

# China und Japan

Ernst von Hesse-Wartegg





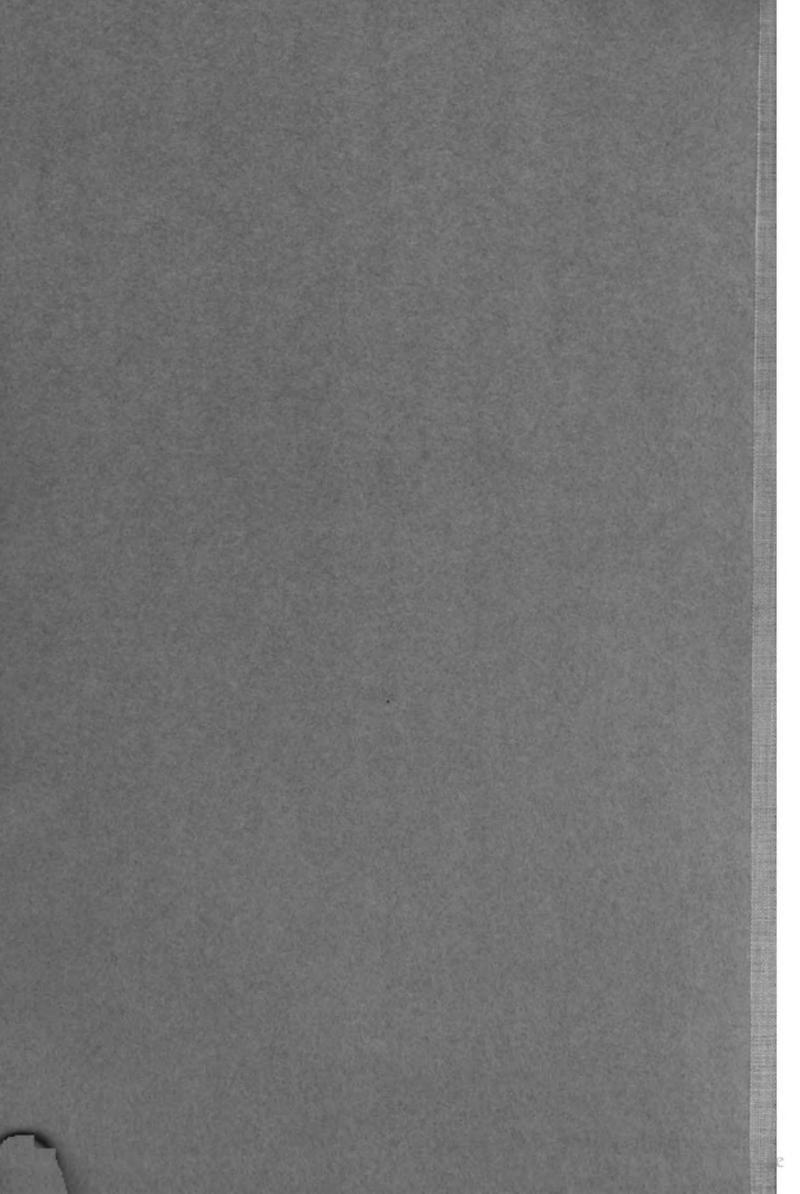

# China und Japan.

Digitized by Google



Erlebnisse, Studien, Beobachtungen auf einer Reise um die Welt

von

E. von hesse-Wartegg.

Mit 44 Vollbildern, 132 in den Cert gedruckten Abbildungen, Beilagen und einer Generalkarte von Oftasien.

J. J. Weber in Leipzig





Alle Rechte vorbehalten.



### Dorwort.

in Buch, das "China und Japan" betitelt ist, bedarf eigentlich keines Borwortes. Der Titel allein besagt, daß es sich um eine wenig bekannte, in jeder Hinsicht eigenartige Welt handelt, die erst in neuester Zeit der Allgemeinheit erschlossen worden ist. Ie mehr man von ihr erfährt, in desto höherem Maße interessiert man sich für sie, mit desto größerer Aufmerksamkeit wird jedes neue Buch darüber gelesen.

Leider ist die deutsche Litteratur in Bezug auf die beiden großen Reiche Oftasiens keineswegs reich zu nennen. Sie besitzt darüber bedeutende umfangreiche Quellenwerke, aber der Preis derselben oder die Art der Darstellung ist nicht für die Allgemeinheit geschaffen. Auch sind in den letzten Jahrzehnten eine Anzahl Reisewerke erschienen, mit der Schilderung persönlicher Erlebnisse und Einzelheiten, die nur beschränkte Kreise zu befriedigen vermögen — an leicht faßlichen, charakteristischen Darstellungen der ostasiatischen Monarchien mit ihren Städten und Naturwundern, ihren Bewohnern und deren Kultur fehlt es aber, und doch werden solche Bücher von den Gebildeten aller Stände gerade jetzt gesucht, wo sich die Beziehungen mit Ostasien in jeder Hinsicht immer inniger gestalten. Wehr als je zuvor hegt man den Bunsch, die Wahrheit zu ersahren über das Wesen der ostasiatischen Kultur und über die Gesahren, mit welcher das ostasiatische Gespenst nach der Meinung vieler unsere christliche Welt bedrohen soll.

"Bölker Europas, hütet eure heiligsten Güter!" So lautet der Mahnruf, der vor kurzer Zeit von höchster Seite erlassen wurde, und die Bölker Europas suchen die Begründung dieses Mahnrufs in dem Erwachen und Erstarken der Bölker Ostasiens.

Wird die Erschließung von China und Japan dem europäischen Handel, der Industrie, dem allgemeinen Wohlstand Borteile bringen, oder

wird sie einen schrecklichen Wettbewerb zur Folge haben, verderbenbringend für unsere christliche Welt?

Mit diesen Fragen vor Augen habe ich auf meiner jüngsten Reise um die Welt in den Monarchien Oftasiens länger als beabsichtigt verweilt und zu ihrer Beantwortung nach Material gesucht. Ich gebe in dem vorliegenden Werke nicht nur meine eigenen Erfahrungen und Anschauungen, sondern faßte auch jene zahlreicher anderer Berfönlichkeiten zusammen, die seit vielen Jahren in den verschiedensten Berufszweigen in Oftafien thätig find, aber nicht die Zeit, den Wunsch oder das Bermögen haben, ihre reichen Erfahrungen in einheitlichen, abgerundeten Darstellungen zu Papier ju bringen. Frühere große Weltreifen und ihre Schilderung haben mir vielleicht zu größerer Fertigkeit, geübterem, schärferem Blick für das verholfen, was dem europäischen Leser von besonderem Interesse ift. Nur wer die Rultur anderer Länder und Weltteile kennen und aus fich felbst heraus= zugehen gelernt hat, kann überall den richtigen Maßstab anlegen. Andere werden gewöhnlich einseitig nach der von ihrer Jugend an gewöhnten Elle meffen, vieles minderwertig, verzwickt und verrückt halten, was nicht nach diefer heimatlichen Elle paßt. Und weil die Rultur der Oftafiaten von ber unfrigen fo fehr abweicht und fo felten einfichtige, unabhängige Schilderer fand, ift der Begriff "Chinesisch" bei uns zur landläufigen Bezeichnung für alles Groteste geworden. Daber kommt auch das allgemeine Aufsehen, um nicht zu fagen Erschrecken, als in neuester Zeit folch unabhängige Schilderungen über die wahre Rultur, ben wahren Charafter, das mahre Können ber Oftafiaten erschienen find.

Gestützt auf das in Ostasien gesammelte Material habe ich in den letzten zwei Jahren manche der nachstehenden Kapitel in verschiedenen großen Zeitschriften veröffentlicht, und die Thatsache, daß diese Arbeiten von zahlreichen, mitunter von Hunderten anderer Blätter Deutschlands nachsgedruckt und in fremde Sprachen übersetzt worden sind, liefert den Beweis, daß sie gerade das enthalten, was man in Europa zu erfahren wünscht. Dieser Erfolg hat mich ermutigt, den eingeschlagenen Weg weiter zu verstellungen zu schildern, soweit es dem Einzelnen überhaupt möglich ist. Das Ergebnis ist das vorliegende Buch.

Ernft v. Beffe-Wartegg.

### Inhaltsverzeichnis.

| Erfter  | Woil . | China. |
|---------|--------|--------|
| Collice | well.  | white. |

|                                                      |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | Selte |
|------------------------------------------------------|-------|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|-------|
| Songtong                                             |       |   | 4  |    |   |   | - |    |   | - |   |   |     | 3     |
| Macao                                                | <br>  |   |    |    | 2 |   |   |    |   | 4 |   |   |     | 12    |
| Auf bem Pertfluß                                     | <br>  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 19    |
| Canton                                               |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   | ,   | 28    |
| Die fibirische Best                                  |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 38    |
| Gerichtspflege                                       |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 44    |
| Spaziergange in dinefischen Arbeitervierteln         |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   | - |   |     | 55    |
| Wie hinesische Jungen bas ABC lernen                 |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 65    |
| Meine erfte hinesische Mahlzeit                      |       |   | į. |    |   | · |   |    |   |   |   |   |     | 73    |
| Speisen und Betrante ber Chinesen                    |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 82    |
| Längs ber dinesischen Oftlifte                       |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 89    |
| Shanghai                                             |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 94    |
| Europäische Republiken in China                      |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 101   |
| Chinesische Seibe und ihre Metropole                 |       |   |    |    |   |   |   |    |   | - |   |   |     | 106   |
| Leben, Trachten und Sitten ber chinesischen Frauen . |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   | ٠ |     | 114   |
| Der Haarzopi ber Chinejen                            |       |   |    |    |   | , |   |    |   |   |   |   |     | 129   |
| Tichintiang                                          | <br>- |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 133   |
| Der große Kanal                                      |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 140   |
| Nanting                                              |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 147   |
| Wie die Chinesen Theater spielen                     |       |   |    | ,  |   |   |   |    |   |   |   |   | · L | 155   |
| Chinefischer Thee und seine Detropole                |       |   |    |    |   |   |   | į, |   |   |   |   |     | 161   |
| Santau als Handelsstadt                              |       |   |    |    |   |   |   |    |   | - | - |   |     | 172   |
| Eigentümlichkeiten ber dinefischen Julandstädte      |       |   |    | i. |   |   | , |    |   |   |   |   |     | 178   |
| Tientfin                                             |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 188   |
| Die Sanptstadt bes chinefischen Reiches              |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 195   |
| Awang : Su, ber Kaiser von China                     |       |   |    |    | 1 |   |   |    |   | 4 |   | , |     | 205   |
| Sofhaltung beim Raifer von China                     | -     |   |    |    |   |   |   |    | - |   |   |   |     | 214   |
| Geistermahlzeiten und Ahnenkultus am Kaiserhofe      |       |   |    |    |   |   |   |    | - |   | - |   |     | 222   |
| Hofetitette und Umgangsformen bei ben Chinejen       |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 231   |
| Wie die Chinesen Berdienste ehren                    |       |   |    |    |   |   |   |    | - |   |   |   |     | 240   |
| Die Keinen Füße ber Chinefinnen                      |       |   | 2  |    |   |   |   |    |   | - |   |   | ٠   | 244   |
| Die Manbarine                                        |       | • |    |    |   |   |   | ,  |   |   |   |   |     | 249   |
| Litterarische Wettprüsungen                          |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 256   |
| Die gebeimen Befellichaften Chings                   |       |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |     | 262   |

#### Inhaltsverzeichnis.

|                                                  |     | <b>Ecit</b> |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| Chinesisches Zeitungswesen                       |     | 271         |
| Geld- und Banfwesen                              |     | 279         |
| Wie die Chinesen ihre Briefe befordern           |     | 299         |
| Chinefijdes Militär                              |     | 301         |
| Die driftlichen Missionsanstalten in China       |     | 312         |
| Die Christenversolgungen in China                |     | 317         |
| Die Bebeutung des dinesischen Marktes für Europa |     | 321         |
| Deutschland und Japan in China                   |     | 332         |
| China als Konfurrent von Europa                  |     | 344         |
|                                                  |     |             |
|                                                  |     |             |
| Zweiter Teil: Japan.                             |     |             |
|                                                  |     |             |
| Plagajati                                        |     |             |
| Durch bas japanische Mittelmeer nach Kobe        |     |             |
| 2)ofobama                                        |     |             |
| Die hauptstadt des Mitadoreiches                 |     |             |
| Der Kaiser von Javan und sein Hof                |     |             |
| Die vornehme Gesellschaft                        |     |             |
| Die Japanerin                                    |     |             |
| Japanische Frauentoilette.                       |     |             |
| Japanische Jugend                                |     |             |
| Humens Fesseln bei ben Japanern                  |     |             |
| Eine Erdbebenkatastropbe                         |     |             |
| Modernes Theaterwesen in Japan                   |     |             |
| Danjuro, ber Salvini von Japan                   |     |             |
| Japan im Roman                                   |     |             |
| Das Herwesen ber Japaner                         |     |             |
| Strafenleben in Tolio                            |     |             |
| Spazierfahrten im mittleren Japan                |     |             |
| Rioto, bie alte Hauptstadt von Japan             |     |             |
| Rejan-, Maito= und Gaischa-Mätchen               | • • | 498         |
| Wie die Japaner in ihrem Lande reisen            |     | 508         |
| Diata, ein Birmingham bes fernen Oftens          |     | 516         |
| Muf bem Gipfel bes Fubschipama                   |     | 524         |
| Itao, ein japanisches Karlsbad                   |     | 534         |
| Nitto, eine japanische Tempelstabt               |     | 542         |
| Japan als Industriestaat                         |     | 550         |
| Kampfer, ein Monopol der Japaner                 |     | 555         |
| Japans neueste Erwerbung                         |     | 560         |



### Erster Ceil

## China



### Hongkong.

一进一

Als wir, von dem sonnigen heißen Hinter=Indien kommend, nach mehrtägiger Seefahrt in den Hasen von Hongkong dampsten, war der erste Eindruck dieses vielgerühmten englischen Emporiums von Ostasien keineswegs ein angenehmer. Der Morgen war seucht und kalt, die See unruhig, ein dichter Wolfenschleier verhüllte die Spißen der zweitausend bis viertausend Fuß hohen Berge, welche die Bucht von Hongkong einschließen, und wir sahen davon nichts weiter, als die massigen, mehrere Stockwerke hohen Granitpaläste, die sich amphitheatralisch die steilen Anhöhen emporziehen und die weite windgepeitschte Wassersläche, auf welcher sich unzählige Dzeandampser, Oschunken und Sampans schauselten. Etwa einen halben Kilometer von den Usern gingen wir vor Anker, und sosort war unser Schiff von einer Wenge von kleinen chinesischen Booten umschwärmt, deren halbnackte Insassien uns laut schreiend und lärmend



ihre Dienste anboten. Wären sie nicht gewesen, wir hätten uns eben so gut in Portsmouth ober Plymouth glauben können, so durchaus englisch erschien uns Hongkong an diesem nebeligen Morgen. Während wir noch unschlüssig waren, uns bei so bewegter See den kleinen Chinesenbooten anzuvertrauen, und uns über den recht fühlbaren Mangel von Anlegebrücken in einem so großen Welthasen wunderten, kam glücklicher Weise für uns wenige Passagiere eine kleine Dampsbarkasse angesahren, die uns nach viertelstündiger Fahrt ans Land brachte.

Hier, rings um Peddar Street Wharf, erschien uns Hongkong noch viel englischer, als vom Waffer gesehen. Bor uns eine gerade Straße, zu beiden Seiten von hohen englischen Geschäftshäusern eingefaßt, links an der Ecke ein riesiges englisches Hotel, das uns aufnehmen sollte, rechts eine englische Postoffice, in der Mitte, am Kreuzungspunkt einer zweiten, natürlich Dueens Street genannten Straße, ein plumper, englischer

Honglong.

4

Glockenturm; über den Kaufläden nur englische Aufschriften: English Pharmacu, English book Store, Public House, Drinking Bar, Gin, Brandy, England for ever!

Brr! Welche Enttäuschung! Wir hatten auf den Sunda Inseln, in Malatka, Siam, Cambodscha, in der malerischen fremdartigen Pracht der Malayenwelt geschwelgt, wir hatten und sichon so sehr auf China gefreut, und von Pagoden und Buddha: Tempeln geträumt. Statt dessen wurden wir durch diese englische Provinzstadt in die nüchterne, schmußige Alltagswelt zurückversett. Im Hongkong Hotel gab es schlechte englische Küche, in den weiten Korridoren liesen die Natten umher, und die Mehrzahl der Zimmer war underwohnt. Nicht viel besser war der Eindruck, den wir auf unsern ersten Gängen zu jenen Geschäftschäusern erhielten, an welche wir Empfehlungsbriese abzugeden hatten, englische und deutsche. Im Gegensatz zu dem herzlichen, gastfreien Empfang in Singapore, Colombo, Vangkot, Batavia ze. war die Aufnahme durch die deutschen Kauscherren von Hongkong frostig, von Einladungen, Einführung im Klub u. dergl. gar nicht zu sprechen. Aber die Briese mußten doch abgegeben werden. Wir waren nun frei, und konnten und nach Herzenslust das, was Hongkong an Interessantem bietet, ansehen.

Da fanden wir denn doch, daß in Hongkong geradezu alles interessant ist. Hongkong ist die Eingangspsorte in das gewaltige chinesische Reich, die englisch geschriebene Vorsrede zu jenem mit sieben Siegeln verschlossenen Vuche, China geheißen, und die beste Einführung in dasselbe. Gleichzeitig ist es aber eines der großartigsten Monumente englischen Unternehmungsgeistes, der hier auf dieser kahlen Granitinsel binnen fünf Jahrzehnten einen der wichtigsten Handelschäfen der Welt geschaffen hat. Noch leben hier chinesische Fischer, welche sich des Tages erinnern, als das erste englische Schiff an ihrer einsamen, gottvergessenen Felseninsel anlegte. Das war im Jahre 1845. Heute ist diese Insel ein wahres Paradies, und an ihrer Nordseite zieht sich in einer Länge von etwa sechs Kilometern eine Großstadt von 300 000 Einwohnern hin, während das 20 Duadrat-Kilometer große Wasserbecken vor ihr in jedem Jahre 36 000 Schiffe mit 6 die 7 Millionen Tonnen Gehalt beherbergt! Täglich kommen hundert Schiffe, täglich verlassen eben so viele den Hasen, nach allen Ländern der alten und neuen Welt bestimmt, und der Handel, der in dieser kleinsten aller englischen Kolonien getrieben wird, erreicht in jedem Jahre beinahe tausend Willionen Wart!

Man kommt in Hongkong aus der Verwunderung nicht heraus, teils über die unglaublichen Leistungen der Handvoll Engländer, welche hier anfässig sind, teils über die fremdartige chinesische Kulturwelt, die sie rings umgiedt und durch ihre Masse anscheinend zu erdrücken droht, während sie thatsächlich mit Leichtigkeit durch diese Handvoll Engländer gelenkt und beherrscht wird. Nur auf dem kleinen, eingangs erwähnten Teil von Hongkong, rings um Peddar Street, tritt der englische Provinzstadt-Charakter so unangenehm auf. Die schwere, massige Bauart der Häuser, der Gegensatz und den luftigen, Verandensumgebenen Vungalows von Singapore oder Colombo, hat seine Vegründung. Hongkong liegt leider mitten im schlimmsten Taisungebiet, und diese furchtbaren Stürme würden leichtere Häuser, Veranden, Vächer und dergleichen spielend sortreißen. Die Stadt hat das schon mehrsach erfahren. Im Jahre 1874 wurden durch

honglong. 5

einen Taifun während einer halben Stunde über tausend Häuser vollständig zerstört und Tausende von Menschen verloren dabei ihr Leben. Deshalb diese steinernen Arkaden an Stelle der luftigen Veranden, deshalb die schweren eisernen oder hölzernen Läden an den Fenstern, die sofort geschlossen werden, wenn von dem Taifun-Observatorium auf der gegenüberliegenden Halbinsel Kowloon als Warnungssignal die drei gesürchteten Kanonenschüsse ertönen.

Bon meinen Kenstern im fünften Stock des Songkong-Sotel zeigte sich am Morgen nach meiner Ankunft Hongkong, seinem Rufe entsprechend, in viel freundlicherer, großartigerer Beise. Die helle, warme Sonne überstrahlte die weite Bucht, die mit Tausenden von Schiffen aller Art, von den winzigen "Pantoffelbooten" bis zu den größten Ozeandampfern befaet war, und sich belebter zeigte, als irgend einer ber Welthäfen, die ich auf meinen fünfundzwanzigjährigen Neisen durch alle Kontinente gesehen habe. Gegen Norden, jenseit der etwa zwei Seemeilen breiten Bucht, auf dem chinesischen Festlande, leuchteten in einer langen Linie die weißen Warenhäuser, Kasernen und Hongs von Kowloon, umgeben von einem Kranz üppiger Gärten, und über diese erheben sich fahle, steile, zerklüftete Söhen von eigentümlicher roter Färbung, schon zu China gehörig. Bu meinen Füßen lag die Stadt Hongkong oder, wie sie eigentlich heißt, Victoria. Der 700 m hohe, steile Berg, an dessen Kuß sie liegt, hat ihr nicht viel Blat zur Ausbreitung gelassen, und so ziehen sich nur zwei ober brei lange Straffen bem Meeres ufer, hier Praya genannt, entlang, zu beiden Seiten besetht mit mehrstöckigen Granit häufern, die im unterften Stochwerf Arkaden für die Jugganger besithen. Queritrafien führen von der Brang den Berg hinan und verlieren sich dort in dem Grün prachtvoller Gärten mit jubtropijcher Begetation. Palmen mit jchon geschwungenen Wedeln, Bananen mit ihren mächtigen Blättern, hohe Araufarien, Kafteen und Agaven der verschiedensten Art zeigen sich dort, und inmitten dieser zaubervollen Flora erheben sich stattliche Billen und Paläste, Kirchen mit hohen Türmen. Ganz oben an der Spite des Beaf grüßt von einem hohen Mastbaum die stolze britische Flagge herab. Fürwahr, wenige Safen der Erde können sich an Schönheit und Großartigkeit mit Hongkong meffen, vielleicht Riv de Janeiro, San Francisco, Reapel allein. In seiner Antage erinnerte mich Hongkong ein wenig an Genua, der Hafen mit seinem stolzen Peak dagegen an Gibraltar: Kowloon ist sein Algeciras. Und ist nicht Hongkong in der That das Gibraltar von China? Wie der Dschebel al Tarif, so ist auch der Peak, der mit seinen Borbergen und kleinen vorgelagerten Inselchen die Einfahrt nach dem Suden des chinefischen Reiches beherrscht, mit fanonengespickten Festungswerken versehen, und überdies steht eine eigene Flotte im Dienste von Hongkong, während in den drei großen Rasernen einige Tausend Mann englischer Linientruppen untergebracht sind, mit jenen von Macao die einzige fremdherrliche Garnison auf dem chinesischen Kontinent. Welch hohen Wert England auf diesen äußersten gegen Often vorgeschobenen Posten seines Weltreiches legt, geht aus der Thatsache hervor, daß es gegen 20 Millionen Mark zu feiner Befestigung verwendet hat; überdies trägt die aus wenigen tausend Europäern bestehende Kolonic jährlich über drei Millionen Mark zu Verteidigungszwecken bei!

6 Songtong.

Unter dem Schuße der Kanonen und Bajonette von Hongkong hat sich nicht nur der englische Handel, sondern auch jener der andern europäischen Staaten, vor allem der deutsche, so mächtig entwickelt, und wir müssen England dasür dankbar sein; denn ohne Hongkong hätte sich dieser deutsche Handel, der hier jenem Englands an Umsang zunächst steht, niemals so ausdreiten können. Die englische Flagge hat auch den deutschen Kausmann beschützt. Die Engländer haben nicht nur für sich, sondern auch sür die andern Nationen die Kastanien aus dem chinesischen Feuer geholt. Ja mehr noch, die Chinesen selbst sind ihnen dankbar; denn nahe an 300 000 bezopste Söhne des Reiches der Mitte haben hier auf dem winzigen Stück englischen Bodens Zuslucht, Sicherheit, Rechtsschuh, Lebensunterhalt, ja Reichtum gesunden. Der großen Mehrzahl nach sind sie loyale Unterthanen der Königin Victoria geworden, und der Geburtstag dieser Herrschein wird von den Chinesen in Hongkong eben so sessert, wie von den Engländern.

Die Chinejen bilden auch den weitaus größten und merkwürdigften Teil der Bevölkerung der Kolonie, die sonst auch zahlreiche Angehörige aller Nationen Europas, dann Amerikaner, Malagen, Japaner, Indier, Araber 2c. aufweist. All' die asiatischen Bürger von Songkong haben babei ihre eigentumlichen malerischen Trachten beibehalten, so daß man bei einem Svaziergang durch die Hauptstraße, die Queen Street, sozusagen eine lebende Bölkerkarte studieren fann. Mur die Beddar Street ist spezifisch englisch; verläßt man aber bas Hongkong Hotel durch den nach der Queen Street führenden Ausgang, so ist man sofort in dem denkbar internationalsten Berkehr: Barsis mit ihren schwarzen gestickten Cereviskäppchen, Malayen mit ihren schürzenartigen Sarongs, Araber im weißen Burnus, Japaner in ihren Kimono-Schlafröcken, Indier mit mächtigen Turbanen. Ein Teil der Bolizisten von Songkong besteht aus baumlangen Indiern, und die europäischen Kolonisten der Stadt unterhalten zu ihrem persönlichen Schutz ein Regiment von Siffis, die wohl englische Uniform tragen, aber die hohe brennrote Rucker= hutmüße beibehalten haben; dazwischen englische Solbaten und schottische Sochländer mit nackten Anieen und farrierten Jacken, Matrosen von den Kriegsschiffen aller möglichen Nationen. Man hört die verschiedensten Sprachen sprechen, sieht die verschiedensten Begrüßungsarten, aber ber äußere Rahmen, die Straßen, Häuser, städtischen Einrichtungen find durchaus englisch, was die Seltsamfeit des Eindrucks noch erhöht.

Selbst die Chinesen wohnen in mehrstöckigen Häusern. Man braucht in der Dueen Street von dem Glockenturm nur wenige hundert Schritte nach Osten oder nach Westen zu gehen, um mitten in die Chinesenviertel zu kommen. In dem englischen Teil dieser interessanten Bölkerstraße sieht man die Chinesen nur als Compradored (Angestellte) in den verschiedenen Geschäftshäusern, hie und da auch einen vornehmen Laden von Chinesen gehalten, und seine Insassen, hie und da auch einen vornehmen Laden von Chinesen gehalten, und seine Insassen der Nase, daß sie den wohlhabendern Ständen angehören. Sonst sieht man hier nur Kulis im Dienste der Weißen, Lastträger, Straßensehrer, Rickshaw Bohs und Sänstenträger. Wagenversehr ist in den steil ansteigenden Straßen Hongsongs unmöglich; ebenso unmöglich wäre er in den

Honglong.

wenigen ebenen Straßen wegen bes unglaublichen Bölkergetümmels, das dort tagsüber herrscht. Er wird durch die japanische Rickshaw, den zweiräberigen, von einem Kuli gezogenen Handwagen ersett: an den Strakenecken stehen deren immer eine Anzahl in langen Reihen. Kaum zeigt sich ein Europäer vor seiner Hausthur, so wird er sofort von den wild aussehenden, im Sommer halbnackten Rickshaw-Kulis umringt, die ihre Dienste anbieten, fünf Cents, etwa zwölf Pfennig, für die halbe Stunde. traut man sich wirklich einem dieser menschlichen Zugtiere an und hat ihm die Bestimmung zugerufen, so sauft es auch schon pfeilschnell mit dem kleinen Handwagen von dannen. Es fährt seinen Passagier straßenauf straßenab, und bleibt endlich vor irgend einem beliebigen Sause stehen, das möglicherweise von dem gewünschten Biel eine Stunde weit entfernt ist. Die Hongkong besuchenden Fremden wissen eben nicht, daß die meisten dieser Kulis nicht ein Wörtchen Englisch verstehen und daran gewöhnt sind, daß man sie mit dem Spazierstöckhen rechts oder links berührend, in stummer Weise etwa ähnlich zu lenken pflegt, wie Pferde durch die Zügel. Man kann sich auch dadurch helfen, daß man in irgend einen Kaufladen tretend den Inhaber bittet, dem Rickshaw-Ruli auf Chinesisch das Ziel zu nennen. Wird dies unterlassen, so fährt der Kuli seinen Bassagier planlos oft stundenlang spazieren.

Besser sind die Tragstühle, welche von den Europäern Hongkongs mit Vorliebe benutt werden; jede Familie, jedes Handlungshaus oder Hotel befitt einen eigenen "Marstall" von Kulis und mehrere Tragstühle, die mitunter sehr kostbar ausgestattet find; die Kulis tragen eigene Uniformen. Bald sind es blaue Semben und Beinfleider mit weißen Rändern, bald weiße mit roten Rändern, bald verschiedene Ornamente. Kreise, Quadrate, Monogramme, welche die Tragstuhl=Inhaber auf Brust und Rücken der Kuli-Uniformen aufnähen lassen. Je wohlhabender oder angesehener die Bürger, besto größer ist die Zahl ihrer Chair-Kulis; gewöhnlich aber werden die Stühle von zwei bis vier Kulis getragen. Die an den Straffenecken zum beliebigen Bermieten stehenden Stühle werden von zwei Kulis bedient. Die Europäer von Hongkong haben diese Art der Fortbewegung wohl den Chinesen abgesehen. In Canton und allen andern Städten bedienen sich die Civilmandarine und wohlhabenderen Chinesen, besonders die Frauen, stets eigentümlicher verschlossener Sänften, die auf drei bis vier Meter langen Bambusstangen ruhen. An Stelle ber geschlossenen Sänften treten in Hongkong offene Armstühle aus Rattangeflecht, mit einer fleinen an Seilen hängenden Auftbank darunter. Man sett sich in den Stuhl, die Rulis heben die Tragstangen auf ihre Schultern und fort geht es in leichtem, raschem Schritt, für 20 Cents (etwa 45 Pfennig) die Stunde. Die Menschen sind hier billiger als die Tiere. Sie erleichtern den Verkehr ungemein, denn in den heißen Sommermonaten ist bas Wehen, überhaupt jede Körperbewegung mit großer Unstrengung und Schweißerguß verbunden. Dieser hitze entsprechend ist auch die Kleidung der Europäer, Herren wie Damen, von Ende Mai bis Mitte September durchweg schneeweiß, und nur im Winter, der zuweilen recht empfindlich falt sein kann, werden dunkele Kleider getragen. Im Jahre 1892 beispielsweise waren die Abhänge bes, wie bemerkt, etwa 700 m hohen Beak bis auf die Hälfte herab mit Schnee

x gir

8 Songtong.

und Eis bebedt, bagegen gewährt bas breite Plateau auf seinem Gipfel im Sommer stets kühlen, frischen Aufenthalt, und es ist auch dort oben und an den Abhängen eine ganze Stadt prächtiger Villen und Hotels mit Garten entstanden, welche von bem bier herrschenden Wohlstand und der Leichtigkeit des Erwerbs Zeugnis ablegen. Eine Drahtseilbahn nach schweizerischem Muster verbindet die Geschäftsstadt unten mit diesen Residential=Suburbs, in welchen die Familien der Geschäftsleute, hohen Beamten und Offiziere wohnen. Täglich fuhr ich mit dieser durch die schönsten Parkanlagen führenden Bahn hinauf, um der Einladung eines englischen Kaufherrn oder des fommandierenden Generals Folge zu leisten, bis wir schließlich in bas reizende Haus bes Chefs der größten Handelsfirma von China, Mejfrs. Butterfield & Swire, überfiedelten. dort oben genießt man einen Rundblick über Land und Meer, einzig in seiner Art, und das Bild, welches der mit Tausenden von hellerleuchteten Schiffen und Booten bebeckte Hafen tief unter mir, sowie die Straßen ber Stadt mit ihren langen Reihen vielfarbiger riesiger Lampions darboten, wird mir zeitlebens unvergeßlich bleiben. Welche Großstadt von 300 000 Einwohnern befäße auch auf der einen Seite einen solchen Safen, auf der andern einen so gewaltigen Berg?

Interessant ist es auch zuweilen, auf den gut gepflegten Wegen zu Juß nach Hongkong herabzusteigen, vorüber an Palästen, welche die Europäer mit chinesischem Gelbe sich hier errichtet haben, und durch üppige Gärten, von denen jene des Gouverneurs und des Militärbefehlshabers wohl die schönsten sind. In ihrer Mitte erheben sich die durch Pracht und Eleganz gleich ausgezeichneten Residenzen dieser beiden Beamten, das Government House und das Headquarter House. Anschließend an sie breitet sich auf einer Terrasse der entzückende Botanical Garden aus, eine öffentliche Parkanlage, wie geschaffen für ben Sammelplatz der vornehmen Welt. An ihrer Statt begegnete ich auf meinen Spaziergängen gewöhnlich nur Fremden, welche sich diesen aus dem nackten Granitboden gezauberten Feengarten ansehen wollten. Sonst bleiben Diese von chinesischen Gärtnern mit Liebe und peinlichster Sorgfalt gepflegten Anlagen nur blaffen, schwachen Kindern von Beißen oder Mischlingen überlaffen, die unter der Obhut chinesischer oder indischer Wärterinnen hier mit Steinchen oder Federball spielten. Höchstens daß zuweilen chinesische Damen der bessern Stände mit ihren verfrüppelten, Ziegenhufen nicht unähnlichen Küßchen hier im Schatten herrlicher Coniferen mühsam Die Fashionables der Rolonie aber meiden den Botanischen Garten einherhumpelten. und versammeln sich bafür an bestimmten Tagen auf den neben der City Hall, dem anspruchsvollen Rathause, gelegenen Ericket Grounds, um unter den Klängen einer Militärmufik den Cricketmatch anzusehen. Von den Deutschen behauptet man, daß, wenn ihrer zwei irgendwo in Afrika oder Afien zusammenkommen, sie sofort einen Gefangverein gründen. Dasselbe fann man von den Engländern in Bezug auf Cricket sagen. Auf dem Hongkonger Cricket Ground, dem einzigen ebenen Platz der Stadt, wird von den merkantilen Gentlemen der Kolonie im Berein mit den Offizieren Cricket mit einem Gifer gespielt, als waren sie auf den Grounds von St. John's Wood ober im Hurlingham Club. Unter großen Feldschirmen sitzen die Damen in den elegantesten



Der Gouverneurspalast zu Hongkong.



Honglong. 9

Toiletten und sehen stundenlang dem Spiele zu, ober nehmen in dem reizenden Pavillon der Grounds Erfrischungen, ein Bild, das man wohl in London zu sehen gewohnt ist, das aber hier in China geradezu befremdet. Beliebte Ausflüge der fashionablen Welt sind auch die mit ungeheuren Rosten aus den Granitfelsen gesprengten und mit Coniferen beschatteten Wege, die nach dem Havon Ballen mit seinen Friedhöfen und dem Pferde-Rennplatz führen. Dort hinauf, auf den Kennedy Road oder Bowen Road, lassen sich die Damen nachmittags in ihren eleganten, in der fühleren Jahreszeit mit Belgen und Teppichen bedeckten Chairs tragen; dort, in den reizenden Barkanlagen, bringen sie Stunden mit Lefture oder Geplauder zu, während ihre uniformierten Kulis in der Rähe auf dem Rasen lagern. Um Ende dieser beiden Roads liegt das breiteste That der Infel, das "Happy Vallen", wohl in Erinnerung an die geflügelten Worte jo benannt, welche Solon an den Krösus richtete: "Nemo ante mortem beatus". Fürwahr, die Friedhöfe von Songkong sind die schönsten Plätichen der ganzen Insel, die schönsten auch, die ich in China gesehen habe. Bambushecken, mit Stämmen, die bis über 25 m emporschießen, umgeben diese Ruhestätten der Toten. Jede Religion besitzt hier ihren eigenen Friedhof. Der erste ist jener der Mohammedaner, dann folgt der mit besonderer Sorgfalt gepflegte der Katholifen, prachtvolle Monumente enthaltend, dann jener der Protestanten, der größte von allen; in einiger Entfernung schließt sich baran der Friedhof der Parsen, dann jener der Hindu, und schließlich der züdische, während der Friedhof der Chinesen auf der entgegengesetzten Seite sich die Anhöhe hinaufzieht. Mit Ausnahme des lettgenannten zeigen sich diese Ruhestätten eher wie wohlgepflegte, schattige Parks, eine Fortsetzung der Balmenhaine des vor ihnen gelegenen Rennplages, auf dem zur Zeit der Wettrennen (mit chinefischen Ponies) ein ähnliches großstädtisches Leben herrscht, wie in unseren europäischen Hauptstädten.

Eine breite Fahrstraße führt von dort längs des Hafens nach Hongkong zurück, auf der Landseite mit Fabriken, Maschinenwerktätten und Kasernen besetzt. Hier liegt das Militärspital, umgeben von einem Garten, anschließend daran das Marinearsenal, weiter der große, palastartige Bau, welcher die Offizierswohnungen enthält. Iedes irgendwie verfügbare Plätzchen ist von stattlichen Bauten eingenommen, die auch einer europäischen Großstadt Ehre machen würden. Da sich aber Hongkong von Jahr zu Iahr mit Riesenschritten weiter entwickelt, so ist man eben daran, dem Hafen längs des ganzen Ufers von Hongkong einen breiten Landstreisen abzugewinnen. Vor dem Hongkong Hotel ist dies bereits geschehen, und dort erhebt sich eine große Statue zu Ehren der Königin Victoria, für die man sonst gar fein Plätzchen mehr gesunden hätte.

Ja, die guten Europäer, die auf diesem Stück chinesischen Bodens eine neue Heimat gesunden haben, verstehen es zu leben und das, was ihnen durch die große Entsernung von ihrem europäischen Mutterlande abgeht, durch eigene Schöpfungen reichlich zu ersetzen. Ihre Einkünste sind groß und werden leicht verdient. Die Geschäftsstunden beginnen spät am Tage und sind um 5 Uhr abends wieder vorüber; nur an "Steamer Days",

50 Songtong.

d. h. an den Tagen der ein: und austaufenden Postdampser ist die Arbeit anhaltender. Die Europäer sind die Herren der Insel. Alle körperlichen Verrichtungen werden ihnen durch Kulis, Diener, Auswärter chinesischer Rasse abgenommen, und selbst dem ärmsten Irländer würde es hier nicht im Traum einfallen, irgend eine Dienerstelle zu bekleiden, wäre es auch beim Gouverneur. Die Europäer haben ihre Klubs, ihre Vereine, Gesellschaften, Konzerthallen und Theater, in welchem zuweilen Wandertruppen ihre Vorstellungen geben, und in den unteren Räumen des Rathauses haben sie sogar ein reichhaltiges Museum von chinesischen Merkwürdigkeiten gegründet.

Auf den Weltreisenden wird das europäische Hongkong weniger Anziehungstraft ausüben als das chinesische. Die ganze chinesische Rultur in allen ihren höchst merkwürdigen Phasen und Einzelheiten zeigt sich ihm hier, ohne daß er zu reisen oder auf seine europäische Bequemlichkeit zu verzichten braucht. In den Kaufläden der Queen Street findet er alle Produtte Chinas in Sülle und Rülle; er fann die schönften Vorzellanc. die fostbarften Silberarbeiten, Holzschnißereien, Stoffe und Stickereien erwerben, er fann das chinejische Post- und Bankwesen, die Opium- und Spielhöllen, Theater, Vergnügungen fennen lernen; er wird chinesische Hochzeitszüge, Prozessionen, Leichenbegängnisse, Festlichfeiten sehen, ohne daß er sein Hotelfenster zu verlassen braucht. Und wandert er wirklich durch das Gewirr der engiten, schmutzigsten Gäßchen, die Zufluchtsstätten des schlimmsten Gesindels, so fann er es in vollkommener Sicherheit thun; denn überall befinden sich europäische, indische und chinesische Polizisten, die, bei Tag mit Stöcken, zur Nachtzeit mit Gewehren bewaffnet, für seine Sicherheit sorgen. Die Chinesen wiffen dies wohl und fügen sich, ja sie werden von den jungen Hongkonger Herrchen in ihrem Uebermut häufig mit Roheit behandelt, ohne sich darüber aufzuhalten. Ich habe mehrfach gesehen, wie diese Europäer, barunter leider auch Deutsche, Chinesen ohne alle Ursache, vielleicht nur weil sie nicht schnell genug aus bem Wege gingen, mit Buffen, Stockichlägen und Fußtritten bearbeiteten! Freilich ist Hongkong auch ber Sammelplat fehr boser Elemente, die Zufluchtsstätte des Gesindels von Canton, Swatau, Futschau und anderer Häfen. Die chinesischen Wohnungen in ben hohen europäischen Häusern, welche bie mitunter faum zwei Meter breiten Gäßchen einfassen, starren vor Schmut; in den Gäßchen selbst ist übelriechender Unrat aufgehäuft, und die gräßlichste Verkommenheit, das größte Elend, treten einem entgegen. Die Kolonialregierung hat dort vieles verfäumt und ist viel zu nachsichtig vorgegangen; gerade während meiner Anwesenheit in Hongsong bildete dieses Chinesenviertel einen dankbaren Herd für die furchtbare Beulenpest, die, von Canton ausgehend, sich über das südliche China verbreitete. Aehnlich wie es in ber vornehmen, glänzenden Hauptstadt des englischen Weltreiches, in London, Stadtteile giebt, die als eine Schmach europäischer Kultur bezeichnet werden können, ebenso zeigt sich neben dem stolzen, glänzenden europäischen Hongkong das chinesische als eine wahre Brutstätte bes Lasters, mit Spelunken, Spielhöllen und Orten ber größten Berworfenheit, die leider von den Matrofen der europäischen Schiffe nur zu häufig aufgesucht werden. Im Jahre 1894 konnte die Verwaltung der Kolonie der Beulenvest, die in diesem Stadtviertel wütete, nicht anders Herr werden, als indem sie einen Teil einäschern,

einen anderen vollständig nen umbauen ließ. Aber diese Maßregeln hätten vorher, nicht nachher ergriffen werden müssen. Durch die Sorglosigkeit und den Leichtsinn der europäischen Stadtverwaltung hat der Handel Hongkongs seither sehr gelitten. Ueber 80 000 Chinesen flüchteten sich während der Epidemie aus der verpesteten Stadt; viele Tausende wurden dahingerafft. In diesem Chinesenviertel umherwandernd, wunderte ich mich, wie die Söhne des Reiches der Mitte gerade einem solchen Orte den Namen "wohlriechendes Wasser" gegeben haben konnten; denn das ist die Bedeutung des Wortes Hiang Kiang. Der Name Hongkong ist nur der Cantoner Dialekt dafür, und diesen haben die Europäer angenommen.





#### maran.

In Hongkong wurde mir der Besuch von Macao von jedem Menschen, mit dem ich barüber sprach, abgeraten. Macao sei heute ein altes, dem vollständigen Verfalle rasch entgegeneilendes Nest ohne irgend welches Interesse. Was in Macao zu sehen wäre, würde man viel besser in Hongkong selbst, oder in der berühmten Zwei-Willionenstadt Canton sehen, und jeder Tag, den man Macav widme, sei ein verlorener Tag. Hongfong hatte eine Zeit lang gute Urfache, auf die alte Portugiesenstadt an der Mündung des Perlfluffes eifersüchtig zu sein, damals, als es selbst noch in den Rinderschuhen steckte, während Macao der größte und herrschende fremde Hafen von China war. Aber diese Zeiten sind vorüber, und die guten Hongkonger sollten den von ihrer Größe gefallenen Rivalen ein freundlicheres Andenken bewahren. Es thut besonders den Chinesen gegenüber nicht gut, wenn Europäer verschiedener Nationen so schlimm von einander sprechen, wie es die Bewohner Hongkongs von jenen Macaos thun. Dieser Zwiespalt und diese kleinlichen Gifersüchteleien waren ja schon vor dreihundert Jahren die Ursache, daß sich die Chinesen die unangenehme streitsüchtige Wesellschaft verbaten und sich gegen alle Europäer ohne Unterschied der Nation absperrten. Ohne sie wäre China vielleicht schon seit Jahrhunderten geöffnet und dem europäischen Verfehr ergeben.

Ich ließ mich von den Hongkongern nicht abhalten, Macao doch einen Besuch zu machen, denn Macao ist nicht allein eine Stadt von größtem historischen Interesse, sondern hat auch heute noch unableugbare Bedeutung. Wohin mich meine Reisen in Dstassen auch führen mochten, von Singapore und Batavia die nach dem nördlichen Japan und Korca, überall traf ich Portugiesen aus Macao als Geschäftsleute an. Sie waren nicht immer reine Portugiesen, sondern vielsach vermischt mit chinesischem, arabischem, malayischem, japanischem Blut, eine merkwürdig abentenerliche, unstäte, leidenschaftliche

Placao.

Mischlingsgesellschaft, aber man nennt sie in Ostasien doch allgemein, wenn auch mit Unrecht, Portugiesen, und giebt Macao als ihre Heimat an.

Macao wurde schon im Jahre 1557 von den Portugiesen gegründet, die, damals auf ihrer fommerziellen Höhe stehend, den Handel nicht nur mit China, sondern mit der ganzen oftafiatischen Welt beherrschten. Durch die Schaffung eines festen Stützpunftes in China waren ihnen die Mittel in die Hand gegeben, diese Herrschaft auch in späteren Zeiten aufrecht zu erhalten. Aber sie haben es nicht verstanden. In ihrem Uebermut, in der Leichtigkeit, mit welcher sie damals große Vermögen erwerben konnten, in dem Bewußtsein ihrer militärischen Kraft gegenüber den oftasiatischen Völkern ließen jie jich zu unvernünftigen Bedrückungen, Roheiten und willfürlichen, ungerechten Schritten verleiten. Als die Hollander und Englander in Oftafien erschienen, wurden mit diesen Händel angefangen, statt einig mit ihnen vorzugehen, wie es heute geschieht, und diese unfluge, abenteuerliche Politik hat dem europäischen Handel einen Schaden zugefügt, der in seinem Umfang ganz unberechenbar ist. Ift Macao die Wiege dieses Handels zwischen Europa und Ditasien, so ist es auch gleichzeitig sein Grab, und die heutige verfallene Portugiesenstadt im Suden Chinas zeigt in ihren verlassenen Warenhäusern und vereinsamten Palästen die Grabsteine ihrer einstigen Größe. Hongkong und Canton haben die Erbschaft angetreten. Die Tausende von Schiffen, welche jährlich in die weite Bucht des Perlflusses einlaufen, dampfen an Macao vorüber, um ihre Schätze in dem englischen Emporium abzuladen, das auf der öftlichen Seite dieser Bucht, Macao gegenüber, liegt. Mit Macao wird nur noch spärlicher Verkehr unterhalten. Täglich läuft ein kleiner Dampfer von Hongkong in mehreren Stunden nach der Portugiesenstadt, um am nächsten Tage nach Hongkong zurückzusehren. Leicht könnte der Ausflug in einem Tage gemacht werden, wenn nicht zwischen den Schiffskapitänen und den Hotels von Macao ein zärtliches Einvernehmen bestände, durch welches die Besucher dieser portugiesischen Kolonie veranlaßt werden, dort eine Nacht zuzubringen. Aber diese gewährt ihnen dasur Gelegenheit, eine der interessantesten Eigenheiten Macavs fennen zu lernen, nämlich die gahlreichen Spielhöllen. Sie haben Macao zu dem Namen "das Monte Carlo von Oftafien", dem berüchtigten Baccaratspiel zu dem Namen "Macao", ben Dampfern zu dem Spignamen "Gambling Steamers" und, last not least, der Verwaltung von Macao zu der reichsten Einnahme verholfen.

Wenn man sich nach zuweilen recht stürmischer Fahrt zwischen zahlreichen Dampfern, chinesischen Dschunken und Fischerbooten hindurch Macao nähert, so gewährt diese Stadt einen ungemein malerischen, um nicht zu sagen großartigen Anblick. Amphitheatralisch ziehen sich die Häuser, überhöht von zahlreichen Kirchen und Türmen, eine sanste Anhöhe empor, gegen die Küste zu von einer Palastreihe begrenzt, wie sie wohl keine andere Stadt Chinas aufzuweisen hat. Un beiden Enden von alten Festungswerken beschützt, zieht sich diese Praya Grande  $1^{1}/_{2}$  km dem Meeresstrand entlang, das Regierungsgebände, das Rathaus und andere öffentliche Gebände enthaltend. Leider können die Passagiere größerer Tampfer das herrliche Panorama der Stadt mit ihrem Kranz grüner Verge dahinter nur aus der Ferne bewundern, denn der Hasen versandet

14 Macao.

immer mehr und ist nur kleinen Dampsern, sowie Dschunken zugänglich. Die großen Dstasiendampser müssen 6—8 km weit draußen in der Bucht vor Anker gehen, und mit der schlechten Berwaltung und der Konkurrenz von Hongkong hat wohl auch dieser Umstand am meisten zu dem Bersall von Macao beigetragen.

Diefer Verfall zeigt sich bem Besucher der Stadt nicht jo fehr in den Gebäuden, als in der Stille und Geschäftslosigfeit, die in den engen, durchaus subeuropäischen Gäßchen herrscht. "La Cidade do Santo Nome de Deos en China" heißt die Stadt im Portugiesischen, und sie trägt auch ganz den portugiesischen Charafter mit ihren vielen Klöstern und Kirchen, von denen die schönste, im Jahre 1835 durch eine Feuersbrunft eingeäschert, leider heute nur noch eine traurige Ruine ist. Der Name "die Stadt des heiligen Namens Gottes in China" hat leiber auf die Bevölferung keinen besonders günstigen Einfluß gehabt. Ihrem Leben und Treiben nach zu urteilen, scheint fie vielmehr dem Chinesengößen Ama zu huldigen, deisen Standbild früher auf dem Plate stand; aus diesem Namen Ama, im Verein mit dem chinesischen Kao (Hafen) entstand Ama-Rao, später verfürzt zu Macao. Und boch fann sich dieses verkommene Nest, der lette Rest der früheren portugiesischen Weltherrschaft, rühmen, einen der größten Gotteskämpfer, ben fühnsten und eifrigften Missionar Afiens, ben heiligen Franz Laver, in seinen Mauern beherbergt zu haben. Er starb auch hier, auf einer kleinen Insel nahebei, im Jahre 1552, ein Zeitgenoffe bes berühmten Dichters der Lusiade, Camoens, der hier in den Jahren 1550 und 1560 zusammen achtzehn Monate Mit Andacht stand ich vor bem bescheibenen Denkmal, das die zugebracht hat. Portugiesen ihrem größten Dichter hier errichtet haben, bei der Grotte, in die er sich zurückzuziehen pflegte, um seinen Träumen, seinen Dichtungen nachzuhängen. würde er, der in der Machtperiode seines Baterlandes gelebt, heute zu Macao sagen, in welchem zu seiner Zeit der Keim zur Beherrschung von China geschlummert hat! Und wie Portugal China verloren hat, so hat es auch mit diesem größten Reiche der Erbe das zweitgrößte ber Erde, nämlich Indien, verloren. Was Macao in China, das ist Goa in Indien, auch nur ein Denkmal der Unfähigkeit und Habsucht der früheren portugiesischen Machthaber!

Die malerischen Anhöhen hinter der Stadt emporsteigend, konnte ich die eigenstümliche Lage dieser winzigen Kolonie wahrnehmen. Sie erinnerte mich lebhaft an Gibraltar, das den Spaniern geradeso auf der Nase sitzt, wie Macao den Chinesen, nur daß die Anhöhen des letzteren sich nicht entsernt mit dem Felsen des Oschebel al Tarik vergleichen lassen. Auch Macao liegt auf einer langen, nach Süden lausenden Haldeinsel, die nur durch einen flachen, sandigen Landstreisen von kaum 75 m Breite mit dem chinesischen Hinterlande zusammenhängt. Ienseit davon gewahrte ich die Mauern der chinesischen Stadt Tschingan, das die Portugiesen in Casabranca umgetauft haben. Wie groß aber der portugiesische Landbesit in Wirklichseit ist, können sie selbst nicht sagen. Sie haben wohl vor lauter Stavenverkäusen und Spielen in den chinesischen Spielhöllen während der dreiundeinhalb Jahrhunderte ihres Hierseins noch keine Zeit dazu gefunden. Sie behaupten, ihre Kolonie sei 31 gkm groß, ein Zehntel von Schaums

Macao. 15

burg-Lippe, aber die Chinesen geben ihnen nicht einmal das, ja dis zum Jahre 1887 ließen die bezopften Söhne des Himmels überhaupt keine Ansprüche der Portugiesen zu. Ich erkundigte mich über die eigentlichen Besitzverhältnisse in dem monumentalen Regierungsgebände auf der Praha. Der überaus hössliche Secretario geral do Governo e Secretario de Legação — die Portugiesen lieben lange Titel — widersprach den Angaben der meisten Reisewerke, daß Macao gar keine portugiesische Kolonie sei. Bis 1887 hätten die Portugiesen allerdings dem Kaiser von China eine jährliche Miete von 500 Taëls für die Halbinsel gezahlt. In dem Vertrage des genannten Jahres aber







Chinesische Spielkarten.

wurde der wirkliche Besitz den Portugiesen zuerkannt. Sie haben, um das zu erreichen, dreihundertstünfzig Jahre gebraucht. Kann man sich da über den Mückgang ihres einstigen Weltreiches wundern?

Die heute noch in Macao lebenden Portugiesen — etwa 5000 — sind, wie bemerkt, mit wenigen Ausnahmen Mischlinge, denen man die chinesische oder malayische Mutter an den Schlitzaugen und der dunkeln Hautsarbe sosvet ansicht. Neine andere Nation Europas hat ein so erstaunliches Aupassungsvermögen, was mit anderen Worten heißt, keine hat sich für die weibliche Hälfte der dunkelhäutigen Menschenrassen so empfänglich gezeigt, so wenig kaukasischen Rassenstalz entwickelt. Ich habe diese Wahrenehmung in Ufrika, in Indien, auf den Sunda-Inseln, in Malakka ze. gemacht und sah sie nun auch in China bestätigt.

Von was die Portugiesen in Macao leben, ist schwer zu sagen. Während in Hongkong und Canton der denkbar regste Handel und Verkehr herrscht, ist es in Macao

16 Macae.

still, und das ganze noch vorhandene Geschäftsleben liegt in den Händen der 60 000 Chinesen, welche das weitaus bedeutendste, lebensträftigste und wohlhabendste Element in dieser "europäischen" Kolonie bilden. Das Streben jedes Portugiesen in Macao scheint es zu sein, in irgend einem anderen Hasen Ostasiens Unterkunft und Beschäftigung zu sinden, oder in Macao selbst irgend eine Regierungsstelle zu ergattern. Es ist gar nicht zu glauben, welches Beamtenheer hier erforderlich ist, um die 31 qkm Landes zu verwalten. Das Sprichwort "Viele Köche versalzen die Suppe" hat sich hier glänzend bewährt.

Anschließend an die europäische Stadt befindet sich jene der Chinesen, ebenso schmutzig, lärmend, belebt, wie das Chinesenviertel in Hongkong, aber die Elemente, die sich hier zusammengefunden haben, sind zum Teil noch verlotterter als dort. In früheren Jahrzehnten steckten die chinesischen Kaufleute hier unter einer Decke mit den portugiefischen in Bezug auf den schmachvollen Menschenhandel, der hier getrieben wurde. Harmlose Chinesen wurden unter allerhand falschen Vorspiegelungen angeworben, auch durch Piraten gewaltsam abgefaßt und als Stlaven nach Peru, Kalifornien oder Mexiko verkauft. Gine halbe Million Seelen fielen den Portugiesen jo zum Opfer, bevor die chinesische Regierung die Einstellung dieses Kulihandels erwirken konnte. Damit ging die leichteste und ergiebigste Einnahmequelle den Portugiesen verloren, und so warfen sie sich denn im Berein mit ihren chinesischen Freunden auf das Lotteriewesen, das bei cinem fo spiellustigen Bolfe, wie die Chinesen, günstigen Boden finden mußte. Wie früher durch den Kulihandel, so wurden nun durch die Lotterie im wahren Sinne des Wortes "spielend" ungeheure Bermögen erworben, und auch die portugiesische Regierung gewann durch die Abgaben jährlich Millionen. Um das Geld im Lande zu erhalten, hob die chinesische Regierung das Lotterieverbot in China auf, die in Macao befindlichen Lotteriegesellschaften fanden in neugegründeten Anstalten dieser Art in Canton gewaltige Konkurrenten und damit verfiegte auch diese unlautere Einnahmequelle. Statt der früheren Millionen giebt sie heute der Regierung nur etwa 200 000 Mark jährlich. Nun warfen sich die guten Bewohner von Macao, dieser Freistätte des Lasters, auf den Opiumschmuggel. Die Chinesen konnten demselben nicht anders beikommen, als durch die Gründung einer neuen Zollstation auf der benachbarten Insel Lappa, und so blieben den Portugiesen nur jene Geschäftchen, welche in Macao selbst betrieben werden fönnen, wo sie die Hand der chinesischen Regierung nicht erreichen kann: die Spielhöllen mit Baccarat und dem chinefischen Fan-tan-Spiel, das der portugiefischen Regierung immer noch eine jährliche Einnahme von etwa 600 000 Mark abwirft. Während die Kaufleute anderer europäischer Nationen in China ihr Augenmerk auf die kommerziellen Bedürfnisse der Chinesen richten, spekulieren die Portugiesen, wie man sieht, hauptfächlich auf deren Lafter und Leidenschaften; fein Wunder, daß sie sich unter Chinesen wie Europäern in Asien feiner besonderen Achtung erfreuen.

In den beiden vorzüglichen Hotels von Macao, dem "Boa vista" und dem auf der Praya Grande (der Strandpromenade) gelegenen Hingkee-Hotel findet der Besucher immer Führer, welche ihn auf seinen Spaziergängen durch die Chinesenstadt begleiten



Die Kamilie meines Galffreundes in Canton.

Macao.

und die hauptfächlichsten Spielhöllen zeigen. So elegant und einladend, wie jene des europäischen Macao, Monte Carlo, sind sie keineswegs, aber bennoch trifft man in ihnen neben Chinesen auch viele Europäer, Portugiesen wie junge englische Elerks, welche auf den "Gambling Steamers" von Hongkong herüberkommen, um ihr Glück zu versuchen. Aus Neugierde setzte ich selbst auch einigemale auf Fan-Tan und — gewann. Die Einrichtung des Fan-Tan-Tisches ist sehr einfach. Die Spieler setzen sich an die mit 1, 2, 3, 4 bezeichneten Seiten des Tisches und legen ihren Einfatz auf eine derjelben. In der Mitte wird ein Haufe von kleinen Münzen oder auch Bohnen, Steinchen ze. zusammengeworfen und mit einer Metallschüssel bedeckt. Sind die Einfäße gemacht, so hebt der Bankhalter die Echnijfel ab und zählt den Münzen= (oder Bohnen=) Haufen, indem er immer vier und vier davon abstreift. Bleiben eine, zwei oder drei Münzen übrig, jo haben jene Einfätze gewonnen, welche auf die mit 1, 2 oder 3 bezeichnete Tijchseite gelegt wurden. Bleibt kein Stück übrig, war also die Münzenmenge durch vier teilbar, so streicht der Bankhalter alle Einfätze ein. Es fann aber auch auf alle vier Seiten gesetzt werden und der Bankhalter zieht einen Teil des Gewinnstes für sich ein.

Ein anderes Spiel, das die portugiesische Regierung als Monopol einer Gesellschaft abgetreten hat und aus dem sie eine Einnahme von etwa zweihunderttausend Mark jährlich bezieht, ist das "Paf-fap-piu". Die ersten achtzig Schriftzeichen, welche in dem Schulbuche der Chinesen "Die tausend Schriftzeichen Klassister" enthalten sind, befinden sich auf Papieritreifen aufgedruckt, welche unter die Spieler verteilt werden. Der Bankhalter verkauft nun Karten, welche, auf die Papierstreifen aufgelegt, gerade zehn der achtzig verschiedenen Schriftzeichen bedecken. Bei dem Spiele, an welchem ich in einer der Spielhöllen teilnahm, kostete jede Karte hundert Reis (Macav besitzt die portugiesische Ich legte meine Karte auf die ersten zehn Schriftzeichen. Geldwährung). halter zog nun aus einer verbeckten Schüffel zwanzig Täfelchen und legte fie vor fich auf den Tisch, so daß alle Mitspielenden sie sehen konnten. Jedes Täfelchen enthielt Mein Führer hob nun meine Karte auf und sah nach, welche dieser zwanzig gewinnenden Zeichen unter meiner Karte waren. Er zählte deren drei. hatte meinen Einsatz verloren. Hätte meine Rarte beren sechs bedeckt, so wäre mir ein Gewinnst von hundert Reis zugefallen; bei sieben Schriftzeichen zweihundert, bei allen zehn etwa zehntausend.

Diese beiden Spiele waren in den Spielhöllen, die ich besuchte, die beliebtesten. Aber es wurden deren noch Dußende andere gespielt, mit Würfeln, Dominos, Bambussstäbchen und den fingerlangen kleinen chinesischen Spielkarten, deren es zwei verschiedene Arten giebt. Ein Spiel mit Dominopunkten auf den Karten zählt deren 32, ein anderes, "Ngauspai" genannt und schon seit Jahrtausenden bekannt, besitzt in jedem Päckchen 36 Karten und dürfte wohl das älteste Kartenspiel der Welt sein.

Indesien, weder in Macao noch sonst irgendwo in dem großen Reiche der Mitte beschränken die Chinesen ihre außerordentliche Spielwut auf die Spielhöllen allein. Alt und Jung, Männer wie Frauen, Reich und Arm bis zu dem elendsten Kuli, Alles ist Desse Wartegg, Ehna und Japan.

18 Macao.

von frühester Jugend an dem Spiel ergeben. Man sieht die Chinesen in den Haussählern, in Theehäusern, ja selbst in den Borhösen ihrer Götzentempel, auf Schiffen und in den Straßen spielen. Iede Gelegenheit wird dazu benützt. Bei meiner Wanderung durch den ungemein reichhaltigen Fruchtmarkt von Macao bemerkte ich ein halbes Dupend langbezopster Söhne des Himmels um einen Fruchthändler versammelt, der unter spannender Ausmerksamkeit seiner Zuseher eine Apfelsine schälte. Sorgfältig zerteilte er sie und zählte dann die in ihr befindlichen Samenkörner. Als er das Ergebnis saut ausvieß, wechselten die sechs zusehenden Chinesen Geldmünzen untereinander. Ich konnte mir den Grund nicht erklären. Mein Führer erzählte nun, die sechs Chinesen hätten untereinander auf die Zahl der Samenkörner in der ersten besten Drange gewettet.





### Auf dem Perlfluß.

——選—

Giebt es auf dem Erdball einen Fluß, auf welchem sich ebenso interessantes, reges, malerisches Leben zeigt, wie auf dem Perlstuß? Ich kenne ihn nicht. Man könnte die Themse erwähnen und den Hudson bei New York, aber die breiten Rücken dieser Ströme tragen hauptsächlich gewaltige Dzean- und Flußdampser, Dampsfähren, Schleppschisse und moderne Segler. Sie sind nur Wasserstraßen, dem Verkehr gewidmet, nicht dem Leben. Leben zeigen wohl der Ganges, Nil. Irawaddi und der Menaam, allein lange nicht in dem gleichen Maße, wie der Verlsluß, besonders auf der achtzig

Seemeilen langen Strecke zwischen dem größten Handelsemporium und der größten Stadt des himmlischen Reiches, zwischen Hongkong und Canton. Dort lebt ein großer Teil der Bevölkerung geradezu auf dem Wasser, und während die modernen Dampser, welche die Europäer auch auf diesem urchinesischen Fluß verkehren lassen, nur dem Transport von Waren und Passagieren dienen, wohnen auf dem Perlstuß Hundertstausende von Menschen. Auf der breiten Wassersläche dieses trüben, schlammigen, reißenden Flusses werden sie geboren, verbringen sie ihr Leben und sterben; aus seinen Fluten ziehen sie ihre Nahrung, ihren Lebensunterhalt. Sie sind menschliche Amphibien, denen das Leben auf dem trockenen Festlande kann erträglich scheint, und die sich nur auf ihren Sampans, Fischerbooten und schwimmenden Häusern wohl befinden.

Man mag in dem ungeheuren chinesischen Reiche reisen wohin man will, nirgends wird sich die chinesische Sigenart malerischer zeigen, als auf dem Cantonslusse und auf dem Wege dahin. In den letzten Jahren wird viel von einer Sisenbahn zwischen Hongkong und Canton gesprochen. Bielleicht endet das Jahrhundert nicht, ohne das Dampfroß durch die gesegneten Reisgesilde von Kwantung eilen zu sehen. Aber wer immer in Zufunst Canton besucht, möge die Flußsahrt dahin unternehmen, wenn er das alte China kennen lernen will. Prächtige große Dampser von mehreren tausend Tonnen Gehalt vermitteln den Verkehr zwischen den beiden so wichtigen Städten.

Als ich eines Morgens nach einer raschen Fahrt in der Jinrickishaw durch das schmutzige Chinesenviertel in Hongkong den Dampfer "Hankau" bestieg, der mich nach Canton bringen jollte, glaubte ich mich auf einem der schwimmenden Passagiervaläste des Hudson zu befinden, so groß und prächtig sind die Dampfer der "Hongkong-Canton- und Macao-Dampfergesellschaft". Auch die Einrichtung dieser blendend weißen Schiffe mit ihren geräumigen, eleganten Salons, ihrem Hurrican-Deck und ihren schönen Kabinen erinnerte mich an die Hudson = Dampfer. Rur besitzen sie eine bedenkliche Buthat, die den amerikanischen Flußbampfern fehlt. In einem an den Salon grenzenden Raume prangte ein fleines Arjenal von Schieße, Stiche und Hiebwaffen, zum Zugreifen bereit, und als mich ein chinefischer Steward mit lang herabhängendem Zopfe in meine Kabine führte, bemerkte ich in dieser, unmittelbar über meinem Bett, einen haarscharf geschliffenen Säbel und einen geladenen Nevolver! Vor den zum Zwischendeck führenden Thüren hielten bewaffnete Matrofen Wache und ließen keinen der taufend ober noch mehr chinesischen Passagiere, welche dort unten zusammengeviercht waren, auf das Oberbeck.

Warum dieje Sicherheitsmaßregeln? Sie scheinen heute vielleicht überflüssig, aber in früheren Jahren fam es häufig vor, daß sich chinesische Seeräuber als Passagiere auf die Dampfer einschmuggelten und, sobald diese das Injel-Labprinth vor der Mündung des Perlifusjes erreicht hatten, den Rapitan, die europäischen Offiziere und Passagiere übersielen, um sie auszurauben. Noch vor einigen Jahren ereignete sich dies auf einem solchen Dampfer, und bald nachdem ich Canton wieder verlassen hatte, berichteten die Tagesblätter aus Hongkong von dem Ueberfall eines chinesischen Schiffes durch Piraten in jenen Gewässern. Sie ermordeten die ganze Schiffsmannschaft und führten das Schiff nach einer unbewohnten Insel, wo sie den Anstrich desselben änderten und es für weitere Piratenzüge benützten. In völliger Sicherheit ist man auch heute noch nicht, trot der englischen Aricassahrzeuge und der furiosen chinesischen Kanonenboote, welche den Patrouillendienst auf dem Perlfluß versehen. Deshalb wird der Wachtdienst auf den Passagierschiffen sehr streng gehandhabt; eine Anzahl Matrosen mit Revolvern und Säbeln sind stets in Bereitschaft, und neben diesen Waffen giebt es noch andere, nicht minder gefährliche. Der Ingenieur unseres Dampfers zeigte mir gerade gegenüber der Eisenthüre, welche zum Zwischendeck führt, die Mündung eines Schlauches, der mit dem Dampffessel in Verbindung steht. Im Falle von Meuterei braucht der wachthabende Matroje nur einen Hahn zu öffnen, um die ganze bezopfte Gesellschaft mit heißem Dampf abzubrüben!

Während wir, den herrlichen Hafen von Hongkong verlassend, in das Labyrinth kahler, brauner Felseninseln steuerten, welche der eigentlichen Mündung des Perlstusses, der Boca Tigris, vorgelagert sind, besah ich mir die Einrichtung des Dampfers. In den Näumen der ersten Kajüte gleicht alles, wie gesagt, den Hubsondampfern. Eine Eisenthür führt nach der auf demselben Berdeck besindlichen zweiten Kajüte, welche für die Chinesen der besseren Stände bestimmt ist, und an diese schließt sich eine Kajüte für die chinesischen Damen. In der vornehmen Welt Chinas herrscht in Bezug auf

das weibliche Geschlecht eine ähnliche Abschließung wie bei den Mohammedanern, nur daß sich die Chinefinnen niemals verschleiern.

Das Zwischendeck ist für die Chinesen der unteren Stände bestimmt. Der ganze verfügbare Raum war mit Zopfträgern angefüllt, die auf mitgebrachten Decken oder Strohmatten lagen, oder auf ihren Kisten und Klaften und Aleiderbündeln hockten, denn das Zwischendeck der chinesischen Dampfer besitzt feine Einrichtungsstücke und jeder Pajjagier muß für seine Bequemlichkeit so gut als möglich selbst Sorge tragen. meisten hatten ihre Tabates oder Opiumpfeife im Munde und gaben sich Kartens oder Dominospiel hin; selbst die bettelarmen, halbnackten Kulis, die vielleicht nichts ihr Eigen nannten, als das zerlumpte, bis zu den Knicen reichende Beinfleid, ihr einziges Aleidungsstück, und ein paar Sapeken (Rupfermunzen im Wert von einem viertel Pfennig) kauerten gruppenweise auf den kahlen Dielen und fröhnten dem Spiel. Berkäufer von allerhand Eswaren, gefochtem Reis, fleinen getrochneten Fischen, Seegras, übelriechenden Giern und sonstigen abschreckend aussehenden Dingen zogen von Gruppe zu Gruppe, andere verkauften kochendes Wasser für die Theebereitung; hier ließen sich blinde Musiker mit ihren Gefängen, Pfeifen und Gongichlägen hören, dort lauschten Gruppen von Kulis den Märchen und Räubergeschichten von gewerbsmäßigen Erzählern. Auch zahlreiche Frauen besanden sich unter den Passagieren. Die Chinesen sind ein sehr reiselustiges Bolf und der Prozentjat jener, welche sich auf der Wanderschaft befinden, ist vielleicht größer, als bei manchem europäischen Bolfe. Mütter mit ihren Kindern, junge Mädchen, arme Bootsfrauen und Kuliweiber lagen rauchend, spielend oder mit allerhand Urbeiten beschäftigt auf ihren Binsenmatten. Biele schliefen. Als Ropffissen dienten ihnen eigentümliche hohle Vorzellankästchen in der Form und Größe unserer Bauziegel. Die Atmojyhäre in diesen Räumen war troß der weitgeöffneten Luken geradezu unerträglich. Die fleinen Papierfächer, welche jeder Chineje mit sich führt, waren unausgesett in Bewegung: aber der Gestank der Lebensmittel, alten Kleider und Matten, die Ausdünstung von mehr als tausend Menschen, der eigentümliche odeur de Chine, der jedem Gegenstand in diesem Lande anhaftet, konnten weder von den Fächern noch von der stark durche zichenden Seeluft verscheucht werden.

Arot des ungemein interessanten Anblicks, den die bunt zusammengewürfelte Menge gewährte, eilte ich deshald bald auf das Verdeck zurück. Wir waren bei den hohen steilen Felsen der Voca Tigris angekommen und fuhren zwischen den starken Batterien hindurch, welche die Chinesen hier zur Verteidigung von Canton durch deutsche Ingenieure haben anlegen lassen. Auch weiterhin zeigen alle Verge, alle Inseln, alle den Fluß eindämmenden Felsen Vesesstigungen, aber nur solche nach chinesischem Muster. Hohe, blendend weiße Manern ziehen sich vom Flusse die Anhöhe hinauf und auf der anderen Seite wieder herunter. Im Innern dieser so umschlossenen weiten kahlen Rämme ist nichts zu sehen, als ein oder zwei gemauerte Häuser, welche die Anhöhen krönen, und Steintreppen, welche vom Flusse zu ihnen emporführen. Kanonen, Erdswerfe, Wassen, Mannschaften schienen diesen chinesischen Festungen zu sehlen. Die einzigen Anzeichen, daß sich dort Mannschaften besinden mußten, waren zahltose drei

eckige Flaggen, weiß mit roten chinesischen Schriftzeichen in der Mitte, oder rot mit weißen Schriftzeichen; zu Hunderten wehten sie auf den Mauern und Gebäuden. Man sagte mir, es würde heute ein hoher Mandarin zur Untersuchung der Festungswerke erwartet, und deshalb der Fahnenschmuck. Ja, wenn die Chinesen mit Flaggen allein Krieg führen könnten!

Weiter stromauswärts verflachen sich die Ufer und jedes irgendwie verwendbare Stückthen Land wurde durch die fleißige Sand der Zopfträger in Reisfelder verwandelt. Splitternackt, nur mit großen Strobhüten auf den Köpfen, stehen sie in dem Schlamm und versehen jedes einzelne der hunderttausende von zarten Reispflänzlein in schnurgerade Reihen. Selbst die Schlammbänke, welche der reihende Strom bie und da mitten in seinem Bett aufgeworfen hat, zeigen solche Baddy= (Reis=) Felder. Wohl äußert sich die Meeresflut bis hinauf nach Canton und hat dort noch ein Spiel von über 1 m, aber bas Salzwaffer selbst dringt nicht viel weiter als bis zu der Boca Tigris, und cs ist nur die Anstauung des schlammigen Sugwassers, welche weiter oben das Fluten-Die weiten, sumpfigen Ebenen werden durch Erddämme eingefaßt, iviel mitmacht. welche mit Lichee und Bananen bepflanzt sind. Nur vereinzelt gewahrt man in diesen Gegenden Palmen. Wären diese zahlreicher vorhanden, die Dörfer zu beiden Seiten des Alusses würden mit ihren düstern, dunklen Schlammmauern an die Fellachendörfer des Nilthales erinnern. An Stelle der Minarets treten hier die eigentümlichen vielitöckigen Bagoden, an Stelle der Moscheen nicht etwa Buddhatempel, sondern die festen, viereckigen Steintürme der Pfandhäuser, deren es wohl in jedem Dorfe eins oder mehrere giebt. Sie sind nächst den Bagoden die höchsten und solidesten Bauten in China. Auffällig ist es, daß auch in den Dörfern alle Häuser mit gebrannten Sohlziegeln eingedeckt find, und daß die Dörfer durchweg parallel zu der Fluftrichtung stehen; die abergläubischen Chinesen thun dies aus Furcht vor den bosen Geistern, welche, unsichtbar für sie, in der Nichtung des Flusses durch die Lüste jagen, und ihrer Meinung nach durch guergestellte Dächer aufgehalten würden. Im Gegensatz zu der Armseligkeit der Dörfer steht die ungemein sorgfältige Bebauung der sie umgebenden Ländereien. Sie verraten die Jahrtausende alte Kultur, der sie durch die arbeitsamen Chinesen unterworfen wurden. Jede irgendwie verwendbare Erdscholle ist bebaut; neben den Reis. feldern gewahrt man Gemüsegärten, Drangen= und Obstpflanzungen, hie und da erheben sich gewaltige Schattenbäume und zwischen ihnen hindurch sieht man noch in weiter Ferne Segelboote dahinziehen, wie in Holland. Der Fluß ist in viele Seitenarme gespalten, und je nach ihrer Bestimmung stromanf- ober abwärts benugen die chinesischen Fahrzeuge die Flutströmungen im Hauptfluß oder in fleinen Nebenarmen. Ja, diese chinesischen Schiffe! Jedes einzelne verdient in Europa in irgend einem Museum aufgestellt zu werden. Gewiß waren es nicht die Phonizier, sondern die Chinesen, welche die Segelschiffahrt erfunden haben, denn schon vor Jahrtausenden war dieselbe sehr entwickelt. Chinesische Fahrzeuge besuchten die verschiedenen Länder der oftasiatischen und auftralischen Welt, und wenn sie auch im Laufe der Zeit erheblich verbessert worden sind, so heimeln sie den Reisenden, der ihnen hier auf dem Perlfluß begegnet, doch au,

wie die kuriosen Fahrzeuge der alten Portugiesen und Holländer aus der Zeit der großen Entdeckungsreisen. Gegen sie erscheinen die Caravellen des Columbus noch modern! Und dabei haben sie sich in China vielleicht in demselben Verhältnis vermehrt, wie die riesige Bevölkerung, denn die zahlreichen Flüsse, Seen und Kanäle des großen Landes, wo immer man auch hinkommen mag, sind mit ihnen bedeckt, zu Tausienden und Abertausenden drängen sie sich in den Häfen, an den Kanalschleusen, in den Warktstädten zusammen, zu Tausenden schwimmen sie auch hier auf dem Perlsluß.

Am zahlreichsten sind wohl die Fischerboote, dem ungeheuren Fischreichtum dieses merkwürdigen Flusses entsprechend. Fischerboote überall, in der Mitte des Stromes verankert, in den zahlreichen Buchten oder längs der schlammigen, schilsbedeckten User, mit Netzen, Angeln und Cormoranen, diesen eigentümlichen Bögeln, welche sich die



Blumenboot.

Chinesen ganz unterthan gemacht haben und die mit unendlicher Geduld den lieben Tag lang die Fische aus den Fluten für ihre Herren hervorholen.

An verschiedenen Stellen ist der Fluß von den Chinesen zur Verteidigung gegen die Franzosen und Engländer gesperrt worden. Sie trieben in kleinen Abständen starke Pfähle in den Grund quer über den Fluß und ließen nur schmale, leicht zu verteidigende Durchsahrten für die Schiffe srei. Diese schwarzen, über die Wassersläche hervorlugenden Pfähle sind für den Fischsang wie geschaffen; die Angriffe der weißen Barbaren waren doch für etwas gut. Ungeheure kohlschwarze Retze hängen an diesen Pfählen, und während die letzteren den Schiffen den Turchzug versperren, thun die ersteren dies in Bezug auf die Fische. Stromabwärts schaukeln sich, durch Seile an die Pfähle besestigt, zahllose aneinandergekettete Sampans, plumpe offene Boote, mit den Fischern darin. Diese haben ihren Opsern, den Fischen, die Art der Fortbewegung im Wasser abgelauscht, denn statt Ruder nach unserer Art zu benützen, hängt ein einziges großes Ruder über den Hunterteil des Bootes ins Wasser und wird durch die Bootssleute hin und her bewegt, ähnlich wie der Fisch seine Schwanzssossen. Sunderte anderer Boote

liegen in den Buchten verankert, mit den schwarzen Netzen zum Trocknen auf den Masken aufgehängt.

Nächst zahlreich sind auf dem Berlfluß die furiosen chinesischen schwimmenden Wohnhäuser, die, aus der Ferne gesehen, das Aussehen schwimmender — Pantoffel haben und auch Pantoffelboote genannt werden. Zehntausende dieser Boote bedecken den Fluß, andere zehntausende liegen in Canton an den Ufern verankert, mit einer Bevölferung, die nach Hunderttaufenden gählt! Jedes diefer Boote beherbergt eine, mitunter auch mehrere Familien. Der hintere Teil des Pantoffelbootes ist ohne Dach und dient für die Ruderer. Unter ihnen find die Borratsräume für Lebensmittel, Getränke, allerhand Hausrat, lebende Schweine, Enten, Gänse und gar häufig auch Kinder! Sind die Eltern an der Arbeit, oder werden Passagiere mit dem Boote befördert, so wird die tleine unangenehme, itorende Gesellschaft einfach in diese dunkeln Vorratsräume gesteckt. — Das Vorderteil des Bootes ist durch ein tonnenartiges, nach hinten offenes Gewölbe eingebeckt, aus Reifen bestehend, die mit Brettern ober Matten überzogen sind. Unter dem Gewölbe befinden sich lange Banke, welche der Bootsfamilie tagsüber als Sitze, zur Nachtzeit als Betten dienen. Der Fluß ist die Welt, in welcher diese Leute leben. Unaufhörlich freuzen sie mit ihren Fahrzeugen hin und her, vollständig unbekümmert um die großen Dichunken und europäischen Dampfer, welchen sie häusig den Weg versperren. Die Steuerleute müssen die Dampfpseise unaufhörlich ertönen lassen, um diese Boote zu warnen, und an den Flußsperren, wo sich hunderte von Booten an den kaum 40 m breiten Durchtäffen zusammendrängen, werden gar häufig einzelne umgerannt. Sie scheinen aber geradezu mit Absicht das Fahrwaffer der Dampfer aufzusuchen und fahren auf zwei, drei Schritte Entsernung vor dem scharfen Bug vorbei, in beständiger Wie mir der Rapitan des "Hankau" erzählte, betrachten sie dieses Lebensgefahr. Passieren des Dampserbuges in ihrem Aberglauben als glückbringend. gelegentlich meiner ersten Fahrt auf dem Verlisuffe besonders auffiel, waren die roten Leinwandlappen und roten Papierstreisen, welche jedes einzelne Boot, jede Dschunke auf den Masten, am Bug und an den Seiten zeigte. Vorn auf der Spitze jedes Schiffes brannten außerdem Joß-sticks (Mäncherkerzen) in großen Mengen, und wer immer ein Gong bejaß, schlug wie beseisen unaufhörlich darauf los. Durch diese abergläubischen Mittel wollten die Bootsinsassen die bösen Beister bannen. In Canton und den umliegenden Ortschaften wütete gerade die sibirische Beulenpest. fielen dieser schrecklichen Blage täglich zum Opfer und die Chinesen kennen kein anderes Mittel, ihr entgegen zu treten, als daß sie die bosen Vestgeister auf die genannte Art verscheuchen.

Zwischen den Sampans und Fischerbooten schwammen hunderte von Dschunken den Fluß auf und ab, große plumpe Kästen mit hohem Bug und noch viel höherem Stern, mit bunten Farben überschmiert und an den Seiten mit grotesken Frazen bemalt. Die Seitenwände dieser Fahrzenge saufen gegen das Steuer zu nicht zusammen, wie bei unseren Schiffen, sondern verlängern sich geradlinig um etwa 1 m oder noch mehr über das Steuer hinaus. In diesem so gebildeten Schliß steckt das Steuerrnder mit

einer Reihe vertifaler Einschnitte, durch welche beim Steuern das Wasser durchschseßt. Auf dem plumpen, bunt bewimpelten Mast sitzt gewöhnlich nur ein großes Segel, nicht aus Stoff, sondern aus einer Binsenmatte bestehend, die mit sächerartigen Rippen versiehen ist. Wird das Segel entsaltet, so öffnen sich seine divergierenden Rippen ähnslich wie ein Fächer, dem der Anopf abgeschnitten wurde. Die zahlreichen Löcher und ausgesehten Flecke zeugen nicht nur von dem Alter dieser Mattensegel, sondern auch von dem Stürmen, welche die Boote in den chinesischen Gewässern, besonders zur Teifunzeit, zu überstehen haben. Der Bug mancher Dschunke zeigt eine grotest geschnitzte schenkliche Franz, bei allen Ischunken aber sitzen nahe dem Bug zwei ungeheure runde Fischaugen, welche den Schiffstörpern das Aussehen schenklicher Seerlungetüme verleihen. Als ich einen Chinesen in Canton über den Zweschen swischen Europäern und Chinesen im sernen Dsten, dem Pidgen-English: "No got eye, no can see; no can see, no can go". (Hat kein Auge, kann nicht sehen.)

Biele von den Dschunken, in chinesischer Sprache "Tschuant" genannt, sind für den Passagierverkehr zwischen Canton und den Küstenstädten, sowie Formosa, Hainan, ja Singapore und den Sunda Inseln bestimmt; andere obliegen nur dem Frachtenverkehr oder dem hier in großartigem Maßstade betriebenen Schmuggel. Zu seiner Berhinderung besitt die Zollbehörde eine Anzahl von Kanonenbooten, welche sich durch besondere Schnelligkeit auszeichnen, und deren Beschlähaber Europäer sind. Aber auch die Chinesen haben auf dem Perlikusse eine Menge von Kanonenbooten, hauptsächlich gegen die Seeräuber bestimmt, auf die sie nach Thunlichkeit Jagd machen. Diese Kanonenboote sind nichts weiter als gewöhnliche Dschunken mit einer Kanone auf dem Stern und einer Bemannung von etwa einem Dupend Soldaten. Die großen rotweißen Flaggen auf der Mastspiße künden den Schmugglern schmen kon weitem die chinesische Hermandad an, so daß sie beizeiten Reißaus nehmen können.

Auf dem Perlstuß verkehren gegen sechzig verschiedene Arten von Dschunken. Viele von ihnen, besonders die Privatsahrzeuge reicher Chinesen, sind mit prachtvollen Schnigereien und Vergoldungen geschmückt und sehr reingehalten. Nichts kann malerischer sein, als diese kurios geschwungenen, stets wie zu einer Hochzeit mit Wimpeln und bunten Flaggen geschmückten großen Schiffe, die nirgends als nur in China zu sehen sind, und eine der größten Merkwürdigkeiten dieses Landes bilden. — Für den Pasisagierverkehr zwischen Hongkong und Canton, auch weiter stromauswärts die Shaoking, dienen u. a. eigentümliche Fahrzeuge, welche die Europäer spottweise "chinesische Dampser" nennen. Eben kam uns eines derselben entgegengefahren, und es hätte nicht viel gesehlt, so wären wir mit ihm zusammengestoßen. Der Form nach war dieses Schiff den europäischen Dampsern ähnlich, nur besaß es statt der Schauselräder an den Seiten ein einziges Schauselrad auf dem Stern, ähnlich den berüchtigten "Stern wheelers" auf dem Chio und Mississippi, die ich auf meinen amerikanischen Reisen so häufig zu benutzen gezwungen war. Aber statt durch eine Dampsmaschine, wurde dieses Schauselrad durch Menschenarbeit in Drehung versetz! Bor dem Schauselrad befand sich nämlich unter dem Berdeck ein

Dußend halbnackter Aulis einher! In früheren Jahren führten manche dieser "Dampser", um die Täuschung für die chinesischen Passagiere noch vollständiger zu machen, mittdecks noch einen hohen schwarzen Schornstein, unter dem ein Feuer aus seuchtem Holz unterhalten wurde, damit der aus dem Schornstein qualmende Rauch recht weit sichtbar war. In neuerer Zeit sind die Schornsteine verschwunden, aber die Treträder sind geblieben, sürwahr eine billige Triebfrast, denn jeder Passagier, der sich dazu hergiebt, das Rad zu treten, hat freie Fahrt. Dabei melden sich stets doppelt und dreisach so viele Passagiere, als der Schissseigentümer zur Fortbewegung des Schisses braucht!

Die einzige Station, bei der wir auf dem Wege nach Canton anhielten, war das alte Whampoa, früher der Handelshafen der Riesenstadt Canton, denn bis hierher konnten die großen Seeschiffe vordringen. Auf den benachbarten Anhöhen erheben sich zwei alte, vierstöckige Pagoden, die sich in der herrlichen Umgebung dieses einstigen Welthasens sehr malerisch ausnehmen und die Wahrzeichen Whampoas bilden. Aber Glanz und Reichtum sind längst dahin, und an Stelle der einstigen reichen Hasenstadt besindet sich ein elendes chinesisches Fischerdorf, von den Zollbeamten spottweise die "Vambusstadt" genannt. Die einstigen Docks und Reparaturwerkstätten der Europäer wurden an die chinesische Regierung verkauft, welche sie zur Ausbesserung und Ausbrüftung ihrer Kanonen- und Torpedoboote eingerichtet hat. Auch eine Marineschule besindet sich hier.

Während unser Dampfer in der Mitte des Stromes anhielt, und einige Boote den Passagierwechsel bewerkstelligten, wurde mein Augenmerk durch ein höchst malerisches Schauspiel gesesselt. Bon Canton ber fam auf dem Flusse eine Flottille von etwa einem Dugend Booten herabgeschwommen; war es denn chinefische Fastnacht? Aus der Ferne betrachtet, erschienen mir diese Boote wie aus einem kölnischen Karnevalsumzug herausgerijfen. In phantastischen Farben prangend, über und über mit Fahnen, drei= eckigen und viereckigen Bannern, bunten Wimpeln und roten Papierstreifen, zeigte jedes Boot eine andere mehr oder minder verzwickte Form. Am glänzendsten und reichsten erschien das erste Boot, auf dessen Mast die gelbe kaiserliche Fahne mit dem blauen Drachen wehte. Unter seltsamen Musikklängen und lärmenden Gongschlägen zog co an uns vorüber. Soldaten mit blauen Kitteln und roten Kreisen auf Bruft und Rücken standen auf dem Berdeck und unter einem bunten Baldachin saß rauchend ein hoher Mandarin. Dieses offizielle Mandarinboot wurde von einer Anzahl Kanonenboote und Oschunken begleitet, die alle ähnlichen Flaggenschmuck zeigten. Wie mir der chinesische Comprador unseres Dampfers mitteilte, war der Mandarin der auf einer Inspektionsreise begriffene Provinzbesehlshaber. Aber selbst diese phantastischen Züge werden zu gewissen Zeiten weitaus übertroffen, wenn in den größern Städten, und vor allem in Canton das Geft der Prachenboote abgehalten wird, eine Art Wasserfarneval, der aus dem dritten Jahr= hundert vor Christo stammt, und sich seit zwei Jahrtausenden alljährlich wiederholt! Gerade während meines Aufenthaltes in Canton wurde zur Verscheuchung der sibirischen Bejt von dem Provinzstatthalter ein solches Test anbesohlen. Die phantastische Ausschmückung dieser zwanzig bis dreißig Meter langen, in Drachenform gebauten Boote spottet jeder Beschreibung. Unter dem furchtbarsten Lärmen, Gongschlagen, Schreien und Singen, mit Feuerwerf und bengalischen Lichtern schießen diese von fünfzig bis sechzig Ruderern fortbewegten Boote zwischen den Tausenden von Sampans und Pantoffelbooten, die ebenfalls mit Laternen bedeckt sind, auf und nieder und häufig kommt es bei den Wettsahrten zu ernsten Unglücksfällen.

Vald nachdem wir Whampoa verlassen hatten, passierten wir die lette Strombarriere, unter fortwährender Gefahr, einige der immer zahlreicher werdenden Bovte umzurennen, und endlich gewahrte ich in der Ferne zwischen den zahllosen Masten dieses belebtesten Flusses der Erde das Häusermeer der Zweimillionenstadt Canton, überragt von dem höchsten Gebäude derselben, von der katholischen Kathedrale mit ihren zweischlanken Türmen! Unwillkürlich wurden meine Blicke von dem aufregenden, malerischen Flußschauspiele abgezogen, und staunend mußte ich immer wieder diese Wahrzeichen des Christentums betrachten, welche inmitten dieser fremden, heidnischen Welt uns so packend an die ferne christliche Kultur gemahnten.





Zu beiden Seiten des ungemein belebten Flusses erhebt sich die Riesenstadt; ihr Häusermeer dehnt sich von den Usern viele Kilometer in die Ebene auß, zieht sich an den Vergwänden im Westen empor und schwindet endlich zwischen den Väumen des ungemein fruchtbaren, reich bebanten Landes. Aber vergeblich sucht unser Auge nach hervorragenden architektonischen Werken, nach Tempeln und Palästen und Türmen — chinesische Städte kennen diesen Schmuck nicht. Vereinzelt hebt sich eine mehrstöckige alte Pagode über das Meer der einsörmigen, grauen, gleichhohen Hausdächer; hie und da ragen seite viereckige Türme, auß Grauziegeln gebaut, empor, wie die Türme von Ritterburgen, aber sie sinzige wirklich bemerkenswerte Gebände dieser urchinesischen Millionenstadt, das wir schon auf viele Meilen Entsernung wahrgenommen hatten, geradezu das Wahrzeichen Cantons bildend, ist die schon erwähnte gotische Kirche mit zwei hohen Türmen, die Kirche des katholischen Vischoss von Canton!

Der Ruf unserer Dampspfeise hatte Hunderte von Sampans in unsere Fahrbahn gelockt; nur mit schwerer Mühe war es möglich, den Dampser zwischen ihnen hindurch an die Werft zu sühren. Wir hatten etwa tausend chinesische Reisende an Bord, und die Lenker der Sampans umdrängten in mehrsachen Reihen das Schiff, um Passagiere zu ergattern. Unter diesem Getümmel und Geschrei ans Land gehen zu wollen, wäre eites Bemühen für und Europäer gewesen; so sahen wir denn eine Stunde lang dem tollen Treiben zu unseren Füßen zu. Die Mehrzahl der Sampans waren von Frauen und Mädchen gelenkt. In blauen, weiten, dis an die halben Waden reichenden Beinsteidern, ein dunkelblaues Hemd mit weiten Aermeln darübergeworsen, ohne Ropsbedeckung und ohne Schuhe, führten sie mit kräftigem Arm das Ruder der schweren Boote. Diese sind ihre Wohnung und gleichzeitig ihr einziges Erwerdsmittel. Die Boote selbst sind vorne und hinten mit einem Deck versehen, auf welchem die Ruderer stehen und sich zwischen den anderen Booten geschieft hindurchzwängen, indem sie Ruder, Kenterstangen

und ihre Hände benutzen. In der Mitte jedes Bootes befinden sich ein paar Bänke, durch ein rundes Holzdach gegen Sonne und Regen geschützt. Sie dienen als Sitz für die Passagiere und zur Nachtzeit als Schlafskätte der Bootskeute. Vorne auf dem Bug wird gewaschen und gearbeitet, hinten gekocht und gegessen. Tagsüber rudern sie auf dem breiten, gelben Perlstrom umher auf der Suche nach Arbeit, am Abend ankern sie irgendwo an den Usern zwischen tausenden anderen ähnlichen Booten und pslegen der Ruhe. So geht es Tag für Tag, Jahr für Jahr von ihrer Rindheit bis zu ihrem Tode. Selten, wenn überhaupt, kommen sie über die Stadtsmauern von Canton hinaus.

Die Ankunft der großen Hongkongdampfer giebt ihnen mehr Arbeit, als sie sonst finden würden: deshalb der Zudrang dieser hunderte von Booten, deshalb dieses Schreien und Stoßen und Drängen und Haften, daß uns angit und bange wurde. Endlich, nach langem Warten, war der lette Chinese, das lette seiner Gepäckstücke, Kopffissen und Strohmatten — denn auch solche nimmt der Chinese stets mit auf die Reise — in den Zampans untergebracht, und es kam nun die Reihe an uns. Schon längit hatte sich eines der Bootsweiber uns angeschlossen — ein strammes einäugiges Weib, das gar nicht übel englisch sprach und uns die Karte des Shameenhotels überbrachte. Der Kapitän des Schiffes, ein Mann, der seit dreißig Jahren in China weilt, hatte sie als durchaus zuverlässig empsohlen — "Susan", so lautet ihr Spitzname, hat wohl den größten Teil der europäischen Touristen seit vielen Jahren in ihrem Sampan nach dem Hotel gebracht. In ihrem Buche hatten die Meisten ihren Namen eingetragen, darunter berühmte Versönlichkeiten; sie kannte Jedermann in Canton, und Jeder kannte sie. Ihr Mann faulenzte in der Stadt und schmauchte Opium, sie arbeitete Tag und Nacht und hatte sich trop der Lumperei ihres Gatten ein Vermögen von mehreren taufend Dollars zusammengescharrt. Mit fräftigen Armen hob sie unsere schweren Kosser auf die Schulter und beförderte sie behutsam auf ihren Sampan. Dann führte sie uns über die schmalen schwankenden Bretter in das Boot und ruderte und zwischen tausenden von Booten in den Ranal zur Landungstreppe des Shameenhotels. Ueberall sahen wir, daß diese Sampans nur von Weibern gelenkt und bedient wurden; selbst kleine Mädchen, kaum mehr als sechs bis acht Jahre alt, ruderten schon fleißig und machten sich auf den kleinen schwankenden Booten nützlich.

Das Shameenhotel liegt auf der kleinen flachen Insel im Cantonfluß, welche die Chinesen den Engländern und Franzosen als Niederlassung für ihre Kausleute und Konsulate vor etwa zwei Iahrzehnten abgetreten haben. Tausende von Iahren bis zu dieser Abtretung war die Insel nichts weiter als eine wüste Sandbank im Herzen der chinesischen Millionenstadt. Zwei Iahrzehnte haben genügt, um darauf eine der schönsten und reinslichsten Europäerstädte Asiens hervorzuzaubern. In ihrer Art ist sie vielleicht ebenso merkwürdig wie Canton selbst. In dem elenden, schmuzigen, aller Beschreibung spottenden Straßengewirre der Chinesenstadt ist es natürlicherweise Europäern geradezu unmöglich, zu wohnen; dasür bauten sie sich auf Shameen schöne einstöckige Häuser, die sich mit jenen unserer modernen europäischen Villenviertel vergleichen lassen. In langen Reihen

stehen sie da, umgeben von kleinen wohlgepflegten Gärten, manche von ihnen überhöht von Masten, auf welchen die Flaggen der verschiedenen Konfulate flattern. Unter den mehreren hundert Einwohnern sind die meisten europäischen Nationen vertreten. zahlreichsten findet man Engländer und Deutsche, die hier große Ausfuhrgeschäfte besitzen. Die Stadt untersteht weder den Chinesen noch irgend einer europäischen Nation, sie ist eine Republik für sich, und zwar eine ber internationalsten Art und im vollsten Sinne des Wortes unabhängig. Sie hat ihr Theater, ihren Klub, ihren philharmonischen Berein, ihre Barks, ihre Gärten, ihren Lawn-Tennis-Ground aber keinen einzigen Kaufladen nach europäischer Art, sie hat auch feine Straße. Ein Stadtrat, aus Mitgliedern der verschiedenen Nationen gewählt, beforgt die Berwaltung. Shameen hat seine eigene Polizei, Wasserleitung, Feuerwehr, Alles in vortrefflicher Verfassung, ein Wuster für das benachbarte Canton, das heute noch regiert wird und so aussieht wie vor tausend Die Bewohner Shameens, mitten in dem Mongolenreiche lebend, abgeschnitten von der Außenwelt, sind dabei doch ganz vergnügt; ihren Bedarf an Lebensmitteln ic. beziehen sie teils aus Canton, teils aus einem Warenlager nach Art der Konsumvereine eingerichtet, und Straffen brauchen sie nicht, weil man im ganzen südlichen China keine Wagen fennt. Das einzige Verkehrsmittel in Shameen ebenso wie in Canton sind Tragitühle.

Die Insel ist wie eine Festung gegen die Chinesenstadt abgesperrt. Auf der einen Seite bespült sie der breite Cantonstrom, wo gewöhnlich ein paar europäische Dampser, darunter häusig solche mit deutscher Flagge, vor Anser liegen, auf der anderen Seite trennt sie ein Ranal mit sentrechten Quaimauern von Canton. Die beiden darüber führenden Brücken sind durch starke Gisengitter abgesperrt und von dem Shameener Polizeikorps, wie von chinesischen Soldaten bewacht, als würde man jeden Augenblick einen Ueberfall von Seiten der Mongolen besürchten.

Diese Uebersälle waren in früheren Jahren thatsächlich gar nicht selten. Noch vor zehn Jahren drang der tolle Pöbel Cantons nach Shameen und brannte einen Teil der europäischen Stadt nieder. Die Konsuln schilderten mir die Bevölkerung Cantons als die gesährlichste von China: leicht ausbrausend, fanatisch und von Fremdenhaß erfüllt. Ueberall wurde ich zur Vorsicht gemahnt, selbst in Shameen, obschon man dort weniger Furcht vor den Chinesen hat, als anderswo. Thatsächlich brachte ich Tage auf der Wanderung durch die entlegensten Viertel Cantons zu, nur begleitet von einem englisch sprechenden Chinesen, namens Ah-Aham, aber nirgends begegnete ich der geringsten Feindseligseit. Die Leute, von denen manche vielleicht noch niemals einen Europäer gesehen hatten, betrachteten mich neugierig, aber sie erwiderten freundlich meinen Gruß. Ich trat, ohne irgendwie gehindert zu werden, in Buddhatempel und Gesängnisse, in Kaussäden und Privathäuser, und das Bangen, das ich während der ersten halben Stunde in dem engen Gäßchenlabyrinth der so übel beleumundeten Stadt unwillkürlich empfand, wich allmählich dem Gesähl vollständiger Sicherheit.

Die Chinesen behaupten, die größte Stadt ihres Neiches sei Canton. Es wird wohl auch so sein, obschon diese abergläubischen Leute nie eine Volkszählung gemacht

11.000

31

haben. Sie meinen, das wäre schlechtes "Joh", das heißt, es brächte Unglück. Die Angaben, nach einer allgemeinen Schätzung, schwanken zwischen einer Willion und zweieinhalb Willionen. Es kommt ja auch gar nicht darauf an. Haben sie doch in ihrem Reiche mehr Einwohner, als das ganze große englische Rolonialreich, Rußland, die Vereinigten Staaten und ein paar europäische Königreiche zusammengenommen! Wanche



Straffe in Canton.

ihrer Provinzen zählen zwanzig bis dreißig Millionen: eine ganze Menge von Städten, die man in Europa nicht einmal dem Namen nach kennt, haben ein bis anderthalb Millionen Einwohner, Canton aber ist die größte darunter.

Es ist wohl auch die sehenswerteste, nicht etwa wegen architektonischer Bauten, großstädtischer Anlagen, Schulen, Museen, Fabriken zc. Derlei Dinge besitzen chinesische Städte überhaupt nicht. Im chinesischen Reiche giebt es, vielleicht den Kaiserpalast in

Peting ausgenommen, nicht ein einziges Gebäude, das sich an Größe und Pracht mit irgend einem unserer modernen Mietspaläste messen könnte; die Tempel sind größtenteils armselige, schmucklose Bauten, in deren Hösen Untraut wächst. Die Privathäuser der Reichen sind unscheindar. Die große Prüfungshalle für staatliche Beamte in Canton gleicht einer Ruine, Museen existieren nicht, außer man betrachtet die Städte selbst als solche, Fabrisen kennt man nicht, und in ganz Canton giebt es noch seine Damps-maschine, keinen Betrieb durch Wasserfraft, kein Gas, keine Elektrizität. Canton ist ebenso wie alle anderen Städte Chinas heute noch so, wie es vor fünshundert, vor tausend, vor zweitausend und mehr Jahren war, mit derselben Kultur, denselben Gebräuchen und Sitten und Manusasturen, nur ist es größer geworden. Es ist gewachsen, aber nicht fortgeschritten. Vor viertausend Jahren hatte es schon ähnliche Münzen wie heute, und was es zur Zeit Christi geschassen und gethan, schafft und thut es heute noch — das ewige Einertei, kein Fortschritt, kein Rückschritt; China blickt nicht in die Zusunst, es kennt nur seine Gegenwart und besser noch als diese seine Vergangenheit.

llnd weil von all den sogenannten Sehenswürdigkeiten in Canton nichts vorshanden ist, wird es von unseren modernen Globe-trotters gemieden, und die mutigsten unter ihnen widmen ihm höchstens einen Tag. Von den hunderten Touristen, die es jährlich besuchen, bleiben nicht zehn Prozent länger als einen, nicht zwei Prozent länger als zwei Tage. Und doch ist Canton eine Stadt, die selbst bei monatelangem Ausenthalte immer etwas Neues bietet, denn nirgends ist das Volksleben auregender, interessanter, merkwürdiger, seltsamer. Nirgends kann man einen tieseren Einblick bekommen in das fremdartige Wesen der mongolischen Welt, die heute noch größer als die kaukasische und dabei so total verschieden von dieser ist, daß die beiden nichts mit einander gemein haben als die Geburt, das Leben, das Sterben. China liegt eben in einem anderen Kontinent; es scheint, als läge es auf einem anderen Planeten.

Schon an der Brücke, die von Shameen nach Canton führt, zeigt sich diese fremde Welt. Chinesische Soldaten kauern hier rauchend oder Opium schmauchend auf den Strohmatten in ihrer Wachtstube. Bor dieser sind große, mit bunten Frahen bemalte Schilder aufgestellt, im Innern stehen dreispizige Lanzen, lange, nur mit zwei Händen zu gebrauchende Schwerter, Büchsen mit trichterförmiger Mündung, Gewehre mit Feuersteinschlössern, kurze doppelte Säbel in einer Scheide, rote und weiße Fahnen mit fremdartigen chinesischen Schriftzeichen. Die Soldaten tragen seine besondere Unisorm, nur ist ihr blaues Hemd mit roten Borten besept, und auf einem weißen runden Schilde auf der Brust zeigen sich in schwarzer Schrift Nummer und Gattung ihres Negiments. Auf ihren langbezopsten Schädeln tragen sie einen tellerförmigen, spiß austausenden Hut, an den Füßen Sandalen. — Bei jeder Wachtablösung wird an einer großen alten Reiseltrommel ein Heidenslärm gemacht, und vier Chinesen bringen aus den etwa zwei Meter langen Tuben langgezogene einsörmige Klagetöne hervor. Europäer werden durch das Brückengitter eingelassen, Chinesen nicht.

Die schönen, wohlgepflegten Wege Shameens hören mit einem male auf, sobald man das jenseitige Kanalufer erreicht, und binnen wenigen Minuten ist man mitten in

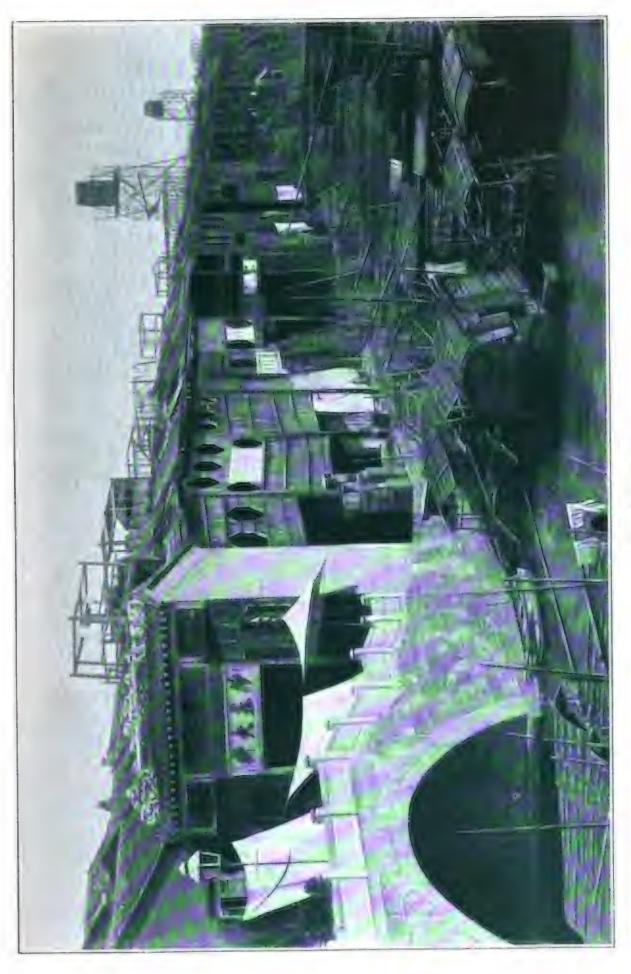

dem seltsamen Gewirr schmaler Gäsichen, welche Canton bilden. Unter den tausenden Gäßchen giebt es nur wenige, in welchen man mit ausgestreckten Armen nicht beide Seiten berühren könnte. Stundenlang durchirrte ich dieses Labyrinth, ohne irgend ein Shitem in dasselbe bringen zu können, ohne zu wissen, wo ich mich befand, wohin mich Die Gassen sind alle gradling, manche über 1 km lang, mit unzähligen Seitengassen, gerade so weit, gerade so aussehend, wie die anderen, ohne irgend welchen Anhaltspunkt, um sich zurecht zu finden. Diffene Plate, Boulevards, Kanäle, Gärten Ebenjo fehlt es an irgendwelchen hervorragenden Gebäuden. Die hunderttausende von Häusern, die hier dicht aneinander gedrängt stehen, sind alle gleich gebaut und annähernd von gleicher Größe. Graue, harte Ziegel sind bei allen das Material; die Ectiteine an den Eingängen sind Granit, die Dächer überall mit gebrannten Hohlziegeln bedeckt, die durch Mörtel fest miteinander verbunden sind. Schornsteine und Kamine sind nirgends zu sehen. Die Mehrzahl der Häuser besitzt nur ein Stockwerk und dieses wird gang von einem einzigen Raume eingenommen, der sich nach der Straße hin öffnet und von dieser Luft und Licht empfängt. Fenster giebt es keine. Die Häuser im Innern der Stadt tragen noch ein zweites, viel niedrigeres Stockwerf, burch eine steile Leiter oder ebensolche Holztreppe mit dem unteren verbunden. Rur einige chinesische Speischäuser sind größer, höher, geräumiger, aber auch sie haben keine Fenster und Thüren. Die Thüröffnung nach der Straße hin hat die ganze Breite des Hauses, und joll sie zur Nachtzeit geschlossen werden, so werden vertifale starke Pfosten, eine Art Gitter bildend, in die Thüröffnung eingesetzt und durch Querbalten festgehalten. Brivathäuser besitzen Thüren nach unserer Art. In den Geschäftsstraßen der inneren Stadt giebt es nur wenige jolche; je weiter man aber hinauskommt, besto häufiger werden die Brivathäuser, desto stiller demgemäß auch die Straßen. Die Thüren, zu denen gewöhnlich einige Stufen emporführen, stehen offen, doch erhebt sich auf etwa 1 m Entfernung hinter ihnen eine Holzwand, welche das Innere des Hauses den Blicken der Vorübergehenden entzieht. Auf diesen Holzwänden prangen gewöhnlich in bunten Farben die grotesken Bilder zweier Götzen, die Schutpatrone des Hauses — auf den Steinstufen der Thure kauern ein paar Weiber, auf der Bank vor der Bretterwand ruhen ein paar chinesische Diener. Trat ich, ungehindert durch diese Pförtner, in den Hofraum, so fand ich in den meisten Häusern neben der Thur eine Anzahl alter dreis ipitziger Lanzen, Schwerter und alter Feuerstein- oder Luntengewehre aufgestellt. Bon dem Hofraum aus öffnen sich die Thuren nach dem Labyrinth der Wohnungen, Pavillons, Ahnenhallen, Tempel, Gärtchen und Bajfins, welche die Wohnung der reichen Chinesen und ihrer Familien bilden. Nach außen sind diese großen Räume von einer hohen grauen, fensterlosen Mauer umschlossen, eine Art Stadt und Festung für sich. Unmittelbar daranstoßend sind wieder die labyrinthartigen Gäßchen, in denen jedes Haus ein Raufladen ist, dessen entlegenste Winkel man von außen sehen könnte, wäre hinreichend Licht vorhanden. Aber hier herricht ewige Tämmerung. Von Dach zu Dach sind quer über die Straße Matten und Bretter gelegt und von diesen hängen tausende der eigentümlichen chinesischen Firmentaseln und Schilder herab, so tief, daß man sie mit erhobener

Diff. Vi

Hand anfassen könnte. Drei bis fünf Meter lang, prangen sie in den buntesten Farben und sind mit den eigentümlichen malerischen Schriftzeichen in Gold oder Schwarz oder anderen Farben bedeckt. Horizontale Firmenschilder kennt man in China einfach deshalb nicht, weil nicht in horizontaler, sondern in vertikaler Richtung geschrieben wird. Jeder der lose herabbaumelnden Tafeln entspricht nur der eine Raufladen, der sich in je einem Hause befindet und immer das ganze untere Stochwert desselben einnimmt. In Canton giebt es hunderte von Straßen, in welchen jedes Haus einen Kaufladen besitzt, und zwar einer jo dicht an den andern stoßend, daß nur das Mauerwerk sie voneinander trennt. Gewöhnlich haben sich bestimmte Industrien in bestimmten Gassen angesiedelt, die dann auch entsprechend benannt sind. Die Geldwechster, Goldarbeiter, Muriofitätenhändler, Schuh-, Aleider-, Schnittwaren- und Papierhändler, die Kächerarbeiter, Holzschnitzer, Möbeltischler, Messingarbeiter zc. haben alle ihre eigenen Gäßchen, in denen sie nicht nur ihre fertigen Waren zur Schau gestellt haben, sondern auch vor den Augen der Passanten an neuen Waren arbeiten. Die elegantesten Kaufläden, in verhältnismäßig etwas weiteren Gassen gelegen, zeigen den einzigen in ganz Canton wahrnehmbaren Luxus, ja diese Raufläden mit ihrer Ausstattung würden auch in europäischen Städten Aufsehen erregen. Herrliche Holzschnitzereien, geschichtliche Ereignisse barftellend, oder vorzügliche Nachahmungen verschiedener Blumen, Bäume und Schling: pflanzen, reich vergoldet, schmucken den Gingang : fie hangen an den Seiten des inneren Maumes und bilden im Hintergrunde desselben einen altarartigen Aufbau, dessen Mittel stück gewöhnlich ein bunt gemaltes, groteskes Bild des Kriegsgottes in goldenem Rahmen Vor diesem Göten brennen Dellampen und find einige Sträufe von Papierblumen aufgehängt. Unter dem Altar oder an den Seiten des Raufladens im Hinter grunde fitt der Eigentümer an einem fleinen, mit Holzschnißereien gezierten Tischen, auf dem sich gewöhnlich die Geschäftsbücher, dann eine Wage zum Abwägen des Geldes und ein Rechenbrett befinden. Ohne Wage würde der Händler betrogen werden, denn in Canton herrscht in Bezug auf das Bargeld eine ähnliche Sitte, wie in England mit den Banknoten. Port werden die letteren von den jeweiligen Eigentümern unterschrieben, in Canton erhält jeder Silberdollar von dem jeweiligen Besiger deffen Stempel auf-Deshalb befommen die meisten Dollard, die man in Canton erhält, durch das Abstempeln die Form kleiner, halbrunder Schalen, ja vielen fehlt sogar der Boden: ich habe zahlreiche Dollars gesehen, die nur aus dem äußeren Kranz bestanden. Der ganze mittlere Teil war herausgeschlagen und lag in kleinen und größeren Stücken in den Geldschüffeln der Rauflente. Wird einem Kaufmanne als Bezahlung für die gekaufte Ware ein Dollar dargereicht, so prüft er ihn gewöhnlich zuerst nach dem Metallflange, dann nach seinem Gewichte, und das Fehlende muß von dem Räufer ersetzt werden.

Das Rechenbrett ist jedem chinesischen Kaufmanne oder Händler geradezu unentbehrlich, die allereinsachsten Additionen werden an den schwarzen Rugeln des Rechenbrettes ausgeführt, und beim Durchschreiten der Gäßchen hört man sortwährend ihr Geflapper. Europäische Kausseute in China gewöhnen sich auch bald an ihren Gebrauch, bis sie ihnen schließlich unentbehrlich werden. Wo immer der Chinese sich ansiedelt,

-00

verwendet er auch sein Rechenbrett. Ich fand es in den Chinesenvierteln in San Francisco, Lima, Victoria, Portland, Singapore bei jedem einzelnen chinefischen Kaufmann. Alle Kaufläden stehen nach der Straße zu weit offen; Jedermann fann nach Belieben eintreten, faufen oder nicht taufen. Der Chinese wird jedem Besucher seine Waren mit großer Geduld vorlegen und ebenjo geduldig an dem Preise festhalten, obschon er jchließlich doch gerade so nachgiebig wird, wie die neapolitanischen Korallenhändler von Santa Lucia. Die Kaufläden scheinen gewissermaßen Teile der Bäßchen selbst zu bilden. Bei dem ungemein regen Verkehr, der sich tagsüber in diesen bewegt, würden sich Menschen, Tragstühle, Lasten aller Art binnen wenigen Deinuten incinander festkeilen, wenn nicht die Kaufläden den Menschen Gelegenheit gäben, einzutreten und auszuweichen; freilich wird dadurch so mancher Laden besudelt; der Inhalt manches Unratgefäßes, manches Tragforbes, beren zwei gewöhnlich mittels langer Stangen auf den Schultern der Träger befördert werden, ergießt sich in den schönen Imwelier- oder Modeladen, aber die Menschen find daran gewöhnt. Die Ladenbesitzer haben von den Bettlern viel zu leiden; diese ziehen nicht mit offener Hand bittend von Laden zu Laden, sondern führen allerhand Ohrenmartern mit sich, um dadurch eine Gabe zu erzwingen. eine Frau, ein Kind auf dem Mücken, läutet eine große Glocke mit schrillem, durchdringenden Klange, sie tritt in einen Laden und läutet dem Besitzer so lange die Ohren voll, bis er sich zu einer Gabe entschließt, dann zieht sie zu seinem Nachbar. strammer junger Bursche, der aus weiß Gott welchem Grunde Bettler geworden, geht von Laden zu Laden und schlägt in jedem zwei harte, glatte Hölzer aneinander, wie riesige Cajtagnetten, ein Dritter flappert mit Eisenstücken, ein Vierter schlägt zwei Por zellanscherben aneinander — ohne Lärm scheint es fein Betteln zu geben.

Ohne Lärm giebt es auch feine Straße in Canton. In den dämmerigen engen Bäßchen, jo eng, wie man bei und nicht einmal Hauseingänge macht, herrscht tagsüber ein furchtbares Lärmen, Schreien, Alopfen, Trommeln — alle erdenklichen Geräusche. Mur die vielen Hunde, diese Mloafenräumer von Canton, sind stumm. Die Gägehen find alle wohlgepflastert, aber mit schrecklichem Schmutz und fürchterlichen Gerüchen erfüllt, zumal man in Canton feine Mloafen und feine Wasserleitung fennt; schmutziges Gefindel, Bettler, Ausfätige durchwandern die Gäßchen; Laften aller Art, Flüffigkeiten, Warenballen, Düngerförbe, Möbel, alles Erdenkliche wird auf den Schultern der Kulis durch dieses dämmerige Labyrinth hindurchgezwängt, so daß der Fußgänger kaum jemals ohne Beschmutzung und Besudelung seiner Aleider nach Hause zurücksehrt. Ich trug in Canton stets Leinenanzüge, die ich nach jedesmaligem Gebrauche sofort waschen ließ. Die Chinesen der besseren Stände, Mandarinen, Offiziere, Frauen, zeigen sich niemals in diesen, dreiviertel von Canton bildenden Stadtteilen. Haben sie bort zu thun, jo lassen sie sich in geschlossenen, mit schwarzer Wachsleimvand überzogenen Tragstühlen auf dem Rücken von zwei, drei oder vier Kulis tragen. Nun können sich diese nur durch Geschrei den Weg bahnen; ebenso schreien die ambulanten Gemüse, Fische, Fleische und Fruchthändler, die Lastenträger; die Bettler machen mit ihren Bettelwertzeugen einen furchtbaren Lärm; in den Läden wird geflopft, gejägt, gehämmert, oder als merk-

würdiger Zeitvertreib der Gong geschlagen, die Kesseltrommel gerührt, furz es herrscht der furchtbarite Lärm, das regite Menschengewühl. Alles Erdenkliche geschieht auf offener Straße oder in den Kaufläden vor den Augen der Borübergehenden. Geheimnisse können in den Geschäftsvierteln Cantons nicht gehütet werden. Jeder Einzelne fann sehen, wie und was der Andere ist, wie er sich ans und austleidet, wie er schläft und wie er sich wäscht, wenn er dies bei dem häufig höchst empfindlichen Wassermangel überhaupt thut. In den Kaufläden sitzen oder liegen die Menschen gewöhnlich nur mit furzen dunkelblauen Hosen bekleidet; viele tragen allerdings eine Art dunkelblaues Hemd, bei ebensovielen aber ist der Oberkörper bis zu den Lenden nacht; es war mir überraschend, bei den meisten eine ähnlich weiße Hautfarbe zu finden, wie bei den anglosächsischen Rassen in Europa. Die gelbe Hautfarbe der Mongolen scheint hier bloße Mythe zu sein; war sie bei den Kulis überhaupt vorhanden, jo war sie nur eine Wirkung der Sonne, denn die Schenkel und andere, gewöhnlich durch Aleidungsstücke bedeckte Körperteile waren weiß. Ihre ganze Sorgfalt verwenden sie nicht auf die Aleidung, sondern auf ihren Haarschmuck. In jedem Büßchen sah ich gewiß stets zwei ober drei ambulante Barbiere, welche die Schädel bis zu dem Scheitelzopfe fahl rafierten, Nasen und Ohren ausputten und mit fleinen Jangen die Härchen absippten. Morgen besteht der gewöhnliche Zeitvertreib der Chinesen darin, daß sie sich gegenseitig ihre mitunter bis an die Hüften reichenden langen rabenschwarzen Scheitelhaare fammen und zu Böpfen flechten, deren Ende durch bis zum Boben reichende Seibenschmure verlängert wird. Das in den Bazars verkehrende Bolf trägt keine Hüte, nur die Wohlhabenden tragen Schuhe oder Sandalen, alle aber haben ihren Fächer, den fie, wenn sie ihn nicht gerade zum Fächeln oder als Sonnenschirm benutzen, in den Nacken gesteckt tragen.

Vom Frauenleben bekommt man in dem Gassenlabyrinth der inneren Stadt nichts zu sehen. Alle Industrien, der ganze Handel, der ganze Verkehr, liegt in den Händen der Männer, nur in den Korbstechtereien fand ich Weiber beschäftigt. Selbst die Fächer und die herrlichen Cantoner Seidenstickereien — vielleicht die schönsten der Erde — werden von Nännern hergestellt. Dafür haben die Frauen, wie erwähnt, den ganzen großartigen Flußverkehr in ihren Händen. Maschinen, mechanische Betriebe ze sind in Canton gänzlich unbekannt. Die Industrien sind ausschließlich Hausindustrien. Es gewährte mir das größte Interesse, die Chinesen an der Arbeit zu sehen. Wit ungeheurer Geduld, mit stannenswertem Geschick und mit großer Krast arbeiteten sie unter meinen Augen all die schönen Erzeugnisse, für welche Canton in ganz China und auch im Auslande berühmt ist. Nicht nur Seidenstickereien und Fächer, Imwelen und getriebene Silberarbeiten, auch Bronzen, Porzellan, Kleider, Schuhe, Ziseliers und Emailarbeiten gehen unter ihren Händen ohne Juhilsenahme unserer Instrumente mit erstaunlicher Bräzision hervor.

Deffentliche Fisch-, Gemüse- und Fleischmärkte hat Canton nicht; jede Straße besitzt deren und sie sind die Hauptursache der fürchterlichen Gerüche, welche die Stadt verpesten: die Cantonesen nehmen es mit ihrer Küche bekanntlich nicht sehr genau.

Die elenden Gerüche verleiden dem Besucher den Aufenthalt in Canton gar sehr, zumal, wie gesagt, auch nicht ein einziges freies Plätzchen Erholung gewährt. Banz Canton besteht aus einem einzigen Labyrinth winziger Gäßchen, denen man, wie mit Absicht, Luft und Licht und Wasser zu entziehen scheint. Selbstverständlich mangelt es abends an Beleuchtung. Deshalb ift jeder Cantonese gehalten, eine brennende Laterne mit sich zu führen, wenn er bes Abends ausgeht. Uebrigens verläßt er sein Haus oder seine Straße nur in den bringenbsten Fällen, denn nach Sonnenuntergang wird jede einzelne Straße an beiden Enden durch eiferne Gitter oder feste Thore abgesperrt, und Nachtwächter, mit Lanzen versehen, übernehmen den Wachtdienft. Sie tragen Trommeln und Triangeln und machen damit zeitweilig Lärm, um zu erkennen zu geben, daß sie nicht schlafen. Die Tatarenstadt, in welcher sich die Residenz des Bizekönigs, des Generals und der Gerichtsbehörden befindet, ist überdies noch mit einer eigenen Mauer umgeben, und um die gange Stadt ziehen fich feste Ringmauern und Wälle, auf denen hunderte alter, unbrauchbarer Geschütze stehen. Diese Mauern sind die bedeutenosten Bauten Cantons, benn was die Stadt an Tempeln, Palästen und Pagoden aufzuweisen hat, ist nicht hervorragend. Canton ist die größte Stadt Chinas; ebensogut könnte sie das größte Dorf des himmlischen Reiches genannt werden.





## Die sibirische Pest.

——<del>|国</del>

Anfang des Jahres 1894 waren in Hongkong Gerüchte von dem Ausbruch einer pestartigen Krankheit in der größten Stadt des himmlischen Reiches ausgetaucht, und bei meiner Ankunft in Hongkong fand ich diese Gerüchte leider nur zu sehr bestätigt. Seit einem halben Jahre hatte es in Canton fast gar nicht geregnet; Schmutz und Unrat, diese sprichwörtlichen Merkmale chinesischer Städte, hatten sich in dem engen scheußlichen Straßengewirre während dieser Zeit angesammelt und verpesteten die Lust derart, daß man sich über die vielen Menschenopser kaum zu wundern brauchte.

Schon die plumpen schweren chinesischen Dschunken und die kleineren Sampans, die den Strom bevölkern, zeigten, daß sich in Canton etwas Außergewöhnliches abspielen müsse; statt der zwei kleinen roten Joß-Papierchen, welche

die Chinesen zur Beschwörung der bösen Geister gewöhnlich an den Stern ihrer Schisse kleben, prangten dort ein halbes Dupend oder noch mehr; rote Papierstreisen mit allerhand Inschristen in Gold und Schwarz klebten auch auf den aus zusammensgenähten Matten bestehenden Segeln, am Bug und an den Seiten. IoßeStäbchen brannten dupendweise auf den Schissen und sandten kleine leichte Rauchwölken empor; wie Kleingewehrseuer knatterten die vielen FiresCrackers, die auf dem Flusse und an den Usern verpufst wurden, und mehr als sonst suhren Sampans und Ruderboote, von Chinesenfrauen gelenkt, dicht vor dem Bug unseres Dampsers vorbei.

Mehr als die hohen siebenstöckigen Pagoden, die zahlreichen burgartigen Pfandhäuser und Tempeldächer der Riesenstadt verriet die drückende stinkende Atmosphäre, daß wir uns Canton näherten. Stoßweise führte sie uns der Wind als Brüße aus der Pest stadt entgegen. Die ersten dieser Nasenstüber jagten uns Schrecken ein, allein nun war nicht mehr zu helsen.

In dem recht gut gehaltenen Shameenhotel wurde mir die tröstliche Auskunft zu teil, daß in der europäischen Konzession noch kein Pestfall vorgekommen sei und daß Europäer von der tückischen Krankheit überhaupt nicht viel zu befürchten hätten, indessen man riet mir doch zur größten Vorsicht. Mit Mühe überredete ich einen die englische Sprache radebrechenden Chinesen, Ah-Kam, mich in das enge schwüle düstere Straßengewirr zu begleiten, das sich jenseit des Kanals auf der weiten Ebene des Perlstusses ausbreitet. Schon nachdem wir ein Viertelstündchen durch das Labhrinth Cantons gewandert waren, konnte ich das Wüten der Epidemie wohl verstehen.

Nicht nur die verpestete Luft, die Anhäufung faulender organischer Stoffe und der Genuß schlechten Wassers waren die Ursachen der Pest. Eine Publikation des Gouverneurs von Canton ließ noch auf eine andere Ursache schließen: den Genuß verseuchter Tiere. Ich ließ mir aus den chinesischen Tagesblättern Cantons solgende Notiz übersetzen: "Da die Natten die ersten Opfer der Seuche waren, so ließ der Mandarin des Distrikts des westlichen Thors, Lo Ching, zehn "Cash" (ca. 2 Pfennig) als Prämie für sede ihm vorgelegte tote Natte ausschreiben. In den ersten vier Tagen wurden ihm 2600 tote Natten gebracht, von denen 1400 in der To-po-Straße allein aufgelesen wurden. Der Mandarin ließ sie zusammen vergraben".

Sbenso ließ der Stadtpräsest in einer Proflamation Ende April das Schlachten von Schweinen verbieten, und am Tage meiner ersten Wanderung durch Canton wurde eine zweite Proflamation an die Straßenecken geslebt, derzusolge der Fischsang in Zukunst verboten wurde. Es geschah dies hauptsächlich, um das Verkausen verseuchter oder toter Schweine und Fische zu verhindern.

Wer mit chinesischen Sitten und Gebräuchen nicht vertraut ift, konnte indessen beim Durchwandern der Stadt nicht viel von der herrschenden Epidemie wahrnehmen: zunächst ift das Bild der Gäßchen mit ihren zahllosen Kaufläden, mit ihrer eigentumlichen Bevölkerung, mit den fremdartigen Sitten und Gebräuchen zc. so ungemein fesselnd und interejjant, wenn auch abstoßend, daß ihr Besucher geradezu überwältigt wird. Freilich jah er möglicherweise manchen Leichenzug an sich vorbeikommen, oder er erblickte in diesem oder jenem Hause durch die weitossenen Thüren einen Leichnam mit weißem Laken bedeckt: heulende Trauerweiber auf den Matten zu seinen Küßen kauernd. Straßenverfehr zeigte sich im großen ganzen ebenso wie zu normalen Zeiten. Indessen bie Peft nahm immmer mehr überhand, die Bevölferung wurde immer ängstlicher, denn es starben an manchem Tage an tausend Menschen, es sehlte an Särgen, und ich sah selbst viele Leichen, die, nur mit einem Tuche bedeckt, auf Matten nach den Friedhöfen außerhalb der Stadt getragen wurden. Die meisten waren innerhalb weniger Stunden oder doch innerhalb eines Tages gestorben. Zuerst fühlten sie heftiges Fieber mit hoher Körpertemperatur, Ropfschmerz und Durft; dann stellte sich Bewustlosigseit ein, und gleichzeitig mit dieser entstanden am Halse, in den Achselhöhlen und an den Lenden große, harte, schmerzhafte Beulen von schwarzer Färbung, schließlich färbte sich der ganze Körper schwarz. Tod trat dann binnen längstens einem Tage ein. In einer verhältnismäßig geringen Zahl von Källen zieht sich die Krankheit mehrere Tage hin, und dann ist Hoffnung auf Genesung vorhanden. Doch erfuhr ich im Hospitale der achtzehnten Straße in Canton von den chinesischen Aerzten, daß durchschnittlich von je drei Fällen zwei tödlich verlaufen. Sie versicherten, die Beulenveit sei nicht ansteckend und trete nur bei Menschen auf, die

unter ähnlich elenden sanitären Umständen lebten. Das beruhigte mich soweit, daß ich meine Wanderungen durch Canton mehrere Tage lang fortsetzte. Indessen fand ich nach meiner Rücksehr nach Hongsong in der dortigen Preß eine Korrespondenz aus Canton, worin es heißt: "Die Pest ist nicht nur jenen gefährlich, welche in der Stadt wohnen, sondern auch fremden Besuchern. Wir vernehmen von Chinesen, daß mehrere Fremde starben, während sie im Tragsessel durch die Stadt getragen wurden". Gut, daß ich dies in Canton selbst nicht ersahren hatte!

Und doch war es auch ohne diese Kenntnis unheimlich genug in Canton. Wohl der Bravite mag erschrecken, wenn er einen so mörderischen Gast in seiner Nähe weiß, unfichtbar und deshalb nicht anders zu befämpfen als durch die Flucht. Durch diese wäre mir aber ein hochinteressanter Einblick in das innerste Denken und Fühlen der Chinesen entzogen worden, und so wiederholte ich meine Besuche, jedesmal mehrere Stunden mitten unter biesem seltsamen Volk im Straßengewirr ihrer Hauptstadt verweilend. Ich hatte viel von ihrem Haß gegen Europäer, von ihren thätlichen Angriffen auf diese, von der Rahl ber Diebesbanden und Einbrecher in Canton gehört. Wie lange ist es denn her, daß der Pöbel selbst Shameen erstürmte und eine Anzahl der europäischen Häuser niederbrannte? Ich selbst habe von diesem Haß nicht das geringste wahrgenommen. es nur der furchtbare, alle Vorstellungen übersteigende Aberglaube der Chinesen, der mich vor Haß schützte? Standen sie unter dem alles andere übertäubenden Einfluß der Seuche in ihrer Stadt, der sibirischen Best? Wie viele Opfer diese gefordert hat, konnte ich aus vielen kleinen Anzeichen erkennen, die sonst von Besuchern unbeachtet bleiben. weil sie ihnen unbekannt sind. Die Chinesen trauern dadurch, daß sie während sieben Wochen nach dem Tode ihres Verwandten ihr Kovf- und Varthaar wachsen lassen, daß fie statt des schwarzen Schwänzchens in ihren Zopf ein weißes oder blaues flechten: daß sie statt schwarzer Schuhe weiße oder blaue tragen; daß Frauen und Mädchen während der Trauerzeit kein Messer, keinen Löffel, keines der kleinen Efstäbchen beim Effen benuten, sondern mit den Fingern essen; an den Häusern der Verstorbenen werden die beiden roten großen Papierlaternen, die an jedem Chinesenhause vor dem Eingange baumeln, durch weiße ersett; die Thuren der Häuser, in denen sich eben Berstorbene befinden, werden geschlossen und brennende Kerzen auf die Schwelle gesteckt. Wie viele dieser und anderer kleinen Merkmale sah ich doch, die mir mehr sagten, als es die Aerzte oder städtischen Mandarine konnten?

Die berühmten Cantoner Flower-Boats, die Blumenböte mit den Restaurants und den gepuderten und geschmückten Nädchen, standen am Abend leer, denn niemand wollte, niemand konnte in so drückenden Zeiten sich vergnügen; das glänzende, reiche lärmende Flußleben Cantons zur Nachtzeit hatte sich in Totenstille verwandelt, als hätten die Tausende von Sampans und Pschunken gar keine Bevölkerung. Hörte ich auf meinen nächtlichen Flußsahrten auf dem Hausboot des Shameenhotels irgendwo lärmende Trommeln und Trompeten und Fire-Crackers, so rührten sie vom Drachen- oder vom Löwentanz her, womit die Chinesen die bösen Geister aus ihren Häusern treiben wollen; kehrte ich spät nachts in mein Hotel zurück, so sah von meinen Fenstern aus jenseit



Eine Leichenprozestion.

des Kanals phantajtische Prozessionen, bei dem flackernden Schein der Kackeln gewahrte ich scheußliche große Fragen, buntbemalte Drachenköpfe mit mehreren Meter langen Schwänzen, die von darunter steckenden fanatischen Chinesen fortbewegt wurden; andere, mit dreispitzigen Gabeln und Lanzen versehen, tanzten um sie herum; riesige Kesselpaufen wurden hinter ihnen einhergetragen und heftig darauf losgeschlagen; fast die ganze Nacht hindurch währte das Aleingewehrfeuer der Fire-Crackers und das Abschießen von allerhand Feuerwaffen, alles nur zur Vertreibung der bosen Geister; vom Schlafen war unter solchen Umständen feine Rede, zumal Shameen eines der verrufensten Mückennester Chinas ist; hie und da erhellte ein greller Fenerschein meine Stube, und blickte ich durch die Tenster, so sah ich, wie die langbezopften Chinesen in den Kanalbooten unter mir Jog-Papiere, d. h. große, mit allerhand Beschwörungsformeln bemalte Papierbogen verbrannten. Waren sie verglüht, war wieder nächtliches Dunkel an Stelle des roten Scheines getreten, bann jah ich auf den Booten Tausende winziger rotglühender Bunkte, von den glimmenden Josskäbchen herrührend, die massenweise auf den Booten angebracht waren. Wie gern hatte ich eine nächtliche Banderung durch die Straßen der Stadt angetreten, die vor mir lag wie ein Bulfanfrater, in dem es bald hier bald bort aufflammte und frachte und polterte. Allein jede Straße Cantons ift zur Nachtzeit verbarrikadiert; an beiden Enden werden die Thorgitter versperrt, und die nächtlichen Strafemwächter mit dem Schlüffel am Gürtel laffen niemanden durch; wanderte ich dann am frühen Morgen durch die feuchten übelriechenden unheimlichen Gäßchen, dann sah ich den Boden mit roten Papiersetzen bedeckt, die lleberreste der während der Nacht ver brannten Jog-Papiere und Teuerwerksförper; in jedem Bäßchen befindet sich ein fleiner Altar, an welchem Josiftäbchen glimmten; außer diesem gemeinschaftlichen Altar besitzt jedes Haus ber inneren Stadt Cantons jeinen eigenen Altar auf ber Gaffenseite neben dem Haupteingange. Auf jedem einzelnen glimmten einige Josiftabchen: auf jedem Arbeits tische der Handwerfer, auf jedem Verfaufstische der Kaufläden standen Sandbüchsen mit diesen wohlriechenden leichten Rauch entwickelnden Glimmftengeln; die Menschen eilten rasch und schen dahin, wenige Weiber, fast durchwegs Männer: jeder einzelne hatte an seiner dunkelblauen Bluse vorn ein kleines Säckhen mit Amuletten hängen; jeder trug ein ähnliches Säcken, mit riechender Substang gefüllt, in der Hand und hielt es an die Raje; oder er trug statt des Säckchens einen Rosenfranz oder ein Stück Sandelholz: in jedem Gäßchen hockten Chinejenjungen an den Säufern, dabei Beschwörungsmittel feilbietend, und die Verkäufer von Jogpapieren machten ausgezeichnete Geschäfte. Alles eilte jo schnell wie möglich durch die verpesteten Bäßchen, nur die Rolonien ausfätziger Weiber behielten ihre angestammten Plätze bei, zeigten ihre wunden ausjätzigen oder gänzlich abgestorbenen Gliedmaßen und bettelten um Almosen. Zuweilen stieß ich auf die lärmenden Drachenprozessionen, gesolgt von Banden verlotterter Chinesen, Tantam und Baufen schlagend oder fleine Holzstäbchen aneinander flappernd; oder es huschte ein Leichenzug rasch vorbei, Musikanten voraus, dann der Tote, dann der prächtige Tragftuhl mit der Ahnentafel des Beritorbenen, einige Anverwandte dahinter. Buddhatempeln wurde überall von den zahlreichen Priestern gebetet: gefühl- und gedankenlos murmelten sie stehend ihre Gebete zu den großen vergoldeten Götzen empor, die grotesk mit verschränften Beinen auf den Altären sitzen. Der Stadtpräfeft hatte biese allgemeinen Gebete angeordnet, um den Dämon aus der Stadt zu treiben, und den Göttern wurden außerdem reiche Sühnopfer bargebracht. Eine andere Verordnung der Regierung befahl, daß die langen grotesten Ruderboote der alljährlichen Drachenfeste, die gewöhnlich nach der Festzeit in den Schlamm des Perlflusses versenkt werden, wieder auszugraben seien, um damit Rundfahrten auf dem Flusse zu unternehmen, denn ihnen wird besondere Kraft zur Teufelsvertreibung zugeschrieben. So begannen denn gerade während meines Besuches der Stadt die Kahrten dieser Drachenboote im Distrift des Ditthores, ohne selbstverständlich irgendwie zu helfen. Aber das merkvürdigste Mittel zur Vertreibung der Pest erfand doch die Regierung, ein Mittel, das selbst in den Annalen des himmlischen Reiches nur jelten vorkommt und ein grelles Streiflicht auf den Aberglauben und die Geisterfurcht der Chinesen wirft. Das chinesische Jahr ist nicht wie das christliche ein festes Jahr. Die Monate werden nach dem Monde gemessen, und in jedem dritten Jahre wird willfürlich nach irgend einem der zwölf Monde ein dreizehnter Monat eingeschoben. Der Jahreswechsel jedoch richtet sich nach ber Sonne. Neujahr fällt jedesmal auf den ersten Neumond, nachdem die Sonne in das Sternbild des Aquarius eingetreten ift, also nach unserer Zeit auf bestimmte Tage zwischen dem 21. Januar und 19. Februar. Im Jahre 1893 fiel das chinesische Neujahr beispielsweise auf den 17. Februar; nun ist der Neujahrstag in China das größte Fest des ganzen Jahres und wird überall in der lärmendsten Weise geseiert, alle Schulden mussen vor dem Renjahrstage getilgt werden, co. wird den Göttern geopfert und von den Wahriagern das Glück des neuen Jahres erforscht. Da nun das Jahr 1894 bisher einen w unglücklichen Verlauf hatte, so erließ die Regierung eine Proflamation, derzufolge der erite Tag des bevorstehenden vierten Monats als neuer Neujahrstag allgemein geseiert werden müsse, um die übrigen Monate des Jahres in ein glückliches Jahr zu verwandeln! Der Erlaß ist vom 2. Mai christlicher Zeitrechnung batiert, und in den englischen Blättern Hongkongs vom 4. Mai 1894 zu lesen! Aber die Leute starben trop des dekretierten neuen dahreswechsels, ja die sibirische Pest griff immer mehr um sich und das benachbarte Hongkong wurde zu einem ihrer Hauptherde.





## Gerichtspflege.

\_\_\_\_\_

Wer jemals irgendwelche Gefängnisse in China gesehen oder dort Gerichts= sitzungen beigewohnt hat, der wird es gewiß begreiflich finden, daß die Zopfträger des "Reiches der Mitte" nur in seltenen Fällen Schutz und Recht bei ihren Mandarinen Nicht daß die mit geringen Veränderungen seit Jahrtausenden bestehenden Wesetze etwa ungerecht ober unklar wären. Im Gegenteil. Kenner, wie beispielsweise die europäischen Beisiger bei den gemischten Gerichten in Shanghai oder Tientsin, versicherten mir, sie wären vortrefflich, und die Besetbücher seien zutreffender, flarer und fürzer abgefaßt, als jene so mandjer europäischen Staaten. Es ift nur ihre Handhabung von seiten der Mandarine, die Bestechlichkeit und Nachlässigkeit der Beamten, die Grausamfeit der Foltern und Strafen, welche den Chinesen einen heillosen Respekt vor den Gerichten einflößen und sie nur in Fällen der äußersten Notwendigkeit bei diesen Schutz suchen laffen. Auch bann bedarf es immer noch eines gut gespickten Geldbeutels und großen Einflusses, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Fast hat es den Anschein, als sei die ganze Rechtspflege mit Absicht darauf zugespißt, die Chinesen auf den gütlichen Ausgleich ihrer Streitigkeiten hinzuweisen. Der Kaiser Rang-Hi äußerte sich darüber folgendermaßen: "Es ist aut, daß die Menschen sich vor den Gerichten fürchten. Ich wünsche, daß jene, welche sich an die Richter wenden, ohne Mitleid behandelt werden. Mögen sich doch alle guten Bürger untereinander wie Brüder vertragen und Streitfälle dem Urteil der Greife und Ortsvorsteher vorlegen. Was die Streitsüchtigen, die Eigensinnigen und die Unverbefferlichen betrifft, so sollen sie nur von den Beamten zerschmettert werden. Das ist das einzige ihnen zukommende Recht".

In diesen Kaiserworten werden die Rechtsbegriffe Chinas, wie sie noch heute obwalten, in kürzester und tressendster Weise gekennzeichnet. Thatsächlich werden in dem ganzen großen Reiche kleinere Streitfälle immer zuerst den Hänptern der Familie vorsgelegt, welche ihr Urteil nach uralten Traditionen und Gebräuchen fällen. Ist doch das Familienleben wie das ganze Staatswesen Chinas nach patriarchalischen Grundsätzen

geregelt, der Ortsvorsteher ist der Later aller Einwohner, der Provinzgouverneur der Bater aller seiner Untergebenen, der Kaiser aber der Bater aller Chinesen. Dersielbe Geist erfüllt auch die Rechtspslege. Das chinesische Gericht kennt keine Rechtssgelehrten, keine Advokaten und Staatsamwälte. Der Mandarin des Ortes, des Distriktes oder der Provinz ist der alleinige Richter, nur das Recht über Leben und Tod liegt in den Händen des Kaisers.

Bei den vielen Obliegenheiten des Mandarins gebricht es ihm selbstverständlich an Zeit, den verschiedenen Streitfällen, die ihm vorgelegt werden, besondere Ausmerksjamkeit zuzuwenden. Das summarische Versahren, mit welchem die Mandarine selbst bei wichtigen Fällen vorgehen, erinnerte mich lebhaft an ähnliches, das ich in verschiedenen anderen Ländern, hauptsächlich in Marokko, Tunis und in dem fernen Korea gesehen habe. Geradeso wie dort, giebt es auch hier kein langes Prozessieren, Verstagen der Verhandlungen, Hinausschleppen durch allerhand Kniffe der Anwälte, keine Geschworenen, Veisiger u. dergl. Der Fall wird vorgetragen, und ist die Zeugenvernehmung vorüber, so erfolgen Urteilsspruch und Strafe auf der Stelle. Dann kommt der nächste Fall an die Reihe, und so geht es sort, die der Mandarin die Sitzung abbricht.

Dabei ist das ganze Rechtsverfahren öffentlich. Es spielt fich sozusagen auf der Straße ab, und der Besucher chinesischer Städte hat auf seinen Wanderungen fast täglich Gelegenheit, etwas davon zu sehen, seien es Gefängnisse oder Bestrafungen, Berichtssitzungen oder Foltern. Je größer die Stadt, desto häufiger sind diese keines= wegs immer willfommenen Gelegenheiten. Schon am ersten Tage meines Aufenthaltes in Canton sah ich eine öffentliche Bestrafung. In der Nähe des Damens (Mesidenz) des Tatarengenerals wurde meine Aufmerksamkeit durch laute Gongichläge auf einen jeltsamen Aufzug gelenft, wie er wohl in keinem anderen Lande der Welt vorkommen dürfte. Hinter dem Gongschläger, einem Polizisten, schritt ein Mensch einher, dessen Hände hinter seinem Rücken zusammengebunden waren. In seinen heftig blutenden Ohrläppehen steckten etwa 30 em lange Stäbchen und an diesen waren Papierstreifen, mit Schriftzeichen bedeckt, aufgeklebt. hinter ihm marschierten zwei Soldaten der Bache. Auf meine Frage antwortete mir der mich begleitende Dolmetscher, dies wäre ein Dieb. "Auf den Papierchen", so fuhr er fort, "stehen sein Name, seine Verbrechen und die Ich lese eben, daß er zu fünfzig Stockstreichen verurteilt wurde. Wahrscheinlich führen sie ihn jetzt vor den Mandarin. Wollen Sie zusehen?" -- Wir schlossen und dem Menschenhaufen an, der dem Zuge folgte. Bald waren wir vor dem Gerichtshofe angelangt. Soldaten hielten das bezopfte Gefindel an dem Eingange zurück, während wir uns durch ein "Kumscha" von einigen Sapeken den Ginlaß Der Kumscha ist in China dasselbe, was in Europa die Eintrittsfarte, im ganzen Drient aber der Bakschisch. Raum hatten die Gerichtswachen ihren Rumicha in der Hand, jo stand und alles offen. Wir befanden und in einem Hofraum, auf drei Seiten mit Gefängnissen besetzt; durch einen Thorbogen gelangken wir in einen zweiten Gefängnishof, in dessen Hintergrund sich der nach dem Hose vifene Gerichtsjaal befand.

Dorthin wurde auch der Dieb geführt. Im Hintergrunde saß hinter einem langen Tische der Mandarin, große runde Augengläser auf der Nase, den chinesischen Beamtenshut mit Knopf und Roßschweif auf dem bezopsten Haupte. An kleinen Tischehen zu beiden Seiten saßen Beamte, die mit Pinseln allerhand Schristzeichen auf Papierikreisen malten. Gerichtsschergen mit ruderartigen Schlägern in der Hand standen im Hintergrunde. Die Wände waren mit Papierbogen, ähnlich den japanischen Kakemonos, behangen, und mein Dolmetscher erklärte mir, die großen Schristzeichen auf denselben bedeuteten die Ehrentitel, Würden und Aemter des Mandarins, sowie allerhand auf die Gerichtspflege bezugnehmende Sprüche.

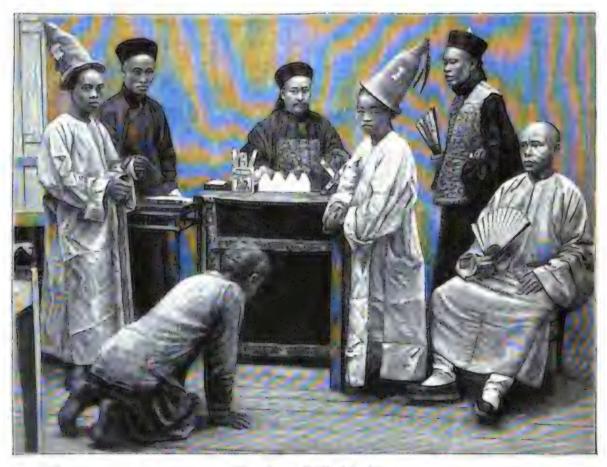

Bor dem Polizeichef.

Beim Eintritt wurden dem Diebe die Handfesseln abgenommen und er warf sich vor dem Mandarin auf die Anie, mit der Stirn auf den Boden schlagend. Nach einigen Worten des Mandarins wurde er von den Schergen auf eine lange, niedere Bank gelegt, seine Beinkleider wurden dis zu den Anien zurückgeschoben, so daß seine Schenkel entblößt waren, dann faßte ihn ein Scherge beim Ropfe, ein anderer bei den Füßen. Auf ein Zeichen des Mandarins trat der Strasvollstrecker auf ihn zu und begann mit einem dünnen Streisen Bambusholz auf den oberen Teil der Schenkel loszuschlagen. Wie der Dolmetscher mir sagte, giebt es zwei verschiedene Arten von Schlägern, nicht etwa Ruten oder Stöcke, wie bei den Bastonnaden, die ich im Orient gesehen habe, sondern dünne, ungemein zähe und elastische Streisen, aus armdicken

Bambusrohren herausgespalten, die einen handbreit und etwa meterlang, die anderen schmäler und fürzer.

Die Streiche sielen in anserordentlich rascher Folge, und das Geräusch der furzen, trockenen Schläge, das in eigentümlichem Tonfall stattsindende Zählen derselben, das Stöhnen des unter jedem Schlage zuckenden Verurteilten vertrieben uns bald aus dem schwülen Raume. Wie ich nachher erfuhr, werden für größere Vergehen die zu drei hundert Streiche verabsolgt. Gewöhnlich haben aber schon hundert Streiche ernste Verletzungen zur Folge, und wenn es immer möglich, wird der Verurteilte selbst oder durch seine Freunde die Hand des Schergen "schmieren", um eine zartere. Behandlung oder ein "Verzählen" während der Bestrafung zu erwirken. Thatsächlich sah ich später in



Gerichfssihung vor bem Mandarin.

Tichingkiang eine ähnliche Exekution. Der Schuldige schrie, als stecke er auf dem Spieß, aber dennoch bemerkte ich, daß ein großer Teil der Streiche auf die Bank statt auf die Schenkel auffiel. Gerade dann war das Geschrei des Delinquenten am stärksten.

Ist die Bestechung der Richter und Schergen aus verschiedenen Ursachen nicht durchzuführen, oder will der Schuldige der entehrenden Strase überhaupt entgehen, so wird er an seiner Statt einen Prügelsnaben anwerben, der für ihn die Strase empfängt. Aber nicht nur diesen Bastonnaden, auch Gefängnisstrasen, ja sogar der Erdrosselung oder Enthauptung sann der Verurteilte sich dadurch entziehen, daß er Stellvertreter anwirdt. Es giebt in China viele tausende armer Teusel, deren trauriger Lebensberuf und Erwerd es ist, sich für andere prügeln und einsperren zu lassen, was ja mitunter im europäischen Zeitungswesen auch vorkommen soll. Wit der Zeit werden die in Nits

leibenschaft gezogenen Körperteile berart hart und unempfindlich, daß die Sache für die berufsmäßigen Prügelknaben gar nicht so schlimm ist. Häusig kommt es aber, wie gesagt, auch vor, daß sich sogar Menschen sinden, die sich aus Not und Verzweislung köpfen lassen, um mit dem Lösegelde, das sie mit ihrem Leben bezahlen, ihre Familien, ihre Kinder vor Elend und Verhungern zu erretten! Diese Stellvertretung ist in China allgemein gebräuchlich und gesetzlich erlaubt. So werden beispielsweise Frauen selten wirklich bestraft, denn ihre Männer und Kinder geben sich zur Erduldung der Strase her. Körperliche Züchtigung von Frauen findet gewöhnlich dadurch statt, daß die Streiche mit einem Stück zähen elastischen Leder auf Lippen und Vacken der Vetreffenden versabsolgt werden. — Den meisten von ihnen wäre wohl die früher geschilderte Vastonnade lieber.

Die chinesischen Gefängnisse sind nicht etwa hohe, feste Gebäude mit vergitterten Fenstern und starken Umsassungsmauern, wie bei uns, sondern ebenerdige Räumlichkeiten, die sich auf vierectige Höfe öffnen. Das Entspringen der Sträflinge wird badurch verhindert, daß gewöhnlich eine Sand und ein Juß berfelben aneinander gefettet werden. Außerdem jind alle Straßen in der Umgebung der Wefängnisse scharf bewacht. Berlassen des Cantoner Berichtshofes wurden wir von den freundlich grinsenden Befangen: wärtern, die sich natürlich ihren Kumscha erobern wollten, eingeladen, die anstoßenden Gefängnisse in Augenschein zu nehmen. Sie sind gar nicht so schlimm, als man erwarten sollte. Freilich fehlt es in den einzelnen, für etwa acht bis zwölf Gefangene bestimmten Mänmen an jeglicher Einrichtung; sie schlasen auf Matten auf dem Boden und kochen sich ihren Reis auf offenen Herben im Hofe. Schmutz und Gestank sind auch nicht schlimmer, als in den elenden Antinvohnungen in Hongkong, dieser vielgepriesenen Kolonie der Engländer. Dafür find aber die Sträflinge selbst, wenigstens ihrem Aussehen nach, das schlimmste, zerlumpteste Gesindel, das mir jemals vorgefommen ist. Schmutstarrend, mit zerzaustem, wirr herabsallendem Haar, ausgehungert, mit Ungezieser bedeckt, drängten sich die Gefangenen um uns, ungestüm ihren Rumscha fordernd, und angewidert beeilten wir uns davonzukommen. Die Gefängniswärter ließen uns indessen nicht so leicht aus den Händen. Wir mußten noch das Gefängnis der zum Tode Verurteilten in Augenschein nehmen, und niemals werde ich den entsetzlichen Anblick dieser Dupende von Leuten vergessen, welche in dem dunkeln, modrigen, von scheußlichen Gerüchen erfüllten Maume ihrem Tode entgegensahen — Piraten, Batermörder, Strafenräuber, wahre Bestien, nicht nur ihren Verbrechen, sondern auch ihrem Aussehen und Benehmen nach: Hyanen in Menschengestalt, ihre schmutztarrenden, mit Aussatz bedeckten Körper not: dürftig in faulende Aleiderfetzen gehüllt: mit entjetlichem Geheul erhoben sich diese Elenden bei unserem Eintritt von dem feuchten, unflätigen Boden und stürzten mit wirrem Haar und stierem Blick auf uns zu, um ein paar Aupfermünzen zu erhaschen! Erleichtert atmeten wir auf, als die geschloffene Thure uns wieder von ihnen trennte. Welches Elend! welches Schickfal! monatelang muffen fie hier warten, bis die Bestätigung ihres Todesurteils von Peting herabkommt, denn nur bei Aufständen, im Ariegsfalle oder bei außergewöhnlichen Verbrechen hat der Provinzgouverneur das Recht über

Leben und Tod. Sonst gelangen alle Todesurteile, und es sind deren tausende in jedem Jahre, vor den Kaiser, der sie gewöhnlich im Herbst zu prüsen pflegt. Um die Namen derzenigen, denen er das Leben schenkt, zieht er mit seinem roten Bleistist (der Kaiser schreibt nur mit solchen) einen Kreis. Die anderen verfallen dem Henser. Sind die Dokumente von Peking eingetroffen, so wird mit der Bollstreckung des Urteils nicht länger gezögert. Der Weg der Unglücklichen zum Richtplatz ist nicht lang. Sie werden in neue Kleider gesteckt und ohne weiteres geköpft oder erdrosselt.

Als wir das Gefängnis verließen, führte mich der Dolmetscher nach dem berüchstigten Töpfermarkt nahebei, dessen Boden mit dem Blute so vieler tausende von Unglückslichen gedüngt ist. Eigentliche Richtplätze giebt es in China nicht. In Peking werden die Hinrichtungen öffentlich in der Nähe des Gemüsemarktes, in Canton auf dem Töpfers



Hinrichtung.

markt vollzogen. Die Töpfer unterbrechen eben für einige Stunden die Arbeit, ein Plätschen wird von Töpfen und Gefäßen aller Art freigemacht, und sind die Verurteilten hingerichtet, so wird die Arbeit wieder aufgenommen. Das Erdrosseln gilt als die weniger schmachvolle Art der Hinrichtung und ist den Verurteilten auch insosern lieber — der Tod selbst ist dem stoischen Chinesen durchaus nicht schrecklich —, als er im Ienseits so seine Glieder beisammen behält! Der Geföpste aber kommt ohne Kopfzu seinen Ahnen ins Jenseits, und wie können die Opfergebete seiner Nachkommen ihn finden, wenn sein Körper nicht zu erkennen ist? Deshalb werden die Verwandten oder Freunde des Geföpsten, denen der entseelte Körper zur Verdigung übergeben wird, den Kopf gewöhnlich wieder an den Rumpf annähen. Dem Verurteilten gilt es als die schlimmste Verschärfung seiner Strasse, wenn ihm angekündigt wird, daß Desserzegg. China und Japan.

sein Ropf nach der Exekution noch als warnendes Beispiel ausgestellt, also vom Körper getrennt bleiben soll.

Auf dem Töpfermarkt zeigte mein Führer mir ein Areuz, auf welchem kurz zuvor ein Verbrecher gefoltert worden war, und daneben lag ein mit einer kleinen Strohmatte



Binrichtung von Seeräubern.

vedeckter Gegenstand. Als der Führer diese Matte wegzog, zeigte sich meinen entsetzten Blicken ein blutiger Menschenkopf, von einer Exelution herrührend! Nahebei lag ein



Enthauptete Seeranber.

etwa fußhoher, mit Blutspuren und zahlreichen tiesen Einschnitten versehener Holzkloß. Weil die zum Tode Verurteilten freiknieend enthauptet werden, so konnte ich mir die Bestimmung des Holzkloßes nicht erklären. Da erwähnte der Führer nur das Wort Leistschei, und machte mit der Nechten die Bewegung des Zerhackens. Nun entsann ich mich, in Hongkong auf einer grauenvollen Photographie denselben Holzkloß bemerkt zu haben. Leistschei ist die gesesliche Todesart für Elternmörder und besteht darin, daß der Berurteilte, wie die Vorschrift lautet, vor der Enthauptung in tausend Stücke zerhackt wird! Die Scharfrichter beginnen mit dem Abhauen der Weichteile . . . doch, man möge mir die Schilderung dieser entseslichen Grausamkeit ersparen! Genug, das Leistschei wird jest noch alljährlich in Dußenden von Fällen angewendet!

Die drei genannten Todesarten, das Erdrosseln, Köpfen und Zerstückeln, sind noch nicht die schlimmsten. Sind sie auch die allein gesetzlichen, so giebt es noch viel grausamere,

wenn auch nicht fo blutige. In der großen Stadt Kutschau wird der ausländische Stadtteil durch die berühmte Wan-schan-Rian, die Brücke der zehntausend Alter mit dem chinejischen Stadtteil verbunden. Mitten unter den vielen Aramladen und Rauf= itanden, welche die Ränder der Brücke ein= nehmen, und über welchen häufig genug auf langen Stangen die Röpfe enthaupteter Berbrecher prangen, ficht ber Spazierganger zuweilen einen Räfig aus Bambusitäben, in welchem irgend ein Berbrecher unter den glühendsten Sonnenstrahlen schmachtet. 3wei den Hals umschließende Querbretter halten den Ropf jo hoch, daß die Außipiten des aufrecht stehenden Unglücklichen faum



Berbrecher im Rang.

den Boden berühren. Papierstreifen, auf den Käfig geklebt, verkünden den Borübergehenden sein Berbrechen. So bleibt er tagelang ausgestellt, bis endlich der Tod ihn von dieser langsiamen Folter befreit. Uchnliche Käfige sieht der Reisende auch gelegentlich in anderen Städten.

Aber noch mehr. Als in den siedziger Jahren die furchtbarste Hungersnot in den nördlichen Provinzen herrschte, blieb Tausenden der darbenden Landleute nichts übrig, als der Kannibalismus, und die Feder sträubt sich, die entsetzlichen Borkommnisse niederzuschreiben, die der Geschichte angehören. Wurden derlei Unmenschen auf der That ertappt, so wurden sie in Tientsin in Käsigen auf den Pranger gestellt und mußten verhungern; andere wurden lebendig an die Stadtmauern gepflöckt, und eine Anzahl Frauen, welche des Kannibalismus an ihren eigenen Kindern überwiesen wurden, ließen die Mandarine lebendig begraben!

In Rowloon, der Hongkong auf dem Festlande gegenüberliegenden Chinesenstadt, wurde mir die Stelle gezeigt, wo vor einigen Jahren fünfzehn Piraten, welche ein europäisches

Schiff überfallen und die Mannschaft getötet hatten, summarisch geföpft wurden. Bertreter der europäischen Konsulate in Hongkong waren dabei zugegen, und ich erwarb in Hongkong Photographien dieser Execution, welche die letztere in verschiedenen Momenten darstellen.

Die Köpfe waren mit erstaunlicher Sicherheit von den Körpern getrennt worden: fein einziger der letzteren zeigte die geringste Verletzung. Wie mir Chinesen erzählten, wird die Enthauptung selten vom Scharfrichter selbst, sondern gewöhnlich von einem Sträsling vollzogen, der sich vorher an — Gurken für sein schauerliches Amt einübt. Er ist wohl zu derartigen Vorstudien gezwungen, denn trennt er das Haupt nicht auf den ersten Streich, so darf er keinen zweiten aussühren, sondern muß die Trennung durch — Sägen vollenden!

Hat der chinesische Provinzmandarin auch nicht das Necht über Leben und Tod der Verbrecher, so hat er auf andere Weise die Mittel hierzu doch in seiner Hand. In China besteht nämlich heute noch die gesetzliche Folter. Kein Verbrecher darf verurteilt werden, ohne daß er sein Verbrechen selbst eingestanden hat, selbst wenn die Veweise erdrückend wären. Erst wenn er sein Geständnis selbst unterschrieben hat, und häusig genug unterschreibt auch der Unschuldige ein solches, um der Tortur zu entgehen, wird ihm die Strase zugemeisen. Die Foltern selbst, obschon grausam genug, sind lange nicht so entsetzlich, wie jene, welche in früheren Zeiten in Europa gebräuchlich waren, und von denen in manchen unserer alten Burgen und in den Museen heute noch die Folterwertzeuge Zeugnis ablegen. Aehnliche Foltern, wie sie im civilissierten Europa vor gar nicht so langer Zeit in Unwendung standen, sand ich auf meinen Reisen nur noch in Korea.

Die gebräuchlichsten Foltern in China sind eine Art von Sand- und Fuß schrauben, Knien auf Retten, auf Glassplittern gemischt mit Salz 20. Das Entfettliche der Sache liegt hauptfächlich darin, daß nicht nur der Angeflagte, sondern auch Aläger und Zeugen häufig der Folter unterworfen werden, um weitere Geständnisse von ihnen zu erpressen. Ist der Drang der Geschäfte zu groß, so werden die Beschuldigten mit den Zeugen zusammen ins Gefängnis geworfen, bis der Mandarin Zeit hat, den Fall zu prüfen; und das allein erklärt schon die heilige Schen der Chinesen vor dem Gefet. Stirbt jemand an den Folgen diefer entsetzlichen Behandlung, jo wird die Sache möglichst vertuscht — auch lassen die Mandarine mit sich reden, und gewöhnlich bekommt von zwei streitenden Parteien diejenige recht, welche den Mandarin durch "Schmieren" beeinflußt hat. Dieje Bestechlichkeit der Richter ist in China geradezu jprichwörtlich und erklärt auch die bedeutenden Einkünfte derjelben, sowie das Streben der chinesischen "Litteraten", Beamtenposten zu ergattern. Freilich wird der Willfür der Mandarine teils durch die Furcht vor ihren Vorgesetzten, teils durch die öffentliche Meinung ein wirksamer Hemmschuh angelegt. Wird das Treiben eines Mandarins der Bevölkerung zu bunt, fo wird er, besonders häufig in den Julandstädten, von den Stadtältesten höflich eingeladen, die Stadt zu verlassen. Man stellt ihm die Sänfte vor die Thür, veranlaßt ihn sie zu besteigen und trägt ihn vor die Stadtthore. In solchen Källen behält die Bevölferung gewöhnlich recht, und der Provinzgouverneur oder die Central-Regierung ernennt einen anderen Mandarin auf den freigewordenen Posten. Handerungen in chinesischen Städten fand ich fast überall derartige unglückliche Kang-Träger, besonders zahlreich in den Gefängnissen selbst. Der Rang besteht aus zwei Brettern, welche, an den Innenseiten mit Ausschnitten für den Hals versehen, dem Berurteilten als eine Art Halskrause angelegt und durch Retten oder Riegel miteinander verbunden werden. Diese Halsbretter, etwa 60—80 em im Geviert und bis zu zwei Finger Dicke, bleiben dem Strässling während der ganzen Strasdauer, von ein bis drei Monaten! Sie wären an und für sich, obschon bis zu fünszehn oder



Bestrafung von Kupplerinnen.

zwanzig Kilogramm wiegend, gar nicht so schrecklich. Die Schwere der Strase kann man sich erst vorstellen, wenn man erfährt, daß der Kang Tag und Nacht auf dem Nacken des Unglücklichen ruht, daß dieser sich also niemals niederlegen kann, sondern stehend oder sitzend schlasen muß. Ebensowenig kann er seine Hände zum Kopfe führen oder Nahrung zu sich nehmen, und muß also durch mitleidige Borübergehende oder Freunde gefüttert werden. — Papierstreisen, auf die Bretter aufgeklebt, enthalten seinen Namen, das Berbrechen und die Dauer der Strase.

In manchen Werken über China wird behauptet, daß Frauen zum Tragen des Kang niemals verurteilt würden. Ich habe aber selbst weibliche Kang-Träger gesehen und

auch Photographien erworben, welche nicht nur einzelne, sondern auch drei Frauen zusammen in einem Kang mit drei Halslöchern steckend darstellen. Wie start das weibliche Geschlecht unter den Gesangenen oder sonstigen Berurteilten in China vertreten ist, kounte ich trop eifriger Nachstragen ebensowenig erfahren, wie die Zahl der letzteren überhaupt. Ja in den Gesängnissen der größten Städte konnte man mir nicht einmal die Jahl der Gesangenen während eines Jahres angeben. Mit der Statistif ist es in China schlecht bestellt, aber doch kann es seinem Zweisel unterliegen, daß die Jahl der Gerichtsfälle in dem Reiche der Mitte verhältnismäßig bedeutend geringer ist, ja vielleicht kaum die Hälfte jener in eivilizierten Ländern beträgt. Der Bunsch des Kaisers Kang-Hi in Bezug auf die Rechtspflege in China ist also in Erfüllung gegangen.

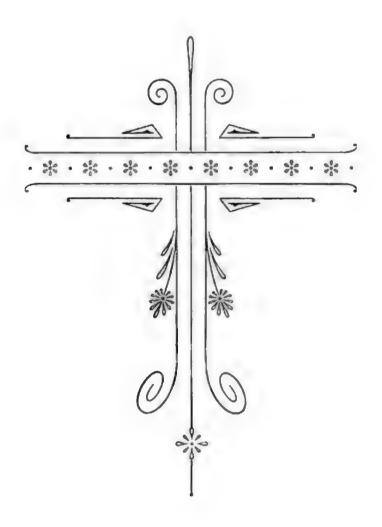

## Spaziergänge in chinesischen Arbeitervierteln.

\_\_\_\_\_\_\_\_

An den "Sehenswürdigkeiten" chinesischer Städte, an Tempeln, Pagoden und Ehrenpsorten, hat sich der Europäer gewöhnlich bald satt gesehen, denn der großen Mehrzahl nach sind sie von einem ewigen Sinerlei. Kam ich im Reiche der Mitte in eine mir noch unbekannte Stadt, so bangte mir gewöhnlich schon vor dem Consuciustempel oder der Pagode, die ich besichtigen sollte. Was wirklich interessant wäre wie die Kaiserpaläste und Uhnentempel in Peking, ist nicht zugänglich, und wo diese Kaiserpaläste und Tempel wirklich zugänglich wären, wie in Nanking, sind nur noch traurige Nuinen davon übrig.

Weit interessanter als diese Bauten in den chinesischen Städten ist das Leben und Treiben ihrer Einwohner, darunter vor allem die chinesische Industrie. Gewöhnlich ließ ich mich von einem Dolmetscher zuerst in die Geschäftsstraßen führen, wenn die engen, dunkten, senchten Gäßchen der meisten Städte den Namen "Geschäftsstraßen" überhaupt verdienten. Allerdings war ich selbst dort viel mehr der Gegenstand der Neugierde, als es die Chinesen sür mich

waren. So lange ich mich mitten durch das rege Gewühl und Gedränge fortbewegte, beschränkte sich mein neugieriges Gesotge gewöhnlich auf etwa ein Dupend Personen; blieb ich irgendwo stehen, so verdoppelte sich der mich umdrängende Menschenhause, und begann ich gar durch meinen Dolmetscher zu fragen oder zu seilschen, dann schrieen die bezopsten Straßenzungen vor lauter Verwunderung und lockten noch die Menschen aus den Seitengäßchen herbei. In der ersten Zeit war mir diese schmuzige, zerlumpte Gesellsichaft in hohem Grade lästig, aber später gewöhnte ich mich daran. Bei solchen Gelegens heiten kam mir immer der erste Chinese in Sinn, den ich als kleiner Junge in Europa gesehen habe. War ich ihm dort etwa nicht ebenfalls nachgelausen? Wurde er nicht durch böse Gassenjungen genecht und beim Zopse gezupst und ausgelacht? Jest zahlten seine Landsleute mir diese Neugierde zurück.

In Canton kümmern sie sich um die Europäer wenig mehr. Canton, diese größte Stadt des Reiches der Mitte, ist an Europäer schon seit dreihundert Jahren gewöhnt, man sieht ihrer dort viel mehr als in anderen Städten Chinas, und das Gesolge beschränkt sich gewöhnlich nur auf em halbes Dutend Menschen, die man sich hier auch leichter vom Leibe halten kann. Dazu ist Canton das Paris, oder ich möchte lieber sagen, das New York von China, Peting ist sein Washington. Canton ist der Hauptsitz der chinesischen Industrie; Hunderttausende sind dort mit der Ansertigung von Waren beschäftigt, die auf zahllosen Dschunken und Kanalbooten, auf dem Kücken von Mauleseln oder Lastzträgern durch das ganze Reich geführt werden; in Canton sind die geschicktesten Arbeiter, die reichsten Kausleute, die schönsten Läden, und wohin ich auch kam, nach Städten in Nord und Süd — in den Industriedierteln sand ich mit geringen Abweichungen doch nur den Abslatsch des industriellen Lebens von Canton. Es ist in dieser Hinsisch die erste Hauptstadt Chinas, alles andere Provinz.

Gerade wie es in vielen Städten Europas der Fall ift, so sind auch in den chinesischen Städten die einzelnen Industrien gewöhnlich in bestimmten Quartieren zu finden; hier eine Gasse, vielleicht ein dis zwei Kilometer lang, gefüllt mit Goldarbeiters läden, die sich dicht aneinander reihen, so daß ich oft gar nicht wußte, ob ein Schausfasten zu dem einen oder dem anderen Laden gehörte; bog ich um eine Straßenecke, so besand ich mich vielleicht im Viertel der Fächersabrikanten, in der nächsten Straße in jenem der Möbeltischler 2c.

Ein Haus gleicht bort bem andern: das untere Stochwerk wird gang von dem Geschäft eingenommen, das von der einen Hauswand zur anderen offen steht, um das in den düsteren Gäßchen an und für sich spärliche Licht einzulassen; im oberen Stockwerke find die Wohnungen, und vor jedem Saufe baumeln die roten, gelben, goldenen ober schwarzen langen Schilder herab, ein Wald von Schildern, der jeden Ausblick verhindert, bas Sonnenlicht ausschließt und die Gäßchen selbst in ewige Dämmerung hullt, während die Schilder darüber gligern und glänzen. Man bente fich nur fämtliche Firmentafeln bes Wiener Grabens ober ber Berliner Friedrichstraße, statt an ben Saufern befestigt, vor denselben von Stangen der Länge nach herunterbaumeln! Unten in den Gäßchen ein ewiges Gewoge und Getriebe, ein Lärmen und Schreien und Stoßen und Drängen, ein Hin= und Herzerren und Schieben und Drücken von Behntausenben bartloser, langbezopfter halbnackter Gestalten, alle auf der Jagd nach Erwerb, alle im Rampf ums Dasein. Rechts und links in den kleinen finsteren Gewölben aber wird gehämmert und geflopft, gefägt und geseilt, ohne Unterlaß vom Morgengrauen bis zur anbrechenden Dunkelheit. Ueberall wird so emsig gearbeitet, als gälte es, Bestellungen auszuführen, die unbedingt am Abende fertig sein muffen. Welcher Fleiß! Welche Unermüdlichkeit des Schaffens!

In diesen Industrievierteln Cantons wie anderer chinesischen Städte sah ich niemals die Menschen rasten und ruhen, ausgenommen, sie lagen still und tot unter dem weißen Leichentuche, ausgebahrt in denselben Läden, in denen sie ihr ganzes Leben in Arbeit verbracht hatten. Aber in den Läden ringsum wurde dabei doch rastlos geschafft, obschon

niemand wußte, ob nicht die Arbeit unter seinen Händen seine letzte war, ob nicht der tückische Tod sich ihn als nächstes Opfer ausersehen hatte! Wanderte ich durch diese Straßen, Kampser im Munde und ein mit Kampsergeist getränktes Taschentuch vor der Nase, so vergaß ich über dieser Emsigkeit des Schaffens selbst die furchtbaren Verhältnisse, die eben in Canton herrschten. Ich war der einzige Spaziergänger, der einzige Müßiggänger unter all diesen Zehntausenden und hätte mich selbst hinsezen mögen, um mitzuthun. Vetrachte ich heute die Dutzende von Sachen, die ich auf meinen Spaziergängen in den chinesischen Städten erworben habe, dann sehe ich im Geiste auch die Arbeiter vor mir, die sie versfertigten, diese halbnackten, schweißtriesenden, emsigen Gestalten, wie sie stumm, ihrer Arbeit vollständig hingegeben, auf dem seuchten Voden kauern, und der höchst eigentümliche Geruch, der all den Industriestädten Chinas eigen ist, hastet auch meinen Fächern und Stickereien,

Stoffen und Gerätschaften noch heute an. Entfalte ich eine der herrlichen Stickereien, jo ist bald mein ganzes Zimmer mit diesem berauschenden modrigen Duft geichwängert, ein Gemenge von Opium=, von Sandelholz- und Theegeruch. Er ist unangenehm, bedrückend, ich möchte jagen Furcht einflößend. Er erinnert an Brüfte. Es sind ja in der That Grüfte, in denen die großen Massen der Chinesen arbeiten, und auch ihre Arbeit ift furchteinflößend. Bie, wenn diese hunderte von Millionen fleißiger Menschen ihre althergebrachten Werkzeuge forhvürfen und zu unseren modernen Arbeitswaffen. 311 unferen Maschinen, griffen? Wie, wenn ein industrieller Li-Hung=Tschang den raft= lofen Fleiß, die Fertigfeit diefer größten



Arbeiterarmee der Welt gegen die unserige, europäische, ins Feld führte und in China hunderte von Fabriken, von Hochöfen und Gießereien schaffen sollte? Was würde dann aus uns?

Dieses Gedankens konnte ich mich niemals erwehren, wenn ich die Chinesen bei der Arbeit sah, und als Europäer, als Weißer, dankte ich im stillen der Vorsehung, daß sie den Chinesen wohl Fleiß, Enthaltsamkeit, Krast, Geschicklichkeit, aber keinen — Fortschrittsgeist gegeben hat! Wie vor tausenden von Jahren, so arbeiten sie heute noch mit den gleichen rohen Werkzeugen, und ich kaufte mir in China dieselben Fläschchen, die man unter den Pyramiden in den Gräbern der alten Aegypter gefunden hat — Artikel, welche die Chinesen damals in alle Welt versandten, bis andere Völker, andere Kulturen des Abendlandes als ihre Konkurrenten auftraten und sie vom Markt verdrängten. Aber droht die mongolische Flut nicht von neuem über das Abendland hereinzubrechen?

Der konservative Zug der Chinesen, die Achtung vor dem Alt= Micht so bald! hergebrachten schützt uns noch für lange Zeit vor ihnen. Kennen sie doch die Europäer jchon seit Jahrhunderten und ihre Werkzeuge, ihre Maschinen, ihre praktischen Arbeits= einrichtungen schon seit Jahrzehnten. Die weißen Barbaren brachten ihnen bequeme Arbeitswaffen, einfach, leicht, der doppelten Leiftung fähig, aber die Mongolen ließen sie unbeachtet und arbeiteten mit den alten plumpen schweren Werkzeugen weiter, dabei möglicherweise besser, sorgfältiger als wir mit unserer praktischen Schulung und unseren praktischen Werkzeugen. Man sehe sich nur ihre Bronzen, ihre Holzschnißereien, ihre Lachwaren, Porzellane, Möbel an! Jeder Artikel ist das Werk einer einzigen Familie, vielleicht eines einzigen Arbeiters, denn Arbeitsteilung kennt der Chineje nicht. Sang Ting ober Han Tschang hat möglicherweise die Form für seine Bronze felbst modelliert, die Metallmischung und den Guß vorgenommen; er hat felbst mit dem Stichel die einzelnen Figuren eiseliert und emailliert, vergoldet und vollendet. Sang Ching macht nicht ctwa nur die Holzarbeit eines Möbels. Er webt die Stoffe, macht die Stoffmufter, das Gerippe des Möbels, schnitt kunftvolle Verzierungen, lackiert und tapeziert selbst. Mag man über die bizarren Formen dieser und fremdartig berührenden Erzeugnisse lächeln, jedes Stück hat doch einen gewissen Charafter und zeigt etwas Individuelles. Maschinen wurden schon vor fünfzig Jahren eingeführt und die Engländer boten alles Erdenkliche auf, sie unter die Leute zu bringen, aber die Chinesen nahmen nur solche an, welche frastspendend waren, andere jedoch, welche die Handarbeit selbst übernehmen und vollfommener verrichten, wie 3. B. die Nähmaschinen, wiesen sie zurück. Tausend Kächer, einander jo gleich wie ein Ei dem anderen, werden Stück für Stuck, Blatt für Blatt von einem einzigen Arbeiter geschnitzt, gebunden, gemalt und verfauft. größeren Arbeiten die Sande nicht aus, jo werden die Fuße, die Behen zu Silfe genommen, und mancher Chinese leistet mit seinen Zehen Beiseres, als mancher Weiße mit seinen Händen. Gie haben ein erstaunliches Geschick; jeder einzelne ist ein Meister Hämmerlein. In manchen chinesischen Dörfern fand ich keinerlei Raufläden und als ich mich erkundigte, wo denn die Menschen ihre Stoffe, Schuhe, Gerätschaften ze. hernähmen, hieß es, sie versertigten sie selbst. In Bauernhäusern fand ich uralte Webstühle, vor den Häufern faßen Frauen, die Aleider nähten, hockten Männer, die Sandalen flochten. etwas zu beforgen, wozu ihnen die Werkzeuge fehlen, so rufen sie irgend einen der wandernden Handwerfer. Schmiebe, Flickschneider, Schufter, Barbiere, Gewerbtreibende aller Art wandern von Ort zu Ort, gerade so, wie ich es auch in Korea getroffen habe und wie es bei uns die Scherenschleifer thun. Wo sie Arbeit finden, wird Halt gemacht. das Ränzlein ausgepackt und gearbeitet. Auf dem Wege von Zifamei nach Sutschau begegnete ich einem Schmied, der eben im Begriffe war, seine ambulante Schmiede einzurichten, um einige Alicfarbeiten zu beforgen. Statt wie bei uns die Ränzchen auf bem Rücken zu tragen, oder einen Handwagen mit sich zu führen, schieben die chinesischen Handwerker ihre Siebenfachen auf einem unförmlichen Schubkarren vor sich ber, oder fie verteilen sie in zwei flache Körbe und hangen diese an die beiden Enden eines manns: langen armdicken Bambusrohres, das fie auf den Schultern oder auf dem Nacken tragen.

So befördern sie meilenweit Lasten, welche wir nicht hundert Schritte weit tragen würden, ohne erschöpft zu sein. Mein guter Schmied hatte an dem einen Ende des Bambus-rohres einen Blasdalg hängen, an dem ein unsörmiges Stück Eisen, sein Amboß, festzgebunden war. Am anderen Ende hing ein schwerer Kord mit alten Eisenstücken, Werkzeugen und einem Kohlensack. Darüber thronte eine Pfanne und ein irdener Tops. Während ich meinen "Tiffin" (Gabelfrühstück) einnahm und ein wenig ruhte, beobachtete ich seine Thätigseit. Er legte den Amboß auf einen Stein, den er zuwor mit etwas seuchter Erde bedeckt hatte, holte die Pfanne hervor, die er mit Kohlen füllte, sügte durch eine Deffnung in der ersteren den Blasdalg ein und begann das Feuer anzusachen.



Sdjulfflidier.

Dann füllte er den Topf in dem nahen Kanal mit Wasser, und nun sah ich erst, daß er im Begriff war, zuerst seine Mahlzeit zu kochen, denn er warf eine Handvoll gepreßtes Seegras in den Topf, dazu eine Menge gekochten Reis. Mit einem Appetit, als wäre es Trüffelragout, verschlang er dann dieses Gemengsel, und derselbe Topf diente ihm später zum Abkühlen der Eisenstücke und Gerätschaften, die ihm von den Einwohnern zur Ausbesserung gebracht wurden.

In den Städten halten sich diese wandernden Künstler länger auf; sie bleiben stunden= auch tagelang an irgend einer Mauer hocken und warten auf Kundschaft. In Tschinkiang am Jangtsekiang wohnte ich einer ergötzlichen Seene bei. Es war gerade großer Festtag, die Feier irgend eines Provinzheiligen, und in der Stadt drängten sich

wiele Tausende von Landleuten aus der ganzen Provinz. Ein zerlumpter struppiger Mongole kam durch die Hauptstraße gewandert und kauerte vor einem an der Schattensseite im Freien thätigen Barbier nieder. Bevor er sich seinen Schädel kahl rasieren ließ, zog er seine blaue Aermeljacke aus und warf sie einer wandernden Flickschneiderin zu, die vor seinen Augen mitten auf der Straße die Schäden ausbesserte. Da kam ein Flickschuster mit seinem Schnappsack herbeigelausen, und wie in England die Bootblacks (d. h. Stieselwichse) Jungen, so wies auch dieser mongolische Crispinusjünger beharrlich auf die Schäden an den Filzschushen des Chinesen. Nach längerem Geschrei und Geplapper schienen die beiden handelseinig; der Schuster zog dem Chinesen die Schuse ab, setzte sich neben das Flickweib und begann nun seinerseits, Lederslecke auf die Löcher der Fußbekleidung zu setzen.

Leder findet in China bei weitem nicht die ausgebreitete Berwendung wie bei anderen Völkern. Lederschuhe sieht man fast gar nicht, denn die Fußbekleidung der ärmeren Klassen besteht aus Strohsandalen, jene der bemittelteren aus Seide, mit Filzsohlen.

In gar manchen Industrien sind uns die Chinesen wie gesagt trot ihrer primistiven Werkzeuge ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Ihre Silberarbeiten sind bewundernswert; einzelne Arbeiter modellieren, schmieden und vergolden die herrlichsten Vasen, Prunkbecher, Blumenhalter zc. mit hunderten von getriebenen Figürchen, kaum 1 oder 2 em groß, aber so zart gearbeitet, daß man die Gesichtszüge und den Faltenwurf der Gewänder daran unterscheiden kann; dann werden diese Arbeiten von denselben Künstlern noch eiseliert.

Noch zarter und fünstlerischer sind die herrlichen Stickereien. Biele tausende von Männern und Frauen sind in Canton mit Stickarbeiten beschäftigt, die auch in großen Mengen nach Europa ausgeführt werden und hier willige Abnehmer finden. Monatelang wird manchmal an einem Stück gearbeitet; die Blumen, Bögel, Schmetterlinge ec. werden ihnen nicht vorgezeichnet; sie arbeiten direft nach dem Muster auf der Seide und führen bestimmte Stickereien auf beiden Seiten derselben aus, wobei sie die Enden der Fäden jo geschickt verarbeiten und verstecken, daß man sie nicht entdecken kann. schönsten Muster werden in Seidenstoffe auf ganz einfachen Webstühlen eingewebt. den Geheimnissen der Färberei sind sie, obwohl sie von der Chemie als Wissenschaft keine Ahnung haben, wohl vertraut, und die von ihnen gefärbten Stoffe halten die Farben besser als diejenigen, die sie von Europa geliefert bekommen. In der Zartheit und Genauigkeit von Holz-, Elfenbein- und Steinftulpturen stehen fie unerreicht da. Mit großer Findigkeit benuten sie 3. B. in geäbertem Marmor die bunklen Abern, in Aftholz die Aftknoten für die Zwecke ihrer Arbeit; aus einer knorrigen Wurzel schneiden fie im Handumdrehen einen langbartigen Göpen, aus einem vielkantigen Speckstein einen grotesken Alten, wobei ihnen die Auswüchse und Borjprünge des Materials cher förderlich als hinderlich find. Un Häuferfronten, Thuren, Wänden, Möbeln bringen sie berlei Stulpturen an, wo sich nur Plat bietet, schneiden, polieren, vergolden und bemalen sie mit großer Runft, aber sie verstehen es nicht, den Figuren die richtigen Berhältnisse, landSchaftlichen Darstellungen die Perspektive zu geben. Das zeigt sich auch bei ihren Malereien. In Canton fand ich Tausende mit dem Bemalen des sogenannten Neispapiers beschäftigt, eine Eigenart der chinesischen Industrie. Dieses vermeintliche Neispapier, zart, blendend weiß, sehr gedrechtich und sederleicht, ist keineswegs Papier, sondern das Mark einer Abart des Brotsruchtbaumes, das sehr sorgfältig abgelöst und dann mit dünnen breiten Messern in ganz dünne Scheiben geschnitten wird. Auf diese Scheiben malen die Chinesen mit Wasserfarben alle möglichen Bildehen aus dem Volks- und Familienleben, Porträts, Landschaften z., aber sie haben es nicht gelernt, den Vilbern Schatten zu geben, ja in einem Porträt wird beispielsweise die Schattierung als Fehler angesehen; bei Darstellungen von Landschaften benken sie sich dieselben nicht von einem einzigen Standort aus gesehn, sondern sie verändern denselben seweilig und malen also eine entsernt stehende Person ebenso groß und mit ganz denselben Einzelheiten wie eine nahestehende, nur stellen sie die letztere tieser, die entsernt stehende höher im Vilde.

In der Mehrzahl der Städte, selbst der kleinsten, werden Scidenstoffe gewebt, aber nirgends befindet sich eine Fabrik in unserem Sinne des Wortes; die Seide wird in einzelnen Familien verarbeitet, deren wertvollste Habe ihr unförmiger Wehstuhl bildet. Und doch verstehen diese armen, unwissenden Mongolen bessere Seidenstoffe zu machen als wir. Die Worte Seide (Setum), Satin, Senshaw, die heute in der ganzen Welt eingebürgert sind, stammen aus dem Chinesischen, wo sie "Se", "Ssetum" und "Si'inscha" heißen. In Nanking ließ ich mich in die berühmte kaiserliche Seidensabrik führen, wo die Seide für den kaiserlichen Hof in Peking sowie für die Uhnens und Götzenopfer angesertigt wird, gewaltige Mengen, denn in Peking werden sür Opferzwecke jährlich dreißigtausend Stück Seide allein verdrannt! Statt einer Fabrik sand ich dort eine Neihe schmutztarrender dunkler Käume und in jedem einen plumpen vorsündssluktlichen Webstuhl; aber auf diesen entstanden allmählich unter meinen Augen die herrlichsten Damastsdreige, welche am chinesischen Kaiserhose die Vervunderung der Gesandten und in so hohem Grade erregen!

Welche Künstler die Chinesen in Bezug auf die Teppichweberei und die Porzellan manufaktur sind, ist ja bekannt; von China kam die Porzellansabrikation auch nach Korea und von dort nach Japan, wo man heute vielleicht noch zarteres Porzellan macht wie in dem eigentlichen Mutterlande desselben.

Ob es wohl bekannt ist, daß der Name "Porzellan" nicht aus diesem letzteren, sondern aus dem Portugiesischen stammt? Als die Portugiesen vor drei Iahrhunderten die zarten durchscheinenden gebrechlichen Thectassen zum erstenmal sahen, hielten sie das Material für geschlissene Perlmuttermuscheln, im portugiesischen Porcellana genannt, und dieser Name blieb dem Porzellan in den meisten Ländern und Sprachen bis auf den heutigen Tag.

Papier war in China schon im ersten Jahrhundert vor Christo bekannt, aber gerade so wie damals machen sie es heute noch aus Bambussasern, die sie in einem großen Mörser zerstampsen und mit etwas Baumwollsaser mischen. Sie selbst betrachten das foreanische Papier als das beste, und bis auf die jüngste Zeit bestand ein Teil des Tributs, welchen Korea an den Kaiser von China zu zahlen hatte, in Papier. Aus derselben Zeit stammt die Ersindung der Tusche, die sie immer noch aus denselben Stoffen, Dels, Kohlens und Fichtenholzruß (also nicht etwa aus dem Tintensisch), wie es in Europa vielsach angenommen wird), erzeugen. Mitunter wurde von seiten der Europäer in China versucht, besonders bei Artiseln, welche nach Europa ausgesührt werden, den Chinesen billigere Erzeugungsmethoden beizubringen, aber sie bleiben mit rührender Beharrlichseit bei ihren althergebrachten Methoden, wie sie mögslicherweise schon zur Zeit des Confucius gebräuchlich waren. Fast könnte man daran verzweiseln, daß sie sich in ihren Industrien überhaupt aufrütteln lassen, wenn nicht die wohlseilen europäischen Produkte die chinesischen unterdieten und deshalb immer mehr und mehr Eingang sinden würden.

Der Chinese ist viel zu sehr Rechenmeister und Handelsmann, um sich auch dann auf seine Ueberlieferungen zu steifen, wenn es ihm an den Geldbeutel geht; einzelne Artifel hat er schon ausgegeben, um sie durch europäische zu ersetzen, andere europäische hat er selbst zu erzeugen begonnen. So z. B. machen die Chinesen wohl schon seit langer Zeit Nähnadeln, aber jede einzelne wird mit der Hand gefeilt und gebohrt und ist deshalb nicht nur fostspielig, sondern auch jo plump, daß sie sich mit unseren spottbilligen Nadeln gar nicht vergleichen lassen. Bekanntlich werden unsere Nadeln in kleine schwarze Paketchen gepackt. Die guten chinesischen Damen stießen sich anfänglich an der schwarzen oder grauen Karbe des Backpapiers und meinten, wenn die Nadeln in rotes Papier gepackt wären, würden sie sie doch versuchen. Natürlich beeilten sich die Virminghamer, ihre zarten Produkte für den chinefischen Markt in schönes rotes Papier zu hüllen, und jetzt haben sich die Chinesen so sehr an die billigen europäischen Nadeln gewöhnt, daß sie auch ichwarze Packungen annehmen. Der chinesischen Nadelindustrie aber ist der Garaus gemacht. In den entfernten Provinzen des Innern schmieden sich die Bauern ihre Nadeln freilich noch immer selbst. Auch den Nutzen von Glasscheiben haben sie einsehen gelernt, die sie bis zum Verfehr mit den Europäern gar nicht gefannt haben. Ihre Kensterscheiben waren Papierbogen ihre Spiegel aus Metall. Allmählich lernten fie das Walzen des Glases, und tausende von Tonnen mit Glasscherben und alten Alaschen wurden jährlich nach China exportiert; jest verstehen sie es schon, den Ries selbst zu schmelzen und Glasscheiben zu erzeugen, jo daß die Aussuhr von Glasscheiben nach China vollständig aufgehört hat. Aber Spiegel können sie noch immer nicht erzeugen, dafür schleifen sie ihre runden Metallsviegel so glänzend, daß dieselben wirklich Ersat für die Glasspiegel bilben.

Anch Brillen fanden bei den Zopfträgern willigen Eingang, aber weit davon, sie aus Europa einführen zu lassen, machen sie die Linsen ebenso wie die Horneinfassungen selbst; je größer die Linsen, je dicker die Rahmen, desto besser, denn es gehört in China zum guten Ton, große Brillen zu tragen. Die Mandarine, Beamten, wohlhabenden Geschäftsleute und die Compradores (Zahlmeister) der europäischen Kausleute tragen gewöhnlich unsörmig große Augengläser mit Arnstallscheiben darin, welche ihr halbes

Gesicht bedecken. Unsere europäischen Linsen können sie nicht gebrauchen, weil diese ihrer Ansicht nach viel zu klein sind. Deshald bestehen in China einige Schleisereien solcher Linsen, und da ihr Glas zu unrein ist, verwenden sie nur Arnstall und schleisen die Linsen so lange, die sie den betreffenden Augen entsprechen. Während eines Spazierzganges in einer Jangtsetiang Stadt begegneten wir einem meinem Begleiter bekannten Chinesen, der eben zum Sekretär des Tao Tais (Präsekten) ernannt worden war. Durch unseren Dolmetscher ließ er uns mitteilen, er wäre eben im Begriff, zum Optikus zu gehen, um sich Brillen sür seine schwachen Augen schleisen zu lassen. Thatsächlich sahen wir ihn bei einem Brillenmacher halten, und als wir zwei Stunden später zufällig wieder vorbeikamen, rief er uns lächelnd zu, die Linsen wären nun für sein Auge passend geschliffen. Der Reugierde halber blickte ich durch diese riesigen kreisrunden Gläser; sie waren slach wie Fensterscheiben.

Aus dem gangen industriellen Leben der Chinesen konnte ich erkennen, daß sie mit Bähigkeit an ihren althergebrachten Werkzeugen und Herftellungsarten festhalten und ungemein schwer dazu gebracht werden können, sich die unfrigen anzueignen. Selbst im Auslande, wie 3. B. in Kalisornien, wo sie doch mitten unter den Amerikanern leben und arbeiten, haben sie ihre altchinesischen Sandwerksmethoben beibehalten; sie lassen sich ihren ganzen Bedarf an Rleidern, Gerätschaften, Werfzeugen zc. aus China bringen, statt die praftischen, billigen amerikanischen Artikel anzuschaffen. Mur Industrien, die sie vor der Berührung mit den Europäern nicht bejaßen, nehmen sie willig an, vorausgesett, daß ihnen deren Nüplichkeit einleuchtet. So war es gar nicht schwer, den Gebrauch von Betroleum und damit auch Petroleumlampen bei ihnen einzusühren, aber die letzteren machen sie jetzt in Canton schon selbst und verschicken sie jährlich nach vielen tausenden ins Innere. Ebenjo unbekannt war ihnen unsere Eisenindustrie mit ihren großen Gießereien, ihren gewaltigen Stahlwerken, Majchinen aller Art. Es dauerte gar nicht lange, jo bejaßen jie an verschiedenen Orten Arsenale und Maschinemverkstätten, geleitet von Europäern, die sie aber allmählich durch eingeborene Ingenieure und Mechanifer zu ersetzen bestrebt sind. Augenblicklich sind sie daran, den Gisenbahnbau von Europäern zu studieren, um seinerzeit ihre Eisenbahnen selber bauen zu fönnen.

Trot der großen Erfindungen, welche die Geschichte den Chinesen des Altertums zuschreibt, sind die heutigen Bewohner Chinas sein erfindungsreiches Volk; dasur ist ihr Nachahmungsvermögen ungewöhnlich stark ausgeprägt. Haben sie einmal europäische Gegenstände, von deren Nützlichkeit sie überzeugt sind, und werden sie durch Europäer in die Geheimnisse ihrer Perstellung eingeweiht, so ist es ihnen ein Leichtes, selbständig zum Nachteil der europäischen Industrien weiter zu schaffen.

In Hongkong, Bangkok, Singapore und anderen Großstädten Oftasiens ist die Kleinindustrie jast ganz in die Hände der Chinesen übergegangen, denn der Europäer kann mit ihnen nicht konkurrieren. Der Bedarf an Kleidern und Schuhwerk für die dort ansässigen Europäer wird größtenteils von Chinesen geliesert, die sich auch in diesen Sachen als sehr flinke, verläßliche und äußerst anspruchslose Arbeiter erweisen. Für neue Kleider,

Wäsche oder Schuhe Maß zu nehmen, ist nicht ihre Sache; aber sobald ich ihnen ein europäisches Kleidungsstück als Muster mitgab, versertigten sie danach in der fürzesten Zeit genau das gleiche Kleidungsstück zu erstaunlich billigen Preisen. Ganze Anzüge aus guten europäischen Stoffen wurden mir in Shanghai und Singapore für zehn bis zwölf Silberdollars (nach dem gegenwärtigen Werte 22 bis 27 Mark) binnen vierundzwanzig Stunden geliesert. Nur muß in kleineren Orten darauf Bedacht genommen werden, diesen bezopsten Kleiderfünstlern nicht etwa geflickte Kleider als Muster mitzlugeben, weil das neue Kleidungsstück dann gewiß den gleichen Flickschaden an der gleichen Stelle zeigen würde.



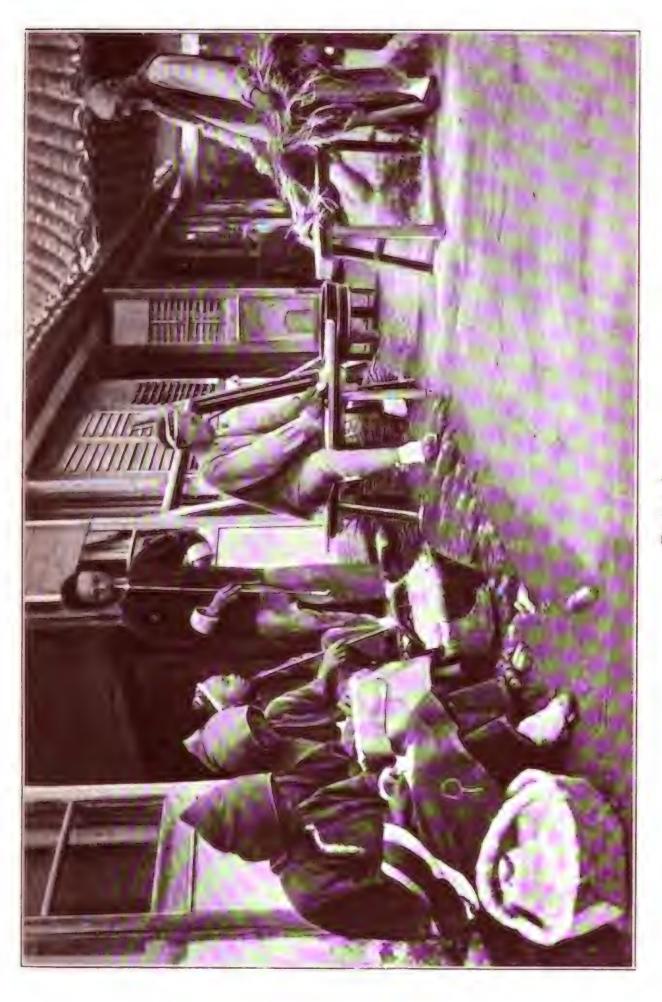





## Wie chinesische Jungen das ABC lernen.



Wie in den mohammedanischen Ländern, braucht man auch in China die Kindersschulen nicht lange zu suchen; schon aus der Ferne künden sie sich durch einen Heidenstam an und es ist geradezu erstaunlich, welches Geschrei die kleinen kahlrasierten sechsts dahtsährigen Rangen entwickeln können. Gewöhnlich sitzen ihrer nicht mehr als zwanzig die dreißig in einer Schule, aber man könnte glauben, sie wären von der zehnsachen Zahl, so kräftig sind ihre Lungen. Vom frühen Morgen die nach Sommenunterz gang schreien sie sich ihre Kehlen aus, Tag für Tag, Monat sür Monat, ohne sonnstägliche Unterdrechung, ohne Ferienzeit, denn diese schwlanfang und kurz vor dem nächsten Reusiahr geht der Kursus zu Ende, um nach den Festlichkeiten neuerdings zu beginnen. So geht es drei, sehn Jahre lang, je nach der Schuldildung, welche die chinesischen Eltern ihren Söhnen zukommen lassen wollen. Ihren Söhnen allein, denn die Töchter sind im Reiche der Mitte von der Schuldildung ausgeschlossen. Sie gehören in das Haus, nicht ins Leben, und selten begegnet man einer Chinesin, die lesen und schreiben kann.

Bei meinen Spaziergängen durch Canton wollte ich auch diese chinesischen Kindersichulen kennen lernen, allein der Besuch eines Europäers hätte wohl Lehrer wie Schüler besangen gemacht. So trachtete ich Gelegenheit zu erhalten, sie unbemerkt zu beobachten. Gegenüber einem der vielen gemauerten, mehrstöckigen Psandhäuser, welche das Häusermeer der Zweimillionenstadt überragen, besand sich ein kleines einstöckiges Häuschen. Das untere Stockwerk wurde von einem Möbeltischler eingenommen, der den ganzen lieben Tag an seinen Kisten und Kasten hämmerte. Das obere Stockwerk hatte er an einen Privatlehrer vermietet, der etwa zwanzig schlitzäugige Söhnchen des Himmels in den Lehren des Consucius unterrichtete. Mein Dolmetscher hatte von dem Psandhausse besitzer die Erlaubnis für mich erwirkt, einen Bormittag im ersten Stock seines sesten,

hesses Bartegg, China und Japan.

turmartigen Gebäudes zubringen zu dürfen. Ich schloß die schweren Holzläden des der Schule gerade gegenüberliegenden Fensters und stellte mich an das kleine Guckloch. Das Schulzimmer war nur etwa 3 m von mir entfernt und ich konnte es ganz übersehen.

Der Mentor war bereits am Werf: ein alter Mann mit ungeheurer Brille auf der Nase, über welche er beim Lesen himmegguckte. Alle Lehrer, die ich später in anderen Städten zu sehen bekam, trugen Brillen, nicht etwa ihrer schlechten Augen wegen, sondern als Zeichen ihrer Gelehrsamkeit und größeren Autorität. Die Chinesen haben vor Brillen gewaltigen Respekt und sobald jemand zum Lehrer, zum Mandarin oder Offizier ernannt wird, ist es sein erstes, sich ein paar Brillen anzuschaffen. Je größer die Gläser, besto besser. Neben meinem Lehrer stand ein kleines Tischchen, auf dem sich ein langes elastisches Bambusröhrchen befand. Der Zweck besselben ist befannt. Auch in Europa weiß es jeder Schuljunge. In einer Ede der hinteren Wand stand etwa 1 m hoch vom Boden ein spannenlanges Holztäfelchen, mit einigen chinesischen Schrift= zeichen bedeckt, wie mir mein Dolmetscher erklärte, zu Ehren des Confucius. In der anderen Cefe bemerkte ich eine icheufliche Frate auf Papier gemalt, den Gott der Schulweisheit barftellend. Bor beiden standen mit Sand gefüllte Töpfe, in denen einige Räucherkerzchen glimmten. Der Rest ber Schulftube wurde von etwa zwei Dutend kleinen Tischehen und Stühlen für die Schüler eingenommen; die Jungen standen in Reihen vor dem Lehrer und schrieen laut die Sätze nach, die er ihnen aus einem fleinen Buche vorfagte. Dabei schlenkerten sie mit den Händen und tanzten von einem Jufie auf den andern, daß die langen Scheitelzöpfchen ihrer sonst kahlrasierten Schadel hin und her baumelten, wie Uhrenpenbel. In einer Hand trug jeder ein fleines rotes Zettelchen, mit einigen Schriftzeichen bedeckt, auf welche mitunter ein Blick geworfen wurde. Von Beit zu Beit kehrte die gange bezopfte Gesellschaft zu ihren Sigen zurud, augenscheinlich um das eben vom Lehrer Gehörte auswendig zu lernen. In sitzender Stellung konnten die Jungen nicht so gut mit den Beinen strampeln und die Arme bewegen, dafür schüttelten sie die Köpse oder wiegten den Oberkörper hin und her und schrieen dabei nach Leibesfräften ihre Leftion herunter. Das verhinderte den bebrillten Lehrer aber nicht, allmählich einzuschlummern. Zuerst schien es, als würde er in dem vor ihm auf dem Schoke liegenden Büchelchen lesen; dann begann er mit dem Kopfe zu nicken, wie eine chinesische Porzellanfigur mit beweglichem Kopf, und endlich schlief er gang fest, trop bes Gebrulles rings um ihn. Mitten während ber Schulftunde trat ein verspäteter Schüler ein, was die anderen zu noch stärkerem Schreien veranlaßte. Der Lehrer erwachte. Zornig blickte er auf den kleinen putigen Nachzügler, der schüchtern vor das Bild des Weisheitsgottes trat und fich davor auf die Unie werfend mit der Stirn den Boben berührte; dann bezeigte er dem Confuciustäfelchen und schließlich auch dem Lehrer die gleiche Berehrung. Aber diefer nahm den Jungen sehr ungnädig auf. Ihn bei den Kleidern padend, legte er ihn über seine Knie und drosch mit dem Bambusrohr recht unbarmherzig auf ihn los. Die anderen Schüler wagten es gar nicht, aufzublicken. Hatte einer von ihnen seine Lektion erlernt, so trat er vor ben Lehrer, reichte ihm bas rote Zettelchen und plapperte dann den Inhalt herunter, aber nicht mit der Vorderseite

dem Lehrer zugewandt, wie bei uns, sondern mit der Kehrseite. Bei den Chinesen ist eben alles umgekehrt.

Die lette Schulftunde wurde bem Schreiben gewidmet. Jeder Schüler hatte vor sich auf dem Tische ein kleines Schreibheft aus dunnem, durchscheinendem Bapier, eine Tuschschale, ein Stückchen Tusche und einen Haarpinsel mit Bambusstiel. Der Lehrer verteilte fleine Schreibunterlagen mit einigen chinesischen Schriftzeichen; Diese wurden unter das letzte Blatt des Heftes geschoben (die Chinesen schreiben bekanntlich von hinten nach vorn), und jeder Schüler malte nun mit schwarzer Tusche die durch das dunne Papier sichtbaren Schriftzeichen nach. War eine Seite damit bedeckt, so wurde die Uebung auf der zweiten von neuem begonnen zc., während der Lehrer von Schüler zu Schüler schritt und die Reihenfolge der einzelnen auszuführenden Striche erklärte. Jedes der zahllosen Schriftzeichen der chinesischen Sprache besteht nämlich aus verschiedenen Strichen, viele darunter haben beren sogar breißig ober mehr, und die unrichtige Stellung auch nur eines einzigen Striches würde ben Sinn bes ganzen Zeichens verändern. Ebenso ist es auch nicht einerlei, ob man bas Zeichen von oben ober unten oder in der Mitte zu malen beginnt; ber unrichtige Anfang erschwert bas Malen bes ganzen Zeichens, ähnlich wie es bei unserer Schrift der Fall ware, wenn wir ein Wort mit einem Buchstaben in der Mitte zu schreiben beginnen würden. Etwas nach 10 Uhr vormittags wurde der Unterricht für eine Stunde unterbrochen, die Jungen pacten ihre Siebensachen zusammen und gingen nach Hause, nicht lärmend und schreiend und lachend, wie zuweilen unsere Schüler, sondern ernst und gravitätisch. Wieder die verkehrte Welt!

Die Schulftube war nun leer und mein Dolmctscher führte mich hinüber. Die Tische und Sitze waren nicht beschmutzt, befritzelt und zerschnitten, wie jene unserer Schulen, sondern von makelloser Reinheit. Auf dem Tische des Lehrers lag das Buch, aus welchem er seine Weisheit schöpste, dasselbe Buch, das ich später in Shanghai, in Nanking und anderen Städten Chinas überall in Verwendung sinden sollte und das den Chinesen seit — tausend Jahren unverändert von Generation zu Generation als Urquell ihres Wissens dient! Ein Zeitgenosse Karls des Großen war sein Versassen. Mit einer gewissen Ehrsucht nahm ich das Duch zur Hand. In der chinesischen Schrift giebt es bekanntlich keine Vuchstaben, sondern jedes Wort, jeder Vegriff hat sein eigenes Zeichen. Immerhin ist es besremdend, daß die tausende von Millionen chinesischer Schulkinder, welche seit dem neunten Jahrhundert nach diesem Lehrbuche unterrichtet worden sind, als ersten Ansag, unserem AVC entsprechend, gleich die philosophischen Lehren des Consucins eingetrichtert bekommen haben! Der erste Sat dieses Sant-töz-king genannten Lehrbuches lautet nämlich solgendermaßen:

"Dschin tschi tsu, sing pun schen Sing siang kin, sih siang yeten".

Da stand es in den eigentümlichen, verzwickten Hieroglyphen, jedes Zeichen eine Art Mösselsprung mit Strichlein und Punkten, dick und dünn, keilförmig oder gebogen, mit Duadrätchen und Dreiecken dazwischen, ohne irgendwelche Anleitung zur Erforschung

Das dinesischen BC. (Die ersten Schriftzeichen bes Schulunterrichts.)

bes Rätsels, ein Dupend Rösselsprungfiguren in vertikalen Reihen untereinander. Mein Dolmetscher sagte mir den Inhalt her, ohne die Zeichen auch nur anzusehen, denn ebenso wie jeder andere Chinese, vom Kaiser bis zum letzten Handwerker, hatte auch er als Kind dieses ABC des chinesischen Unterrichtswesens auswendig sernen müssen. Die Uebersetzung sautete:

"Menschen sind bei ihrer Geburt von Natur aus gut, Im praktischen Leben weichen sie weit von einander ab".

Dann folgen gelehrte, tiefsinnige Sätze über die Notwendigkeit der Kindererziehung und die Art, wie sie erfolgen soll, endlich einige Fundamentallehren, z. B.:

"Es giebt drei Mächte — Himmel, Erde, Mensch. Es giebt drei Lichter — Sonne, Mond und Sterne. Es giebt drei Bande — zwischen Fürst und Beamten: Gerechtigseit, zwischen Sohn und Vater: Liebe — zwischen Mann und Weib: Eintracht.

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, — Anstand, Weisheit, Wahrheit: diese fünf Kardinaltugenden muß man beachten. Reis, Hirse, Hülsenfrüchte, Weizen, Roggen und Gerste — sind sechs Lebensmittel, mit denen die Menschen sich ernähren.

Gegenseitige Liebe zwischen Bater und Sohn, Eintracht zwischen Mann und Weib, vom älteren Bruder Güte, vom jüngeren Bruder Achtung; Ordnung zwischen älteren und jüngeren Leuten, Freundschaft zwischen Gefährten, vom Fürsten Rücksicht und vom Minister Treue: diese zehn Pflichten sind allen Menschen auserlegt."

Dieser Art sind die Sätze, welche alle chinesischen Jungen auswendig zu lernen haben, ohne auch nur ein Wort davon wirklich zu verstehen, denn sie sind in der alten klassischen Sprache der Chinesen versaßt, die von den vielen Dialekten, wie sie heute in dem ungeheuren Lande gesprochen werden, mitunter ebenso verschieden ist, wie etwa Lateinisch vom Deutschen. Der Unterricht der Chinesen beginnt also etwa ebenso, als würde man unseren des ABC unkundigen Schülern einen lateinischen Klassister, etwa Sieero, in die Hände geben und z. B. mit dem Satz beginnen:

Homo sum; humani nihil a me alienum puto -,

wobei man ihnen sagt, wie die einzelnen Wörter ausgesprochen werden. Aehnlich hat es ja wirklich der Dichter des "Berlorenen Paradieses", der blinde Milton gethan, der sich von seinen Töchtern lateinisch vorlesen ließ, ohne daß sie selbst ein Wort davon verstanden; aber sie kannten doch zum mindesten die Buchstaben und ihre Zusammensiehung zu Wörtern; nach der chinesischen Lehrmethode aber müssen die Kinder das Wort nicht nach den einzelnen Schriftzeichen, aus denen es besteht, sondern nach seinem allzemeinen Aussehen erkennen und die Aussprache wissen, ohne auch nur von einem den Sinn, die Bedeutung zu verstehen! Wie geplagt müßte ein europäischer Schriftseher

sein, der, ohne jemals ein chinesisches Schriftzeichen gesehen zu haben, ein chinesisches Buch in Typen setzen sollte, aber er wäre noch glücklich zu preisen, im Vergleich zu den jugendlichen Söhnen des Reiches der Mitte, welche außerdem noch die Aussprache jedes dieser tausende und abertausende von Schriftzeichen kennen müssen!

Tausende und Abertausende von Zeichen! Mit jenen des Sanstszsting ist es nämlich lange nicht abgethan. Denn auf dieses erste Lehrbuch folgt ein zweites mit ähnlichem Inhalt und tausend Wortzeichen, von denen nicht zwei in Aussprache oder Bedeutung einander gleich sind. Das Buch stammt aus dem Jahre 550 nach Christi Geburt, also aus der Zeit der Longobardenzüge über die Alpen! Und haben die chinesischen Jungen auch dieses von Ansang bis zu Ende auswendig gelernt, so müssen sie dasselbe mit den "vier Büchern" und "fünf Klassistern" thun, welche die großen Schätze der chinesischen Litteratur enthalten!

Der britte Band der "fünf Alassiser", Lunspü, enthält die wichtigsten Gespräche von Consucius und darunter auch das in Deutschland so viel gebrauchte Sprichwort: "Was du nicht willst, das man dir thut, das thue auch den Anderen nicht".

In diesen sogenannten "neun heiligen Büchern" befinden sich 4601 verschiedene Wortzeichen, von denen manche, wie gesagt, bis zu dreißig verschieden gestellte Striche, Punkte, Keile 2c. enthalten, wobei die falsche Stellung eines einzigen den Sinn des ganzen Zeichens ändert! Die chinesische Schriftsprache enthält im Ganzen gegen 200000 versschiedene Wortzeichen, von denen jedoch die größte Zahl veraltet ist. Das große Wörters buch von Kangshi enthält 44 449 der gebräuchlichsten.

Erst wenn die Jungen eines dieser Bücher nach dem anderen auswendig gelernt haben, erfolgt die Erklärung des Sinnes durch den Lehrer, wobei gewöhnlich die Kommentare von Tschu-fu-te benütt werden, welche zur Zeit der Kreuzzüge geschrieben wurden! Das ist das Um und Auf des Wissens, welches der chinesischen Jugend beigebracht wird. Mathematik, Geographic, Geschichte, Religion, ihre eigene Umgangsprache, irgend welche praktische Wissenschaften sind dem chinesischen Lehrplan absolut unbekannt, und selbst Leute, welche von den Chinesen als die größten Gelehrten angesehen werden, haben häufig nicht die leiseste Ahnung von der Lage der Kontinente, geschweige denn der einzelnen Länder. Alles, was jenseit der Grenzen des himmlischen Reichs liegt, beißt einfach Barbarei, und nur die Mandarine, welche in den offenen Häfen Dienst thun, kennen die Bedeutung, wenn auch nicht die Lage von Deutschland, England, Rußland! In all diesen Dingen, welche bei uns jedem Schuljungen der ABC-Rlaffen geläufig find, herrscht eine cbensolche Unkenntnis, wie etwa bei unseren ABC-Schülern über Confucius. In China giebt es feinen staatlichen Unterricht, teine Staats- oder städtischen Schulen, Schulzwang, Schulflaffen, Diplome, Schulferien und Brüfungen, ausgenommen die allgemeinen Wettprüfungen für die Beamtenstellen. Aber dennoch hat jede Stadt, jedes Dorf eine bestimmte Ungahl von Privatschulen, welche gewöhnlich von durchgefallenen Prüfungskandidaten für Beamtenposten unterhalten werden. Sie erheben von den Schülern ein jährliches Schulgeld von 2 bis 5 Taels (etwa 6—15 Mf.), was ihnen bei einer Schülerzahl von zwanzig bis vierzig ein spärliches Jahreseinkommen von hundert bis hundertundsünfzig Taels, oft auch

weniger, gewährt, also ein ähnliches Schullehrerelend wie in Landern, die uns näher liegen. In größeren Städten kommt es häufig vor, daß die wohlhabenderen Einwohner einer Straße oder eines Stadtviertels sich zusammenthun, und einen eigenen Lehrer zum Unterricht für ihre Kinder nehmen, zuweilen geschieht dies auch von einzelnen, reichen Familien allein, oder von kaufmännischen Zünften, welche gewöhnlich einen Raum ihres Zunsthauses oder Alubs für Schulzwecke einrichten. Auch die in China sehr ausgebreitete Wohlthätigkeit hat viele Schulen geschaffen, aber der Unterricht ist in allen derselbe. Auch in den höheren Schulen, welche in manchen Großstädten, wie 3. B. in Canton, Shanghai, Tientsin 2c., in den letten Jahrzehnten entstanden sind, giebt es selten anderen Lehrbücher; die wichtigste Fertigkeit, die dort gelehrt wird, ist der elegante Stil, die Dichtkunft und Korrespondeng: bei ber letteren kommt es aber nicht darauf an, eigene Gebanken leicht und flar niederzuschreiben, sondern die größtmögliche Bahl stereotyper Wendungen und Floskeln auswendig zu lernen, in welchen der Schreiber sich und seine Familie möglichst herabzuseten, Die Person des Abressaten in den übertriebensten Ausdrücken herauszustreichen sucht. Auch die neugegründeten Hochschulen und Universitäten in Peking, Tientsin, Nanking 2c. sind keineswegs als solche aufzufassen, boch gehen sie weiter als die gewöhnlichen chinesischen Schulen und zeigen Mathematik, Geographie, Geschichte und vor allem moderne Sprachen unter ihren Lehrfächern. Soll ein Junge in Arithmetif, in verschiedenen Rünften und Fertigkeiten ausgebildet werden, so wird er nach mehrjährigem Besuch einer der oben geschilderten Schulen zu einem Handelsmann oder Gewerbtreibenden in die Lehre gegeben. Bas er ins Leben an Kenntniffen mitbringt, find Lefen und Schreiben, aber auch das nur in beschränktem Maße, das besto größer wird, eine je größere Zahl von Jahren er in einer Schule Unterricht genoffen hat. Die unteren Stände begnügen sich damit, ihre Jungen zwei, drei Jahre in die Schule zu schicken, Gartner, Bootsleute, Kulis, Lastträger zc. thun auch bas nicht. Im allgemeinen kann man annehmen, daß etwa dreißig Prozent mindestens ihren Namen schreiben und die einfachsten Aufschriften, Firmen= ichilder u. bgl. lesen können; etwa zehn bis zwanzig Prozent, je nach der Provinz, können einfache Briefe schreiben, und nur vielleicht fünf Prozent beherrschen die Sprache und Litteratur einigermaßen. Sie genießen bafür aber auch bei ihren Mitbürgern bas größte Anfehen.

Nach dem "Buch der Gebräuche", das seit vielen Jahrhunderten von den Chinesen nach Thunlichseit befolgt wird, soll der Knabe "im siebenten Lebensjahr die Kardinalpunkte des Wissens und Zählen lernen; aber es darf ihm nicht gestattet werden, auf derselben Matte (mit den Eltern) zu sitzen, oder an demselben Tische zu essen; im achten Jahre muß ihm gelehrt werden, Höherstehende zu bedienen und Anderen vor sich selbst den Borrang zu lassen; mit zehn Jahren muß der Knabe zu Privatlehrern in die Schule geschickt werden, und dort Tag und Nacht bleiben, um Arithmetik und Schreiben zu lernen; er muß dort einsache Kleider tragen, und sich anständig, ausrichtig und zweckentziprechend benehmen. Mit dreizehn Jahren soll der Anabe sich mit Musik und Dichtkunst besassen; mit sünszehn Bogenschießen und militärische Künste lernen. Dann ist er mit zwanzig Jahren so weit, um als Mann ins Leben zu treten, und noch mehr Anstands

regeln zu lernen, sowie seinen Kindes= und Geschwisterpflichten treu nachzukommen; mit breißig Jahren soll er heiraten und die Leitung von Geschäften übernehmen; mit vierzig Jahren kann er in den Staatsdienst eintreten, und wenn der Landesfürst seine Regierungs= pflichten mit Weisheit erfüllt, soll er ihm treu dienen, sonst nicht. Mit sünfzig Jahren kann er zum Rang eines Ministers erhoben werden, und mit siedzig Jahren muß er sich ins Privatleben zurückziehen".

Diese Vorschriften lesen sich sehr schön, aber mit ihrer Ausführung kann es natürlich nicht sehr genau genommen werden. Immerhin steht der Lebenslauf der Chinesen trot der einseitigen Schulbildung auf einer viel höheren Stufe, als es gewöhnlich angenommen wird. Man sollte glauben, daß das mechanische Auswendiglernen der morschen, veralteten und unverftändlichen Klaffiker ben Beift, die Glaftizität und das Auffassungsvermögen der chinesischen Jungen allmählich töten müßte. Aber das ist keineswegs der Kall. Dank ihrer guten und strengen häuslichen Erziehung und ihrer Beobachtungsgabe lernen sie zu Hause von praktischen Dingen vielleicht ebensoviel, wie in den Schulen von den alten Alassifern, und das Memorieren der letteren stärkt ihr Gedächtnis in hervor= ragender Beise. Welch große Fähigkeiten in der jungen Welt Chinas schlummern und nur geweckt zu werden brauchen, zeigt der überraschende Erfolg und das rasche Borwärtskommen Jener, welche in den vielen driftlichen Missionsschulen Chinas, in den von Europäern geleiteten Schulen in den offenen Vertragshäfen, dann in jenen der oftafiatischen Kolonien erzogen werden. Ich habe deren in Shanghai, Hongkong, Batavia und vor allem in Singapore besucht und die Lehrer waren des Lobes voll über die Lernbegierde und das verhältnismäßig rasche Auffassungsvermögen der chinesischen Schüler. Um meisten Gelegenheit, dies zu beobachten, bietet wohl das großartig angelegte, reich ausgestattete Raffle's Institute in Singapore, wo ich selbst mehrere Tage in den verschiedenen Alassen unter mehreren Hunderten chinefischer Schüler zubrachte. Junge Chinesen, welche in europäischen oder amerikanischen Lehranstalten ausgebildet wurden, haben ihre Lehrer in Erstaunen gesetzt und bei den Prüfungen die besten Studenten der faufasischen Rasse übertroffen. Sollte also jemals eine Rejorm des chincfischen Schulwesens den mobernen Anforderungen entsprechend eintreten, und bazu ift wohl in den nächsten Jahren begründete Aussicht, so dürften die Erfolge bald jene erreichen, welche das Nachbarvolf der Chinesen, die Japaner, aufzuweisen haben.



131 /

## Meine erste chinesische Mahlzeit.

In den ersten Tagen meines Aufenthalts in Canton machte ich die Bekanntschaft eines der reichsten und vorsnehmsten Kausherren der chinesischen Millionenstadt und stattete ihm in seinem aus Dutzenden von Hallen und Häusern bestehenden Heim meinen Besuch ab. Kaum war ich wieder in mein Hotel, auf der Insel Schamin gelegen,

zurückgefehrt, so sand sich auch schon ein langbezopster Bote mit einem großen roten Papierblatt bei mir ein, auf welchem einige chinesische Hieroglyphen verzeichnet waren. Wein Dragoman las: "Am 6. Tage des Mai wird ein bescheidenes Fest das Licht deiner Gunst erwarten. Grüße von T. T." — also eine Diner-Einladung, wie ich sie gewünscht hatte. Nur war die Stunde nicht angegeben. Mein Dolmetscher erklärte mir, diese würde später mitgeteilt werden. Am Morgen des 6. Mai erschien in der That wieder ein Diener mit einer zweiten roten Karte, auf welcher die Speisestunde, 7 Uhr abends, angegeben war.

Alls ich eine halbe Stunde früher im Begriffe stand, meine Sänfte zu besteigen, erschien ein Abgesandter meines Gastgebers, um mich nach dessen Haus zu geleiten. Am Eingange zu seiner mit einer hohen grauen Ziegelmauer umschlossenen Wohnung empfing mich der Wirt in eigener Person mit einer tiesen Verbeugung, indem er gleichzeitig die zusammengeballten Hände zur Stirne erhob. Er war in einen langen Talar von schwerer Seide gekleidet und trug auf seinem bezopsten Haupte den schildsörmigen Tatarenhut mit langer roter Seidenquaste. In seinem Empfangssalon, geschmückt mit herrlichen Ebenholzschinitzereien, Lampions und Vasen mit künstlichen Blumen, besanden sich bereits einige chinesische Gäste, sowie ein junger Engländer, der mit mir auf demselben Schiffe nach Canton gekommen war. Wir wurden allen Amwesenden vorgestellt, und diese beeilten sich, die gewöhnliche Frage an uns zu richten, welches denn unser ehrenwertes Alter wäre.

Vor mir, dem Vierziger, machten die Zopfträger tiesere Verbeugungen, als vor dem viel jüngeren Engländer. Natürlich mußten auch wir uns nach dem ehrenwerten Alter der Chinesen erkundigen. Mr. Clark, mein Engländer, schien überrascht, als unser Gastherr ihm sein Alter als Sechziger nannte, und auf die Frage nach der Ursache seines Staunens ließ Clark ihm sagen, er sähe viel jünger aus, er hätte ihn nicht sür so alt gehalten. Vonsternation auf allen Gesichtern. Diese europäische Höllichkeitsäußerung zog hier ents



Im Herrensalon.

schieden nicht, Clark hätte besser gethan, ihm zu sagen, daß er ihn für einen Achtziger hielte. Während es in Ländern, die uns Europäern näher liegen, Sitte sein soll, daß besonders die Damen von ihrem Alter einige Jährchen abzwacken, hören es die Chinesen sehr gerne, wenn man ihnen ein paar Jahre mehr giebt.

Sieben Uhr. Schon hatten wir auf Damengesellschaft verzichtet, als plötzlich aus dem benachbarten Raum sechs höchst elegant gekleidete junge Damen trippelten, mit Füßchen kaum so lang wie mein Zeigefinger, mit Perlenschnüren und Schmetterlingen in

dem glattgekämmten, glänzend pomadisierten Haar, weißgeschminkten Gesichtern und brennstoten Lippen, reizende kleine Wesen, deren Erscheinen sosort alle Gesichter ausheiterte. Hinter ihnen schritten ebensoviele noch jüngere Mädchen in einfacherer Aleidung einher, die an der Thüre stehen blieben. Jede hielt eine Wasserpseise und eine glimmende Lunte in der Hand. Sie waren die Dienerinnen der Damen.

Der Ausbruck Dame ist hier nicht recht gewählt, benn die Frauen ber Chinejen sind bei den Mahlzeiten, an welchen andere Männer, ob Chinesen oder Europäer, teil= nehmen, niemals zugegen. Da aber die Bewohner des Reiches der Mitte sich bei solchen Teftlichkeiten auch gerne unterhalten, so ziehen sie an Stelle ihrer Frauen öffentliche Sängerinnen bei, von jener Sorte, welche nach unseren Anschauungen den Namen Dame nicht verdienen. Nicht etwa, daß sich die anwesenden Chinesinnen irgend welche Freiheiten in der Toilette oder im Benehmen gestattet hatten. Beileibe nicht. Ihre langen, blau= seidenen Gewänder, über und über mit den fostlichsten Stickereien bedeckt, reichten vom Halfe bis an die Anothel, und niemals würde sich bei folchen Gelegenheiten auch die schlimmste dieser Blumen nur halb so viel Toilettefreiheiten erlauben wie unsere Damen Die sechs Blumen unserer Tafelrunde gebärdeten sich sittsam und der Gesellschaft. bescheiben, und als endlich ber Gaftherr uns einlud, den Speisesaal zu betreten, trippelten In China wurde es für Berrudtheit ober gar jie alle zujammen uns Männern nach. Unverschämtheit angesehen, wollte man einer Dame den Arm reichen, um sie zu Tisch zu führen.

Der Speisesaal war ein geräumiges hohes Gemach, beisen eine Wand ganz aus turiosen, durchbrochenen Ebenholzschnitzereien bestand, mit runden, weiten Deffnungen, durch welche wir den schönen Garten und Lotosteich des Gastherrn schen konnten. Die Tasel stand der gegenüberliegenden Seite etwas näher und war zickzacksörmig angeordnet: die Sipe besanden sich aber nur an der äußeren Langseite, sowie an den Stirnen, während die innere Langseite srei blieb. Den chinesischen Gastmahlzeiten pslegen nämlich Vorstellungen von Sängerinnen, Zauberkünstlern zc. zu solgen, und eine vollständige Besehung der Tasel würde den Ausblick auf dieselben verhindern. Große farbige Laternen hingen an Seidenschnüren von der Decke; die Wände bedeckten lange Papierstreisen mit Inschristen und Sinnsprüchen, und rings um den Saal waren kleine Ebenholztischen aufgestellt mit ebensolchen, schön geschnitzen Stühlen zu beiden Seiten. Auf einem dieser Tischchen stand ein großer Kohlenbehälter mit einem Kessel sür den Wein darüber, ein anderer größerer Tisch diente als Serviertisch dicht besetzt mit Schalen und Schüsseln und Täßehen.

Es war töstlich anzusehen, unter welchen Verbeugungen und Zeremonien die Gäste Platz nahmen. Der Hausherr hatte mir den Chrenplatz zu seiner Linken angewiesen; die Höflichseit erfordert es, zu warten, bis der Gastgeber Platz genommen hat, er aber lud seinerseits wieder die anderen Teilnehmer zum Sitzen ein, und es vergingen einige Minuten, ehe die Verbeugungen ihr Ende erreichten. Mir zur Linken hatte eine der kleinen Tämchen Platz genommen, die sortwährend kicherte und mit ihren Kolleginnen Vemerkungen austausschte, die wohl und Fremde betrasen. Der Tisch war über und über mit Speisen und Blumen bedeckt; große Schüsseln mit Enten, Schinken, Gemüsen und Früchten, und über

jede Schüssel waren noch Blumen gestreut. Die herrlichen Blumenvasen, Schüsseln, kleinen Thees und Weintäßchen, die vor jedem Gaste standen, waren aus seinstem Porzellan. Zu meinem Schrecken bemerkte ich, daß neben meinem Tellerchen nicht Messer und Gabel, sondern nur Chop Sticks lagen. Weiß der geneigte Leser, was Chop Sticks sind? Die Chinesen ebenso wie die Japaner essen nur mit zwei, etwa 20 cm langen Städchen, die den Rehnadeln unserer Damen auf ein Haar gleichen. Gewöhnlich sind sie aus Holz geschnitzt, in diesem Falle waren sie aus Elsenbein, und hatten überdies noch hübsch eiseleierte silberne Köpse, aber was nützte mir das kostdare Material, da ich auf ihren Gebrauch noch nicht eingedrillt war? Die Chinesen nehmen sie in eine Hand derart, daß der Zeigesinger zwischen ihnen liegt, und handhaben sie so geschickt, daß sie selbst einzelne Reiskörner damit ausnehmen können. So haben sie es schon vor Jahrtausenden gethan, während unsere Vorsahren noch im siedzehnten Jahrhundert mit den — Fingern aßen und keine Teller kannten! Wem kommt nicht die Verordnung der großen Kaiserin Maria Theresia in den Sinn, in welcher sie den Offizieren verbot, an der Hostasel mit den Fingern zu eisen, oder sich die Nase am Rockärmel abzuwischen? Und doch machte



ich diesmal im Stillen den Chinesen einen Vorwurf daraus, daß sie noch keine Gabeln besaßen, denn wie sollte ich denn all die guten Dinge eisen? Sollte ich wie Ludwig XIII. von Frankreich auch die Finger gebrauchen? Die Antwort gab mir mein Gastherr selbst, als er zu Beginn der Mahlzzeit seinen kleinen Porzellanbecher mit warmem Reiswein Samschu, d. h. "dreimal gebrannt"

zur Hand nahm und erklärte, er hätte auf meinen Wunsch dieses Gastmahl veranstaltet, um mir Gelegenheit zu geben, die chinesische Küche kennen zu lernen. Dazu gehörten auch die Chop Sticks. Er hoffe, ich werde dieselben noch recht häusig in seinem Hause gebrauchen. Darauf leerte er sein Schälchen Wein, und sich gegen mich verneigend, drehte er das Schälchen in seiner Hand um. In ähnlicher Weise zeigten mir auch die anderen Gäste ihre geleerten Samschuschen, und ich mußte selbstverständlich das gleiche thun. Der Geschmack des Weines war wie lauwarmer scharfer Sherry.

Neben meinem winzigen Tellerchen lag glücklicherweise noch ein kleiner Löffel von Porzellan und Silber, in seiner Form einem Kochlöffel nicht unähnlich; an Stelle der Serviette hatte jeder Gast einige bedruckte Papierblättchen, wie sie durch die Japaner auch in Europa bekannt geworden sind, nur kleiner, denn sie dienen nicht als Serviette, sondern zum Abwischen der Reisstädchen, die während der Mahlzeit nicht gewechselt werden. Die schmutzigen Papierchen werden einsach unter den Tisch geworfen. Vor jedem Gast stand überdies ein kleines silbernes Schälchen sür Gewürze und ein zweites aus schönem blauen Porzellan sür Sona, eine Gewürzsauce, die bei den wenigsten Mahlzeiten sehlt.

Ich hatte schon gefürchtet, daß die schönen Schinken und Gänse, die vor uns in so leckerer Weise den Tisch zierten, die Mahlzeit bilden würden; gefürchtet deshalb, weil

ich ja kein Messer zum Zerschneiden der Speisen hatte. Ich wurde aber eines besseren belehrt, als die Diener jedem einzelnen Gaste aus der Küche kommende Speisen, schon in winzige Stückchen zerschnitten, in kleinen Porzellanschälchen vorsetzen. Was diese Fleischstückchen wirklich waren, konnte ich wegen der dicken verschiedenfarbigen Saucen, in denen sie schwammen, nicht aussinden. Vergeblich bemühte ich mich, mit Hilse meiner Stäbchen einzelne Stückchen herauszusisschen, zum höchsten Gaudium der kleinen Mädchen, bis sich endlich mein Gastgeber erbarmte und ein Stückchen mit den von ihm benutzten Stäbchen aus seiner Schale nahm und mir in den Mund schob; er that dies nicht sowohl um mir zu helsen, sondern weil dies bei den Chinesen auch als besondere Auszeichnung



Bausmulik.

gilt. Es war nicht gerade appetitlich, aber "in Rome, one must do as the Romans do". Der Geschmack war süßlich, ölig und so widerwärtig, daß ich den Ehrenbissen am liebsten wieder von mir gegeben hätte. Aber wie konnte ich die Gastsreundschaft so verletzen! Also herunter damit. Hätte ich nur ein Gläschen Wasser gehabt! Mit Verlangen blickte ich auf die schönen Orangen und Leitschis und Mangos, die vor mir ausgetürmt waren, dabei war ich hungrig wie ein Wolf, und konnte es doch nicht über mich bringen, einen zweiten Bissen hinunterzuwürgen. Vielleicht brachte der nächste Gang, der uns etwa vorgesetzt wurde, etwas besseres. Abermals Fleischstücksen, abermals Sauce, aber so sehr mit Knoblauch versetzt, daß ich mich mit einem geschickt erwischten Bissen begnügte. Ich hoffte über diesen zweiten Gang dadurch hinvegzukommen, daß ich recht lange mit meinen

Stäbchen herumfischte. Ja, wenn nur meine holbe Nachbarin nicht gewesen wäre! Kichernd beobachtete sie meine Bersuche, dann erbarmte sie sich meiner, der dieses Erbarmen gar nicht wollte! Sie nahm ein Stückchen aus ihrer Schale und schob es mir in den Mund. So wurde ich auch während der solgenden Gänge bald von rechts, bald von links gefüttert, mein Schälchen Reiswein wurde immer wieder halbgeleert weggenommen und durch ein neues, gefülltes ersett. Nun bemerkte ich erst, auf welche Beise dies geschah: Auf einem Seitentischen standen zwei Beingesäße in heißer Kohlenasche. Die halbgeleerten Schalen wurden bei jedem Gange vom Tische genommen und die Reite in das eine Gesäß zusammengegossen; dann wurden die Schalen aus dem anderen wieder gefüllt. War dieses leer geschöpft, so holte sich der Mundschenk den Wein aus dem anderen Gesäß, in welchem die zusammengeschütteten Reste mittlerweile wieder warm geworden waren!

Reun Uhr. Immer noch wurden neue Gerichte aufgetragen — es mochte wohl der zwölste oder vierzehnte Gang dieses Banketts fein, und gar keine Aussicht auf ein baldiges Ende. Die Geschichte war recht langweilig. Mein Nachbar zur Rechten schob mir unter höflichen Verneigungen immer neue Bissen in den Mund, meine Nachbarin zur Linken kicherte fröhlich weiter und trank mir zu. Die anderen Gafte begannen ihre Befriedigung über die gebotenen Leckerbiffen in einer Sprache zum Ausdruck zu bringen, zu der man keine chinesische Grammatik braucht, biedere, fräftige Naturlaute, die so recht von Herzen zu kommen schienen. Es war aber auch gar nicht anders möglich auf die vielen Zwiebeln, Anoblauch, die verschiedenen Dele, Fette, Wurzeln, Gemüse, Arauter, Suppen, Ledereien, Brajerven, Saucen, Fleisch= und Fischstücken und ben warmen Wein. Meine Obaliste bestand fest barauf, mit mir zu konverfieren. Gie fragte mich die allermerkwürdigsten Dinge, die von ihrem Nachbar zur Linken, meinem Dolmetscher, in erbärmliches Englisch übertragen wurden. Ich suchte meine Antworten durch Kopfnicen und Zeichen aller Art auszudrücken, um nicht meinen Dolmeticher durch englische Untworten in Berlegenheit zu bringen. Sprach ich wirklich mit ihm, so lachten die Dämchen alle laut auf und schrieen ves, ves, was es nur Plat hatte. Clark benutte fortwährend das Taschentuch, um die in seinen Mund geschobenen Bissen auf unmerkliche Weise zu beseitigen. Sein ganzes Diner mußte unter bem Tische liegen.

Die Hike, ber odeur chinois, der in dem Raume herrschte, der warme Wein, die Gerüche der Speisen hatten den Ausenthalt für uns zwei Raufasier geradezu unersträglich gemacht und wir ermunterten uns gegenseitig durch Zeichen, den Tisch für einige Augenblicke zu verlassen. Der Gastherr schien diese Zeichen zu verstehen, denn er selbst stand nun auf und sprach unter einer Verbeugung gegen mich einige Worte, auf welche die ganze Gesellschaft sich von den Sitzen erhob. Endlich! Erleichtert sprangen wir auf unter dem Eindruck, die Sache wäre beendigt . . . Zeremoniös kam aber der Dolemetscher auf mich zu, um mir zu sagen, der Hausherr wünsche uns Gelegenheit zu geben, die jungen Damen, ausgezeichnete Sängerinnen Cantons, zu hören und ein paar Pseisen Tabak zu rauchen; dann würden wir das Diner sortsetzen. Welcher Schrecken! Es stand uns also noch eine zweite Ausslage Knoblauch und Zwiebel, Del und Fett bevor!



Faksimile des Speisezettels eines Europäern gegebenen Mandarinbankeffs in Cientsin.

Wir begaben uns in den anstoßenden Raum, wo die Dienerinnen der Dämchen uns die eigentümlichen Wasserpseisen der Chinesen zu rauchen gaben und langbezopste Auswärter Thee servierten. Jeder von uns erhielt ein kleines Theetäßchen ohne Henkel, aber wie eben in China alles verkehrt ist, so stand auch das Täßchen nicht auf der Untertasse, sondern die letztere lag umgekehrt auf dem Täßchen und beckte dasselbe zu. Die Aufswärter hoben diesen Deckel auf, schütteten einige graue Theeblätter in das Täßchen, gossen kochendes Wasser darüber und legten die Untertasse wieder auf. Wollten die Gäste der Thee trinken, so sahten sie die heiße Tasse so, daß sie mit den Fingern gleichzeitig die obenliegende Untertasse ganz wenig zurückschoben und so sesthielten. Durch den offenen Spalt wurde der Thee mit einem male ausgeschlürst, während die Theeblätter durch den Deckel zurückschalten wurden. Sahne und Zucker werden in China zum Thee nicht verswendet, bei der vorzüglichen Qualität der Theeblätter durchaus kein Nachteil.

Als die Sängerinnen ihre monotonen, fortwährend zwischen dur und moll einher= schwebenden Gefänge unter Guitarrebegleitung abgeleiert hatten, ließ der Gastherr einen chinefischen Taschenspieler seine in der That merkvürdigen Kunststücken ausführen. Die Abwechselung war uns sehr willkommen, denn das pehng, pehng, pit, pit, pit des Guitarregezupses war nicht länger zu ertragen. Gern hätten wir uns nach den Vorführungen des Taschenspielers verabschiedet, um dem zweiten Teil des Diners zu ent= gehen, aber ber Gaftherr ließ uns durch den Dolmetscher sagen, er hatte gerade für dieses zweite Diner einige chinesische Delikatessen, Schwalbennest-Suppe und Saifischfloffen, zubereiten lassen, und so folgten wir benn wieder ber bezopften Gesellschaft in den Speise= saal. Es war zehn Uhr, und während der ganzen folgenden Stunde wurden und wieder ein Dutend Gange der verschiedensten Art vorgesett: Entenzungen, Schweinsmaul, Crevetten mit Anoblauch und Zucker zubereitet, fleine Fischen mit eingemachten Fichtenzäpschen, geröstete Lilienwurzeln, Fischhirn mit Pilzen zc. Wo das Englisch meines Dolmetschers zur Erflärung der Speisen nicht ausreichte, zeichnete er mir die betreffenden Dinge auf eine Papierserviette. Gine fabe schmedende Speise, die wie Kalbstopf nach Schilbfrötenart zubereitet aussah, wurde mir endlich als die berühmten Schwalbennester bezeichnet; beim nächsten Bang bekamen wir in kleinen Schälchen eine schwärzliche Ballerte vorgesett, in welcher dunkelrote Gidotter staken; die Gallerte, von der ich ein Stud mit einem Stäbchen aufspießte, schmedte und boch so fehr nach - Schwefelvasserstoffgas, daß ich mich desfelben sofort wieder entledigte; mein Nachbar zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe, der Dolmetscher machte ein wichtiges Gesicht und meinte: "vely good, that vely old egg" "fehr gut, das fehr altes Ei" (ich schreibe vely und nicht very, weil der Chinese das R nicht aussprechen fann und statt R stets L anwendet). Sehr altes Ei! Ich erfuhr die Zubereitung dieser Gier aus einem chinesischen Kochbuch. Bielleicht ist sie unseren Köchinnen von Nuten: Aus Holzasche, Kalt, Salz, Wasser und einigen aromatischen Kräutern wird ein dicker Brei bereitet, in welchen die frisch gelegten Gier gelegt, und darin unter hermetischem Verschluß vierzig Tage lang aufbewahrt werden. Dann sind sie schon genießbar, aber je länger sie liegen bleiben, besto besser werden sie nach chinesischen Begriffen, geradeso wie unsere Weine, und ein Ei vom



Beim Cher.

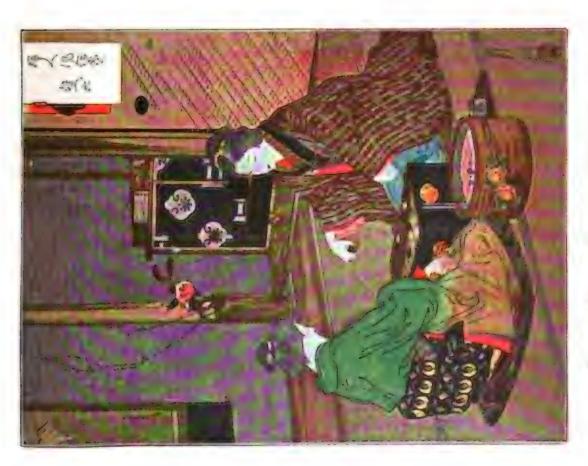

Frauen, Gobang (Sugoroku) spielend. (Ett von blitten gefeben.)

Jahrgang 1818 ist das non plus ultra einer Delikatesse! Solche Gier waren es, die wir vorgesetzt bekamen!

Indessen, es ist doch alles Geschmacksache auf unserer Erde! Ich sorderte meinen Dolmetscher auf, mir die Bemerkungen meines Gastsreundes mitzuteilen, und er antwortete, der letztere hätte gehört, die Europäer äßen Käse aus Wilch von Kühen, Eseln und Schasen zubereitet. Sie ließen diese Käse auch so lange liegen, bis sie schimmlig würden und noch viel schlimmer stänken als diese Gier. Wie es denn käme, daß wir gerade die alten Gier schlecht fänden? Ich mußte ihm meine Antwort darauf schuldig bleiben.

Nach einigen Suppen, mit wohlriechenden Delen versetzt und gekochten Nudeln darin, kam eine Speise, die aus dünnen, weichen Anorpeln zubereitet schien und gar nicht io schlimm mundete. Das waren die berühmten Haifischsschen, von denen nicht etwa das Fleisch, sondern nur die weichgekochten Gräten gegessen werden. Die Pausen zwischen den einzelnen Gängen süllten die anscheinend noch immer hungrigen Gäste damit aus, daß sie sortwährend getrocknete Melonenkerne knabberten, die in kleinen Schüsselchen vor ihnen standen, ebenso wie man dei englischen Mahlzeiten mit Salz gebrannte Mandeln knabbert. Eine Speise, die dei großen Banketten in China gewöhnlich auf den Tisch kommt, Fisch in Nicinusöl gebacken, sehlte glücklicherweise diesmal, daß sie aber thatsächlich serviert wird, geht aus den übereinstimmenden Mitteilungen der Chinareisenden hervor.

Auch bei diesem Diner bewahrheitete sich das Sprichwort: "Das Letzte ist das Beste." Es kam in Gestalt einer dampsenden Schüssel gekochten Reises, der uns vorzüglich mundete. — Damit war die Mahlzeit beendet. Es war 11 Uhr geworden, und wir verabschiedeten uns mit herzlichem "Tschin-Tschin" (Heil, Heil!) von unserem Gastzgeber und den übrigen Anwesenden. In unser Hotel zurückgesehrt, ließen wir uns noch eine Flasche Bier und ein Stück Roquesortkäse gut munden, denselben Käse, den die Chinesen so sehr verschmähen, und der bei uns als Delikatesse gilt. Andere Länder, andere Sitten!

Wie ich nachher auch in anderen Städten erfuhr, spielen sich die Festmahlzeiten der Chinesen, auch jene der Regierungsmandarine in Pesing, in ähnlicher Weise ab wie das geschilderte. Speisen sie allein oder doch nur in Gesellschaft näherer Freunde, so sind die Mahlzeiten selbstwerständlich viel einfacher, ja, es giebt selbst in Ostasien kaum eine Nation, die genügsamer und einfacher wäre wie eben die Chinesen. Nur die Wohlschabenden und die Mandarine gestatten sich zuweilen den Luxus eines derartig großartigen Banketts, dessen Speisen unter gewöhnlichen Verhältnissen hinreichen würden, das Menü für einen ganzen Monat zu füllen.



131 VI

## Speisen und Getränke der Chinesen.

-----

Wem kämen beim Lesen der vorstehenden Ueberschrist nicht Ratten, Mäuse, Katzen und Regenwürmer in den Sinn? Wer hat nicht schon gehört, daß diese und andere Dinge zu den Leibspeisen der bezopsten Söhne des Reiches der Mitte zählten? Als ich zuerst meinen Fuß auf chinesischen Boden setze, graute mir vor den verschiedenen Leckerbissen, die ich im Lause meiner Reisen möglicherweise vorgesetzt bekommen würde, und ich nahm mir sest vor, tein Ragout, seine Fleischspeise mit kleinen Knochen, und

wenn sie noch so lecker aussähe, zu genießen. Als ich China verließ, war mein Widerwille gegen die Küche der Chinesen verschwunden, nicht etwa, weil ich mich an die Regenwurm- und Nattenragouts gewöhnt hatte, sondern einsach deshalb, weil ich selbst in den Hütten der Landleute statt der genannten ekelhaften Dinge ganz schmachaste Wahlzeiten zu genießen bekam.

Freilich ist es nicht zu leugnen, daß der zerlumpte Pöbel in den chinesischen Großstädten, besonders in Canton und Swatow, nicht nur Natten und Hunde, sondern auch noch andere, viel unappetitlichere Tiere mit Wohlgesallen verzehrt, aber man möge ja nicht glauben, daß dieselben etwa auf den Mittagstisch der besseren Stände oder gar der Mandarine kämen. Was wird in unsern europäischen Großstädten nicht alles verzehrt! Haben wir nicht auch Gasthäuser, in denen Pserdesleisch und, unter wohlgewürzter Wildsbretsauce verborgen, schmackhaste Kahenragouts verkaust werden? Sisen wir etwa nicht auch Schnecken, Austern, Seespinnen, Tintensische, saule Räse, Aale und Krebse geradezu als Detisatessen? Wer mit solchen Genüssen einverstanden ist, den sollte es gar nicht wunder nehmen, daß der weniger verwöhnte Gaumen der Chinesen auch an Schlangen, settgemästeten Hunden und mürbegebackenen Seidemwürmern Gesallen sindet. Es kommt nur auf die Gewohnheit an.

Der Chinese verzehrt eben alles, was da treucht und fleugt, und in dieser Hinsischt steht das vielgerühmte Aulturvolf der Japaner auch nicht viel über ihm. Ich erinnere mich, auf dem Wege von Nikko nach Chuzendschi im Innern von Japan in einem Gasthause eingesehrt zu sein, an dessen Balkendecke seltsame Dinge, Cigarrendündeln nicht unähnlich, herabhingen. Als ich eines dieser Bündel zur Hand nahm, bemerke ich, daß es braungeschmorte — Sidechsen waren. Gegessen habe ich sie freilich nicht, aber sie können ebenso schmackhast sein, wie Schnecken. Daß auch die Chinesen Sidechsen essen, habe ich nicht ersahren, dasür haben sie in ihren Mahlzeiten aber doch mehr Abwechselung als irgend ein anderes Volk der Erde. Würden sie zur Bereitung ihrer Speisen nicht so viel schlechtes Del, zuweilen sogar Ricinusöl, dann große Mengen von Zwiebel und Knoblauch verwenden, so könnte sich der Europäer mit der chinesischen Küche, wenigstens bei den besseren Klassen, ganz einverstanden erklären. Die Chinesen sind geborene Köche, selbst der geringste Landarbeiter ist im stande, schmackhaste Speisen zuzubereiten, und die Küche ist keineswegs ausschließlich in den Händen der Frauen.

Im Bergleich mit den Europäern genießen die Chinesen viel weniger Fleisch; während Gemüse bei uns die Beilagen zu den Fleischspeisen bilden, sind bei den Chinesen die Gemüse die Hauptgerichte, und Fleisch oder Fische bilden nur die Beilagen. Das weitaus wichtigste Lebensmittel im Reiche der Mitte geradeso wie in Japan und in ans deren Ländern Ostasiens ist der Reis, derart, daß "eine Mahlzeit einnehmen" im Chinesischen "Tschi fan", Reis essen heißt. Begegnen zwei Chinesen einander, so sind die einleitenden Worte ihrer Unterhaltung "tschi fino san", d. h. "haben Sie Reis gegessen?" Ebenso wie wir uns gegenseitig mit "Wie geht es Ihnen?" und "Haben Sie gut geruht?" begrüßen. Auch bei den Mahlzeiten der Mandarine oder Festbanketten ist Reis die "pièce de résistance" und wird stets am Ende der oft aus dreißig bis vierzig Gängen bestehenden Mahlzeit ausgetragen. So viel andere Dinge die Teilnehmer von den Schwalbennestern an dis zu den Haisschlossen, niemals verschmähen sie biese letzte Speise, den Reis.

Der Reis wird in Ostasien in vorzüglicher Beise zubereitet, und die Europäer gewöhnen sich so leicht an ihn, daß er in den meisten Häusern und auf den Ostasien-Dampsern täglich auf den Tisch kommt. Die Zubereitung ist von der in Europa gebräuchslichen verschieden. Um die Hülsen der Reiskörner zu brechen, werden sie im Innern Chinas mittels hölzerner Hämmer in ebensolchen großen Mörsern gestampst; dann werden sie in einer irdenen Schüssel mit rauhem Boden umhergerieden, um die noch anhaftenden Hülsenteile zu entsernen. Ist der Reis gereinigt, so wird er nicht wie bei uns in Wasser gefüllten Topf gestellt wird. Der Damps des kochenden Wassers erweicht die Körner, tocht sie aber nicht zu einem Brei, wie es bei uns häusig geschieht. Gewöhnlich wird in demselben Wasser gleichzeitig auch Fleisch gekocht; während auf das erste Sied ein zweites mit Gemäsen, ein drittes mit Nudeln, vielleicht auch ein viertes mit Popos, das heißt Fleischstößchen, getürmt wird. Der Damps durchzieht die Siede und kocht alle Speisen der Mahlzeit gleichzeitig. Der Reis ersest auch das Brot, das der Chinese

nicht fennt. Wohl bereitet er aus Mehl und Wasser Teig, aber er läßt diesen nicht backen, sondern in Form unserer Knödel oder Dampsnudeln abdampsen. Buchweizen, Wais und Gerste werden nicht zu Mehl zerrieben, sondern in Körnersorm gekocht zu verschiedenen Speisen verarbeitet.

Neben Reis genießen die Chinesen unzählige andere Feldfrüchte, Gemüse, Dambusssprossen, selbst den gewöhnlichen Seetang, von welchem ungeheure Quantitäten, besonders zwischen den japanischen Inseln und der foreanischen Küste, aus dem Wasser gesischt und nach China gebracht werden. Ich begegnete in den chinesischen Gewässern mehrsach ganzen Oschunkenstottillen, gefüllt mit Seegras. Wichtiger noch als dieses sind die Bohnen, besonders im nördlichen China, dann Erbsen, die in allen möglichen Arten gezogen und zubereitet werden. Alle unsere Gemüse, von Kohl und Salat bis zu Sellerie und Spinat, leider auch Zwiedeln und Knoblauch, sind in ganz China zu sinden, nur sind sie an Größe und Geschmack mit den unserigen gar nicht zu vergleichen. Im Norden Chinas werden Kartosseln viel gegessen, im Süden tritt an ihre Stelle die süße Kartossel. Unzählige andere Begetabilien, Wasserpslanzen, Wurzeln, Blätter, Stengel, manche von absonderlichem Ausseln, ja, man kann ruhig sagen, daß der Chinese, wenn er wollte, jeden Tag im Jahre ein anderes Gemüse aus seinem Tisch haben könnte.

Alchnlich bunt ist die Lifte der Fleischspeisen, die aber, wie gesagt, nicht den Sauptbestandteil, sondern, namentlich bei der ärmeren Alasse, eine Zugabe der Mahlzeit bilden. Während bei uns das Rind die wichtigften Fleischspeisen liefert, ist dieses in China am seltensten und wird für Nahrungszwecke überhaupt gar nicht gezüchtet. Rinder ebenjo wie Büffel sind zu nütliche Tiere, um geschlachtet zu werden, auch mag die buddhistische Religionslehre, welche sich dagegen wendet, mit in Betracht fommen. Wenigstens fommt es bei Ueberschwemmungen, Trockenheit ic. häufig vor, daß von seiten der Behörden bas Schlachten biefer Tiere ganglich verboten wird, um die gurnenden Götter zu verföhnen. Auch Ziegen= und Hammelfleisch wird von den Chinejen selten gegeisen, obschon in der Mongolei ausgezeichnete Fettschwanzhammel gezogen werden. Pferdefleisch, im Norden auch Ramelfleisch, kommt auf den Märkten häufiger vor, aber die in gang China und Tibet bis nach der Mandschurei beliebteite Fleischspeise liefert bas Schwein. In manchen Sprachen des füdlichen China wird sogar unter bem Worte Fleisch überhaupt nur Schweinesleisch verstanden. Selbst die ärmsten Familien halten wenigstens eines dieser Tiere. Auf dem Perlisuß habe ich Dschunken und Aloge gesehen, auf denen Schweine gehalten wurden, die frei herumliefen und von den Abfällen der schwimmenden Haushaltung gefüttert wurden. In den Märkten der großen Städte fand ich sie braunglänzend, fettstroßend in Reihen von Hunderten aufgehängt; oder sie waren schon zerlegt, und ihre kleinen wohlschmeckenden Schinken, über den Fleischhandlungen oder an den Bambusstangen wandernder Sändler aufgehängt, wurden zum Kauf ausgeboten. Geltsamer war es schon, wenn ich auf meinen Spaziergängen in Canton Sändlern begegnete, die in ihren an Bambusstangen aufgehängten Holzkäfigen junge Ragen ober junge fette Möpfe einhertrugen. Zuweilen blieb ein Käufer davor stehen, nahm ein Hündchen heraus

Innd besühlte und bezwickte die heulenden Tiere geradeso, wie es unsere Köchinnen mit den Gänsen thun, wenn sie sich von der Fleischmenge überzeugen wollen. Diese wohlsichmeckenden Möpschen werden, wie die Straßburger Gänse, eigens gesüttert, nur daß neben Mais vornehmlich Reis dabei die wichtigste Rolle spielt. Ich besuchte in Canton eines der beiden Hundes und Kapenrestaurants, sand dort aber nur Gäste aus den ärmsten Bolkstlassen. Ueber der Thüre hängen neben den genannten schon geschlachteten Tieren auch ganze Stränge von getrockneten oder braungeräucherten setten Ratten, die aber auch nur von den Nermsten der Armen gegessen werden, und keineswegs, wie man in Europa glaubt, zu den beliebtesten Lebensmitteln der Chinesen gehören. Sprach ich mit Mandarinen oder wohlhabenden Kansseuten darüber, so schienen sie von dem Gedanken, Ratten oder Mäuse zu essen, gerade so angewidert, wie wir Europäer. Mit "Tête de ehien à la vinaigrette" oder "dogs tail Soup" schienen sie sind cher befreunden zu tonnen. Warum auch nicht? Die zarten, mit Reis gemästeten Hündchen müssen mit bestens so schweine!

Geflügel wird von den Chinesen maffenhaft gegessen, vornehmlich Ganse und Auf der Fahrt von Hongkong nach Canton und weiter stromauswärts begegnete ich zahlreichen Booten, deren Insassen sich ausschließlich mit dem Brüten und Mästen der Gänse besaßten. Diese "guten Gaben Gottes" werden in China fast ausschließlich in fünstlichen Brutanstalten ausgebrütet, deren es auch an den Usern der vielen Arme des Perlifuijes ungählige giebt. Nach etwa vierwöchentlichem Lagern in den gleichmäßig erwärmten Körben friechen die jungen Tierchen aus der Schale, und die Gänseboote iahren nun langsam den Fluß entlang, um die Tiere an günstigen Stellen der schlam= migen Ufer zur Fütterung ans Land zu laffen. Bei einbrechender Dunkelheit fehren fie regelmäßig wieder auf die Boote zurud. Im nördlichen China, zum Beispiel in Tientsin und Pefing, werden vornehmlich Enten gezüchtet, die fast die Größe und das Gewicht der Gänse erreichen und von den Chinesen äußerst schmackhaft gebraten werden. Auch die meisten anderen Arten unseres Geflügels, Wildenten, Rebhühner, Wachteln, Schnepfen, Fajane, Reisvögel 2c. kommen in den hochkultivierten Ebenen Chinas massenhaft vor und werden von den Einwohnern entweder in Neten gefangen oder mit uralten Büchsen mit Eisenschrot geschoffen.

Wie wir, so essen auch die Chinesen Froschschenkel. Die Tiesebenen rings um die großen Flüsse stroßen von Fröschen, die auf eigentümliche Weise gefangen werden. Auf einem Spaziergange gegen Whampoa zu gewahrte ich einen Chinesen, der in dem ichilisigen Userschlamme umherwatete und seine Angel nicht ins Wasser, sondern in das Gras warf. Als ich ihm näher kam, bemerkte ich, daß an dem Ende der Leine ein winziges munteres Fröschlein zappelte, um dessen Leib die zarte Leine sestgebunden war. Geschieft warf der Fischer das Tierchen in das dichte sasties Gras der Reispflanzung, dem Lieblingsausenthalt der dicken, alten, settgemästeten Frösche. Kaum wurde das Köderzschschlein von einem solchen alten Duacker bemerkt, so sprang er mit einem Saße darausslos und verschlang es. In demselben Momente zog aber auch der Angler die Angelzleine ein, packte den alten Frosch mit einer Hand, das Ende der Leine mit der anderen

und zog langsam den verschlungenen Köder wieder aus dem Magen des Tieres heraus. Der Frosch wurde in einen Korb gesteckt, das zappelnde Ködersröschlein aber neuerdings ausgeworfen. Auf diese Weise verloren in dem Viertelstündchen, während dem ich den Fang beobachtete, etwa ein halbes Dußend setter Quacker nicht nur ihr Frühstück, sondern gleichzeitig auch Freiheit und Leben.

Mirgends in der Welt dürften die Aluffe, Seen, Tumpel ze. fischreicher sein, als in China, nirgends dürfte auf Fische und Amphibien aller Art eifriger Jagd gemacht Die Flüsse sind, mit Ausnahme schmaler Fahrstraßen für die Schiffe, gang mit Neten und Netistangen bedeckt; in jedem Tümpel, jogar in den Reisfeldern, werden Fische gezüchtet, und in den Städten des Sudens fah ich jogar in den Stragen Baffins und Rübel, in welchen Salme oder Karpfen gemästet wurden. Tiere, zuweilen so dick und fett, daß sie sich in den engen Behältern gar nicht umwenden konnten. In anderen Bottichen lagen lebende Nale und Wajserschlangen in allen möglichen Größen und Farben, denn auch die Wasserschlangen werden von den Chinejen gerne gegessen und hauptsächlich für die Zubereitung schmackhafter Suppen benützt. In Amon werden meterlange braune Schlangen mit ihren Köpfen an Bambusstangen aufgehängt und jo feilgeboten. Das Recht des Fischens ist freigegeben, und da ce die bequemfte Art von Erwerb bildet, sind Aluffe und Seen gewöhnlich mit Kischern übervölkert, die in jeder erdenklichen Weise auf die Wajserbewohner Jagd machen. Sie stechen sie geschickt mit Speeren, fangen sie mit Angeln, Neten, holen sie mit Nechen aus dem Schlamm, locken sie in Fallen oder laffen sie durch Cormorane fangen. Diese Art des Fischens ist für den Europäer wohl die interessanteste, und in China sowohl wie in Japan sah ich den flinken klugen Tieren mitunter stundenlang zu, wie sie auf das Rommando des Fischers von den Booten ins Waffer glitten und nach einigen Minuten, zuweilen auch nach längerer Zeit, wieder auftauchend, auf das Boot zurückfehrten. Der Schnabelfropf war gewöhnlich mit Fischen oder Nalen gefüllt, die fie hintereinander wieder ausspieen und dafür von dem Fischer mit einem Stud Fisch belohnt wurden. Damit fie ihre Beute nicht felbst verschlängen und die Fischer das leere Nachsehen haben, tragen diese pelikanartigen, häßlichen Bögel ein Hanffeil um den Hale, jo eng geschnürt, daß sie nur tleine Fischen verschlingen fönnen, nicht aber größere. Von frühester Jugend an abgerichtet, jolgen sie ihrem Beruf mit größtem Eifer. Die eigentümlichste Art des Fischens ist wohl in Hankau, am oberen Jangtseffang. Die (durchwegs chinesischen) Matrosen der Jangtse Dampfer verhelfen sich, wenn sie dort im Hafen liegen, zu guter Fischfost dadurch, daß sie eine etwa zwei Kuß große eiserne Rochschüffel, die sonst zum Abkochen von Reis verwendet wird, an ber Innenseite mit Jett beschmieren und bas Wefäß bann horizontal mittelft Stricken ins Waffer hinablaffen. Ziehen sie die Schüffel nach einer Stunde wieder heraus, so ist sie bis zur Hälfte mit fleinen, breitlingartigen Fischen gefüllt. Das Fett zieht diese Fische maffenhaft an, bis sie sich allmählich in der Schüffel und im Waffer rings um dieselbe in dichten Schwärmen drängen. Bei dem raschen Herausziehen ber Schüffel können die untersten wegen der über ihnen befindlichen Fischmengen nicht entschlüpsen und fallen den Matrojen zum Opfer.

Bei den Apachen und Bueblo : Indianern Arizonas fand ich als Lieblingsspeise aus gerösteten und gestampften Seufchrecken zubereitete Kuchen. Dieselbe Speise wird auch von den Chinesen gerne gegeffen; viel lieber haben sie freilich geröftete Seibenwürmer, die in großen Mengen verspeist werden. Williams behauptet in seinem ausgezeichneten Werke über China, daß sie auch Regenwürmer effen. Die Chinesen, bei denen ich mich hierüber erkundigte, leugneten es entschieden, während sie von ben Seidemwürmern als Leckerbiffen sprachen. Zu biefen letzteren zählen in China vor allem die vielgenannten Schwalbennester, dann Haifischslossen, Tripang (Seewalze) und Fischmagen, nur sind die Schwalbennester so fostspielig, daß sie auf den Tisch der Reichen beschränft bleiben. Werden sie doch im wahren Sinne des Wortes mit Silber aufgewogen. Für einen Teller Schwalbennestjuppe bedarf es für etwa zehn Mark Rester. Es ist befannt, daß diese Schwalbennester von den Sunda-Inseln, hauptsächlich von Java stammen, nicht bekannt dürfte es indessen sein, daß in Canton allein jährlich über acht Millionen Rester eingeführt werden! Im Innern des Landes wird das Kilogramm Schwalbennester mit 50-100 Mark bezahlt. Der Grund dieser hohen Preise dürfte weniger darin liegen, daß die Chinesen die Nester als wohlschmeckende Delikatesse betrachten, sondern vielmehr in dem Umstande, daß man dem Genuß der jeltsamen Speise besonderen Einfluß auf den Körper zuschreibt. Aus demselben Grunde werden auch die ekelhaften lederartigen Seewalzen und die Haifischflossen gegessen.

Man darf sich die chinesischen Schwalbennester nicht etwa wie die unserigen vorsitellen. Sie sind von der Größe einer kleinen Damenhand und bestehen der Hauptsache nach aus dem Speichel der Schwalben, weißlich durchscheinend und vermengt mit Federn und Seegrassasen, die sorgfältig entsernt werden. Ihre Zubereitung sand ich in einem chinesischen Kochbuch solgendermaßen angegeben:

"Entserne sorgfältig alle Federn. Roche die Nester in Suppe oder Wasser, bis sie weich und von der Farbe des Nephrytsteines (grünlich weiß und durchscheinend) sind. Lege sie auf eine Lage Taubeneier, bedecke sie mit Schinkenschnitten und soche sie nochsmals. Liebst Du sie süß, so süge kandierten Zucker bei. Vereite sie sorgfältig und ohne Del. Habe acht, daß sie lange kochen, denn ist Du sie, bevor sie weich sind, so bekommst Du Durchsall."

Haifischflossen werden von den Chinesen ebenfalls massenhaft gegessen, und in dem stüdlichsten Haren Koreas, in Fusan, fand ich eine große Kolonie von Japanern, die sich sast ausschließlich mit dem Haifischsang beschäftigen. Die zuckenden Leichname der vielen getöteten Haifische boten keineswegs einen appetitlichen Anblick, denn die kleinen slinken Japaner sprangen zwischen ihnen umher und hieben den noch lebenden Tieren die Flossen und den Schwanz ab. Das chinesische Kochbuch giebt solgende Zubereitung von Haifischslossen an:

"Lege sie in einen Rochtopf, süge Holzasche bei und koche sie mehrmals ab. Dann krațe sorgfältig die Haut ab. Entsernt sie sich nicht leicht, koche abermals und krațe wieder. Roche nochmals, schabe das Fleisch ab und behalte die Floßsedern. Koche diese noch einmal und thue sie hierauf in Quellwasser, das Du mehrmals wechseln mußt,

damit der kalkige Geschmack verschwinde. Dann thue die Floßsedern in die Suppe, lasse sie mehrmals aufkochen, bis sie weich sind. Dann süge der Suppe Krebsensleisch und ein wenig Schinken bei und esse."

Die Schilderung ist so deutlich, daß jede Köchin danach Haifischssuppe zubereiten kann. Die beste Bezugsquelle für Haifischslossen ist Cheng Ming u. Co. in Canton.

Ebenso wie alle unsere Gemüse besitzen die Chinesen auch alle Früchte, zu denen noch viele andere, bei uns unbekannte kommen. Aber so schön die Pfirsiche, Birnen, Aepfel 2c. auch aussehen mögen, den Geschmack der unserigen besitzen sie durchaus nicht. Ich habe Birnen im Gewichte von 4 bis 5 Kilogramm gesehen, und ebensolche Pfirsiche, herrliche Persimonen und vor allem Drangen, die wir ja den Chinesen verdanken, denn sie wurden von den Portugiesen 1548 in Europa eingesührt. Der deutsche Name Apfelsine, d. h. chinesischer Apsel, zeigt dies noch heute an. Die eigentümlichste Frucht der Chinesen ist wohl die "Leitschi", die ich im Süden massenhaft in großen Pflanzungen vorsand: eine Frucht von der Größe eines kleinen Apsels und dem Aussehen einer Erdbeere, im Innern weich und weißlich wie eine Auster und vom Geschmack einer saftigen Maulbeere.

Einfacher als die Speisen der Chinesen, von denen hier nur die gebräuchlichsten und merkwürdigsten angeführt wurden, sind ihre Vetränke. Wasser trinken sie nur wenig: an seine Stelle tritt überall der Thee, aber ohne Zucker und Milch, da sie Milch ebenso wie Butter verschmähen. Nur in der Mandschurei wird schmutzige, schlechtschmeckende Butter und Käse bereitet, auch zuweilen Milch getrunken. In Canton sah ich mehrere ambulante Milchhändler, welche die Milch in Krügen, die von Bambusstangen heradshängen, umhertrugen und sie unter dem Ruse: "Ngau nai", andoten, man sagte mir, dies sei Milch, die mit Essig und Zucker zusammengerührt wäre und nur als Ersrischung diente, wie etwa bei uns Fruchteis.

Geistigen Getränken huldigt der Chinese nur wenig; nie habe ich in China einen Betrunkenen gesehen. Wohl haben sie viele und schmackhaste Weinreben, allein die Zusbereitung von Wein ist ihnen nicht bekannt. Dasür machen sie "Sosi", eine Art Reissbranntwein, und bei keinem Festmahl sehlt "Samschui", das ist warmer Reiswein. Bei den Mandarinen von Peking, Shanghai und Canton hat neuestens ein ihnen früher unbekanntes Getränk Eingang gesunden, dem sie recht gerne zusprechen, und das chinesisch "Hiangspin", das heißt wohlriechender Trank sür Gäste, heißt. Wir in Europa haben dasür einen anderen Namen. Er lautet: Champagner.





## Tängs der dinesischen Offküste.



Wer von Hongkong nach dem großen Handelsemporium des Jangtseffang, nach Shanghai will, thut gut daran, auf einem der großen Palastdampfer des Norddeutschen Lloyd Bajjage zu nehmen, denn je schneller er die Reise aussührt, desto besser ist es für ihn, und die Llondschiffe nehmen in keinem der sünf offenen Safen zwischen Songfong und Shanghai Aufenthalt, sondern jahren direft nach dem letztgenannten Reiseziele. Wohl befindet sich unter den fünf Vertragshäfen, die man passiert, Kutschau, eine der größten Städte Chinas mit einer Million Einwohnern, aber wer Canton gesehen hat, dem wird Futschau, ausgenommen die herrlichen Landschaften am Minfluß und die weitere hochmalerische Umgebung, nur wenig Interessantes bieten. Die südlich von Jutichau gelegenen zwei Vertragshäfen Swatow und Amon sind des Besuches nicht wert. Beide werden selbst von den Chinesen als sehr schmutzige Städte angesehen, auch ist die Bevölkerung den Europäern durchaus nicht besonders freundlich gesinnt, was seinen triftigen Grund hat: Bald nach der Eröffnung dieser Safen gaben sich die Europäer, welche sich dort ansiedelten, einem schmachvollen Kulihandel hin, ähnlich wie es früher die Portugiesen in Macao thaten. In den letten Jahren hat die Feindseligkeit der Chinesen wohl etwas nachgelassen, aber die Bahl der in den beiden Städten residierenden Europäer hat doch nicht in ähnlichem Maße zugenommen, wie in den anderen Säfen und dürfte zusammen etwa 350 betragen, die zahlreichen chinesischen Zollbeamten und Missionare mit eingeschlossen.

Alchnliches kann auch von den beiden nördlich von Jutschau gelegenen Vertragsshäsen Wentschau und Ningpo gesagt werden; beide Häsen leiden unter der erdrückenden Nachbarschaft von Shanghai und der europäische Handel will nicht recht vorwärts; vielsleicht teilweise auch deshalb, weil die Schiffahrt in diesen Gewässern bis hinauf nach Shanghai recht gesährlich ist.

Längs der ganzen Oftküste Chinas von der Mündung des Jangtsefiang auswärts bis nach den Vorgebirgen der Schantung liegen große, nur wenig befannte Sandbänke,

von den Chinesen "Ta-scha", d. h. großer Sand, genannt, welche durch keine Leucht= türme bezeichnet sind. Un dem nördlichen und südlichen Vorgebirge der weit nach Nordwesten vorspringenden Halbinfel von Schantung befinden sich allerdings zwei von der europäischen Zollverwaltung Chinas besorgte Leuchttürme, allein den iteilen, felfigen Ruften find zahlreiche fleine Inseln und Rlippen vorgelagert, beren Lage und Wafferstand noch heute nicht hinreichend genau bestimmt sind. Längs der ganzen Oftkuste von Schantung giebt es nur einen halbwegs sicheren Hajen, jenen von Kiau-Tichou, einer Stadt von etwa 60 000 Einvohnern, am inneren Ende einer etwa 40 Quadratfilometer weiten Bucht gelegen. Auch füdlich von Shanghai find der ganzen Ditküste Chinas bis herab nach Hainan ungablige fleine Kelseninseln vorgelagert, welche die Schiffahrt bort um so mehr erschweren, als diese Gebiete besonders im Frühjahr sehr häufig von Nebeln beimgesucht Aluf meiner Fahrt von Futschau nach Shanghai mußte der Dampfer einen ganzen Tag lang im dichtesten Nebel zwischen den Infeln liegen bleiben, um nicht auf eine derfelben aufzulaufen. Das Rebelhorn wurde unausgesett Tag und Nacht geblasen, und rings um uns hörten wir nur die dumpfen Nebelfignale anderer Dampfer, welche cbensowenig wie wir vorwärts oder ruchwärts fonnten. Jenseits der Halbinsel von Schantung, welche das Gelbe Meer von dem Golf von Tichili scheidet, sind die Verhältnisse auch nicht besser, wie ich es in meinem Buche über Korea geschildert habe. Nordseite der erstgenannten Salbinfel liegen die beiden Safen Bei : hai : wei, das in dem jüngsten chinefisch-japanischen Vertrage zur Berühmtheit gelangte, und bas dem europäischen Handel geöffnete Tichifu mit etwa 350 europäischen Bewohnern. Vor beiden Häfen befinden sich Leuchttürme, aber sie reichen für die Sicherung der Schiffahrt nicht hin, weil auch hier zahlreiche Inseln der Kuste vorgelagert sind und die Kuste sich überdies fortwährend andert. So liegt beisvieleweise weiter westlich von Tichifu, gerade südlich ber gefährlichen Miau : tau : Inseln, die Stadt Tong : tichou. Diese war früher einer der europäischen Vertragshäfen, und selbst größere Dichunken fonnten bis in die Ranale der inneren Stadt einfahren. Die Schlammmaffen nun, welche vom Swangho (gelber Fluß), vom Peiho (Nordfluß) und vom Liauho alljährlich dem Golf von Tichili zugeführt werden, verringern seine Bassertiefe berart, daß innerhalb weniger Jahrzehnte an zahl= reichen, früher als tief gekannten Stellen Schlammbanke entstanden sind. bedrohen jogar die Schiffahrt des Hafens von Befing, Tientfin, und was den Bertragshafen Töngtschon betrifft, so liegt diese frühere Seestadt heute durch das Anschwemmen von Schlamm und Sand tief landeimwärts und ist Schiffen unzugänglich. Deshalb wurde der Handels- und Schiffsverfehr von Tongtschou nach Tschifu oder vielmehr nach der Tichijn gegenüberliegenden Hafenstadt Pentai, d. h. Rauchstadt, verlegt. Auch hier in dieser rasch ausstrebenden europäischen Handelsstadt zeigt sich die Verschlammung in auffälliger Weise. Jenseits der früheren Safenstraße find breite Landstreden aufgeschwemmt worden, und ein Teil dieser der chinesischen Regierung jo unverhofft in den Schoß geworfenen Ländereien ist fürzlich von dieser an die Russen für eine Kohlenstation verfauft worden. Ueberall im Golf von Tschili, vor allem aber längs der Küsten, droben der Schiffahrt ernste Gesahren selbst bei ruhigem Wetter, und in jedem Jahre fallen

ihnen eine ganze Reihe von Schiffen und chinesischen Dschunken zum Opfer. Aber diese Gefahren werden noch ungemein erhöht, wenn Nebel. Stürme ober die in diesen Regionen heimischen Taifune, diese von den Schiffern gefürchtetsten Naturereignisse, eintreten. Stößt einem Schiffer in ben chinesischen Gewässern ein Unfall zu, so ift es bei ben geschilderten ungunftigen Verhältnissen selten seine Schuld. Die Geschichte ber Schifffahrt in den oftafiatischen Gewässern ist erfüllt von derlei Katastrophen. Eine der ersten war der Untergang des britischen Transportschiffes Golconda, das im Jahre 1840 mit 650 Mann einem Taifun zum Opjer fiel. Gelegentlich besfelben Taifuns wurde die englische Bark Rent, 350 Tonnen Gehalt, im Hafen von Hongkong vom Anker gerissen und 11/2 Kilometer weit inland geführt, so daß man, um sie wieder flott zu machen, einen Kanal graben mußte. Bei ber preußischen Erpedition nach Oftagien in den Jahren 1860 — 62 wurde eines der Schiffe berfelben, Frauenlob, in der Nacht bes 1. September 1861 von einem Taisun vernichtet und ging mit Mann und Maus unter. — Im Jahre 1874 zerstörte ein Taifun in Hongkong 1000 Säufer vollständig, vernichtete 33 große und 400 fleinere Schiffe und Ofchunken. . lleber 5000 Menschen fielen dieser Ratastrophe zum Opfer. In jedem Jahre richten die Taifuns, besonders an der chinesijchen Kuste, auf den Philippinen und den Lutschu-Inseln die furchtbarsten Verheerungen an, und nichts wird von den Chinesen so sehr gefürchtet, wie diese schrecklichen Wirbel-Die Bewohner von Sainan haben zur Beschwörung berselben der Göttin der Winde eigene Tempel errichtet und bringen ihr bort wertvolle Opfer dar. Taifun setzt sich aus ben chinesischen Worten "Tai" = groß und "fun" = Wind zusammen. Nach einer chinesijchen Beschreibung, welche im Chinese Repository, Bol. VIII, enthalten ist, "zeigt sich das Nahen eines Taifuns schon einige Tage vorher durch ein leichtes Grollen und Wirbeln an, bas von Zeit zu Zeit hörbar wird, ohne bag man sich die Ursachen erflären fann, das sogenannte Taifun-brauen. Dann sammeln sich seurige Wolfen in dichten Massen, der Donner rollt schwer, es erscheinen Regenbogen, bald unterbrochen, bald in vollständigen Halbfreisen, mit ihren Enden auf der Meeresfläche ruhend. Die See brobelt und giebt ein bellendes Geräusch von fich; lose Felsblöcke schlagen aneinander und Seegras erscheint auf der Oberfläche; die Atmosphäre ist dick und schwer, die Seevögel flattern erschreckt umber, die Bäume neigen sich mit ihren Kronen gegen Süben — ber Taifun hat begonnen. Wenn sich dazu ein vom Sturm gepeitschter heftiger Regen gesellt, so wütet der Taifun in seiner größten Hestigkeit. Die Häuser sturzen unter ihm zusammen oder werden von ihren Grundmauern geriffen, Schiffe und Boote werden ans Land geschlenbert; Pjerde und Rinder werden umgeworfen ober burch die Lüfte getragen, Baume mit ihren Burgeln aus dem Boden geriffen, und die See focht meterhoch auf, die Felder und Kulturen längs der Rüften zerstörend. Dies ist der eiserne Wirbelwind."

Seit dieser aus früheren Zeiten stammenden chinesischen Beschreibung haben sich europäische Seefahrer eingehender mit den Taifunen beschäftigt und gesunden, daß sie nichts anderes sind als Tornados mit ähnlicher Entstehung und ähnlichem Berlauf wie jene, welche zeitweilig die westindischen Inseln verheeren. Die Taifune sind der Haupt-

sache nach Stürme, welche während ihres raschen Laufes gleichzeitig um eine vertifale Achse rotieren, oder besser gejagt, kolojsale Windhosen. Je kleiner ihr unterer Durchmeiser, besto größer ist auch gewöhnlich die Schnelligfeit des Kreislaufes, während sich ber gange rotierende Sturmförper mit einer Geschwindigkeit von 150-200 Kilometer in der Stunde weiter bewegt. Ich habe die den Taifunen ähnlichen Enflone in Amerika häufig beobachtet. Auf einer Fahrt von Benezuela nach New York im Frühjahr 1888 besand sich mein Schiff, die Caracas, in dem vollständig sturmfreien Mittelpunkt eines Cyflons, der sich im wütenden Kreislauf um uns drehte, und uns schließlich überholte. Da wir auf den Sturm vorbereitet waren, tamen wir ziemlich glimpflich darüber hinweg, aber am folgenden Morgen faben wir das Meer mit Schiffstrummern und Bauholg der direft von dem Cuflon getroffenen Fahrzeuge bedeckt. Ein Brigg trieb mit dem Riel nach oben neben und her. In Matanzas, auf St. Thomas und Trinidad zeigte man mir vielsach Trümmer von Häusern, Umfassungsmauern zc., welche größere Enklone zerstört hatten. In Willemstad auf der Insel Curação bemerkte ich gelegentlich eines Besuches 1887 eine gang mit neuen Saufern befette Strafe, welche fich auf etwa 150 m Entfernung von der Meerestüfte hinzog. Die große Zahl neuer Säufer in der alten, verkommenen Stadt wunderte mich höchlichst, aber auf meine Frage wies mein Begleiter nur auf eine lange Reihe von Ruinen auf der anderen Seite der Straffe, etwa 50 m vom Strande entfernt. Einige Jahre zuvor hatte ein Cyflon im Berein mit ber wütenden Brandung die gange Reihe steinerner Säuser bis auf den Grund gerstört. An den chinesischen und japanischen Rüsten sind die Zerstörungen der Taisune nicht fo leicht wahrzunehmen, weil die Säuser größtenteils aus Holz bestehen und einsach fortgeblasen werden. Auf hoher See sind die Taifune hauptsächlich deshalb so gefährlich, weil der Sturm nicht nur in einer Hauptrichtung weht, sondern tangential dem ganzen Taifunfreise entlang, somit aus den verschiedensten Richtungen des Kompasses mit der fürchterlichsten Gewalt tobt, und demgemäß Segelmanöver gar nicht auszuführen sind. Ebenso schlagen auch die hohen Wasserberge aus verschiedenen Richtungen auf bas Schiff.

Die Hauptzeit des Taifun sind die heißen Sommermonate; im südlichen chinesischen Weere, etwa in der Höhe von Hainan beginnen sie schon im Juni und erscheinen mit der sortschreitenden Jahreszeit immer häusiger in den nördlicheren Gebieten, so daß sie in den japanischen Gewässern am häusigsten im September vorsommen, um im Oktober ganz zu verschwinden. Sie entstehen gewöhnlich bei großer Hipe, wenn die Temperatur des Meerwassers die höchste und die Lust mit Wasserdämpsen gefüllt ist. Dann genügt die geringste atmosphärische Erschütterung, um einen Wirbelsturm hervorzurusen. Aussällig ist es, daß die Taisune der Vreite nach verhältnismäßig ein ganzstleines Gebiet durchziehen. Während der Fahrt der österreichischen Korvette "Zringi" von Hongsong nach Shanghai im Juli 1891 wüteten an den chinesischen Küsten nicht weniger als drei Taisune, ohne daß das Schiff davon irgend etwas gespürt hätte. Der Kommandant des Schiffes sagt: "Selbst an den Tagen, an welchen das Schiff sich in relativer Rähe der Taisune befunden hatte, zeigte das Barometer

gar keine anormalen Depressionen. Es ist dies ein neuerlicher Beweis dafür, daß die Tausune ihre verheerenden Streifzüge oft auf sehr eng begrenzte Regionen beschränken und demnach das warnende Sinken des Luftdruckes oft erst unmittelbar vor dem Erreichen der von dem Wirbelsturme bestrichenen Zone wahrgenommen werden kann."

Dagegen wunderte es den ruffischen Secjahrer Krusenstern in den oftasiatischen Gewässern gelegentlich eines Taisuns nicht wenig, die Quecksilberjäule unter 28 Joll sünfen zu sehen. Gewöhnlich beginnt das Barometer einige Stunden vor Beginn des Taisuns zu fallen, wenn sich das Schiff zufällig gerade auf der Bahn derselben befinden sollte, und das dient den Secsahrern auch als Warnung, um möglich rasch in einem Hasen Sicherheit zu suchen.





耳

Spät am Abend fam ich bort an und fuhr durch die glänzend erleuchteten, mit modernen Palästen besetzten Strafen nach bem Aftor House, einem neuen eleganten Hotel ersten Ranges. Dort überreichte man mir eine Einladung zu der St. Georges Celebration, die gerade heute Abend um 9 Uhr in Chang Su-So's Garten ftattfinden follte. Die Einladung war auf schönes Papier mit Goldbuchstaben gedruckt und mit bekannten, geachteten Namen unterzeichnet. Rasch warf ich mich in Toilette und war ein halbes Stündchen später an der Pforte eines Gartens, an ber eine Reihe glanzender Equipagen ihre Insaffen entlub. Damen in reichen Abendtoiletten, begleitet von tabellos gefleideten Gentlemen, eilten scherzend und schäfernd dem Inneren des Gartens zu, von wo Tausende von Lampions und Lichtern mir entgegenstrahlten. Triumphbogen aus tropischen Gewächsen und unbekannten Blumen wölbten fich über bem wohlgepflegten Wege; aus alten Baumen und Bosquets glühten verschiedenfarbige Lichter, und in der Mitte einer weiten Rasenfläche erhob sich ein großer Tempel, ganz aus chinesischen Laternen zusammen=

gesetzt, — ein feenhafter Anblick. Ein schöner dunkler See mit einer 30 Meter hohen Pagode in der Mitte trennte diesen Tempel von einer Reihe von Gebäuden, Tribünen, Schausbuden und Casés, die, in ein Lichtmeer gebadet, Tausende von Menschen beherbergten, Wenschen, wie ich sie bei den großen Gartensesten von London und Paris zu sehen gewohnt war — alle in großer Toilette, alle von weltmännischen, ungezwungenen Masnieren, alle einander kennend und begrüßend. Nur ich war fremd und kannte nicht eine Seele. Ueberrascht von diesem seltsamen und unerwarteten Anblick mengte ich mich in das Gewühl und beobachtete die einzelnen Gruppen. Niemals und nirgends habe ich auf einen so kleinen Raum innerhalb weniger Minuten so viele Sprachen sprechen hören. Zwischen dem Anzünden und Fertigrauchen einer Cigarette vernahm ich in den einzelnen

Gruppen englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, dänisch, portugiesisch — am meisten aber englisch und deutsch, gut Hamburger Deutsch. Vermengten sich diese Gruppen untereinander, dann sprangen die Sprechenden von einer zur andern Sprache über, mit einer Leichtigkeit, die einsach überraschte. Wo war ich denn? In China? Die vorhersgegangenen Wochen hatte ich mich in elenden, stinkenden chinesischen Nestern herumgetrieben, und war auch in Hongkong eine Woche gewesen, das als europäische Großstadt vers

schrieen ist, ohne diesen Namen in irgend einer Weise zu verdienen. Ich habe in Oftasien keine größere Enttäuschung erfahren, als bas verlotterte, verwahrlofte Hongkong mit feiner steifen, feineswegs angenehmen, in Coterien gespaltenen Gesellschaft. Wenn schon biefes, nach China riechende, von China durchseuchte Hongkong ben envartungsvollen Europäer so wenig anspricht, wo fonnte er sonst in China ein bischen Europa, ein bischen abendländische Zivilization genießen? Und war ber Garten, in dem ich mich eben befand, und mit Entzücken bas Band, bas mich an die Heimat fesselt, wieder strammer anzog, war dies China? Wo waren benn die Chinesen? 3m Schatten ber Baume und ber Bosquets, hinter ben Säusern huschten fie umber als dienende Beister, brennende Lampions zu löschen. verlöschende Lichter burch neue zu erseten, Stühle zu tragen, Paletots und seidene garte Damenmantel zu halten. War dies China, bas Reich der Mitte, ben Europäern versperrt, beherricht von einem Raiser, welcher ber Sohn bes himmels ift, und verwaltet von zugeknöpften, mißtrauischen, finsteren Mandarinen?

In den Cafés und Schaubuden ging es gar luftig her. Allerhand Allotria standen auf dem ellenlangen Programm, und die in knisternde Seide gehüllte, juwelengeschmückte Damenwelt eilte von einer Bude zur andern, um Konzerte



Pagode in Shanghai.

und Dramen und Ballet= und Zaubervorstellungen mitzumachen, alles das veranstaltet durch Gentlemen=Amateurs. Und als diese Produktionen im Freien zu Endezwaren, strömte alles in einen großen, säulengeschmückten, glänzend erleuchteten Tanzsaal, wo ein ausgezeichnetes Orchester lustige Weisen spielte, und sich die eleganten Pärchen im Kreise drehten und über den glatten Parkettboden slogen. War das China? — —

96 Sbanghai.

Um nächsten Morgen an das Fenfter meines Hotelzimmers tretend, genoß ich einen überraschenden Anblick: Ein mächtiger Strom, wohl eine halbe englische Meile breit und bedeckt mit Dugenden von großen Dzeandampfern, Kriegsschiffen, Leichtern und Booten. Die auf den Masten lustig flatternden Flaggen zeigten alle Farben in allen möglichen Zujammenftellungen: Englander, Desterreicher, Belgier, Franzosen, Danen, Spanier, dazwischen die blaue Flagge der englischen Naval Reserve, der rote Ball in weißem Felde der Japaner, der chinesische blane Drache auf gelbem Felde, aber — am zahlreichsten bas Schwarz-Beiß-Rot ber deutschen Handelsflotte. Die größten und stolzesten Schiffe, die hier auf dem breiten gelben Strom vor Aufer lagen, waren deutsche, darunter der gewaltige Kolof Preußen des Norddeutschen Lloyd, mit dem ich selbst von Süden heraufgekommen war. Ein schöner Park mit wohlgepflegten Blumenbecten und schattigen Baumgruppen zog fich von meinem Hotel dem linken Stromufer entlang füdwärs, auf der Landseite eingefaßt von großen Steinpalästen mit Balkonen und Arkaden, mit Gittern und monumentalen Thorbogen davor. Von den Dächern erwiderten Flaggen aller Nationen die Gruße der fremden Schiffe: jo weit ich nur sehen konnte, boten sich mir Bilber großartigen Lebens und Verfehrs, wie sie nur noch in den Handelsemporien unseres eignen alten Kontinents zu finden sind, und dieses Leben und dieser Verkehr trugen dabei auch das Gepräge unserer eigenen Kultur. War das China?

Diese europäische Großstadt an der Pforte des Jangtseliang, des mächtigsten Stromes von Usien, und der Hauptwersehrsader des chinesischen Neiches, ist eine der merkwürdigsten Schöpfungen unseres Zeitalters. Rings umgeben von mongolischer Kultur, tausende Meilen östlich von Europa, ebenso viele tausende Meilen westlich von Umerika ist es der entlegenste Außenposten unseres die Welt beherrschenden Handels, unserer Industrien, nicht etwa eine künstlich genährte und gehegte Kolonie, sondern eine Hochburg, welche die furchtlosen Kaussherren der letzten Generation selbst dem Mongolenkoloß absgezwungen, groß und stark gemacht haben. Man hat Shanghai das Paris von Osteassen genannt, und ein solches ist es in der That.

Im Vergleich zu Shanghai treten alle anderen europäischen Städte Oftasiens in den Hintergrund — Singapore, Penang, Hongsong, Vatavia, Manila, Yokohama, Kobe, Nagasati. Manche darunter sind schöffsverkehr, größer, behaglicher, keine aber hat einen ähnlich entwickelten Handels= und Schiffsverkehr, eine so aufgeweckte liberale, energische, vergnügungslustige Vevölkerung.

Es sind freilich weder architektonische Wunder noch großartige Schöpfungen nach unseren Begriffen, die man hier zu sehen bekommt, denn man darf ja nicht vergessen, daß Shanghai in — China liegt. Aber die Menschen, die aus allen Ländern und Weltteilen hierher in das flache, sumpfige ungesunde Tiefland an der Mündung des Jangtse verschlagen wurden, haben sich ihre neue Heimat, dieses europäisch=chinesische Babel, überraschend schön und behaglich und zwecknäßig eingerichtet.

lleberraschend, das ist das rechte Wort. Ich hatte mir die Handelsmetropole Chinas als eine lebhaste, lärmende Geschäftsstadt mit großen Warenlagern und Quais und Schiffsbureaux, mit chincsischen Arbeitern und chinesischem Schmutz vorgestellt, etwa



Das europäifde Biertel und ber hafen von Shanghai.



jo wie Hongkong. Als ich aber meine erste Promenade auf dem Bund von Shanghai machte, fühlte ich mich eher in einem europäischen Badeort, etwa einem nordischen Nizza, so elegant, so vornehm und durchaus europäisch zeigt sich Shanghai von der Alufseite Auf etwa zwei Kilometer zieht sich dieser Bund dem User entlang, eine von hohen Laubbäumen beschattete, vorzüglich gehaltene Straße mit schönen Fußwegen auf beiden Seiten. Der Raum zwischen dieser Straße und dem Flußufer wird durch weite Rasenflächen, Baumgruppen und den vorerwähnten Stadtpark eingenommen, während auf der anderen Seite, die Fronten gegen den Fluß gewendet, die Paläste des Handels sich Würden nicht an den Thoren auf fleinen Schilbern bie Namen folcher Weltfirmen wie Butterfield u. Swire, Jardine Matthison u. Co., Siemssen u. Co., Melchers u. Co., Saffoon u. Co., Deutsch=afiatische Bank, Hongkong u. Shanghai=Bank ec. zu lesen jein, man würde in jedem einzelnen bieser langen Reihe von Palästen viel eher vornehme Privatresidenzen vermuten, so schön und behaglich erscheinen sie, so wohlgepflegt sind die fleinen ihnen vorgelagerten Gärtchen, so absolut garnichts sieht man von den wenig ansprechenden Einzelheiten des Großhandels. Ich bin während meines vierzehntägigen Aufenthaltes in Shanghai den Bund täglich mehrmals auf- und abgewandert, aber nur selten sah ich auch einen Warenballen, einen Dockarbeiter, einen Frachtwagen in dieser merkwürdigen Straße. Und boch wechseln hier im Jahre Sunderttausende von Tonnen Waren die Hände, werden von hier in jeder Woche zahlreiche Dampfer nach Indien, Japan, den Philippinen und Sundainseln, nach Europa und Amerika, nach dem nördlichen China, Korea, Oftsibirien und den Jangtse aufwärts tausend Meilen weit bis nahe nach Tibet expediert! Alles geht hier merkwürdig still und glatt vor sich; in den großen Geschäftsbureaus herrscht ein vornehmer Ton, eine gewisse weltmannische Elegang, grundverschieden von den Verhältnissen, an die man zu Hause gewöhnt wurde. Im Berkehr mit den Geschäftsleuten erhält man den Eindruck, als hätte man es mit lauter wohlhabenden, wohlsituierten Gentlemen zu thun, welche das Geschäft eben nur als Sport betreiben. Vor zehn Uhr morgens find nur wenige Geschäftsbureaus geöffnet; mittags erscheinen vor den meisten elegante Equipagen, welche die Herren Prinzipale nach Hause oder in einen der Klubs bringen; nachmittags wird wieder zwei bis drei Stunden gearbeitet und das Tagwerk ist vollbracht, wenigstens was das Geschäft betrifft. Ich hatte gehofft, den Kleinhandel, und etwas von dem großen Warenverkehr Shanghais in den vom Bund landeinwärts führenden Seitenstraßen zu sehen, aber auch dort ist wenig davon zu merken. Diese Seitenstraßen sind auf über 100 Meter nur Fortsetzungen bes Bund, und barüber hinaus beginnt ber chinesische Stadtteil, jedoch feineswegs mit dem ekelerregenden Hongkonger Schmutz. Die Straffen behalten auch im chinesischen Viertel ihre beträchtliche Breite und auffällige Reinlichkeit, und hat man bas Chinesenviertel durchsahren, so gelangt man wieder in hübsche, wohlgevslegte, schattige Avenuen, wo halb verborgen in großen schattigen Gärten hübsche moderne Villen stehen. Rur in der eigentlichen, mit einer Ringmauer umgebenen Chinesenstadt und teilweise auch in der französischen Konzession sieht man die engen und schmutzigen Gäßchen, welche iede Stadt Chinas kennzeichnen. Wer bas chinesische Shanghai sehen will, muß sich Deffes Bartegg, China und Japan.

bort hinein bemühen, benn in ber europäischen Stadt ist bavon fast gar nichts vorhanden. Chinesen sieht man hier nur als Kutscher, Rickshaw Boys und als Angestellte oder Diener in den Handlungshäusern. Die japanische Rickshaw, eigentlich Jinrickshaw, hat sich auch in Shanghai eingebürgert, und ich glaube es sind bavon nicht weniger als taufend vorhanden, fleine zweiräberige, einsitzige Wägelchen, zwischen beren Deichseln statt Pferden fräftige bichwadige Chinesen laufen. Noch ein anderes merkvürdiges Behifel verirrt sich zuweilen aus der Chinesenstadt auf den Bund: ein Schubkarren mit einem großen Rad und Sitzen auf beiben Seiten desfelben. Für wenige Bfennige gönnen sich die Chinesen auf derlei Schubkarren das Vergnügen des Kahrens. Sie setzen sich auf eine der beiben Sigbanke, und der fraftige Ruli schiebt sie rasch wie eine Ladung Steine nach ihrem Bestimmungsort. Zuweilen werden diese Schubkarren auch von zwei Passagieren, gewöhnlich Frauen, gleichzeitig benutzt, und man muß über die Kraft der Rulis staunen. Sat ein chinesischer Diener irgend ein Gepäcktück zu befördern, ein Bauer ein Schwein auf den Markt zu führen, eine Mutter ihr frankes Kind nach dem Hofpital zu bringen, flugs wird ein Schubkarren requiriert, Gepäcktück, Schwein ober Kind auf die eine Seite angebunden, auf ber andern Seite felbst Blat genommen und fort gehts im Laufschritt nach dem Ziele. Bon Europäern werden diese Schubkarren niemals benutzt, und selbst die Jinrickshaw, in Japan so beliebt, scheint bei der eleganten Welt Shanghais etwas verpont zu sein. Damen benuten sie selten, dagegen sind die Rickshaws bei den Chinefinnen beliebt. Eines Tages sah ich zwei berfelben in einer Rickshaw sigen, und sie näher betrachtend, gewahrte ich zu meiner Ueberraschung an ihnen blondes in langen Böpfen herabfallendes Haar, blaue Augen, kaukafische Gesichtszüge! Blonde Chinesinnen! Aber das ethnologische Wunder wurde mir bald erklärt. Die Fräuleins der schwedischprotestantischen Mission halten es für ihre Zwecke entsprechender, sich in chinesische Gewänder zu fleiden. Ich fah deren später noch andere in den Uferstädten des Janatse= Auch die katholischen Missionare tragen vielfach die chinesische Tracht.

In den Banken, Geschäftsbureaus, in den Saushaltungen, Garten, in der Rüche und Kinderstube besteht die dienende Welt nur aus Chinesen und ich glaube nicht, daß in ganz Changhai ein halbes Dupend weißer Diener zu finden find. Die Kaufasier sind bort nur Gentlemen und Ladies, die Chinesen im Berkehr mit ihnen nur Untergeordnete, treu, zuverlässig, ehrlich, aufmerksam, still und emsig, jo daß den Europäern dank ihnen das Leben in Shanghai wirklich leicht gemacht ist. Händliche Verrichtungen kennen sie gar nicht. Bon den Gintaufen für die Ruche bis zum Hausreinigen und Stiefelputen wird alles in der glattesten Weise durch die Chinesen besorgt, welche Kassierer, Stubenmädchen, Köchinnen, Hausdiener, Kutscher, mit einem Worte alles sind. Die Europäer haben beshalb sehr viel Zeit und überdies alle erdenklichen Gelegenheiten, diese Zeit in der angenehmsten Weise totzuschlagen. in europäischen Großftädten dürfte es nicht mehr Alubs, Gesellschaften, Vergnügungen aller Art geben, und man kommt im Winter und Frühjahr aus diesem Taumel fast gar nicht heraus. Shanghai hat davon vielleicht fogar ein bischen zuviel und es würde den jungen Herren besser bekommen, wenn sie von ihren in neuerer Zeit durchaus nicht mehr

99

übermäßig hohen Bezügen etwas zurücklegen würden, statt sie auf Equipagen, Reitpferde, Klubs und Jagden zu verwenden.

Un der Spite der Gesellschaft stehen die Konsularvertreter der europäischen Mächte und die Gerichtsbeamten, da ja die europäischen Bewohner Shanghais den chinesischen Gerichten selbstverftändlich nicht unterstehen, sondern ihre eigenen Konsular= gerichte haben. Die Konsulate Deutschlands, Englands und Frankreichs sind in wahren Palästen untergebracht, und die betreffenden Bertreter üben die Repräsentation mit sehr viel Taft und Eleganz. Die Generalfonsuln Englands und Frankreichs sind gleichzeitig die oberften Behörden Shanghais. England wie Frankreich erhielten nämlich vor einigen Jahrzehnten die Sandvoll chinesischer Erde, auf welcher Shanghai steht, als Konzession. Auch die Bereinigten Staaten ergatterten sich eine solche; sie ist aber längst mit der englischen Konzession vereinigt und hat keine selbständige Munizipalität mehr wie diese Ein fleiner Kanal bildet die geographische Grenze zwischen beiben, oder die französische. eine gesellschaftliche giebt es aber längst nicht mehr, benn die französischen Ansiedler, müde der Nörgeleien ihres konsularischen Diktators, sind nach der englischen Konzession ausgewandert, kleinere englische Raufleute traten auf französischen Boden über, und die ganze Frembengesellschaft bilbet in Shanghai eine einzige Happy Family, wo von Rassenhaß und Nationalitätenhader nichts zu sehen ist. Wohl giebt es einen beutschen, englischen und französischen Klub — der erstere einer der schönsten und gastfreiesten Ditasiens —, allein bei Restlichkeiten, Svireen, Musikabenden zc. wird die Gesellschaft geladen ohne Unterschied ber Nationen. Rurg vor meiner Ankunft in Shanghai fanden auf dem herrlichen Rennplatz zur Seite des Bubbling Well Road große Wettrennen ftatt, an denen sich gang Shanghai beteiligte; wenige Tage später veranstaltete die Société dramatique française in dem hübschen kleinem Lyceumtheater ganz reizende Amateurvorftellungen in französischer Sprache, zu benen die Deutschen ebensogut geladen waren, wie die Englander; und in Erwiderung des englischen St. George- und des französischen Thalia-Abends gaben wieder einige Tage später die Deutschen eine glanzende Soirée zu Ehren einer eben durchreisenden Künftlerin von Weltruf\*), bei welcher die großen Gale des Concordia - Alubs mit einer ähnlich internationalen Gesellschaft dicht gefüllt waren und Champagner in Strömen floß. So geht es auch auf den Jagden, Konzerten, auf bem Lawntennisboben, wie bei ben Regatten auf bem Wusungstrome zu.

Es ist ein wahres Glück, daß sich die Menschen hier so gut vertragen, denn Organisation auf staatlicher Grundlage ist seine vorhanden und kein Mensch kann sagen, wem Shanghai eigentlich gehört. Das Zollwesen ist chinesisch, die Munizipien sind englisch und französisch und an Postämtern giebt es ein deutsches, französisches, englisches, japanesisches, chinesisches und Shanghai-Postamt für den Lokalverkehr, sechs verschiedene Postämter, jedes mit seinen eigenen Postbeamten und Postwertzeichen! Die Chinesen haben in Shanghai ihr eigenes Militär und nahe der Stadt auch ein großes, vortresseliches Arsenal; die Posizei des europäischen Stadtteils ist größtenteils auch chinesisch,

---

<sup>\*)</sup> Minnie Saut.

untersteht aber den Munizipien und hat mit den chinesischen Behörden nichts zu thun. Neben den etwa dreihundert chinesischen Polizisten giedt es aber auch fünfzig europäische und fünfzig indische! Dieses seltsame Gemengsel hält die Ordnung in Shanghai in ausgezeichneter Weise aufrecht, und kommen größere Unruhen vor, bedröhen Rebellen die Stadt, wie es vor einem Vierteljahrhundert geschah, so lassen die Verwohner Shanghais ihre eigene Armee aufmarschieren. Diese besteht aus drei europäischen Freiwilligenkorps, nämlich einer Schwadron Kavallerie, einer Feldbatterie und drei Kompagnien Insanterie, durchweg von Bürgern Shanghais gebildet. Berschiedene Telegraphengesellschaften verbinden diese Stadt mit der Außenwelt und die Kausseute lesen morgens beim Frühstückstisch in den vortressslichen englischen Zeitungen Drahtberichte aus London, Paris, Bertin, Newhork. Shanghai hat drei englische Tageszeitungen, von denen die North China Dailh News die beste ist, dann mehrere Wochenblätter, unter denen der deutsche vorzüglich redigierte Ostasiatische Lloyd besonders rühmend hervorzuheben ist.

Nun sage man noch, Shanghai sei keine europäische Großstadt! Europäisch im wahren Sinne des Wortes. Denn die Chinesen mit ihrer Viertelmillion Seelen leben für sich und vermengen sich, ausgenommen durch die dienende Alasse, niemals mit den Europäern. Ist es nicht wunderbar, daß diese letzteren, so verschiedenen Nassen. Nationen, Gesellschaftsklassen und Verufsarten angehörend, eine so große, schöne Stadt gründen konnten und so einträchtig darin leben? Man wird gewiß fragen, wie viele europäische Einwohner Shanghai besitze. Die Antwort wird vielleicht mehr Staunen erregen als alles andere: nicht mehr und nicht weniger als — irgend eine unserer hauptstädtischen großen Infanteriekasernen! Ein paar tausend, das ist alles. Am stärksten sind, wie überall, die Engländer vertreten, und ihnen zunächst kommen nicht nur an Zahl, sondern auch an Einfluß, Wohlstand, Handel und in gesellschaftlicher Hinsicht die — Deutschen.





## Europäische Republiken in China.



Seit zwei Jahren ist das Dentsche Reich Besitzer von zwei kleinen Landstrecken von etwa einem Quadratkilometer Flächeninhalt in China. Deutschland folgt mit dieser Landerwerbung dem Beispiel Englands, Frankreichs, Nordamerikas und Portugals, welche Staaten schon seit Jahrzehnten in verschiedenen Teilen Chinas, hauptsächlich in der Nähe der offenen Häfen "Konzessionen", d. h. Gebietsabtretungen von seiten Chinas erlangt haben, deren wichtigste an der Wändung des Cantonflusses gelegen sind: Hongkong und Macao. Freilich zählt die ganze Insel Hongkong mit ihrer Hauptstadt Victoria nur 80 Quadratkilometer, Macao nur 12 Quadratkilometer Grundsläche — eine Messerspitze voll im Vergleich zu den 11 Willionen Quadratkilometern des chinesischen Landbessitzes; allein diese beiden Gebiete wurden England und Portugal unbedingt abgetreten und bilden eigene, von China vollständig unabhängige Kolonien unter europäischer Verwaltung.

Abgesehen von Hongkong und Macao sind jedoch in der Mehrzahl der 24 den Europäern geöfsneten Häfen europäische "Settlements", d. h. Ansiedelungen, zu sinden, deren Grund und Boden entweder von der chinesischen Regierung an die eine oder andere aus-wärtige Macht bedingungslos abgetreten, oder gegen Zahlung einer Miete für 99 Jahre verpachtet wurde; in einigen Häfen verständigten sich die europäischen Ansiedler mit den chinesischen Ortsbehörden bezüglich der käuslichen Erwerbung einer Landstrecke für ihre Wohnungen und Geschäftshäuser, in anderen Häfen, wie z. B. in Futschau, giebt es überhaupt sein eigenes europäisches Settlement, sondern die Europäer wohnen zerstreut mitten unter den Chinesen.

Praftisch, wie die Engländer in allen Kolonialsachen sind, und eingedenk der Thatsache, daß 65 Prozent des ganzen chinesischen Außenhandels in ihren Händen liegen, waren sie auch diesemigen, welche sich gleich zu Anbeginn die weitestgehenden Vorteile zu sichern wußten, und die weitaus große Mehrzahl der fremdländischen Ansiedelungen in China besinden sich auf englischen Konzessionen. Ihnen zunächst kommen die Franzosen mit ihren Konzessionen in Shanghai, Canton, Hankau, Tientsin ze. Allein

die Franzosen haben es nicht verstanden, ihre durch blutige Kriege in China erworbenen Vorteile auszunüßen. Die fremden Kausseute verschiedener Nationen, vor allem die Deutschen, zogen es vor, sich in den englischen Konzessionen anzusiedeln, und selbst die Mehrzahl der französischen Kausseute entzog sich der Willstür und dem Absolutismus ihrer eigenen Behörden, so daß beispielsweise von den in Shanghai ansässigen Franzosen die größere Zahl in der englischen, und nicht in der französischen Konzession wohnt. In Hansau wohnt auf der dortigen französischen Konzession überhaupt nur der Konsul, und in Tientsin hat sich der französischen Konzession überhaupt nur der Konsul, und in Tientsin hat sich der französische Konsul als Leiter der dortigen Konzession seines Landes durch Eigenmächtigkeiten aller Art so unlieb gemacht, daß gerade sie und die fortwährenden Reibungen mit den Engländern und Deutschen die Hauptveranlassung zu der Errichtung einer eigenen beutschen Konzession waren.

In den Verträgen der europäischen Mächte mit China ist von diesen Landschenfungen nicht die Rede; die Mächte haben sich nur das Recht der unbehinderten Unsiedlung und des freien Handels ihrer Unterthanen in den offenen Häfen, sowie das Recht der freien Religionsübung und des Reisens durch alle Gebiete Chinas gesichert. Reisende in China bedürfen nur eines von ihrem Konful ausgestellten und von den chinefischen Behörden visierten Reisevasses; auf etwa 40 Kilometer rings um die offenen Safen und für die Dauer von fünf Tagen sind Reisepässe nicht erforderlich; die Chinesen waren also in dieser Hinsicht viel liberaler als die Japaner, in deren Land Europäer bisher nur mit gebundener Marichroute reisen durften. Die größte Bahl der offenen Safen Chinas verdanken wir England: fünf weitere wurden durch die Verträge mit Frankreich dem europäischen Berkehr eröffnet und in dem Bertrag zwischen Preußen und China vom Jahre 1861 erscheinen die wichtigen Häfen Hankau, Tschin-kiang und Kiukiang als offene Häfen. Während aber England und Frankreich als Folge dieser Verträge von den Chinesen territoriale Konzessionen erwarben, wurde dies von Preußen in den drei letztgenannten Häfen unterlassen, und die jüngste Landerwerbung Deutschlands in Tientsin ist überhaupt seine erste in China. Ihr folgte als zweite jene von Hankau.

Schon aus dem Gesagten geht hervor, daß die Konzessionen der verschiedenen Mächte in den Vertragshäsen nicht ausschließlich nur den eigenen Unterthanen als Wohnort dienen; ja diese ein die dei Tuadratsilometer großen Gediete sind nicht einmal den Konsularbehörden dieser Mächte unterstellt, sondern bilden sozusagen kleine Republiken, die gegebenenfalls unter dem Schutze aller Mächte stehen. Achnsich liegen die Verhältnisse auch in den fünf Vertragshäsen Japans, und diese Republiken sind eine Eigenart Ostasiens, wie sie sonst auf dem Erdball nicht wieder vorsommt. In Ostasien hören die Engländer oder Deutschen dem Chinesen oder Japaner gegenüber auf, Engländer oder Teutsche zu sein; sie, sowie die Amerikaner, Franzosen und Angehörige anderer Nationen, sind einsach Kaukasier, oder, wie sie von den Chinesen genannt werden, Barbaren. Freilich hat sich England im Vertrag von Tientsin 1858 ausdrücklich ausbedungen, daß kein englischer Beamter oder Unterthan mit dem Worte Varbar bezeichnet werden dürse, allein es wird dies Wort doch noch immer, und zwar täglich, von den Chinesen gebraucht.

-----b

Das hervorragendste Beispiel dieser europäischen Republiken in China ift Shanghai; bort besaffen ursprünglich die Engländer. Amerikaner und Franzosen eigene streng abgegrenzte Konzessionen, allein die Bevölkerung dieser Fremdenstadt ist so international, und die Intereffen sind dabei so gemeinsam, daß die Amerikaner und Engländer ihre Hoheitsrechte aufgaben und die ganze Verwaltung der Bevölferung felbst überließen, diese gleichzeitig unter den Schutz aller in Pefing vertretenen Mächte, b. h. beren Gesandten, stellend. Nur die Franzosen beteiligten sich nicht daran, sondern behielten ihre eigene, unter dem Generalkonsul stehende Verwaltung, obichon, wie gesagt, der größte Teil der französischen Kausleute außerhalb der französischen Konzession wohnt. Jeder Kaufmann, der eine bestimmte jährliche Steuer gahlt, ist in dieser Republik Shanghai stimm= und wahlberechtigt. In jedem Jahre wird eine öffentliche Verfammlung einberufen, welche die Mitglieder bes Stadtrats zu erwählen hat. Diefer aus neun Raten und einem Sefretar bestehende Stadtrat ift die oberste, und man könnte beinabe fagen, souverane Behörde der Republik. Da die Englander und Deutschen in Shanghai am zahlreichsten find, so sind sie auch im Stadtrat am stärksten vertreten, obschon es ebenso gut vorkommen könnte, daß dort die Franzosen oder Portugiesen die Majorität bejäßen. Es handelt sich glücklicherweise in Shanghai nicht um Nationalitäten, ebenso wenig giebt es Parteiwesen und Opposition; die tüchtigsten und angesehensten Bürger werden gewählt, und wiedergewählt, solange sie ihre Schuldigkeit thun. Unter dem Stadtrat (Municipal Council) stehen die Steuerbeamten, das Ingenieur= und Ber= meffungsamt, die Sanitäts- und Polizeibehörden, die Teuerwehr und das Freiwilligenforps. Die einzelnen Komitees bes Stadtrats überwachen diese Einrichtungen und legen jährlich in einer allgemeinen öffentlichen Berfammlung den Bürgern der Republik Rechenschaft ab, ähnlich wie es in einzelnen Kantonen der Schweiz, z. B. in Unterwalden und Appenzell, der Fall ist.

Bährend die inneren Angelegenheiten dieser Republik, wie diesenigen von Sankau, Canton, Tientsin zc. (d. h. ber bortigen ausländischen Kolonien), in den Händen der Bürger selbst liegen, werden die äußeren Angelegenheiten, vornehmlich der Verkehr mit den Chinesen, durch die Konsuln vermittelt. Die chinesischen Behörden haben innerhalb der europäischen, genau abgegrenzten Ansiedelungen feine Rechte; sie dürfen sie nicht militärisch besetzen lassen, von den dortigen Ginwohnern, selbst wenn sie Chinesen wären, feine Steuern erheben zc. Deshalb bienen die Settlements auch zahlreichen Chinesen als Afgl, wo sie, unbelästigt von den Mandarinen, in Frieden leben und schaffen können. So wohnen innerhalb ber Grenzen bes europäischen Settlements in Shanghai (abgesehen von der französischen Konzession) allein 240 000 Chinesen, im Bergleich zu 75 000 im Jahre 1870. Sie stehen in allen Dingen unter ber europäischen Berwaltung ber Settlements, und nur die Rechtspflege über sie wird von einem chinesischen Mandarin gehandhabt, dem aber abwechselnd ein Assessor der europäischen Konfulargerichte zur Seite steht, der thatsächlich der Richter ift. Die europäischen und amerikanischen Bewohner ber Settlements sind exterritorial, gerade jo, wie es die fremdländischen Gesandten in unseren Staaten find; in Bezug auf die Rechtspflege stehen sie unter ihren Konsuln, denen Gerichtsassessoren beigegeben sind. Die Europäer können aber auch außerhalb der Konzessionen irgendwo in den Städten oder auf dem Lande Grund und Boden erwerben, ihrem Beruf nachgehen z. und bleiben dennoch unter der Gerichtsbarkeit ihrer Konsuln. Chinesische Behörden dürsen sie nicht aburteilen, sondern müssen sie den betreffenden Konsuln abliesern. Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Europäern und Chinesen treten gemischte Gerichte in Thätigkeit.

Die Konzessionen sind nicht etwa für ewige Zeiten auf den ursprünglich bestimmten Flächenraum beschränkt. Sind die vorhandenen Bauplätze vergeben, so daß neue Ankömmlinge keinen Grund und Boden mehr sinden, sollen Gärten, Spielplätze, Fabrikanlagen 2c. geschaffen verden, so erwerben die Betressenden durch Kauf die ihnen passenden, an die Konzession grenzenden Strecken, die Kausbriese werden von den chinesischen und europäischen Behörden bestätigt und in dem betressenden Konsulate ausbewahrt. Das erwordene Land aber wird in die Fremdenkonzession einverleidt. Die Centralzegierung in Peking, selbst die Provinzbehörden brauchen hierzu nicht notwendigerweise ihre Zustimmung zu erteilen; in den meisten Fällen genügt die Bestätigung durch die Ortsbehörden.

Auch in Häfen, wo nur englische Konzessionen bestehen, bilden die dort lebenden Europäer der verschiedensten Nationen eine kleine Republik sür sich, nur daß die Maßnahmen des Municipal Council, wie Steuerauslagen, Wege- und Hafeneinrichtungen,
polizeiliche Anordnungen w., der Bestätigung des englischen Konsuls bedürsen. Nehnlich
werden wohl auch die neuen Settlements in Tientsin und Hankau eingerichtet werden.
Hoffentlich bleibt es nicht bei diesen allein. Obschon in der Mehrzahl dieser Konzessionen
alle Nationen friedlich und frei neben- und untereinander wohnen, kommt es doch zuweilen
zu Reibungen, wie z. B. in Tientsin, wo man den zahlreichen Teutschen allerhand Schwierigkeiten in den Weg legte und ihnen das Geduldetsein ein bischen zu start
unter die Nase rieb. Die Zahl, das Ansehen und der Handel der Deutschen in Ditasien sind so groß, die Platzerwerbungen sind dabei verhältnismäßig so leicht und mit
so geringen Lasten durchzuswirt wären, daß auch in anderen offenen Häfen deutsche Konzessionen sehr wünschenswert wären, wenn man sich nicht entschließt, einen eigenen Hasen
von der chinesischen Centralregierung zu erwerben. Niemals war die Gelegenheit dazu
günstiger als jest.

Es ist ganz interessant, Einblick zu nehmen in die jährlichen Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen europäischen Settlements in China. Für das Jahr 1894 beliesen sich die Einnahmen des größten derselben, Shanghai, auf 504 681 Taels (nach dem gegenwärtigen Werte etwa anderthalb Millionen Mark), die Ausgaben auf 504 454 Taels. Die wichtigste Einnahme ergaben die Licenzen mit 120 000 Taels. Jedes Vergnügungslokal, Hotel, Theater, Pfandhaus ze. hat je nach seiner Größe von 25 bis 1000 Mk. vierteljährlich zu bezahlen; jeder Mietwagen, jedes Lastfuhrwerk oder Boot 6 Mk. monatlich, selbst die kleinen, von Chinesen gezogenen Handwägelchen (Iinrickshaws), die über den Kaussäden errichteten Schattenspender, jeder Theetisch in den Theehäusern ist besteuert. Die Lokalzölle auf Wareneinfuhr ergaben 65 000 Taels, die Erundsteuern 67 000 Taels (der Wert des Grundeigentums in Shanghai ist auf

17½ Millionen Taels geschätzt); bie allgemeine Municipalsteuer von Ausländern (8 Proz.) 50 000, von Chinesen (10 Proz.) 87 000 Taels. Die höchste Ausgabe erforderte die Polizei mit 113 000 Taels; dann folgen öffentliche Arbeiten 102 000, Sanitätswesen 48 000, Belenchtung 30 000, Wasserleitung 14 000 Taels. In Tschinstiang beliesen sich die Einnahmen der englischen Konzession im Jahre 1894 auf 4018 Taels, die Ausgaben auf 3600 Taels, davon 2000 Taels allein für das Polizeistorps. Die Einnahmen von Hankau betrugen im Jahre 1895 17 700 Taels, die Ausgaben 15 281 Taels, von denen ebenfalls mehr als die Hälfte für das Polizeistorps verwendet wurde.

Man sollte meinen, daß eine so große Zahl von Chinesen, wie man sie innershalb der europäischen Konzessionen in China ansässig findet, nicht gerade wünschenswert sei. Indessen die Polizeistatistif von Shanghai zeigt im Verhältnis eine geringere Zahl von Verbrechen und Vergehen, als in so mancher gleich großen Stadt Europas oder Amerikas. Läßt man die Zahl der wegen Bagabundierens verhafteten, größtenteils fremden Chinesen (13 700) außer acht, so beträgt die Zahl der Verhaftungen im Jahre 1894 10 123. Darunter besanden sich 4 wegen Totschlags, 27 wegen Kinderdiehstahls, 78 wegen Einbruchs, 492 wegen Körperverletzung und nur 53 wegen Trunkenheit. Hält man sich die große Bevölkerungszahl, 260 000 Seelen, worunter nahezu drei Viertel männlichen Geschlechts sind, vor Augen, so ist das Ergebnis keineswegs ungünstig.





Man brancht im Reiche der Mitte gar nicht weit zu wandern, um zur Erkenntnis zu kommen, daß neben Thee die Seidenzucht die wichtigste Industrie und die einträglichste Erwerbsquelle der Zopfträger bildet. Millionen der chinesischen Landbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder beschäftigen sich hauptfächlich mit der Zucht ber Seidenraupen, Millionen mit Spinnen und Weben der Seidenstoffe, und wollte man die Geldsummen nennen, welche die fleißigen Bauern der mittleren Provinzen im Laufe des letten Jahrhunderts allein durch diese kleinen unscheinbaren weißen Würmer verdient haben, man müßte zu Milliarden greifen. Werden doch allfährlich allein nach Europa und Amerika Seide und Seidemwaren im Werte von etwa 200 Millionen Mark ausgeführt, und diese bilben nur einen Bruchteil der Unmaffen Seide, welche die Chinefen für Kleidung und Opferzwecke jährlich selbst verbrauchen. In Peting allein werden von dem Sohne des Himmels und den kaiserlichen Prinzen jährlich viele tausend Stück der kostbarften Seidenstoffe im Werte von Millionen verbrannt, um den Göttern und den eigenen Ahnen wohlgefällig zu sein! Quadratmeilen Landes könnten mit den von fleißigen Banden angesertigten Seidenstoffen bedeckt werden, und alle diese Maisen rühren von der fleinen Seidenraupe her! Rein Wunder, daß die Chinesen diesen Tierchen die größte Sorgfalt, die aufmerksamste Pflege angedeihen lassen und sie mit folcher Auszeichnung, ja Ehrfurcht behandeln, als wären es lauter Mandarine mit roten Gerade so wie die Mandarine ihre eigenen strengumschlossenen und Huttnöpfen. bewachten Namen (Amtslokale) haben, jo besitzen auch die Seidenraupen ihre eigenen Häufer, fern von jedem Straßenverkehr, von jedem Lärm gelegen, geschützt gegen Zug und Wind, gegen Kälte und übergroßes Licht. Die Chinesen, die sie zu pflegen haben, effen keinen Anoblauch und keine Zwiebel, weil den Tierchen der Geruch unangenehm sein soll; sie kleiden sich viel reinlicher und waschen sich vor dem Eintritt in das Raupenhaus die Hände; innerhalb des Hauses aber ist Singen, Pfeifen, lautes Sprechen streng verboten. Wenn überhaupt gesprochen wird, so darf dies nur im Flüsterton geschehen! Ach, wie beneidete ich häufig die Seidenraupen um ihre köftliche Nachtruhe!

herrschte in den chinesischen Städten, die ich besuchte, für ein Höllenlarm! Schreien, Schieken, Gonaschlagen, Trompeten die ganze Nacht hindurch! Wir Menschen mußten leiden, und diese fleinen Dingerchen, die ja nur unsertwegen überhaupt gezüchtet werden, tönnen ruhig schlafen! Was wurde ich bei meinen Wanderungen durch die Chinesenitädte von zerlumpten, aussätzigen, verfrüppelten Bettlern belästigt, und ich mußte es geduldig ertragen. Wehe aber diesen Bettlern, wenn sie sich einem Raupenhause auch nur nähern sollten! Mit Stöden werden sie davongejagt! Selbst ferngesunde Menschen dürfen ein derartiges Seiligtum nur betreten, wenn sie sich mit Wasser, in dem Maul= beerblätter liegen, besprenkelt haben. Wo das Wasser fehlen sollte, mussen sie vor dem Eintritt Sand auf ihr Haupt streuen, ähnlich den Mohammedanern, denen es auch gestattet ift, ihre Waschungen vor dem Gebet statt mit Wasser mit Sand vorzunehmen. Man könnte glauben, die Seidenraupe sei der Gott der Chinesen. In ihren Tempeln verfehren fie mit derfelben Gleichgültigkeit wie auf der Straffe; fie wickeln sogar Geschäfte dort ab und spielen in den Tempelhöfen Theater. Die Raupenhäuser aber sind geheiligt; niemand darf sie während der Trauerzeit um einen Anverwandten betreten, und auch Frauen, die einen Zuwachs in ihrer Familie erwarten, sind von dem Besuche ausgeschlossen!

Diese Gebräuche sind durch Jahrtausende geheiligt, wie so viele andere in dem blumigen Reiche der Mitte. China ist ja die eigentliche Heimat der Seidenraupe, von wo sie ihren Weg nach anderen Ländern Ostasiens und nach Europa genommen hat. Die Gattin des Kaisers Huang-Li war es, die im 26. Jahrhundert vor Christi als erste die Seidenraupe nährte und mit ihren zarten Fingern die Seidenfäden von den Cocons haspelte. Sie wird darum auch in ganz China unter dem Namen Puen-si als Göttin der Seide hoch verehrt.

In Pefing ist ihr ein innerhalb der verbotenen Kaiserstadt gelegener Tempel geweiht, und dort werden ihr alljährlich einmal von der ersten Kaiserin (der Sohn des Himmels hat deren nämlich viele) und ihrem ganzen Hosstaate Opfergaben dargebracht. In seierlichem Aufzuge begeben sie sich nach dem Yuen-si-Tempel. In dem Tempelgarten angelangt, schneiden sie eigenhändig Blätter von den Maulbeerbäumen, wozu die Kaiserin eine goldene Schere verwendet, während die Hosdamen solche aus Silber haben. Mit diesen Blättern süttern sie die Seidenraupen im Innern des Tempels; dann wers den ihnen von den Priestern Cocons dargereicht, von denen die hohen Damen die Seide abwickeln. Ob es ihnen gelingt, die zarten Fäden wirklich unversehrt auf die Spule zu bringen, ist zweiselhast, denn diese Arbeit ersordert ungemein viel Uebung; aber sie geben wenigstens dem Lande ein gutes Beispiel, das auch überall besolgt wird. Das Coconsest gehört zu den großen Feiertagen des chinesischen Jahres, und wie in Pesing, so wird es auch in den Provinzen von den Mandarinen und den Beamten in seierlichster Beise begangen.

Indessen, die gute Puen-si und ihre Schützlinge, die Seidenraupen, werden erst seit ein paar hundert Jahren so sehr verehrt. Als im Jahre 1260, unter der Puan-Dynastie, Baumwolle von Indien her in China eingeführt wurde, verdrängte diese durch ihre Wohlseilheit die Seide immer mehr. Die Seidenindustrie versiel, und zu Beginn

des 17. Jahrhunderts wurde noch gerade so viel Seide erzeugt, als der kaisersliche Hof für seine Opferseite und die Mandarine für ihre Kleidung bedursten. Erst die Europäer waren es, die die Seidenzucht in China wieder zu Ansehen brachten, denn die europäischen Damen fanden befanntlich an den kostbaren, reizenden Seidenstoffen besonderen Gefallen, und da der Bedarf von den europäischen Seidenzüchtereien nicht befriedigt werden konnte, so bestellten die europäischen Händler Seidenstoffe in China.

Die Industrie entwickelte sich immer mehr, die vielen Millionen Silber, welche die Europäer den Chinesen für ihre Seide bezahlten, brachten erneuten Wohlstand unter die letzteren, so daß sie sich bald selbst wieder in kostbare Seidenstosse kleideten. Statt der Raiserin Puen-si sollten also die Chinesen eigentlich die europäischen Damen als Göttinnen verehren und in ihren Tempeln Bildnisse von Europäerinnen ausstellen, die sich an Liebreiz und Schönheit gewiß mit der vorsündslutlichen Kaiserin meisen können, und denen auch von Rechts wegen der Dank der Jopsträger gebührt. Jetzt wird Seide wieder in allen Provinzen des eigentlichen China, ja sogar in der fernen Mandschurei hergestellt, und auf meiner Reise nach Korea fand ich, daß die Seidenkultur auch dort Eingang gesunden hat. Die beste chinesische Seide aber wird in der Provinz Tsche-Kiang hergestellt und die Hauptstadt derselben, Hangstschou, ist gleichzeitig das Lyon von China, die Metropole der Seidenindustrie.

Man darf aber nicht etwa glauben, es gäbe in China große Maulbeerplantagen, Massenkultur von Seidenraupen, Spinnereien und Webereien mit Dampsbetrieb. Die chinesische Industrie bewegt sich in anderen Bahnen. Gerade so, wie zur Zeit der Gattin des Kaisers Huang-Li, ebenso liegt auch heute noch die ganze Seidenzucht in den Händen der Bauern. Der Arbeitsteilung, Vereinsachung der Arbeit durch Maschinen, Neuerungen und Verbesserungen ist der Chinese unzugänglich. Wie unsere Bauern ihre eigenen Kartosseln und gelben Küben in ihren Gärtchen pflanzen, so pflanzt auch jeder Bauer in Tsche-Kiang seinen Reis und Thee und zieht seine Seidenraupen, die letzteren nicht etwa allein der Seide, sondern auch der Nahrung wegen. Sind nämlich die Cocons abgebrüht und die Seidensäden abgewickelt, so werden die Larven den Cocons entnommen und als Leckerbissen verzehrt!

Da nun für die Raupenzucht Maulbeerbäume unerläßlich sind, so findet man beren auch auf den meisten kleinen Landgütern, wo immer nur ein Plätzchen vorhanden ist, auf dem weder Reis noch Thee gepflanzt werden kann. Es giebt aber auch zahlereiche größere Maulbeerpflanzungen, in die die jungen Bäumchen gewöhnlich im Dezember in Abständen von etwa zwei Weter von einander gepflanzt werden. Man läßt sie nicht zu Bäumen emporwachsen wie bei uns, sondern schneidet sie dis auf 50 Centimeter Höhe, und dieses sortwährende Beschneiden giebt ihnen ein Aussehen, wie es beiläusig unsere Weidenbäume zeigen, mit dicken Knollen am oberen Ende des Stammes, an dem zahlereiche Schößlinge hervorsprießen. Die Bäume werden 50—60 Jahre alt, und würde man sie wachsen lassen, wie die wilden Maulbeerbäume, so besäßen sie in diesem Alter eine Höhe von 20—25 Meter.

Hür die Zucht der Seidenraupe werden natürlicherweise nur die größten und vollsommensten Cocons verwendet. Schon am ersten Tage, nachdem der weibliche Falter sich durch die seidene Hülle des Cocons gebohrt und das Licht der Welt erblickt hat, legt er gewöhnlich mit musterhaft Pünktlichseit die Eier. Man reicht ihm für diesen Zweck einen großen Bogen groben Papiers, in den nördlichen, fälteren Provinzen wohl auch ein Stück Stoff, und auf diesem sieht man bald gegen sünshundert winzige Eierchen. Diese Papierbogen oder Stoffe werden nun sorgfältig in reines Wasser getaucht und auf horizontale Bambusstangen zum Trocknen aufgehängt. Dort bleiben sie den Sommer und Horbit über die zum Dezember und werden dann in ein reines, staubsreies, sonniges Jimmer auf den Boden gelegt. Im Februar werden die Eierbogen nochmals dadurch gewaschen, daß man sie eine Zeit lang mit lauwarmem Wasser übergießt; dies geschieht teilweise auch, um ein möglichst gleichzeitiges Ausfriechen der Raupen zu erzielen. In manchen Gegenden bewahren die Chinesinnen die Eierbogen an ihrem Körper, um den Eiern die natürliche gleichmäßige Wärme zu teil werden zu lassen, oder sie legen sie auch zwischen die Untertücher ihrer Betten.

Naht die Zeit des Ausfriechens der Würmer, so werden die Papierbogen auf reine Vambusmatten gelegt und diese in Fächer eingeschoben, die sich ringsum an den Wänden des Raupenhauses hinziehen. Diese Fächer sind ebenfalls aus Vambus ans gesertigt, weil Bambus geruchlos ist und die Raupen nach der Meinung der Chinesen Gerüche nicht vertragen können. Wenn nur die guten Zopsträger diese vortressliche Eigenschaft ebenfalls besäßen! Das Reisen in China und der Ausenthalt in den Städten wäre dann unendlich viel angenehmer!

Es ift erstannlich, welche Mengen von Maulbeerblättern die nen ausgefrochenen Bürmchen vertilgen können. Sie sind kaum ein Viertelcentimeter lang und von der Dicke eines Menschenhaares, aber dabei fressen sie sich in die saftigen grünen Blättchen hinein, daß es eine wahre Freude ist! Ursprünglich sind sie von schwarzer Farbe; während der zweiunddreißig Tage ihres Raupendaseins werden sie aber immer heller, dis sie schließlich eine schmuhig weiße Farbe zeigen und die Länge eines kleinen Fingers erreicht haben. Ihre einzige Lebensausgabe scheint es zu sein, möglichst viel zu fressen, und die Chinesen behaupten, daß sie in einem Tage zwanzigmal ihr eigenes Gewicht an Maulbeerblättern verzehren. Alle fünf Tage sehen sie mit ihrem Fraß aus und geben sich dem Schlase hin, während bessen sie sich häuten. Am zweiunddreißigsten Tage werden in den Raupenhäusern lose Strohbündel aufgehängt, und auf jedes dersselben sechzig dis siedzig Naupen gesetzt. Die Strohhalme geben ihnen den Halt, um sich einzuspinnen, und nach sünf Tagen haben sie sich aus den zartesten Seidenfäden ihren Sartophag gesponnen. Ließe man sie darin ruhig schlasen, so würden sie am zehnten Tage als Schmetterlinge ihre Auserstehung seiern.

Dies ist natürlich keineswegs die Absicht der Seidenzüchter. Kaum sind die Cocons fertig gesponnen, so werden sie von den Strohhalmen abgelöst, auf Bambus-matten gelegt und der Hitze von Holzkohlenfeuern ausgesetzt, welcher die Puppen tötet. Nun werden die Cocons in heißes Wasser gelegt, um die Seide zu lockern, und die

Fäben mittels primitiver Mittel abgewickelt. Nur in Macao, Canton und Tschifu haben bisher europäische Filatur-Maschinen zum Auswinden und Spinnen der Coconfäden Answendung gesunden. Wären diese in China ebenso allgemein eingeführt wie in Europa oder in Japan, das auch hierin die Europäer nachgeahmt hat, so würde die chinesische Seide noch viel mehr begehrt werden und größeren Wert besitzen, als jest — aber wem gelänge es, die Chinesen dazu zu bringen? Sie sind all' diesen, von den europäischen Varbaren stammenden Neuerungen abhold, und wie ihre Großväter und Väter, so arbeiten auch sie heute noch in der althergebrachten Weise. Ich habe Vauernhäuser besucht, deren



Landbewohner.

Imvohner nicht nur die Maulbeerbäume auf ihrem Grund und Boden pflegten und Seidenwürmer großzogen, die Weiber wickelten auch die Seide von den Cocons, spannen die Fäden und webten die Stoffe auf den ursprünglichen Webstühlen, die vielleicht seit Jahrhunderten schon in ihren Familien sich von einer Generation auf die andere vererbt haben!

Dabei sind diese Stoffe sester, dauerhafter als jene, die auf europäischen Maschinen angesertigt werden, allein die letzteren sehen hübscher und gefälliger aus, und deshalb wetteisern sie mit chinesischen Stoffen in China selbst. Es giebt in dem ganzen großen Baterlande der Seide heute noch seine einzige von Chinesen geleitete Seidensabrik nach europäischem Muster! Selbst die kaiserliche Seidensabrik in Nanking, die ich auf meiner

Fahrt den Jangtsetiang auswärts besuchte, hat noch keinen Dampsbetrieb, und die schweren herrlichen Brokate für die kaiserliche Familie, welche in Peking das Entzücken der europäischen Gesandten erwecken, werden auf den plumpen chinesischen Webstühlen gerade so wie um Christi Geburt hergestellt!

Aber es giebt doch eine Stadt in dem großen Reiche, wo man wirklich von einer großartigen, ausgebreiteten Seibeninbustrie sprechen kann, wo gegen hunderttausend Menschen jahraus jahrein Stoffe weben, während in der Umgebung dieser Stadt noch eine gleich große Bahl von Arbeitern ihren Lebensumterhalt durch die Seidemweberei Es ift Hangtschau. Obschon nur zwei Tagereisen von Ningpo, einem ber großen Vertragshäfen Chinas entfernt, und leicht zu erreichen, wird es von Europäern nur selten besucht. Und das mit Unrecht, denn Hangtschau, die Hauptstadt der Provinz Tschefiang ist eine ber bedeutenbsten und interessantesten Städte des Reiches der Mitte, bei ben Chinesen hochberühmt seit undenklichen Zeiten. Sogar in Europa erlangte Hangtschau mahrend einiger Zeit eine gewisse Berühmtheit, die es den überschwänglichen Schilderungen des großen Weltfahrers Marco Polo verdankte. "Sie hat hundert Meilen in der Runde", so schreibt er, "und hundertsechzigtausend Häuser; dazu dreitausend Bäder, zwölftausend steinerne Brücken, jede einzelne bewacht von zehn Soldaten, und so hoch, um ganze Flotten durchzulassen; jede der zwölf Handwerks-Gesellschaften besitt zwölf= tausend Häuser!" Nirgends hat Marco Polo etwas gesehen, wie diese "edelste der Städte, die großartigste und schönste der Welt". Aber auch andere spätere Reisende, darunter der arabische Ahasverus, Ibn Batuta, schwärmen von Hangtschau in ähnlicher lleberschwänglichkeit. Die Chinesen sagen: "um glücklich zu sein, muß man in Sutschau geboren fein und in Hangtschau leben", und ein ähnliches Sprüchwort ber Zopfträger "Der Himmel über uns, Sutschau und Hangtschau auf Erden".

Thatfächlich war Hangtschau schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung eine große Stadt und von 1127 bis 1278 die Hauptstadt des chinesischen Reiches mit zwei Heute entspricht es freilich weber seiner eigenen Bergangenheit Millionen Einwolmern. noch ben begeisterten Schilberungen ber früheren Reisenden, aber es ist bennoch eine ber sehenswertesten Städte von China. Wer es besucht, darf allerdings auf Dampferfahrten, Hotels und andere europäische Bequemlichkeiten, wie sie heute sogar schon tausend Kilometer den Jangtseffang aufwärts, im Berzen von China zu treffen sind, keinen Anspruch machen. Er muß von Ningpo aus in einem chinesischen Kanalboot die Reise unternehmen, will er nicht auf fantigen Maultierrücken und elenden holperigen Wegen land= einwärts reiten und in einem chinesischen Hotel übernachten, was auch nicht gerade zu den Annehmlichkeiten des Lebens zählt. Hangtschau liegt am Nordufer des breiten Tsientang=Flusses, nahe seiner Dindung in die Bucht von Hangtschau, und der Fluß wird auf Fährbooten überjett, welche jedermann, vom Mandarin erster Klasse bis zum zum letten Bettler zur freien Berfügung stehen. Diese Fährboote sind eine Eigentümlichkeit Hangtschaus, ein Beispiel chinesischer Wohlthätigkeit. Bei dem ungeheuren Berkehr zwischen der immer noch eine Viertelmillion Einwohner gählenden Provinzial= hauptstadt und ihrem großen Seehafen Ningpo würde eine geringe Abgabe den Inhabern

der Fährboote, ob die Regierung oder Privatunternehmer, reiche Einnahmen verschaffen — Hunderttausende von Taels jährlich. Allein die vornehmen Herren von Hangtschau, die Gilden und reichen Kausseute dieser Stadt sowie von Ringpo schossen ein beträchtliches Rapital zusammen, aus dessen Zinsen etwa dreißig Dschunken unterhalten und zur kostensreien Verfügung der Reisenden gestellt werden!

Schon an dem, jeiner wilden Springfluten wegen berüchtigten Fluß, zeigt sich Hangtschau viel großartiger als so manche andere noch volfreichere Chinesenstadt. Mächtige Mauern und Wälle mit hohen kanonengespickten Thoren umgeben die Stadt, und über diese ragen zahlreiche Pagoden und Tempel empor, schöner, prächtiger, höher als irgendwo in China. Sie sind die einzigen lleberreste aus der nunmehr viele Jahrhunderte zurückliegenden Glanzzeit der Stadt. Damals lagen sie in der Mitte derselben, heute aber erheben sich viele in den Reisfeldern und Maulbeerpflanzungen der Umgebung, weit außerhalb der jetigen Ringmauern. Wie die früheren, weit ausgedehnteren Ringmauern, so sind auch viele Tausende von Säusern und Palästen der Zeit zum Opfer gefallen. Die Chinesen bauen aber nicht wie die Griechen, die Römer und Aegypter es gethan, aus Stein, sondern aus Lehm, und nur für die wenigsten Bauten, hauptfächlich Pagoden und Chrenpforten, verwenden sie Quadern. Welch herrliche alte Städte würde China sonst besitzen! Was könnte es im Reiche ber Mitte für Roms und Athens geben! — Am verderblichsten war für die Größe und Blüte von Hangtschau der furchtbare Aufstand der Taipings um die Mitte des Jahrhunderts, und heute noch sind die trostlosen Spuren bieses verderblichsten aller Bürgerfriege selbst in der inneren Stadt nicht verwischt.

Die Chinesen errichten beim Häuserbau eben nur die Grundmauern bis auf etwa eiken Meter über dem Erdboden aus Ziegeln ober Stein. Der Rest ber Mauern wird aus gestampstem Lehm oder Erde errichtet und darüber aus Balken der Dachstuhl gebaut. Solche Mauern können heftigen Regenguffen und sonstigen Witterungseinfluffen natürlich nicht lange standhalten. Achnlich wurden auch die Stadtmauern hergestellt. So dräuend sie auch aussehen mögen, sie sind aus Lehm aufgeworfen und nur äußerlich mit einer Lage von Steinen bekleidet, die aber nicht mit Mörtel aneinander gefügt werden. zahlreichen alten Tempel, Pagoden, Kaiserpaläste, Lusthäuser und Befestigungstürme, die heute im Umfreis von mehreren Kilometern um die jegige Stadt in Feldern und Sumpfen liegen, liefern wie gesagt ben Beweis, daß Hangtschau einstens vielleicht die überschwänglichen Lobpreisungen Marco Polos und des Ibn Batuta verdient hat. Auf den Inseln bes großen Sees Si-hu im Westen ber Stadt erheben sich inmitten sippiger Begetation berartige verfallene Bauten, beren leichte, elegante Architektur noch heute erkennbar ist. Un den Ufern des Tsien-tang-Flusses steht die mächtige aus dem 12. Jahrhundert stammende Pagode der sechs Harmonien, und an der Nordseite des Si-Hu die schlanke, vor nahezu einem Jahrtausend gebaute Bao-Schu-Pagode. Der gewaltigfte Bau ist jedoch wohl die ganz aus gebrannten Ziegeln hergestellte Lui-Fung-Ta, b. h. die Pagode des bonnernden Felsens, gegen 70 Meter hoch und aus dem 10. Jahrhundert stammend.

Indessen Hangtschau geht dank seiner Seidenindustrie neuer Blüte entgegen und hat sich in den letzten Jahrzehnten abermals weit über seine jetzigen Ringmauern



ausgedehnt, sodaß zwischen den Stadtthoren und dem Tsien-tangfluß eine neue volfreiche Borftadt entstanden ist. Wenige Städte Chinas zeigen in ihren geraden, verhältnismäßig breiten Straßen so lebhaften Verkehr; die Kaufläden, die nach den verschiedenen Industrien und Warengattungen beisammen liegen, sind schöner, größer, reichhaltiger, die Menschen find beffer gekleidet, und über der ganzen Stadt liegt ein Anftrich von Wohlstand, benn Hangtschau wird von vielen reichgewordenen Mandarinen und Kaufleuten, von Litteraten und Industriellen bewohnt. Ganze Quartiere werden von den Seidenwebern und Spinnern eingenommen, die Tag für Tag ohne Unterbrechung ihrem Gewerbe nachkommen und sich nur an drei oder vier Tagen im Jahre, während des Neujahrsfestes, Ruhe gönnen. Geradeso wie in Canton werden auch hier in den fleinen Häusern Pongeeseide, Ropftücher, Stückseide und Brokate in vorzüglichen Gattungen hergestellt, aber während Canton sehr viel für die Aussuhr nach Europa arbeitet, wird der größte Teil der Erzeugnisse von Hangtschau im Inlande abgesett, und die ganze Ausfuhr der Provinz Tichefiang beläuft sich nur auf etwa 400 Pikuls (25000 Kilogramm) im Wert von einer Viertelmillion Taels.

Am meisten Seibe wird aus Hankau, im Herzen Chinas am Jangtsesiang gelegen, ausgeführt, und ihr Wert erreicht jährlich gegen 24 Millionen Mark; beiläusig ebenssowiel exportiert Canton; dann folgen der Reihe nach Tschift und Itschang. Im Jahre 1891 erreichte die Aussuhr chinesischer Seide nach Europa 200000 Pikuls, im Jahre 1893 belief sich der Wert der Seidenaussuhr auf 37 Millionen Taels oder etwa 140 Millionen Mark!

In den nördlichen Provinzen, sowie in der Mandschurei werden die Seidenwürmer nicht mit Maulbeerblättern, sondern mit Eichenlaub großgezogen. Man läßt
die Würmer auf den Bäumen, wo sie sich selbst nähren, und sie bleiben ohne Pflege
und ohne Schutz, bis sie sich eingesponnen haben. Die Frühjahrscocons werden nicht
eingeheimst — man läßt die Falter ausfriechen, und erst die Herbsteocons bilden die
Ernte. In diesen nördlichen Provinzen ebenso wie im Stromgebiete des Jangtsesiang
sind die Krankheiten der Seidenraupen, welche in Frankreich und Italien so große Vers
heerungen unter ihnen anrichten, unbekannt, dagegen sind sie in Tschefiang schon aufs
getreten. Troßdem liesert China unzweiselhaft auch heute noch die beste Rohseide, und
sollten die Chinesen endlich die bewährten europäischen Erzeugungsmethoden annehmen,
so würde es ihnen leicht werden, den japanischen Wettbewerb aus dem Felde zu schlagen
und ihre setzt schon so großen Einnahmen zu verdoppeln.





## Teben, Trachten und Sitten der chinesischen Frauen.

Um ersten Tage meines Aufenthaltes in Canton gewahrte ich in dem Straßengewirr dieser größten Stadt des Meiches der Mitte an einer Straßenbiegung eine junge Chinesin, ihrer Aleidung nach zu

schließen, den besseren Ständen angehörig. Auf ihren winzigen Füßchen trippelte sie unbeholfen, auf einen Schirm gestützt, einher — ein seltsames Wesen mit bemaltem Gesicht und üppigem schwarzen Haar,

in welchem einige natürliche Blumen stedten.

Die Chinesen, die ihr begegneten, blickten sie spöttisch an, einige riesen ihr mir unverständliche Worte zu, andere verhöhnten sie durch Geberden. Die Chinesin aber ließ alle Borübergehenden unbeachtet.

Das zarte Geschöpf interessierte mich, denn ihr unschuldsvoller Gesichtsausdruck und ihre Scheu sagten mir, daß sie unmöglich eine Jüngerin Aphrodites sein könne. Mein Dolmetscher, den ich darüber befragte, bestätigte meine Vermutung. "So geht es den Frauen immer," fügte er hinzu, "wenn sie sich ohne Begleitung auf die Straße wagen. Anständige Frauen sollen bei uns das Haus nicht verlassen, und thun sie es, so lassen sieht verlassen, und thun sie es,

"Aber die vielen Frauen, die wir hier in den Straßen sehen," frug ich weiter, "bleiben doch unbeachtet? Kein Mensch scheint sich um sie zu kümmern?"

"Weil sie arm sind, nur Arbeiterinnen und Frauen aus dem Volke. Aber Damen dürfen sich so nicht sehen lassen: das ist gegen die Sitte."

Thatsächlich fand ich während meiner folgenden Reisen und Aufenthalte in größeren Städten diese Bemerkungen bestätigt. Der Gegenstand war so interessant, daß ich überall trachtete, so viel als möglich darüber zu erfahren. Auf vielen früheren Reisen hatte ich beobachtet, daß nichts so richtig auf den Kulturzustand eines Bolkes schließen läßt, als die Stellung der Frau. In China ist diese Stellung nicht so tief,

als es den Anschein hat. Die Misachtung der Frau ist nur äußerlich und durch alt= hergebrachte Formen eingeimpft. In Wirklichkeit spielt sie vielleicht eine ebenso wichtige, wenn nicht wichtigere Rolle, und ist geachteter und einflußreicher, als bei so manchem anderen Bolfe, bessen Kulturzustand für höher angesehen wird als jener ber Chinesen. Der Fremde, der länger in China weilt, wundert sich in der ersten Zeit, den Chinesen niemals in der Gesellschaft ihrer Frauen und Töchter zu begegnen. Empfängt der Chinese zu Hause, so bleiben die weiblichen Mitglieder seiner Familie unsichtbar; giebt er Diners, so nehmen nur Männer, zuweilen auch Courtisanen baran teil, niemals bie Frauen; besucht er das Theater, so werden die Frauen in einer abgesonderten, den Männern unzugänglichen Galerie Platz nehmen; fährt er an einem besonderen Festtage spazieren, so geschieht dies ausschließlich nur in Gesellschaft von Männern; die Frauen fahren in einem anderen Wagen und zu anderer Zeit aus. Bei Familienfesten, Hochzeiten 20., bewirtet der Hausvater die Männer, seine Gattin die Frauen. Ja, es ist unter den Chinesen jogar ein Berftoß gegen die gute Sitte, nach dem Befinden der Frau überhaupt nur zu fragen, geschweige benn ihr einen Besuch abzustatten ober die (stets rote) Visitenfarte bei ihr zu hinterlassen. Im gesellschaftlichen Leben werden die Frauen vollständig ignoriert, als wären sie gar nicht vorhanden, obschon die Chinesen unter sich ein sehr ceremonioses, höfliches Volk sind. Das einzige weibliche Wesen, das im Gespräch unter Befannten beachtet wird, ist die Mutter. In einem fremden Hause erfundigt sich der Besucher nach dem Alter und dem Befinden aller männlichen Bewohner. Er fragt nicht: "Wie geht es Deinem Bater?" sondern in wörtlicher Uebersetzung: "Ausgezeichneter Bejahrter, welches ehrenwerte Alter?" d. h. "Wie alt ist Dein Bater?" Der Bater des Hausherrn wird von Besuchern als der ausgezeichnete Chrenwerte oder der ehr= würdige große Fürft bezeichnet; der Sohn nennt seinen Bater Majestät der Familie ober Kürft der Familie; der verstorbene Later heißt der frühere Fürst. ein Gaft der Mutter des Hausherrn (niemals der Frau) seine Aufmerksamkeit bezeugen, jo sagt er: "Ausgezeichnete Langlebigkeit Halle bezeuge für mich Bunsch Ruhe". drei ersten Worte deuten die Wohnung der Mutter an. Spricht ein Chinese mit einem näheren Bekannten von beijen Frau, so nennt er sie die ehrenwerte Dame ober Deine Bevorzugte; spricht er aber von seiner eigenen Frau, so bezeichnet er sie mit den Worten "tsien nui", d. h. die Geringe der inneren Gemächer oder auch die Närrische der Familie. — Selten dringt ein Fremder bis in die Frauengemächer jeines Gastfreundes.

Unter solchen Umständen ist es ungemein schwierig, aus eigener Auschauung etwas über das Leben und die Stellung der Frauen in der besseren Gesellschaft der Chinesen zu erfahren; der Fremde wird sie im Theater, im Wagen oder in der Sänste, dann bei sestlichen Aufzügen oder in Tempeln sehen können, aber er kann nicht mit ihnen sprechen; die einzigen Auskünste über sie kann er nur von Volmetschern, von katholischen Missionären, welche vermöge ihres Beruses in das Familienleben der Chisnesen näheren Einblick erhalten, und endlich von aufgeklärten, an den Umgang mit Europäern gewöhnten Chinesen selbst erhalten, wie es deren in den Hasenstädten, besonders

in Shanghai, viele giebt. Ich habe diese Quellen nach Thunlichkeit benutzt und mir überdies die bezüglichen Stellen des in ganz China anerkannten Buchs der Gebräuche übersetzen lassen; einen tiesen Einblick in das Frauens und Familienleben gewährt übersein äußerst interessantes Buch eines neueren chinesischen Schriftstellers, Luhtschau, genannt der weibliche Lehrmeister. In seiner Vorrede sagt er von den Frauen:

"Im Gespräch soll eine Frau nicht breist und geschwäßig sein, sondern streng sich danach halten, was recht ist; ob sie ihrem Gatten einen Nat erteilt, oder ihm Borwürfe macht, oder ihre Kinder unterrichtet, sie muß immer die Etisette beobachten, ihre Erfahrungen unterwürfig vorbringen. . . . Das Betragen der Frau soll streng, ernst und nüchtern sein, sich aber doch den verschiedenen Gelegenheiten anpassen, z. B. im Bedienen ihrer Eltern, im Empfangen oder Begrüßen ihres Gatten, beim Aufstehen oder Niedersehen. Wenn in gesegneten Umständen oder in Trauer, oder bei der Flucht vor dem Kriege, soll sie durchaus anständig sein. Die wichtigsten Beschäftigungen eines Weibes sind die Zucht des Seidenwurmes und das Weben von Stossen; die Zubereistung und das Austeilen der Speisen für die Haushaltung, dann das Vorbereiten der Opfergegenstände; danach können Studien und Lektüre die Zeit ausstüllen."

Dieser Abschnitt ans dem Werke Luhtschaus sagt in wenigen Worten sehr viel, und was die Hauptsache ist, seine Vorschriften werden von der großen Menge der Frauen Chinas streng eingehalten. Es kann kaum sittsamere, keuschere und tugendhastere Frauen geben, als es die Chinesinnen sind, sittsam im Betragen wie in der Kleidung. Im Gegensatz zu den Japanerinnen zeigt sich die Chinesin unter allen Verhältnissen stets vollkommen bekleidet, von der Fußspisse bis zum Halse; selbst unter den untersten Ständen, unter den Vootsleuten Cantons oder den Theearbeiterinnen Hankaus, bleiben höchstens die Füße und Unterarme unbekleidet.

Wie kleidet sich die Chinesin? Das ist gewiß für europäische Damen ein sehr interessantes Kapitel, zumal jest, wo die Schöpfer der Damenmoden wohl ihr ganzes Erfindungstalent aufgebraucht haben, wo die ganze Geschichte der Mode von der Jestzeit bis zum Altertum und vom Altertum bis zur Jestzeit mehrmals durchprobiert, wo alles bisher Erdachte schon mehrmals hervorgeholt, eingeführt und wieder abgesetzt wurde, wo nichts mehr übrig bleibt, als zu den Moden der letten Jahre zurückzugreifen: denn mit jedem Jahre, mit jeder Saison wechseln die Damenmoden zum Schrecken aller Gatten und Familienväter! Wo kann man noch etwas Neues, nicht Dagewesenes hervorholen? Die Toiletten der Megerinnen und Indianerinnen sind selbstwerständlich ausgeschlossen, die Gewänder der Bewohnerinnen Indiens und Japans entsprechen nicht dem europäischen Geschmack, also vielleicht China? Ich glaube nicht, daß unsere Damen an der Tracht der Chinefinnen besonderen Gefallen finden dürften, ebensowenig wie die letteren an unseren Moden Gefallen gefunden haben. Beträgt die Bevölkerung Chinas wirklich 400 Millionen, jo giebt es dort beiläufig 200 Millionen Evatöchter, also um 40 Millionen mehr als in ganz Europa. Aber unter diesen 200 Millionen hat es bisher keine gegeben, welche die Tracht der europäischen Damen angenommen hätte, ja, ich habe in China feine einzige Chinefin gesehen, die auch nur ein Hütchen, ein

Stiefelchen, einen Handschul oder Strümpse nach europäischem Muster getragen hätte! Ein ähnliches Beharren an althergebrachten Trachten, eine ähnliche Standhaftigkeit habe ich bisher bei keinem Volke angetroffen. Auf meinen Neisen sahlreiche Negerinnen, Indianerinnen, Mulattinnen, Frauen der Indier, Javaner, Malayen, Siamesen, Japaner, Virmaner, selbst der Araber in europäischen Frauentrachten. Noch zahlreicher waren jene, welche wenigstens einzelne Kleidungsstücke, vor allem Strümpse, Schuhe und — Hüte angenommen haben. Nicht daß diese europäischen Kleidungsstücke ihrem Aussehen zuträglich gewesen wären, im Gegenteile, bei keiner einzigen von den Tausenden des bunten Völkergemisches, das mir vorschwebt, hat ein europäisches Kleidungsstück je eine Erhöhung ihrer weiblichen Reize, eine Verschönerung ihres

Aussehens zur Folge gehabt. Anderericits. fann merhvürdigenveise die Europäerin, besonders jene der germanischen Rassen, die Tracht irgend einer anderen Rasse, ausgenommen der Negerinnen und Indianerinnen, die, sagen wir, zu geringfügig ift, anlegen, fie wird badurch an eigentümlichem Reiz nur gewinnen. Rur eine Frauentracht macht darin eine Ausnahme: gerade jene der Chinefin, die unschönste, die ich unter den Frauentrachten der einzelnen fremden Bölfer fennen gelernt habe. Bon den Chinefinnen werden die Erfinder der europäischen Damenmoden wohl faum jemals etwas holen. In einer Sinsicht ift dies sehr bedauerlich, und diese ist - die Beharrlichkeit, mit welcher die Chinefinnen an der althergebrachten Tracht festhalten. ihre Urgroßmütter, so fleiden sie sich auch heute noch, und so werben sich voraussichtlich auch ihre Enfelinnen fleiden. Die Chinefin



Fran aus dem Bolke.

hat so wenigstens Gelegenheit, ihre Aleidungsstücke auszutragen, sie braucht sie nicht nach einjährigem Gebrauch wieder beiseite zu legen. Sie kann ihren Geist, ihre Mittel, ihre Zeit nützlicheren Tingen zuwenden als der leidigen Mode.

Im ganzen großen Weltreiche herrscht eine merkwürdige Gleichheit der Frauentracht, wie sie sonst in so ausgesprochener Weise nirgends vorsommt. Von der Mandschurei bis Tonkin, von Tibet bis ans gelbe Meer zeigt der Schnitt der Aleider bei Soch und Niedrig nur geringe Unterschiede. Am einfachsten sind wohl die armen Frauen jener Hunderttausende gekleidet, welche in Canton auf dem Perkslusse leben. Ihre Armut, ihr Elend gestattet ihnen keine anderen Aleidungsstücke als ein blanes bis über die Knie reichendes Oberhemd, an der Seite zugeknöpst, und ein Paar blane Beinkleider aus Baumwollstoff, die bis nahe an die Anöchel reichen. Sie kennen keine regelrechte

Kopfbekleidung, und ihre Füße sind nackt. Ebenso wenig kennen sie Unterwäsche. Die einzige Koketteric, die sie entfalten, betrifft die gewöhnlich sorgfältige Haarfrisur, welche sie noch mit natürlichen Blumen schmücken; aber die Chinesin flicht ihre Haare nicht in Zöpfe, sondern kämmt sie glatt von der Stirn nach hinten und steckt sie dort, bandartig zusammengeklebt und verschlungen, mit einer langen Stecknadel sest. Iede trägt überdies Ohrgehänge ans milchgrünem Nephritstein (Jade), und jene, welche sich durch Arbeit mühsam einige Mark zusammensparen, legen diese gewöhnlich noch in einem ebensolchen Armring aus einem Stück an. Neichen ihre Mittel nicht dasür aus, so fausen sie sich wenigstens Ohr= und Armringe aus grünlich=milchigem Glas.

Andere Kleidungsstücke als das Baumwollhemd und die Beinkleider kennen die Frauen und Mädchen der niederen Stände nicht; auch die Feldarbeiterinnen der südlichen Provinzen tragen sie Tag und Nacht. Bei brennender Sonnenhitze schützen sie ihren Kopf durch große Strohhüte, und dann sind sie aus einiger Entsernung von den Männern kaum zu unterscheiden, besonders wenn diese ihren langen Zopf nicht über den Rücken sallend, sondern um den Kopf gewunden tragen. In China, diesem Lande der verstehrten Welt, wo unsere Kultur auf den Kopf gestellt ist, tragen die Männer Zöpse, nicht die Frauen.

Je höher man in der gesellschaftlichen Rangstufe der Chinesen aufwärts steigt. desto zahlreicher werden die Aleidungsstücke der Frauen. Jene, denen man in den Straßen Cantons, Swataus, Futschaus 2c. begegnet, tragen Sandalen oder Schuhe. Ihre Füße und Knöchel sind mit weißen Baumwollstreifen umwunden, welche zuweilen das untere Ende der Beinkleider umfassen. Un ihren großen oder vielmehr natürlichen Füßen erkennt man, daß sie umherzichende Tagelöhnerinnen sind, die sich ihren Berdienst heute hier, morgen dort durch faure Arbeit verdienen. Die nächst höchst höhere Stufe, die Frauen ber Handwerfer und kleinen Händler, sind durch reintichere Aleidungsstücke und bessere Schuhe erkenntlich, die bei den Chinesen beider Geschlechter niemals aus Leder, sondern stets aus Stoff mit dicken Filsjohlen ohne Absätze bestehen. Gewöhnlich ist die Farbe ber Schuhe schwarz. Sind sie blau, so befindet sich ihr Träger in leichter Trauer, sind die Schuhe und mit ihnen auch die Aleidungsstücke weiß, so befindet sich ihr Träger in tiefer Trauer. Nur die Unterfleider sind unter gewöhnlichen Verhältnissen weiß, und ber Besiger derselben zeigt badurch allein schon, daß er dem Mittelstande angehört. Gine Frau aus diesen Ständen läßt sich schon aus der Ferne als solche durch ihren beschwerlichen, unbeholfenen Gang erkennen, ber sich ausnimmt, als ginge sie auf furzen Stelzen einher. Nähert man sich ihr, so gewahrt man auch die Ursache dieses eigentümlichen Ganges, denn die Füße zeigen sich wie schmale Ponphuse, mit weißen Baumwollstreifen umwunden und in winzigen Schuhen steckend, die, kaum eine Spanne lang, mit bunten Zieraten und Stickereien versehen find.

Biele Reisende, die auf ihrer Jagd um den Erdenglobus flüchtig durch Canton oder Shanghai wanderten, berichten, die Unsitte der Verkrüppelung der Füße sei im Abnehmen begriffen. Sie haben eben nur Frauen der untersten Stände gesehen, bei welchen die Fußverkrüppelung überhaupt nicht vorkommt. Aber bei den Frauen der

mittleren und höheren Stände findet sie heute geradeso statt wie vor Jahrhunderten. Je höher die gesellschaftliche Stufe, welcher die Frau angehört, desto mehr werden auch ihre Kuße von früher Jugend auf eingezwängt, besto kleiner erscheinen die Füßchen, ja ich jelbst habe in China neue sowohl wie getragene Schuhe erworben, die neun bis zwölf Centimeter lang find! Alls ich in einem Schuhlaben in Hongkong zum erftenmal derlei Schuhe erblickte, hielt ich sie für solche von zwei- oder dreisährigen Kindern, bis ich erwachsene Frauen mit solchen Schuhen einhertrippeln sah! Hätte man mir bergleichen in Europa erzählt, ich hätte es für unglaublich gehalten. Die winzigen schmalen Füßchen in den hübschen bunten Seidenschuhen nehmen sich ungemein zierlich und kokett aus, besonders wenn die Damen sitzen oder stehen. Gehen sie, so kann man sich der Gedanken an die Qualen, die sie ausstehen mussen, nicht erwehren, aber hat man Gelegenheit, einen nackten derartigen Juß zu sehen, bann wird man von Entsehen erfaßt! Im chinesischen Hospitale von Hongkong zeigte mir ber (europäische) Arzt vom Dienste die Füße einer franken Frau. Die vier kleineren Zehen waren unter die Fussohle eingebogen, und ihre Mägel erschienen in die Sohle eingewachsen. Die Ferse war nach vorn gezwängt, berart, daß der Abstand zwischen dem fleischlosen Fersenknochen und der Spite der großen Rehe faum zwölf Centimeter betrug; und die Wadenknochen waren vollständig fleischlos, nur mit der rungeligen, roten Haut bedeckt!

Das ist chinesische Frauenschönheit, auf welche die Männer den größten Wert legen! Das sind Reize, welche die chinesische Braut besitzen muß, wenn sie überhaupt einen Mann sinden will! Bon einer Abnahme dieses entsetzlichen Gebrauches in China habe ich nirgends etwas vernommen, auf dem Lande wie in der Stadt sind die Kin lien, d. h. goldenen Lisien (so heißen die verkrüppelten Füße bei den Chinesen), nach wie vor ein Schönheitszeichen, und nur in Hangtschau, einer Stadt in der Nähe von Ningpo, habe ich ersahren, daß viele dortige Männer in ihren Heiratskontrakten die goldenen Lisien nicht mehr erwähnen, daß sie also die verkrüppelten Füße der Braut nicht mehr vorschreiben. Ich habe mit vielen Chinesen über diese entsetzlichen Martern, welche die armen Frauen ausstehen müßen, gesprochen, aber die meisten lächelten und meinten statt seder weiteren Antwort, es wäre eben Sitte. Ein aufgeklärter Kaufmann in Shanghai itellte statt aller Antwort eine Gegenfrage auf: "Verkrüppeln denn Ihre europäischen Damen nicht auch ihre Füße, verkrüppeln sie nicht ihre Körper, indem sie dieselben ebenso zusammenzwängen wie unsere Frauen ihre Füße?"

In dieser Hinsicht sind die Frauen der Tartaren und Mandschuren viel besser daran. Die Fußverkrüppelung kommt bei ihnen nicht vor, es genügt ihnen, ihre an und für sich sehr kleinen, wohlgesormten Füßchen in zierliche Pantösselchen zu stecken, und sie sinden doch ihren Mann. Da die herrschende Kaiserdynastie einem Mandschurengeschlechte entstammt, so besitzt auch die Kaiserin von China keine verkrüppelten Füße, und am ganzen Kaiserhose ist diese Unssitzte unbekannt.

Nach meinen Erkundigungen bei Chinesen ist es unrichtig, anzunehmen, daß die Fußverkrüppelung von den Männern verlangt wird, um die Frauen an das Haus zu seiseln und ihnen die Möglichkeit zu Ausgängen, galanten Abenteuern z. zu nehmen.

Sie ist einfach Modesache, deren Entstehung noch von niemand erklärt worden ist. llebrigens können sich viele fashionable Damen Chinas trot ihrer Hemmschuhe erstaunlich Freilich sah ich einmal in Nanfing eine Dame, welche vor ihrem aut fortbewegen. Haufe von einer Dienerin aus der Sänfte gehoben und auf ihrem Rücken in das Innere getragen wurde, geradeso wie die Fellachenweiber ihre Kinder auf dem Rücken tragen. In Tichinfiang sah ich mehrere Eflavinnen, welche ihre reich geputten Herrinnen in derselben Weise über die Straße in ein Freundeshaus trugen. Die Damen hatten ihre Arme um den Nacken der Trägerinnen geschlungen, und die letteren hielten ihre Lasten wieder dadurch, daß sie, mit ihren Händen nach ruchwärts greifend, die Schenkel der Damen unterstützten. Die goldenen Lilien waren unter den Aleidern auf beiden Seiten der Stlavinnen sichtbar. Gesprächsweise erwähnte ich dies einem im Innern von China wirkenden Miffionar gegenüber. Dieser, seit einer Reihe von Jahren dort thätig und mit dem Leben der Chinesen eng vertraut, erzählte mir seinerseits, er hätte schon viele Chincfinnen fennen gelernt, die ungeachtet ihrer verfrüppelten Füße ohne Schmerz beträchtliche Strecken weit gehen konnten. Gine berfelben war jeden Sonntag von ihrer mehrere Kilometer weiten Wohnung zum Gottesbienst in die Kirche gefommen und wieder zu Fuß heimgefehrt. Biele Hausfrauen haben bei ihren häuslichen Berrichtungen in den zumeist sehr geräumigen Homes mit ausgedehnten Gärten, Höfen zc. täglich recht viel zu gehen, so daß der Einwand, die verfrüppelten Füße hinderten am Wehen, feines wegs in allen Källen richtig ist.

Die Toilette der vornehmen Chinefinnen ist in Schnitt und Farbe jener der niederen Stände ähnlich, aber mit farbigem Besatz und den prächtigsten Stickereien reich Die Aermel find weiter und länger, so daß bei herabfallenden Armen sogar die Sand davon bedeckt wird. Gin steifes Nackenband mit Stickereien halt den Faltenwurf in Ordnung, und auf der Bruft find dieselben Stickereien von Bären, Drachen, Reihern, Pfauen zc. zu sehen, welche ihr Gatte je nach seinem Mandarinsrange tragen darf. Ueber dem Beinkleid tragen die vornehmen Damen Chinas noch einen langen blauen Rock, der bis an die Füße reicht und an den Hüften festgehalten wird. Das gestickte blane Oberhemd fällt über biefen Rock bis nahe an das Anie herab. Jede Seite des Unterroctes zeigt feche senfrechte Doppelfalten, und auf die Border- und Rückseite sind vierectige Stücke aus den schwerften Seidenstoffen aufgenäht, welche die herrlichsten und gartesten Stickereien tragen, Arbeiten, welche unsere Damen in helles Entzücken verseben würden. Sie, sowie der Nopfput und die Fuße bilden den Stolz der chinesischen Frauemvelt. Auf Schmuchachen, ausgenommen Ohrgehänge und Armspangen aus Halbcdelfteinen, Berlen oder Edelmetall, wird fein besonderer Wert gelegt. Sute sind auch bei vornehmen Damen unbefannt; ebensowenig tragen sie Kopstücher ober Schleier. Der Ropf ist stets unbedeckt und unverhüllt. Rur wenn Mandarinsfrauen zu Festlichkeiten an den Raijerhof befohlen werden, erfordert die ungemein strenge Stifette, daß sie diejelben Hüte mit denselben Rangabzeichen tragen wie ihre Männer.

Viele Damen finden Gefallen daran, die Fingernägel des dritten und vierten, zuweilen auch des fleinen Fingers der linken Hand ein paar Centimeter lang wachsen

zu lassen. In einem Buddhatempel zu Shanghai sah ich einmal eine Dame mit derartigen etwa fünf Centimeter langen grauen Fingernägeln, die gegen die Spitze zusammengeschrumpst waren und keineswegs einen appetitlichen Aublick darboten. Im Hause
werden die Nägel durch zierlich ornamentierte Fingerhüte aus Gold oder Silber geschützt,
die nach unten zu offen sind. Es blieb mir unverständlich, auf welche Weise die chinesischen
Damen Hände und Gesicht waschen konnten, auf welche Weise sie auch ihre Zeit verbrachten, denn Handarbeiten mit derartigen Krallen sind ausgeschlossen, und mit dem Romanlesen ist es im Neich der Witte schlimm bestellt!

Die kostbarsten Juwelen werden von den Damen im Haar getragen. Ueberhaupt gefiel mir an ihnen der Kopfput am besten, denn die Gesichter sind gewöhnlich mit einer dicken Schicht Puder bedeckt, über welche die Damen noch eine ebenso bicke Schicht von Rot legen, das bis an die Augenbrauen reicht. Sie suchen diese Malerei auch keineswegs zu verbergen, sie ist ehrlich, offen und diek aufgetragen, und gewiß kann sich niemand rühmen, eine chinefische Dame jemals zum Erröten gebracht zu haben. Augenbrauen werden zuweilen ausgezupft oder abrasiert, stets aber mit Holzsohle derart nachgezeichnet, daß sie etwa die Form des Mondes an den ersten Tagen nach Neumond besitzen. Was Wunder, daß mir unter folchen Umständen das Haar am besten gesiel? Auch hier werden falsche Haare zu Hilfe genommen, ganz so, wie es bei Damen, die unseren Rassen näher stehen, zuweilen auch der Fall sein soll. Nur ist es den Chinesinnen leichter, die Haarfarbe des Chignons zu treffen, denn sie sind durchweg rabenschwarz. Eine blonde oder rote Chinesin würde vielleicht größeres Aufsehen erregen als die jiamefischen Zwillinge. Junge Mädchen tragen das Haar lang herabfallend. verleihen ihrem gewöhnlich sehr üppigen Haarwuchs erhöhten Glanz badurch, daß sie es in harzigen Flüssigkeiten baden und sorgfältig fämmen. Haarbürsten sind den orientalischen Bölfern unbefannt.

Durch Zufall sah ich einmal mit Hilse bes Feldstechers der Haartoilette einer Dame zu — eine gewiß verzeihliche Indistretion, wenn man bedenkt, daß ich sie nur in ethnographischem Interesse, und um den Europäerinnen vielleicht etwas Neues zu lehren, beging. Die blatternarbige Schöne saß auf ihren Fersen auf dem Boden. Sie kämmte ihr reiches Haar von der Stirne glatt zurück und hob es etwas vom Kopfe dadurch, daß sie einen Finger darunter hielt. Dann wurde der flache Haarstrang am Scheitel nach vorn umgebogen, so daß er eine Schleise bildete, und mit einer Nadel sestsgesteckt. In ähnlicher Weise bildete sie mit dem Seitenhaar Schleisen, die weit vom Kopse abstanden, und steckte sie am Scheitel mit Nadeln sest. Dann schmückte sie das Haar mit Iuwelen und Blumen, von denen die hübscheste in ein kleines schmales Gefäß gesteckt wurde, das sie in dem Haar verbarg.

In den mittleren Provinzen Chinas wird das Haar von rückwärts nach aufwärts gekämmt und in einem hohen, vom Kopfe abstehenden Bogen nach vorn geführt, wo es sests gesteckt wird. Ein chinesischer Poet besingt eine Schöne mit solgenden Worten: "Wangen wie die Mandelblüte, Lippen wie die Pfirsichblüte, den Leib wie ein Weidenblatt, Augen, so munter wie in der Sonne glitzerndes Wassergekräusel, und Füße wie die Lotosblume."

Würden unsere Damen die Lage ihrer Schwestern bei den anderen Völkerrassen aus eigener Anschauung kennen lernen, so würden sie uns wahrscheinlich größeren Dank wissen die gewiß beneidenswerte Stellung, welche wir ihnen, wir wollen es zugeben, auch mit vollem Rechte eingeräumt haben. Die Chinesen vergleichen beispielsweise die Stellung der Frau zum Manne wie jene der Erde zum Himmel, wobei der letztere selbstwerständlich durch das starke Geschlecht dargestellt wird. Die Geschlechter sind in dem uralten Reiche der Mitte keineswegs gleichberechtigt wie bei uns. Der Chinese huldigt der Frauenschönheit und Frauentugend nicht wie wir, er besingt und umschwärmt sie nicht, Frauenwünsche und Frauenlaunen sind ihm nicht Besehle, die Ritterlichkeit und



Frau in eleganter Aleidung.

Höflichkeit, mit welcher unseren Damen, wie sie meinen, noch viel zu wenig begegnet wird, ift den Chinesen vollständig unbefannt. Der Mann herrscht dort, die Frau dient, dem Manne allein gehört das öffentliche Leben, die Frau bleibt im Hause, ber Mann genießt vollständige Freiheit, die Frau ist dem Willen des Mannes unterworfen. Sie tritt überhaupt nicht an die Deffentlichkeit und wird im großen ganzen als ein geringeres Wesen angesehen. Die Geburt eines Sohnes ist ein Freudenfest im Sause und in der gangen Familie des Chinesen; die Geburt einer Tochter wird faum berücksichtigt. Fragt man einen Chinesen, ob er Kinder besitze, so wird er bas nur auf die Sohne beziehen und die Töchter gar nicht mit nennen, ja, es wird von vielen Reisenden fogar behauptet, daß Tausende von neugeborenen Mädchen jährlich ermordet werden. der Kindermord in China vielfach vorkommt,

ist gar nicht abzuleugnen, aber kommt er etwa nicht auch in Europa vor? Ich habe in dem Perlstusse oberhalb Hongkong selbst eine Kindesleiche den Strom herabtreiben sehen, aber ist damit etwa gesagt, daß all die Kindesleichen, die jährlich im Perlstuß oder im Jangtsetiang, besonders bei Hankau, gesehen werden, von Morden herrühren? Die Hunderttausende elender Menschen, die in China auf den Flüssen leben, sind häusig viel zu arm, um den totgeborenen oder in früher Jugend sterbenden Kindern ein Leichenbegängnis zu bereiten, und so werden die Leichen eben den Wellen anvertraut. Nach all den Erkundigungen, die ich bei den verantwortlichen Persönlichseiten einzog, ist der Kindermord in den besseren Ständen äußerst selten.

Thatsache ist es aber, daß in vielen Familien das Leben der Mädchen und Frauen nach unseren Begriffen einem langsamen Hinsterben gleicht, denn sie sind an das

Haus gefesselt, keine Frau darf es ohne Bewilligung ihres Gatten verlassen, und thut sie es, so kann der Mann sie einem anderen Manne als Konkubine verkaufen. Man hat mir von vielen Frauen erzählt, welche das Haus jahrelang nicht verlaffen haben! Freilich darf man sich unter den Häusern der Reicheren nicht etwa solche wie die unjerigen vorstellen. In China wohnen ganze Familien, oder vielmehr Familiengruppen, mit zahlreichen Männern, Frauen, Kindern und Stlavinnen in einem ausgebehnten Häuserkompler mit Gärten und Lotosteichen, Lusthäuschen, Hallen und Tempelchen, alles von einer hohen Mauer umschlossen, aber über diese Mauer hinaus gelangen die Frauen nur selten. Sie haben ihre eigenen Häuser und Gemächer, und schon als Kinder von jechs bis sieben Jahren werden sie von ihren Brüdern und Vettern, mit einem Worte, von den Männern so viel als möglich abgesondert. Selbst in den Häusern der ärmeren Alaisen dürfen Anaben und Mädchen nicht auf benfelben Matten sitzen oder gemeinschaftlich ihre Mahlzeiten einnehmen. Ja, einem alten chinesischen Gebrauch zufolge jollen Frauenkleider mit jenen der Männer nicht auf denselben Nagel gehängt werden; Frauen follen nicht an benselben Stellen baden, an welchen fich Männer zu baden pilegen; die Frau darf auch nicht mit dem Manne effen. Zuerst stillt er seinen Hunger, dann kommt die Frau. In den untersten Volksschichten können diese Gebote natürlich nicht eingehalten werden, aber in den höheren Ständen werden sie streng beachtet.

Erreicht das Mädchen ein Alter von dreizehn bis fünfzehn Jahren, so wird sie von den Eltern verlobt, ja sehr häufig findet diese Verlobung schon statt, wenn die Kinder kaum das fünfte oder sechste Jahr erreicht haben. Von einer selbständigen Wahl ihrer Gatten ist natürlich niemals die Rede. Nur in seltenen Fällen hat das Mädchen der besseren Stände Belegenheit, andere Männer wenigstens flüchtig zu sehen, aber selbst wenn zwei junge Leutchen auf folche Art Zuneigung zu einander fassen sollten, muffen die Eltern ihre Zustimmung geben. Ein chincfisches Sprichwort fagt darüber: "T'schü t'schi pu ho, vi fu fu mo", d. h. "will man ein Weib freien, so muß man sich an die Eltern wenden". Die Eltern find die unumschränften Gebieter über ihre Rinder; Dieje werden niemals zu Rate gezogen, und nur von Seite der Männer darf eine Heiratsaufforderung ergehen, niemals von den Mädchen. Papa und Mama des zufünftigen Chemanns, selbst wenn er erst acht oder zehn Jahre alt sein sollte, lassen durch eigene Heiratsvermittler in den verschiedenen, ihnen im Range annähernd gleichen Familien nach einem passenden Mädchen Umschau halten. Ohne Heiratsvermittler giebt Der Chinese sagt: "Tien schang wu yun pu hsia yu, ti es in China feine Heirat. hjia wu mei pu t'scheng t'schin", "wie der Himmel ohne Wolken keinen Regen spenden kann, so kann auch keine Heirat stattfinden ohne Heiratsvermittler", wobei diese Bermittler meistens pfiffige, alte Weiber sind.

Die beiden Familien erkundigen sich eingehend nach den beiderseitigen Berhälts nissen, und sind diese befriedigend, so wird die Summe seitgestellt, welche die Eltern des angehenden Chemannes den Eltern der Braut zu zahlen haben, denn die Che in China ist im Grunde nichts weiter, als der Ankauf einer Frau. Unrichtige Angaben dürsen dabei nicht gemacht werden, sonst erhält der schuldige Papa vom Gerichte hundert Stockstreiche verabreicht, und die Geschenke, welche der Braut beim Abschluß der Berlobung gemacht werden, müssen zurückgeschickt werden. Auch darf kein Zwang eintreten. Sollte es sich herausstellen, daß jemand die Tochter eines freien Mannes zur Ehe mit seinem Sohne oder einem sonstigen Anverwandten gegen den Willen ihrer Eltern oder Bormünder veranlaßt hat, so wird er gerichtlich erdrosselt. Die Tochter wird aber niemals nach ihren Wünschen gestragt, obsehon die chinesischen Mädchen doch auch Herzen haben. Ihre Pflicht ist es, den Eltern zu solgen und sich fürs Leben an jenen zu ketten, den die Eltern für sie angenommen haben, mag auch das Herz dabei zu Grunde gehen. Deshalb kommen auch in China Liebestragödien gar nicht selten vor. Will die junge Braut sich der Ehe mit einem ihr verhaßten Manne entziehen, so bleibt ihr nichts übrig, als — Selbstmord zu begehen.

Sind die Erkundigungen, wie gesagt, befriedigend ausgefallen und die Verträge unterzeichnet, so sendet der Bräutigam seiner ihm gänzlich unbekannten Braut Verlobungszgeschenke, unter denen sich als wichtigstes häusig dieses nützliche, aber keineswegs besonders angesehene Haustier — eine Gans besindet. Die Gans gilt in China wie in Korea als das Symbol der ehelichen Treue! Mit der Annahme der Gans ist das Mädchen verlobt, obschon sie je nach ihrem Alter häusig noch Jahre warten muß, ehe ihr das zweiselhaste Glück zuteil wird, Frau zu werden! Was immer in manchen Werken über China behauptet werden mag, es kommt doch nur selten vor, daß Männer unter zwanzig Jahren, Mädchen unter sünszehn Jahren wirklich heiraten.

Man kann sich die Gefühle eines solchen eben aufblühenden jungen Mädchens vorstellen, wenn sie den chinesischen Berlobungsring, die Gans, erhält. Sie hat keine Ahnung von dem Aussehen und Charakter des Menschen, mit dem sie für ihr ganzes Leben verbunden werden soll. Bon ihren Eltern und Brüdern oder gar von Bekannten kann sie darüber nichts erfahren; denn vom Tage ihrer Verlobung an wird sie noch strenger gehalten als zuvor. Sie darf mit Fremden gar nicht verkehren, und sollten ihre Eltern Vesuche erhalten, so muß sie sich aus dem Raume entsernen.

Wie ihre kleinen Füßchen, die goldenen Lilien, so werden auch ihre Gefühle, ihr ganzes inneres Wesen und Sein absichtlich verkrüppelt, und es wäre unverständlich, wie chinesische Mädchen unter solchen Umständen noch fröhlich sein, lachen und scherzen können, wüßten wir nicht, daß sie eben keine Ahnung von den glücklichen Verhältnissen haben, unter denen ihre kaukasischen Schwestern in Europa und Nordamerika leben. Ihr Horizont reicht nicht weiter als die Mauern ihres Heims, ihre Urteilssähigkeit ist eingedämmt durch die althergebrachten Formen und Sitten, ihre Lektüre, wenn sie lesen gelernt haben, beschränkt sich auf langweilige chinesische Erzählungen, denn Bücher über Europa und die Verhältnisse hier giebt es keine.

Am Tage der Ehe wird sie von einem Freunde ihres Gatten abgeholt, in eine rote Sänste eingesperrt und so nach ihrem zukünstigen Heim getragen. Aber ihre Stellung bleibt nach wie vor die gleiche, denn sie erhält keinen eigenen Hausstand. Als Mädchen war sie die unterwürfige Dienerin ihrer Eltern und älteren Brüder, als Frau ist sie die Dienerin ihrer Schwiegereltern und ihres Gatten. Der Verkehr mit

dem Elternhause hört auf, die Eltern ihres Gatten sind nun ihre Eltern, und selbst wenn ihr Gatte sterben sollte, so bleibt sie in der Familie desselben und darf zu ihren eigenen Eltern nicht zurückschren. Dies ist sogar der Fall, wenn der Tod ihres Berslobten vor der Heirat erfolgen sollte! Ein derartiges Los ist gewiß nicht beneidensswert! Sie gelangt mitten unter Fremde, die ihr keineswegs mit Liebe begegnen, ohne Warren muß sie die Besehle ihrer neuen Mutter, der Herrin des Hauses, aussühren, sie selbst hat nichts zu sagen, ja sie findet mit Beschwerden bei ihrem Manne kaum irgendwelche Unterstützung, denn als erstes Gebot im chinesischen Familienleben gilt die Unterwerfung gegenüber den Eltern. Zeigt die junge Frau Unwillen oder Trop, so

fann fie von ihrem Manne geschlagen werden. Silfe findet fie nirgends. Mur durch iklavische Befolgung ihrer Pflichten, durch Demut und Unterwürfigkeit fann fie fich allmählich die Neigung ihrer neuen Berwandten erwerben, und wird ihr ein Sohn geboren, so ist ihre Stellung gesichert, sie wird fortan mit Achtung und Liebe behandelt. Nur während bes ersten Monats nach der Geburt ihres Kindes ist sie das Opfer einer Menge eigentümlicher Gebräuche. Mutter, Bater, ja ihr eigener Gatte meidet das Gemach, in dem die Niemand als ihre Dienerin barf es betreten, und ein großer Strauß von Immergrun, über der Thure aufgehängt, warnt alle Besucher vor bem Gintritt. Ja die letteren dürfen sogar ihre großen roten Bisitenfarten nicht abgeben! Alle Ber= jonen, die mit ihr in demselben Sause wohnen, jelbst Fremde, welche das Haus während dieses ersten Monats betreten follten, werden unrein und bürfen beispielsweise bis nach Ablauf des Monats feinen Tempel betreten! Stirbt die unglückliche Mutter



Mandschurenfrau.

während dieser Zeit, so hat sie im Fegesener besondere Strasen auszustehen, bis sie aus demselben durch besonders vorgeschriebene Tempelopfer befreit wird.

Ist das junge Wesen, dem sie das Leben gegeben hat, ein Mädchen, so wird die Stellung der jungen Frau womöglich noch ungünstiger, denn nicht nur, daß sie in der Achtung ihrer Eltern und Verwandten sinkt, ihr Gatte wird sich auch bald, wenn es seine Mittel erlauben, nach einer zweiten Gattin, oder vielmehr nach einer Konkubine umsehen. Die chinesischen Gesetze erkennen freilich nur eine Frau, und zwar die erste, als die rechtmäßige an, allein sie gestatten es dem Manne, so viele Konkubinen in sein Hauptsächlich bei den wohlhabenden Kansseuten und Mandarinen vor, in den ärmeren Klassen nur selten. Dennoch sind mir auch hier derartige Fälle untergekommen. Weine Bootsfrau in Canton, ein energisches, sparsames, klinkes Wesen, erzählte mir selbst, daß

ihr Gatte sich eine Konkubine im Hause hielte, und beklagte nur das schwere von ihr sauer erworbene Geld, welches er ihr für diesen Zweck abpreßte. Ruderte sie mich mit ihren starken Armen auf dem breiten Strom umher, dann kam ihr Gespräch immer wieder auf ihren verlumpten Mann zurück und auf seine zweite Frau, die sie im Hause dulden mußte! Aus jedem Worte sprach ihre Eisersucht. Sind die Chinesinnen denn keine Frauen? — Mein Dolmetscher in Canton besaß drei Frauen, jener in Tschinfiang zwei. Durch Zusall begegneten wir diesen letzteren in der Straße, häßliche, ärmlich gekleidete Wesen: die eine war in einer Seidenzucht beschäftigt, die andere verkaufte den chinesischen Bootsleuten im Hasen Eswaren. Wie ich mir nachher von einem Zollbeamten sagen ließ, hatte der gute Lin Tun Fung seine zweite Frau nur ins Haus genommen, weil er durch ihre Thätigkeit seine Einnahmen vermehrte!

So gefügig und dulbsam die chinesische Frau auch sein mag, eine Nebenbuhlerin im Hause muß auch ihr arge Seelenschmerzen bereiten, denn nicht selten kommt es vor, daß sie durch allerhand kleine Mittelchen trachtet, ihre Schwester oder sonst eine Anwerswandte ihrer eigenen Familie mit ihrem Manne zusammenzubringen, damit er sie als Konkubine wähle! Mehrere Konkubinen sind weniger schlimm als eine einzige. Um die Ruhe seines Hausstandes zu sichern, weist der Gatte der zweiten Gattin gewöhnlich eine eigene Haushaltung an, denn ein chinesisches Sprichwort sagt: "Ein Schlüssel macht keinen Lärm, zwei Schlüssel verursachen Gerassel." Auch wenn die erste Frau ihm Söhne geboren haben sollte, nimmt der Chinese gerne noch eine zweite Frau; besonders Schisser, Bootss und Handelsleute, die viel auf Reisen gehen, wohlhabendere Beamte, welche die Bäder besuchen wollen, ze. Seine erste Frau kann er nicht mitsnehmen, weil ihr die Leitung der Hausgeschäfte obliegt, als Reisesrau nimmt er die zweite mit.

Der Ausdruck zweite ober britte Frau ist nicht in diesem Sinne zu versstehen, denn nur die erste ist wirklich seine legitime Frau, und bei ihren Ledzeiten darf er keine zweite heiraten, er darf auch keine solche an die Stelle der ersten sehen, also ihre Stellungen in seinem Haushalte vertauschen. Die Nebenfrauen sind nur Konkubinen und unterstehen der wirklichen Gattin; sie werden auch nicht mit demselben Geremoniell wie die letztere geheiratet, sondern einfach ihren Eltern abgefaust, und dabei kann der Gatte wenigstens dem Juge seines Herzens folgen, lieben und in sein Haus ausnehmen, wen er will. Besitzt er die Nittel für die lebenslängliche Unterhaltung einer Konkubine nicht und hat ihm seine Frau keinen Sohn geboren, so kommt es häusig vor, daß der Chinese sich die Konkubine eines anderen sür einige Zeit ausleiht, um einen Sohn und Erben zu bekommen. Vollkommen gesetzlich ist es auch, wenn er mit irgend einer Witwe, die ihm behagen sollte, einen derartigen Mietsvertrag für ein oder mehrere Jahre abschließt.

Die Nebenfrauen eines Chinesen sind, wie bemerkt, der Autorität der ersten Frau unterworfen. Diese allein hat im Hause zu besehlen, und das ist vielleicht die einzige Genugthnung, die ihr nach ihrer Demütigung durch ihren Gatten bleibt. Mädchen der besseren Stände werden auch für Nebenfrauen nicht hergegeben; gewöhnlich entstammen

sie den armen Bolköklassen, sind möglicherweise Sklavinnen oder sogar Dienerinnen aus dem eigenen Hausstande. Ihre Kinder müssen sie aber der ersten Frau abtreten, welche die Mutter aller Kinder ihres Gatten wird, und mit diesem allein über ihre Ehe= schließung 2c. zu verfügen hat. Die wirklichen Mütter dürsen keine Einsprache erheben.

In Arbeit, Erziehung der Kinder und Verwaltung des Hausstandes vergehen die Jahre, und je älter sie wird, desto mehr steigt ihr Ansehen. War ihr Gatte der älteste Sohn der Familie, und sterben seine Eltern, so hat fie die höchste Stellung in der Familie erreicht, ist umgeben und hochgeachtet von den Frauen der jüngeren Brüder, ihren Kindern und Enkeln, die alle unter ihrer Leitung in demselben Häuserkomplex wohnen. Stirbt ihr Gatte aber noch bei Lebzeiten seiner Eltern, und so lange sie jung ist, so gilt es nicht für anständig, wenn sie sich einen zweiten Gatten nimmt, und die Fälle einer Wiederverheiratung fommen bei Witwen von Beamten niemals, bei solchen der höheren Stände nur selten vor. Aber ein chinesisches Sprichwort sagt: "Tien pan hsia, niang pan tschia, wu fa f'o tschy", d. h. "will der Himmel regnen und beine Mutter wieder heiraten, so kann jie nichts daran verhindern". Um die althergebrachten Sitten zu wahren und angejehenen Familien die Schande zu ersparen, eine Witwe ihres Hauses in ein anderes Haus übertreten zu sehen, werden standhafte Witwen in China auf eigentümliche Weise belohnt. Ich habe in chinesischen Städten und Dörfern häufig freistehende Thorbogen aus Stein, mit Inschriften bedeckt, wahrgenommen. Ursprünglich bachte ich, sie wären Triumphbogen, zum Andenken an kriegerische Thaten oder tapfere Generale aufgeführt. Aber diese tapferen Generale sind in diesem Falle gewöhnlich standhafte Witwen oder besonders brave Töchter gewesen. Ich fann mit meinem bescheidenen Europäerverstand freilich nicht begreifen, wie es bei einer Witwe besonderer Standhaftigkeit bedarf, nach den gewöhnlich sehr traurigen Erfahrungen der ersten Ehe dem Ansturm neuer Freier zu widerstehen. Aber in China scheint die Sache doch anders aufgefaßt zu werden, denn dieser tapsere Widerstand wird dem Distrift-Taotai gemeldet, dieser macht einen Bericht an den Provinz-Gouverneur, und der lettere sendet ihn sogar an den Kaiser in Peking. Ich fand zuweilen in der Pekinger Staatszeitung Edikte, mit welchen Seine Majestät anordnet, daß der Witwe X. X. oder der braven Tochter ?). ?). in ihrem Heimatsorte ein Triumphbogen zu errichten sei. Wieder die verkehrte Welt. Bei uns sind es große Staatsmänner und Kriegshelben, welchen solche Ehren erwiesen werden, in China Mädchen und Witwen!

Stirbt die gesetzliche Frau eines Mannes, so darf er sich wieder verheiraten, oder eine seiner Konkubinen zur ersten Frau erheben, die mit zunehmendem Alter endlich die Herrschaft über den ganzen Familien-Clan erhält. Ia, sollte sie in dieser höchsten Familienstellung ihren Gatten verlieren, so tritt nicht etwa der älteste Sohn an dessen Stelle als Leiter der Familie, sondern die Mutter bleibt es in unumschränkter Weise die zu ihrem Tode. Der Chinese sagt, seine legitime Frau sei wie der Mond, die Konkubinen wie die Sterne, und alle drehen sich in ihrem Laufe um die Sonne, den Mann.

Die chinesischen Sten sind nicht etwa unauflöslich. Die Gesetze nennen sieben Gründe für die Ehescheidung, welche die gesellschaftlichen Verhältnisse der

Mitte grell beleuchten. Sie sind: Unfruchtbarkeit, Eifersucht, schlechte Sitten, Ungehorsam, Diebstahl, Aussatz und — Geschwäßigkeit! Auch kann die Scheidung auf gegenseitiges Einverständnis erfolgen. Sollte der Mann bei Ehebruch seiner Frau die Scheidung nicht verlangen, so setzt er sich der Bestrasung durch Stockstreiche aus; sollte sie während seiner Abwesenheit eine neue Ehe eingehen, so wird sie erdrosselt; nur wenn diese Abwesenheit drei Jahre dauert, kann sie nach Anmeldung bei den Gerichten ihre Freiheit erlangen.

Wie man sieht, ist das Los der Frauen bei den Chinesen kein glänzendes: unbeachtet von den Männern, ohne Liebe, ohne Zärtlichkeit, verbringen sie ihr Leben unter sich in Arbeit und Einsamkeit, denn die Gatten vergnügen sich auswärts mit Spielen, Banketten und in Gesellschaft von Courtisanen. Selten lassen sie ihre Frauen an Vergnügungen teilnehmen, selten begnügen sie sich mit den schönsten und erhabensten unserer Freuden, jenen der eignen Familie.

Die armen Frauen der höheren Stände haben es kaum viel besser als jene der indischen Zenanas ober der arabischen Harems, und beinahe könnte man sagen, daß die Frauen der untersten Stände Chinas ein günstigeres Los haben, als ihre reichgekleibeten geputten und geschmückten Schwestern. Sie sind wenigstens nicht an das Haus gefesselt, sie genießen einigermaßen Freiheit. Besonders in Canton und den südlichen Provinzen jah ich sie allen möglichen Berufen nachgehen. Schneiderinnen kauern an den Straßenecken, um Kleider zu flicken; Dienerinnen durchwandern die Gäßchen, um Einkäuse oder Besorgungen für ihre Herrinnen zu machen; auf dem Flusse und im Hafen verkehren die Frauen ungezwungen, durch feine gesellschaftlichen Formen eingeengt, mit den chinesischen ober fremden Männern. Die ärmsten der Frauen ziehen durch das Gewirre von Gäßchen der Städte, um allerhand Abfälle und Unrat für ihre Schweine zu sammeln. Draußen auf dem Lande sind fie in den Seidenzüchtereien oder auf den Reisfeldern thätig; fie schneiden Gras oder suchen auf den Bergabhängen nach Burzeln, Zweigen und sonstigem Brennmaterial: Hunderte pflücken Theeblätter an den sich meilenweit hinziehenden kleinen Stauden; überall find es fraftige, gut gebaute Westalten, weit größer und stärker als ihre Schwestern in Japan oder Hinterindien. Weiter gegen Norden, in der Umgegend von Swatan oder Amon sind sie schon viel seltener; auch bei Hangtschau, Ningpo und Nanfing genießen sie lange nicht die gleichen Freiheiten wie in Canton.





Bor bem Kamilienschaft.

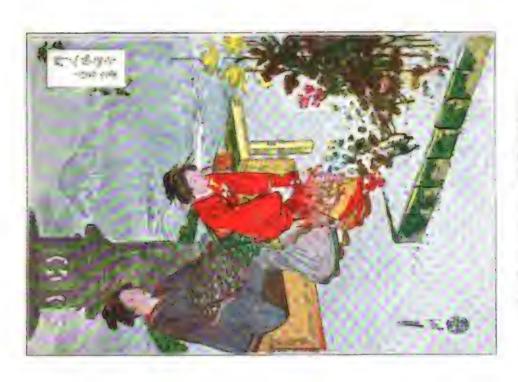

Im Hausgarten mit Holyfdulgen.



## Der Haarzopf der Chinesen.

一黑—

Als gelegentlich des jüngsten Krieges in Oftasien die illustrierten Zeitungen Europas Abbildungen der chinesischen Krieger veröffentslichten, waren die Leser wohl am meisten über den langen Haarzopf überrascht, der auf diesen Bildern bei Offizieren wie Soldaten über den Rücken dis nahe an die Füße herabsiel. Diese Rattenschwänze bei den Feldtruppen in der Mandschurei mußten den Beschauern der Bilder unwillsürlich ein Lächeln entlocken, und sie bedachten wohl nicht, daß unsere eigenen europäischen Feldtruppen dis zu Ansang dieses Jahrhunderts, die englische Marine sogar noch dis zur letzten Generation, ebenfalls Haarzöpfe getragen haben. Allerdings waren die letzteren nicht so lang, wie bei den Chinesen, dassür aber waren sie weiß



gepudert und erhielten sich gerade beim Militär am längsten, während in China nahezu die ganze männliche Bevölferung diese über einen Meter langen Haarzöpfe trägt. Die Mädchen tragen in China nur bis zu ihrer Verlobung einen über den Rücken fallenden Haarzopf. Ohne Zopf fein Chinese; er ist ihr größter Stolz und der hervorragendste Gegenstand ihrer Eitelkeit, sowie das Streben jedes Chinesenjungen, dem der Zopf erst in seinem zwölften bis vierzehnten Jahre zu tragen gestattet ist. Der Raiser trägt ihn ebenso aut, wie der lette Lastenträger, der tapfere Reitergeneral ebenso gut, wie der Apothefer, und nur eine Berufsflasse ist davon ausgenommen: die Priester, deren Schädel spiegelglatt rafiert find. — Bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts trugen die Chinesen ihr Haar ähnlich wie wir, und erst von der Vertreibung der angestammten Ming-Dynastie durch die Mandschuren stammt die Sitte, das Scheitelhaar zu einem Zopf zu flechten. Mandschuren waren Zopfträger, und kaum hatten sie die Herrschaft über das gewaltige Chinesenreich an sich geriffen, so machten sie den Zopf zum Zeichen der Unterwerfung. Ieder Chinese mußte sich seinen Schädel mit Ausnahme des Scheitelhaares kahl rasieren und das letztere in einen Zopf flechten laffen. Die Barbiere im ganzen weiten Reiche wurden mit der Ausführung dieser kaiserlichen Verordnung betraut. Mit dem Rasiermesser in der einen und dem Schwert in der andern Hand durchzogen sie ihre Distrikte und den Chinesen blied die Wahl, ihr Kopshaar oder ihren ganzen Kops zu opsern. Die große Mehrzahl entschloß sich natürlich zu der weniger schmerzlichen Operation. Immerhin kam es zu vielen Ausständen gegen diese drakonische Maßregel, zumal die Bardiere damals wie bis auf die jüngste Zeit den geächteten Ständen angehörten und nicht gut kaiserliche Beamte sein konnten. Deshalb kam der erste Mandschu-Kaiser, einer der größten Husweg: er verordnete, die China jemals gehabt hat, auf einen anderen, friedslicheren Ausweg: er verordnete, daß Berbrecher, Sträslinge und die Angehörigen der geächteten Bolkstlassen keinen Haarzopf tragen dürsen. Dadurch machte er den Zopf zum Wahrzeichen der Ehrbarkeit und des guten Bürgertums, der Widerstand hörte aus, und bald konnte man sich keinen Chinesen mehr ohne Zopf denken.

Uebrigens stammt aus jener Zeit ein charafteristisches Barbierzeichen, bas seinen Weg auch durch ganz Nordamerika, zum Teil auch nach Europa gefunden hat. Besuchern der Neuen Welt wird es aufgefallen sein, daß die dortigen Barbiere vor ihren Läden kurze, dicke, bemalte Stangen als Abzeichen ihres Berufes errichten, und bis auf den heutigen Tag hat man vergeblich nach dem Ursprung dieser Sitte geforscht. Für den Kenner chinesischer Berhältnisse durfte es indes zweifellos sein, daß dieser Ursprung in China zu suchen ist. Wie heute, so war auch schon vor Jahrhunderten das Abzeichen faiserlicher Beamter eine oder eine Anzahl hoher Stangen vor ihren Wohnungen. Der Distriftgouverneur hat deren z. B. zwei, der Provinzgouverneur vier vor seinem Amte stehen. Nun waren die Barbiere, als sie mit dem Abrasieren der Chinesenschädel von seiten der ersten Mandschuregierung betraut wurden, gewissermaßen kaiserliche Beamte und errichteten vor ihren Säusern den Beamtenpfahl. Diejenigen, die mit ihren Werfzeugwägelchen oder Schubkarren im Lande umherzogen, brachten diesen Pfahl, allerdings von geringerer Länge, an diesen letzteren an, und wie ich auf meinen Reisen selbst wahrgenommen habe, ist dies noch heute in China allgemein Sitte. Als die Chinesen ihre Wanderung übers Meer nach Amerika antraten und sich dort ansiedelten, war das Barbierhandwerk dasjenige, dem sich die Einwanderer am liebsten amvandten; sie errichteten auch in Amerika ihre Barbierpfähle, und von ihnen nahmen die meisten Barbiere dieses Abzeichen an, das bald allgemein wurde. — Den Chinesen ist die schönste Zierde des Mannes, der Bart, vorenthalten; erst im späteren Alter erscheinen um den Mund und an den Backen vereinzelte struppige Haare, die dann ihr größter Stolz sind und sorgfältig gepflegt werden. Sonst zeigen sich Haare nur auf etwaigen Gesichtswarzen und auch diesen wenden die Chinesen befondere Pflege zu. Was ihnen die Natur im Gesicht versaat hat, ersette sie durch überreichen Haarwuchs am Hinterfopf, ein Haarwuchs, der stets tiefschwarz ist. Der kleinen Chinesenbrut bis zum Alter von zwölf oder vierzehn Jahren wird der Schädel in eigentümlicher Beije rasiert. Sier und bort, über den Ohren, am Scheitel, am Nacken werden einzelne fleine Haarbüschel stehen gelassen, so daß diese possierlichen Jungen aussehen, als würde die Natur ihnen gleich an fechs oder mehr Stellen Bopfe wachsen lassen. Erft nachdem die Knaben das genannte Alter erreicht haben, wird der Schädel ganz glattrasiert und nur das Scheitelhaar stehen gelassen. Natürlicherweise wird dies erst nach Jahren lang

genug, um daraus einen Jopf zu flechten. Im Mannesalter reicht das natürliche Scheitelhaar der Chinesen bis auf etwa den halben Rücken, bei manchen erreicht es sogar eine Länge von einem Meter und noch mehr, stets aber muß durch fünstliche Mittel nachsgeholsen werden, um dem Zopf die erforderliche Länge bis zu den Fußtnöcheln zu geben. In das natürliche Haar wird gewöhnlich noch ein Strang Menschens oder Pferdehaar einsgeslochten: der am Nacken dicke, fests und glattgeslochtene Zopf wird nach abwärts immer



Barbier.

dünner, und etwa in der Nähe des Sitteils besteht er nur noch aus einem Geslecht von Seidenschnüren von schwarzer oder roter Farbe mit einer Seidenquaste am Ende.

Sind die Chinesen in Trauer um ihre Eltern oder nahe Verwandte, so dürfen sie ihr Kopshaar während der Dauer von sieben Wochen weder in Zöpse slechten noch schneiden lassen, noch dürfen sie es kämmen. Stirbt der Kaiser, so gilt diese Vorschrift für alle Chinesen während der Dauer von hundert Tagen, und man kann sich unter solchen Umständen das wüste Aussehen dieser Willionen von Menschen leicht ausmalen —

eine Nation von Struwelpetern. Die armen Barbiere haben während biefer Zeit g ihren Willen Ferien und viele nagen am Hungertuche. Gewiß wird in dem ungeher Reiche niemand für Gesundheit und Langlebigkeit des Landesvaters eifriger beten, es diese Ritter des Rasiermessers thun.

Ist diese erste Zeit der tiefen Trauer verstrichen, so flechten die Chinesen in hinteres Anhängsel statt der schwarzen Seidenschmure weiße, weil Weiß die Farbe ih Trauer ift: Leute, die viel zu reisen oder in den Straffen der Städte zu thun hab verwenden statt weißer auch blaue Schnüre, die den Schmutz weniger zeigen. Beschmuten möglichst zu verhindern, wird der Haarzopf auch auf Reisen oder b schmutzigen Arbeiten, wie auf Flußbooten, beim Lastentragen z., mehrmals um de Hinterhaupt gewickelt und festgesteckt. Bei der Annäherung von Söhergestellten ob im Verkehr mit diesen muß der Zopf losgebunden werden, denn ihn auf dem Ropf au behalten, ware ein ebenso großes Vergeben gegen die gute Sitte, als wurde bei un jemand den Hut aufbehalten oder Besucher in Semdärmeln empfangen. Auf nichts vor wenden die Chinesen bei ihrer Toilette größere Sorgfalt als auf ihren Zopi, nicht nm in ihrem eigenen Lande, sondern auch in ganz Oftasien überhaupt, ja selbst in Amerika Ich habe auf meinen Reisen häufig Hunderte, ja Taufende Chinesen gesehen, die den ärmsten Volksklassen angehörten und weder Aleidungsstücke, noch Nahrung, noch Wohnung besaßen, wie 3. B. in Singapore, in Siam oder Cochinchina, allein der Haarzopi war selbst bei diesen armen Teufeln in schönster Ordnung. Es kann einem Chinejen feine größere Schmach angethan werden, als wenn ihm der Zopf abgeschnitten wird. Mit abergläubischer Sorgfalt behüten sie ihn, und als vor einigen Jahren die Begetarianerjefte (Geheimbündler, die den Sturz der fremden Mandschudynastie anstreben dem von dieser eingeführten Haarzopf den Krieg erklärten, als in unerklärlicher Weife den Chinejen auf der Straße, im Theater, im Thechause — überall wo nur möglich die Zöpfe absielen, da herrichte die größte Erregung im Lande; die Behörden befahlen der Bevölkerung, am Abend das Haus zu hüten, sowie Thuren und Kenster sorafaltig 311 verschließen, ja, manche Stadtbehörden befahlen durch Maueranschläge allerhand Zaubermittel zur Beschützung des Zopfes. So verordnete z. B. der Taotai (Stadt präfekt) von Peking als unfehlbares Mittel, in die Zöpfe einen roten und einen gelben Kaden einzuflechten. In Hangtschau fand der Magistrat ein noch viel besseres Mittel Drei verschlungene chinesische Schriftzeichen werden mit schwarzer Tinte auf gelbe Bapier schnißel dreimal niedergeschrieben. Eins der letzteren wird verbrannt und die Niche mit einer Taffe Thee getrunken, eins wird in den Haarzopf eingeflochten und das dritte wird über die Hausthür geklebt. Bei solchen Gelegenheiten hat gewöhnlich zuerst die weiße Bevölferung zu leiben; der Berdacht, mit den bosen Geistern in Berbindung 34 stehen, fällt zunächst auf Missionare, Raufleute, Reisende, und der geringste Anlaß, ein unbedachtes Wort, eine verdächtige Geberde reicht hin, die Wut des abergläubischen Volkes auf die Weißen zu lenken. Also Respekt vor dem chinesischen Bopf!



## Tschinkiang.

Von den großen volkreichen Handelsstädten, die an den Usern des mächtigen Jangtsekiang liegen und der Mehrzahl nach dem fremden handelsverkehr geöffnet sind, ist Tschinkiang für den Reisenden am leichtesten weichbar. Von Shanghai, der Metropole und dem wichtigsten dass ganzen Jangtsethales, fahren nahezu täglich große, bequeme Lissagierdampfer stromauswärts nach Hankau und berühren auf ihrer durchschnittskh fünst dis sechstägigen Fahrt alle größeren Hafenstädte, darunter Ischinkiang.

Wir waren um Mitternacht von Shanghai abgefahren, und am frühen Nachmittag des folgenden Tages sahen wir in weiter Terne die malerischen Wahrzeichen von Ischinfiang aus der vom gelben schlammigen Strom durchzogenen sumpfigen Ebene beworragen: die wie eine riefige Halbfugel von achtzig Meter Höhe geformte Gilberinsel mit ihrem Abjutanten, dem kleineren bewaldeten Federfelsen, beide mit kurios geformten Tempeln und Pagoden bedeckt. Raum hatte unfer Dampfer sie umfahren, so inhen wir am füdlichen Ufer bes Stromes die große Stadt vor uns liegen, zu beiben Zeiten von bewaldeten Hügeln eingefaßt, die wie natürliche Wachttürme aus dem tiefen Sumpflande aufsteigen. Beide Sügel find von geschichtlichem Interesse. Auf dem einen, und näherliegenden, zeigt sich inmitten von grünen Parkanlagen das größte und impofanteste Gebäude von Tschinkiang, nicht etwa ein Tempel, eine Bagode oder Ahnenhalle, sondern das im europäischen Stil gebaute englische Konfulat. Im Jahre 1889 befand sich dasselbe in einem anderen Gebände, als der hier stets unruhige, leicht erregbare Pöbel der Stadt ohne irgend welche Veranlassung einen Angriff auf das Konsulat unternahm und das Gebäude niederbraunte. Als Genugthung den Engländern gegenüber mußten die Chinesen auf dem bewaldeten Hügel ein neues Ronfulatsgebäude errichten. Much der jenseits der Stadt, stromaufwärts gelegene Sügel erinnert die Chinejen an ihre vielen Kämpfe mit ihren besten Freunden, den Engländern. Dieser Hügel, die goldene Insel genannt, lag im Jahre 1842 mitten im Fluß, und an der Südseite war die englische Flotte verankert, während die Urmee zu Lande jene Siege erkämpfte, welche zu dem

Friedensvertrag von Nanking führten. Diese einstige Insel ist längst mit dem Festlande innig verwachsen, ja sogar an ihrer Nordseite haben die Anschwemmungen des Fangtsestiang schon einen breiten Landstreisen geschaffen.

Zwischen beiden Hügeln sahen wir das Häusermeer von Tschinfiang in buntem, malerischem Flaggenschmuck prangen. Jedes Haus, jeder Tempel, die Masten der Tausende von Frachtbooten, welche sich im großen Kanal und an den Usern des Jangtiestiang zusammendrängten, sogar die Bäume zeigten rote und weiße Flaggen; die ganze Bevölkerung schien auf den Beinen zu sein, und von der breiten, das Jangtseuser entlang lausenden Bundstraße drang entsetzliches Lärmen und Schreien zu uns herüber. Der Comprador unseres Dampsers, selbst ein langbezopster Chinese, klärte mich auf meine Frage darüber auf. Heute wäre gerade das Tiu-Tiu-seit, zu welchem gewöhnlich viele Tausende aus dem Innern des Landes hier zusammenzuströmen pflegten, und es sei an solchen Tagen nicht rätlich, sich zu weit in die Stadt hineinzuwagen. Allein gerade dieses heidnische Fest reizte meine Neugierde. Der Ingenieur des Dampsers erklärte sich bereit, mich zu begleiten, wir schlangen die Feldstecher um die Schultern, steckten Nevolver ein und machten uns auf den Weg.

Wegen der Unterwaschungen der Flugufer, wie sie auf dem ganzen unteren Jangtsefiang vorkommen, können die Dampfer auch sier nicht direkt an dieselben anlegen, jondern an eigene Hults, alte abgetakelte Schiffskörper, die in der Nähe des Ufers fest verankert und mit dem letteren durch Brücken verbunden sind. Jede der drei großen Dampfergesellschaften des Jangtse hat ihren eigenen Hulf, und der ganze Uferraum zwischen denjelben ift mit zahllosen Dichunken, Segelbooten, Sampans, Frachtschiffen und Ranonenbooten dicht gefüllt. Ischinfiang ist ja nicht nur ein großer Verkehrshafen und Handels plat des Jangtsethales, es liegt auch im Mittelpunkte eines Netes von Kanälen, deren größter, der Kaiserkanal, gerade hier den Jangtse freuzt. An diesem Kreuzungspunkte der beiden wichtigften Wasserstraßen von China mußte eine große und reiche Stadt entstehen, trop der ichweren Ratastrophen, welche sie während des letzten halben Jahrhunderts zu überstehen hatte. Im Jahre 1842 wurde sie nach langer Verteidigung von den Engländern gestürmt und eingenommen, aber die rothaarigen Barbaren fanden innerhalb der Ringmauern zu ihrem Entfetzen nichts als Leichen vor. Die Verteidiger, größtenteils Mandschuren, hatten zuerft alle Weiber und Kinder, bann sich selbst getotet, um ja nicht in die Hände des von ihnen so sehr gehaften Feindes zu fallen! - Dreizehn Jahre später hatte die Stadt durch Zuwanderer wieder sehr gewonnen, als die furchtbaren Horden der Taiping sie einnahmen und teilweise zerstörten, und weitere vier Jahre später, im Jahre 1859, fiel sie in die Hände der kaiserlichen Truppen, die hier ebenso wütend hausten, wie in dem benachbarten Nanting. Die ganze Bevölferung wurde niedergemetelt, die Stadt bis auf die Ringmauern und einige Straßen dem Erdboden gleich gemacht. Noch im Jahre 1894 sah ich bort Ruinen, welche aus jener Zeit herrührten.

Aber alles das waren nur zeitweilige Hindernisse für den Aufschwung von Tschinkiang, das heute wieder an zweihunderttausend Einwohner zählt und innerhalb

Tschintiang. 135

des von den Ringmauern umschlossenen Vierecks gar keinen Platz mehr hat. Es hat sich über die Stadtmauern ausgebehnt, und gerade in den westlich entstandenen Vorstädten ist der Sitz des Hauptsächlichsten Verkehrs und Reichtums der Stadt, während der östliche Teil ganz dem großartigen Leben und Verkehr auf dem Yunho-Kanal untergeordnet ist. Un die westliche Vorstadt stoßen gegen die Landseite zu ärmere Duartiere, die sich dis zu den sansten von Festungswerken gekrönten Höhen hinter der Stadt hinanziehen und in weit ausgedehnten Friedhösen mit kleinen, konischen, grünen Grabhügeln endigen.

Die Fremden-Konzession liegt dicht an den Usern des Jangtsetiang. Obschon in derselben alles in allem genommen nur siedzig Europäer wohnen, haben sie doch einen hübschen mit steinernen Warenhäusern und schmucken Villen besetzten Bund (d. h. Userstraße) geschaffen, der ebenso wie die nächstliegenden Seitenstraßen wohl gepstastert, beleuchtet und mit üppigen schattenspendenden Bäumen besetzt ist. Von dem chinesischen Ueberfall im Jahre 1889, bei welchem die Hälfte aller Häuser der Konzession zerstört wurde, ist seine Spur mehr wahrzunehmen. Die Handvoll Europäer, welche hier neben und mitten unter zweihunderttausend Chinesen wohnen, haben ihre eigene städtische Verwaltung, ihre Feuerwehr, Polizei, zwei Kirchen und einen Klub. Es sehlt ihnen nur noch eine tägliche Zeitung, aber auch sie wird kommen.

Wir fanden die Mehrzahl der europäischen Bewohner von Tschinklang im Garten des Zollkommissärs versammelt.

Die gegen den Bund gelegene Ecke der hohen festen Gartenmauer war mit Erde zu einer Art Terrasse angefüllt worden, und von dieser beobachteten die europäischen Damen des Orts — etwa ein halbes Dupend — in völliger Sicherheit die Vorgänge auf der Straße, zumal eine Reihe von Polizisten mit langen mehrzactigen Lanzen, Säbeln und ballschlägerartigen, rot gestrichenen Holzseulen hier Wache standen. Der mich begleitende Schifssingenieur und ich waren die einzigen Europäer in den Straßen.

War schon auf dem Bund das Brüllen und Stoßen, Lärmen, Schreien, Gestistulieren, Tamtamschlagen und Musizieren der Chinesen zum Davonlausen, so wurde es in
der eigentlichen Chinesenstadt noch weitaus überboten, denn alle Augenblicke suhren
und auch noch die massenhaft zum Knallen gebrachten Feuerfrösche zwischen
die Beine, die Mehrzahl der sich drängenden und umherstoßenden Chinesen trugen
brennende Ioß-Kerzen, rasselten mit langen auf die Erde fallenden Ketten oder schlugen
mit eisernen Pilgerstöcken hestig auf den Boden. Iedes einzelne Haus, sast ohne irgend
welche Ausnahme, war mit rotweißen Fahnen bunt ausstassser, vor jedem Hause, selbst
dem ärmlichsten, war ein Altar errichtet, oder doch wenigstens ein mit einem Tuch bedeckter
Tisch ausgestellt. In der Mitte des Altars oder Tisches standen überall Sandbüchsen mit
glimmenden Käucherserzchen und zu beiden Seiten derselben stecken brennende Kerzen
aus rotgesärdtem Bachs in zinnernen Leuchtern. In den Straßen gewahrte ich nur
Männer und Knaben, seine Frauen. Diesen blieben die Häuser überlassen, und sie
nutzten diese Gelegenheit, das seltsame Schauspiel zu betrachten, auch gehörig aus. In
den Fenstern, auf Balkonen, Hausdächern und Gartenmauern standen oder saßen sie in

ihren kostbarsten Festkleidern, hauptsächlich von blauer Farbe, seltener grün, schwarz oder weiß, aber keine einzige von den Tausenden, die ich sah, war rot oder gelb gekleidet. Ihre mitunter recht hübschen Gesichter waren mit Puders oder Schminkeschichten überzogen, in der äußerst sorgfältigen Haarfrisur steckte allerhand Schmuck, vom billigsten Flitters gold und Papierrosen bei den Armen bis zu kostbaren Perlschnüren und großen Jades (Nephrits)steinen bei den Neichen. Die letzteren waren überdies durch ihre winzigen, nicht viel mehr als daumengroßen Füßchen kenntlich, die sie kokett zwischen den Balkonsgittern hervorstreckten.

Was das Gewinnnel und das Getöse in den Straßen zu bedeuten hatte, war mir nicht recht klar. Jeder schien den Festtag des heidnischen Schutzpatrons von



Partie am Jangtsekiang bei Cfchinkiang.

Tschinkiang in seiner eignen Weise feiern zu wollen. Die reichen Kausleute der Stadt hatten große Summen dazu beigesteuert, und aus der Provinz waren viele Tausende, darunter das schlimmste Gesindel, hierhergekommen, um sich einen guten Tag zu machen. Sie wurden noch durch Tausende von Bootsteuten von der Flotte des großen Kanals verstärkt.

In langen malerischen Prozessionen zogen sie durch das enge Straßengewirre der Stadt. Wiele von ihnen waren in phantastischer Vermummung, in langen hellroten Talaren mit hohen zuckerhutsörmigen Hüten, von denen lange Fasanensedern wagerecht abstanden; andere mit goldenem und silbernem Flitterwerf bedeckt, wieder andere hatten den Oberkörper ganz unbekleidet, und ihre Köpse steckten in scheußlichen Tierfratzen; alle aber trugen grotesse Wassen, Oreizack, flammende Schwerter, Morgensterne, Lanzen oder Pilgerstäbe mit rasselnden Ketten umwickelt. Hier und da wurden den Prozessionen bunt

aufgeputte Kinder vorangetragen, die auf drei bis vier Meter hohen Stangen saßen und auf die Papierrosen in ihren Haaren und ihre glänzende Goldflitterkleidung nicht wenig In jeder Prozession wurden prachtvolle Sänften umhergetragen, mit Bergoldungen und Schnitzereien bedeckt, manche sogar aus getriebenem Silber. die Glassenster gewahrte ich im Inneren aus Holz geschnitzte, langbärtige Fragen. Die zahlreichen Fahnen, Sonnenschirme und Inschriftentafeln, die wie ein wandelnder Wald jeder Prozession vorangetragen wurden, zeigten die Namen der einzelnen Zünfte und Gilden der Stadt. Zwijchen den einzelnen Umzügen wogte zerlumptes halbnacktes Gefindel auf und nieder, von den berittenen Soldaten mühfam in Ordnung gehalten. Zahlreiche Bettler, die Stirnen seltsamerweise mit weißem Papier verklebt, warfen sich uns auf den Anien entgegen, jo daß wir kaum vorwärts konnten. Gleichzeitig kam von einer Seitenjtraße ein phantastischer Karnevalszug des Wegs, lärmend, heulend und wassenschwingend, als wären sie alle eben dem Tollhaus entwichen. Zwischen ihnen befanden sich einzelne Wir konnten weder vor= noch rudwärts. Der Zug, mehrere hundert Menschen umfassend, hatte und bald umringt, ich wurde von meinem Gefährten getrennt, und als ich den Versuch machte, ihm nachzueilen, versperrten mir die Reiter durch die Pferdefruppen den Weg. Gleichzeitig begann ein wilder Geselle mit langem zerzausten Haar und Kettenstäben in den Händen auf mich loszuschreien und schien die übrigen auf mich zu hetzen, denn ich bemerkte, wie sich die Gesichter verfinsterten und drohend überall die bewaffneten Hände erhoben. Schließlich ipie der wilde Geselle mich an und trachtete mich über den Haufen zu werfen. Da war guter Rat teuer. Ich war allein inmitten vieler Taujende fanatischer Chinesen, deren leichte Erregbarkeit durch die Aufstände und Abschlachtungen in früheren Jahren hinreichend befannt war, und ein Rachgeben, ein Augenblick des Bögerns hätte ich möglicherweise mit meinem Leben bezahlen mussen. Rasch entschlossen griff ich nach meinem Nevolver, den ich in der rechten Rocktasche trug. Auf dem Wege dahin streifte meine Hand das Etui mit meinem Fernglase; ich weiß nicht wie es kam, einer plöplichen Eingebung gehorchend, zog ich statt des Revolvers mein Fernglas hervor und hielt es an mein Auge. Verwunderung malte sich auf den Gesichtern der Umstehenden, das Geschrei und Geheul verstummte, und derselbe wilde Hallunke, der mich eben zuvor hatte niederschlagen wollen, riß mir das Glas aus der Hand. Kaum hatte er es an sein Auge gesetzt, so begann er zu lachen und die ihn Umgebenden der Reihe nach zu betrachten. Sein Erstaunen mußte die Neugierde der anderen in hohem Grade erwecken, denn ein Reiter entrif nun ihm mein Glas, und faum hatte er lachend durch basselbe geblickt, so wanderte es zu seinem Nachbar. Seine Austufungen verfetten die Zopfträger in große Heiterkeit. Alle lachten, und ich glaubte am besten zu thun, indem ich mitlachte. Mein Glas war nun in den Händen eines Mannes, der an der Ecke eines seitwärts führenden engen Gäßchens stand. Ich zwängte mich zu ihm durch, nahm ihm lachend das Glas aus der Hand, und ohne mich umzublicken, verschwand ich in dem Gäßchen, das gerade weit genug war, um einen Menschen durchzulaffen. Durch dasselbe hatte sich auch mein Begleiter geflüchtet, und zu meiner Freude erwartete er mich am anderen Ende biefes finfteren Durchgangs.

Wir hatten nun genug von den Festlichkeiten der Provinzheiligen und wanderten aus der Stadt hinaus, die sanfte Anhöhe empor, die von einem Fort mit merkwürdigen Pagodendächern gefrönt wird. Auf den Umfassungsmauern steckten Hunderte von kleinen dreieckigen Fahnen in rot und weiß. Der Weg führte durch eine ausgedehnte Nefropole mit Tausenden und Abertausenden von kleinen Grabhügeln, hier und dort unterbrochen von fleinen Rasenflächen und Baumgruppen. Unter einer der letteren gewahrten wir auf einer Steinbank sigend vier Chinesinnen, die in den Anblick des wunderbar schönen Jangtseffiangthales versunken schienen, das sich zu unseren Füßen auf viele Meilen stromauf= und sabwärts ausdehnte. Als wir ihnen näher kamen, bemerkten wir erst, daß diese vermeintlichen Chinefinnen hellblonde Haare und blaue Augen hatten, dabei so große Küße, wie sie eine Tochter des Reiches der Mitte noch niemals besessen haben mag. Die vier Damen waren Angestellte irgend einer schwedischen Mission, die hier oben unter dem Schutz des Forts ein Missionshaus besaff. und auch auf dem jenseitigen Abhang der Anhöhe im Freien zerftreut, liegen noch einige andere Missionshäuser, hauptsächlich amerikanischen Selten angehörend. Die Missionäre leben hier mit ihren Frauen recht lauschig und behaglich und geben den Chinesen die verschiedenen Arten und Wege an, auf welchen sie als Christen selig werden können. Da giebt es eine Amerikan-Baptist-Mission, Amerikan-Methodist-Episkopal-Mission, Amerikan-Southern-Presbyterian-Mission, China-Inland-Mission 20., aber sie alle zusammengenommen mit ihren Dupenden von Missionären und deren Frauen und ihren reichen Mitteln haben nicht ein Biertel des Erfolges aufzuweisen, den die beiden fatholischen Badres französischer Nation hier mit ihren bescheidenen Mitteln erzielt haben. diese vielen amerikanischen Missionäre wenigstens für die Europäer von irgend welchem Nugen waren! Die wünschenswert ware es g. B., wenn in den Spitalern der Miffionen franke Europäer Aufnahme fänden. Leider ist dies nicht der Fall: Europäer werden abgewiesen und nur franke Chinesen aufgenommen.

Das Fort auf der Anhöhe schien mir von den Hunden besser bewacht, als von den Soldaten. Während die ersteren bei unserem Kommen Lärm schlugen, blieben die letteren, große Damenstrohhüte auf den bezopsten Köpsen, ruhig auf dem grünen Rasen liegen und schielten nur mit halbossenen Augen zu uns herüber. Als ich Miene machte, das Thor zu durchschreiten, sprang einer der Soldaten auf und verwehrte uns den Eintritt. Nur wenn wir einen Erlaubnissschein vom Mandarin besäßen, dürsten wir in das Innere des Forts. Indessen wir wurden durch die wunderbare Aussicht auf den Jangtsesiang reichlich für diese Enttäuschung entschädigt. Bon hier oben konnten wir deutlich die früheren User des ewig wechselnden Stromes versolgen. Bald reißt er von einem User ganze Morgen, ja Quadratsilometer Landes ab, um sie am jenseitigen anzusesen, bald bricht er sich eine neue Lausbahn durch die üppigen Gersten- und Roggen selder, bald läßt er Inseln aus seinem Bett verschwinden, bald weiter abwärts neue entstehen. Mit dem Fernglas musterten wir das jenseitige User des gewaltigen gelben Stromes, wo sich noch zur Nitte des Jahrhunderts die große Stadt Koatschen befunden hat, eines der wichtigsten Salzdepots von ganz China, und zeitweilig waren zu ühren

Füßen im Fluß gegen zweitausend Salzboote und Dschunken verankert. Wir konnten davon nichts mehr wahrnehmen, als einzelne elende Hütten mitten im Morast steckend. Der Jangtsekiang hat die Stadt verschlungen. Auch das einst so berühmte Jangtschau hat seine frühere Bedeutung gänzlich eingebüßt. Jangtschau liegt nur einige zwanzig Kilometer von Tschinkiang an der Nordseite des Jangtsekiang und war in früheren Zeiten die Hauptstadt des Jang-Reiches. Bor sechshundert Jahren, lange bevor irgend ein Europäer den Juß auf chinesischen Boden setze, besaß Jangtschau einen europäischen Gouwerneur, niemand anderen als Marco Polo, der drei Jahre hier residierte.

Aus jener Zeit ist wohl weder dort, noch in Tichinkiang etwas übrig, nicht einmal die alten Pagoden der Goldenen Insel dürften dieses Alter besitzen. von unserem Ausflug zurückgekehrt waren, ließen wir uns nach diesem Heiligtum der Buddhiftenwelt rudern, wo folossale Buddhastatuen, umgeben von solchen seiner Apostel und Gelehrten, der Anbetung durch die andächtigen Zopfträger harren, aber das Leben und Treiben auf dem Bund, der Hauptstraße der Fremdenansiedelung, interessierte und mehr, und stundenlang hätte ich dem Treiben in den offenen Egbuden, rings um die ambulanten Rüchen, bei den Spieltischen, Frucht- und Gierhandlern zc. zusehen können, wem nicht der furchtbare, ohrenbetäubende Lärm gewesen wäre. Die Chinesen scheinen nichts thun zu können, ohne babei aus vollem Halse zu schreien; selbst die Lastenträger ichreien bei jedem Schritt ihr ha ho desto fräftiger, je größer die Last, die sie zu tragen haben, als ob sie die Arbeit mit Geschrei allein verrichten könnten. Vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Nacht aus Tausenden von Kehlen ohne Unterbrechung ha-ho ichreien zu hören ist begreiflicherweise kein Vergnügen für die europäischen Bewohner der Konzession. Vor einigen Jahren wandten sie sich deshalb an den Taotai von Tschinfiang mit dem Ersuchen das Schreien zu verbieten. Das geschah auch, aber am folgenden Tage schrieen die Kulis ihr ha-ho vielleicht nur noch fräftiger, und dabei ist es bis heute geblieben.



## Der große Kanal.

In manchen modernen Reisewerken über China ist zu lesen, der berühmte Raisersanal, welcher den Süden Chinas mit dem Norden verbindet, sei in den letzten Jahrzehnten verfallen und der Hauptwarentransport, darunter auch jener der großen Massen von Tributreis, ersolge deshalb auf chinesischen Dampsern und Dschunken zur See nach Tientsin und von dort auf dem Peihostusse nach Peking. Diese Behauptung ist nur teilweise richtig. Wohl hat der Ranal, eines der größten Werke, welches von Menschenhänden

überhaupt geschaffen worden, durch die furchtbare Taiping=Revolution in den sechziger Jahren sehr gelitten, allein er ift heute immer noch der wichtigste Verkehrsweg des ungeheuren Reiches, und auf keiner Wasserstraße der Erde, vielleicht den Perlfluß bei Canton ausgenommen, dürften sich so viele Fahrzeuge befinden, als auf dem Raiser-Nach Hunderttausenden zählen die Frachtboote, welche das zwischen 50 und 70 Meter breite Bett des Kanals auf seinem über 700 Kilometer langen Laufe von Hangtschau bis Tungtschau (bei Peting) bedecken. Gelegentlich meines Besuches von Tschinkiang und Jangtschau, am Kreuzungspunkte des Ranals und des Jangtsekiang im Frühjahr 1894, sah ich selbst viele Tausende von Frachtbooten, welche auf einer Strecke von vielleicht 20 Kilometern mit nur geringen Unterbrechungen dicht aufeinander folgten und manchmal kilometerlange Ketten bildeten. Noch immer wird der Tributreis auf dem Kanal nach Pefing befördert, noch immer herrscht auf dieser Wasserstraße ein ungeheurer Warenverfehr, und hat dieser in den siebziger Jahren vielleicht eine Verminderung erfahren, so ist er seit den letzten drei bis vier Jahren entschieden wieder im Steigen begriffen und wird vielleicht in ebenso vielen Jahren einen größeren Berkehr aufweisen, als jemals zuvor.

Der Anblick, den diese Tausende von Frachtbooten, welche sich bei den Schleusen von Tschinkiang zusammendrängten, darbot, wird mir zeitlebens unvergeßlich bleiben. Der ganze breite Kanal war von einem User zum andern mit ihnen buchstäblich bedeckt,

überhöht von einem Wald von buntbewimpelten Masten, zwischen denen sich hie und da die Flaggen der Mandarinboote und Ariegssahrzeuge zeigten. Iedes Fahrzeug war von Dutzenden von Menschen bewohnt, welche die vier dis fünf Monate dauernde Fahrt nach Peking und die ebenso lange Rücksahrt nach dem Süden des Reiches mitmachten. Iedes der schwerbeladenen Boote besaß auf dem Bug zwei Anker mit je vier Armen und zwischen den über den Stern des Bootes hinausragenden Seitenwänden ein Steuerrnder, das je nach der verschiedenen Wassertiese im Kanal gehoben und gesenkt werden kann. An den Seiten der Boote besanden sich buntbemalte Leeboards (Schwertbretter), welche die Chinesen ähnlich wie die Holländer zur Sicherung der Fahrt bei seitlichen Winden herablassen. Viele Boote waren mit grotesken Fratzen und Ornasmenten bemalt, der Bug zeigte sehr hübsche Schnitzereien und hinter denselben zwei



Hluftleben auf dem Jangtsehiang.

riesige gemalte Fischaugen, denn die Chinesen meinen, daß auch die Boote solcher Augen bedürsen, um ihren richtigen Weg finden zu können. Die Mehrzahl der Boote hatte eine Ladung von 200—400 Pikuls (6000—12000 Kilogramm) Reis, außerdem aber noch verschiedene andere Waren, denn die Frachten der Boote, welche den kaiserlichen Tributereis nach Peking bringen, sind von allen Zöllen und Abgaben während der ganzen Reise befreit. Der Besitzer jedes Bootes erhält überdies von der kaiserlichen Regierung eine Vergütung von 800 Cash (etwa 2 Mk.) für den Transport jedes Pikul Reis, im ganzen also 400—800 Mk. für die achte bis zehnmonatliche Reise, und von dieser Summe muß er die Löhne und den Unterhalt seiner Leute, den Transport durch die vielen Schkeusen und alle sonstigen Ausgaben bestreiten. Diese Summe ist jedoch nicht so gering, wenn man die Lebensverhältnisse in China in Betracht zieht. Ich fand in den beiden

genannten Kanalstädten Hunderte von Privatbooten verschiedener Größe, manche recht bequem eingerichtet, die mir von den Eigentümern für etwa  $2^1/2$  Mf. für den Tagangeboten wurden, und von dieser Summe bestreitet der Laospan (Kapitän) sämtliche Aussgaben, sogar die Nahrung des Passagiers. Auch zahlreiche Omnibusdoote versehren auf dem Kanal, und die Reisetosten betragen einen Cash, d. h. etwa einen Viertelpsennig, pro Li (575 Meter). Das Reisen in China ist ungemein villig. Will man statt der langsamen, einförmigen, durch Ausenthalte an den Schleusen und in den Städten untersbrochenen Kanalsahrt lieber auf dem Landwege von Tschinfiang nach Peking reisen, was je nach der Jahreszeit zwei bis drei Wochen Zeit erfordert, so kostet ein zweiräderiger Karren, mit zwei Maultieren bespannt, etwa 20 Taels (d. h. 60 — 70 Mf.). Dafür werden dem Keisenden auf dem über 1000 Kilometer langen Wege auch noch luxuriöse Mahlzeiten, sogenannte Sanssu fanshoen, geliesert, deren jede aus sechs Gängen besteht.

Biel schneller kommen auf dem großen Kanal freilich die Mandarinboote vorwärts, denn diesen müssen die gewöhnlichen Frachtboote Plats machen, und sie werden auch zur Nachtzeit durch die Schleusen gelassen, was bei den gewöhnlichen Booten nicht gestattet ist. Die Boote der höheren Mandarine, vom Taotai auswärts, dürsen sogar von Dampsschaluppen gezogen werden. Diese Mandarinboote sind wahre schwimmende Paläste, wenigstens nach chinessischen Begriffen, mit schönen Schnitzereien, Vergoldungen, Wimpeln, Flaggen, Ehrenschildern z. geschmückt und auch im Innern sehr bequem eingerichtet. Zu ihrer Sicherheit werden sie zuweilen auch noch von Kanonenbooten begleitet, deren es auf dem Kanal des Schmuggels und Piratenwesens wegen viele Hunderte giebt. Durch ihre Wachsamseit ist das Reisen auf dem Kanal ziemlich sicher. Uebernachtet man auf einem längs der Kanaluser veranserten Boote, so sind bald eigene Wächter, sogenannte Taseng, zur Stelle, welche sür wenige Sapeten die Rachtwache auf dem Berdeck übernehmen und alle halbe Stunden durch hestige Gongschläge ihre Wachsamseit anzeigen. Bei Tag aber ist der Kanal viel zu belebt, als daß Piraten einen Angriff wagen würden.

Woher der große Kanal den in europäischen Werken gewöhnlich gebrauchten Namen Kaiserkanal bekommen hat, ist nicht recht erklärlich. In China ist dieser Name unbekannt. Dort heißt er Yunsho, d. h. "Fluß für Transporte", oder Yunskaperho, d. h. "Fluß für Tributtransporte". Dabei ist der Name Fluß viel richtiger, als Kanal, denn der Yunsho ist kein Kanal im europäischen Sinne. Er wurde auch nicht von einem Ingenieur entworsen und ausgeführt, sondern ist das Werk mehrerer Tynastien, welche Jahrhunderte lang daran arbeiten ließen, dis er seine heutige Gestalt angenommen hat. In dem letzten Jahrhundert diente er hauptsächlich für den Transport des Reisstributes, welchen die jüdlichen Provinzen zu liesern haben. In dem kaiserlichen Jahrbuch fand ich, daß der Kiangnan jährlich einen Tribut von 1430 000 Pikuls (90 000 Tonnen) Reis nach Pesing absühren muß, wozu viers die fünstausend Boote, in 65 Flottillen geteilt, erforderlich sind. Tschefiang hat 670 000 Pikuls, Kiangsi 800 000, Honan 220 000, Schantung 350 000 Pikuls Reis zu liesern. Aber diese ungeheuren Massen werden in Wirklichseit sast niemals ausgebracht. Eine Misson Pikuls im

ganzen genommen dürfte der Wahrheit näher liegen; immerhin eine Menge, für deren Transport vier= bis fünftausend Boote erforderlich sind.

Der Yunsho ist selbst auf kleineren Landkarten Chinas durch eine lange Linie bezeichnet, welche von Hangtschau in der Provinz Tschekiang ausgehend, in hauptsächlich nördlicher Richtung den Jangtsekiang und Hoangho überschreitend, nach Tientsin resp. Peking führt. Bei seiner Anlage wurden in geschickter Weise alte Flußläuse, Seen,



Landleufe.

Thalniederungen 2c. benützt, was wohl die augenblickliche Arbeit erleichterte, den Kanal dafür aber den Ueberschwemmungen durch die ungeheuren Ströme, welche er durchkreuzt, aussetzte. Noch in der ersten Hälste dieses Jahrhunderts wurde er durch die Gewässer des Jangtsetiang gespeist und die Strömung war gegen Norden gerichtet; seitdem aber der furchtbare Hoangho in den fünfziger Jahren seinen alten südöstlichen Lauf aufgab und statt seine Schlammsluten dem Gelben Meere zuzussühren, dieselben durch ein neus

gegrabenes Bett in den Golf von Tschili munden ließ, haben sich auch die Berhält= nisse im Transportfangl gründlich verändert. Die jährlichen Ueberschwemmungen des nahezu 4500 Kilometer langen, ungemein wasserreichen Hoangho lassen auf dem ausgedehnten Inundationsgebiet erhebliche Schichten von Schlamm und Erde zurück, und auch bas Flußbett wird durch diese Ablagerungen so beträchtlich erhöht, daß die Uferbewohner ihre Ortschaften und Felder nur durch die entsprechende fortwährende Erhöhung der Uferdämme schützen können. Neben diesen Ablagerungen fand, nach den Angaben von M. Bickmore im Journal der afiatischen Gesellschaft, auch eine allmähliche Sebung der westlich der Halbinsel Schantung gelegenen Länderstriche von innen heraus statt, und diese Umstände brachten naturgemäß beträchtliche Veränderungen in dem Flußsystem zwischen Hoanaho und Janatsefiang mit sich. Heute ist es nicht mehr der letztere, welcher den Transportfanal speist, und die Strömung in demselben ist auch nicht mehr nach Norden gerichtet, sondern der Kanal erhält sein Speisewasser aus dem großen, den Hungtse-See durchfließenden Hoeisho; ja der Ranal bildet gewissermaßen die Forts settung bieses Flusses und führt seine Wassermassen in nörblicher und süblicher Richtung ab. Nur ist der Wasserstand in dem Hoeiho und damit auch in dem ausgedehnten Hungtje-See sehr heftigen und plötlichen Schwankungen unterworfen, für welche das durch hohe steinerne Uferdämme eingefaßte Kanalbett nicht ausreicht. westlich des Kanals, eine weite, wasserreiche Ebene, liegt höher, das Gebiet öftlich des selben bis zur Meeresküste tiefer als das Ranalbett. Der östliche Kanaldamm ragt ctwa 6-8 Meter über diesen Sia-ho genannten Landstrich empor, der nichts weiter als ein ungeheurer Bolder von der Ansdehnung des Königreichs Holland ist. mußte auch das Higho-Gebiet gegen die Meeresiluten durch Dämme geschützt werden, wie bort wird es von zahlreichen Speise und Abzugsfanälen durchzogen und bildet eines der ertragreichsten Reisgebiete nicht nur Chinas, sondern vielleicht von ganz Usien. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts befand sich hier die Mündung des Hoangho, und das ausgedehnte Tiefland war alljährlich schrecklichen Ueberschwemmungen ausgesett. Seither hat er sich nach Norden gewendet, und die Bewohner sind herzlich froh, daß sie den unangenehmen Gesellen losgeworden sind. Allein sie wären aus dem Regen in die Traufe gefommen, wenn die Kanalbehörden nicht recht sinnreiche Einrichtungen getroffen hätten, um das Higho-Tiefland gegen die Wassermassen des Hoeisho zu schüßen und dieselben für die Reiskultur des Tieflandes dienstbar zu machen. Sie legten dazu an verschiedenen Stellen in dem östlichen Kanaldamm Abzugsschleufen verschiedener Art und Größe an, deren fleinste Art Tong genannt wird. Diese Tong sind Deffnungen von einem Meter ins Geviert, die in entsprechender Höhe durch den östlichen Ranaldamm führen, um das lleberschußwasser des Kanals in die Speisekanale ber öftlichen Reisfelder abzulaffen. Gie bleiben ftets geöffnet.

An gewissen Stellen zwischen den Tong sind größere Schleusen, sogenannte Tscha, im östlichen Userdamm angebracht. Die Wände dieser bis nahe an den Kanalboden reichenden Deffnungen sind mit Steinen und Cement bekleidet und besitzen vertifale Coulissen, welche zur Aufnahme schwerer Holzbalken dienen, die horizontal auseinander

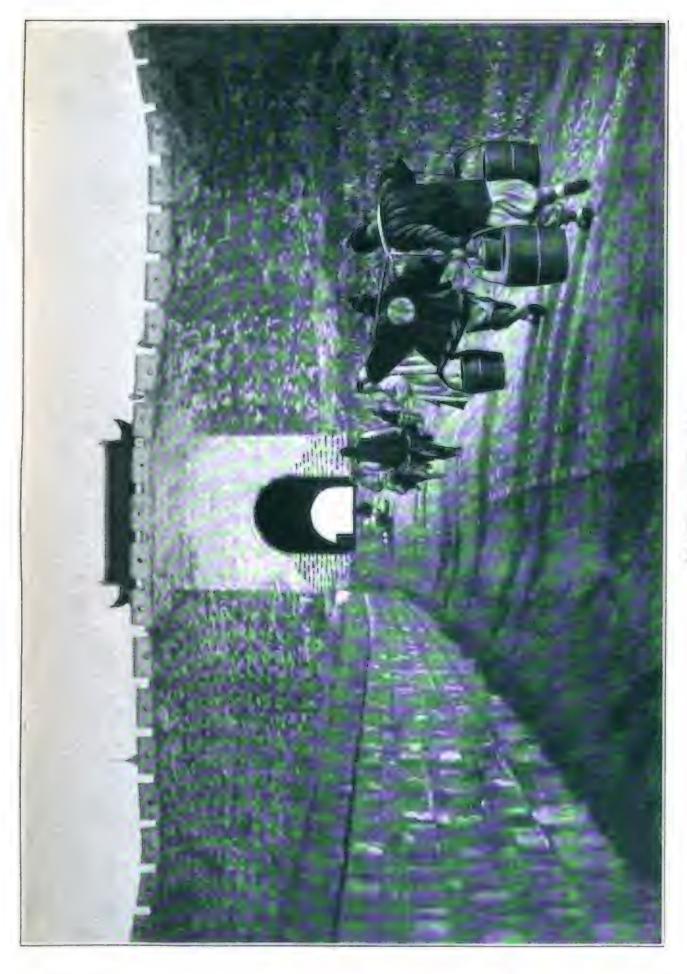

gelegt werden. Reichen die Tong nicht aus, um das überschüffige Ranalwaffer abzuleiten, so werden je nach der Menge desselben ein, zwei oder mehr dieser horizontalen Balfen aus den Ticha genommen, und das lleberschuftwaffer ergießt sich in brausenden Rastaden in die Abzugstanäle, welche durch das Higho-Tiefland nach dem Gelben Meere führen. Im Mai und Juni, wenn der aus den Bergen von Honan kommende Hoeiho durch die schmelzenden Gis- und Schneemassen erheblich angeschwollen ist, reichen die Tong und Ticha nicht mehr aus, um das im Kanal sich sammelnde Ueberschußwaiser abzuführen, und dann liegt die Gefahr nahe, daß selbst der Kanaldamm durchbrochen und damit der ganze Kanal auf lange Strecken vernichtet wird. Um dies zu verhindern, haben die chinesischen Ingenieure an gewissen Stellen des östlichen Ranaldammes sogenannte Ba angelegt. Dazu wurde auf Strecken von 80-120 Meter Länge der öftliche Kanaldamm bis nahe an den Boden durchschnitten und durch einen leichten Aufbau aus fleineren Steinen vermischt mit Erde ersett, der durch Reisigfaschinen zusammengehalten wird. Steigt bas Wajjer im Kanal durch die Anschwellungen des Hoeiho in gefahrdrohender Weise, so werden in diesen Ba nur eine oder zwei mittlere Reisigfaschinen entfernt; das Wasser bricht sich nun leicht eine Bahn durch die so ent= standene Deffnung und erweitert sie durch seine eigene Kraft. Ist das Ueberschuftwasser durch die Abzugskanäle des Higho-Landes abgelaufen, so werden die Ba erneuert und der Kanal ist wieder hergestellt.

Verkehrsunterbrechungen finden im Kanal selten statt. In manchen trockenen Sommern finft der Wafferspiegel für einige Wochen, so daß auf kilometerlangen Strecken die Wassertiefe faum einen Meter beträgt und viele Boote stecken bleiben. In falten Wintern friert der Kanal zuweilen auf eine bis zwei Wochen zu, im Winter 1893 war er sogar brei Wochen lang durch eine dide Eisdecke geschlossen, aber wie gesagt, diese Källe treten nur selten ein, und gewöhnlich kann man das ganze Jahr über im Kanal filometerlange Reihen von Frachtbooten sehen, die mit langen Seilen durch die Bootsmannschaften vorwärts gezogen werden. Männer, Frauen, Rinder, alles hilft ziehen, von Tagesanbruch bis gegen neun Uhr abends, und die Wege auf beiden Kanaldämmen zeigen zuweilen ununterbrochene Reihen von im Gänsemarsch hintereinander einherzottelnden Chinesen. Liegen an ben Kanalusern Boote vor Anker, über welche bas Zugseil der hohen Maste wegen nicht gezogen werden fann, so springt die ganze Gesellschaft an Bord und rubert die Boote vorwärts, bis die Bahn wieder frei ist. Dasselbe findet auch auf einer mehrere Kilometer langen Strecke im Ischaospes See statt, welchen der Kanal durchzicht. Bei günstigen Winden werden die Segel aufgezogen und die Bootsmannschaften können ruhen.

Die schwerste Arbeit auf der einförmigen, langen Reise durch den Kanal erfordert das Passieren der Schleusen, deren es mehrere Dupende giebt. In der Provinz Kiangsu allein sind deren vier, aber nicht Schleusen nach europäischer Art, sondern das Passieren von einem Niveau zum anderen erfolgt auf steilen Rampen, über welche das durch Steinmauern eingeengte Wasser herabschießt. Auf diesen Nauern zu beiden Seiten der Rampen sind hölzerne Winden (Gangspillen) nach Art der Pferdegöpel angebracht.

Nähert sich ein Frachtboot einer Schleuse, so sind auch bald achtzig bis hundert Kulis zur Stelle, mit deren Führer der Besitzer des Bootes sich bezüglich des Preises einigen muß. Gewöhnlich beträgt er ein bis zweitausend Cash. Dann wird das Boot an die Seile der Winden sestgebunden, die Kulis stellen sich an die langen hölzernen Arme der Winden, und unter furchtbarem Schreien und Lärmen wird das Boot langsam die Rampe emporgezogen, bis es sich auf dem oberen Wasserspiegel besindet. Währenddessessen beten und opfern die Bootseigentümer den Kanalgöttern. Das Passieren von einem höheren Wasserspiegel zu einem tieseren geht leichter vor sich und kostet dementsprechend auch weniger.

Auch durch die zahlreichen Zollstationen werden die Boote, besonders jene der Missionäre und Geschäftsreisenden in ihrer Fahrt erheblich aufgehalten. Alle acht bis zehn Kilometer trifft man ein Zollamt, beijen Ginnahmen entweder den faiserlichen Kassen oder lokalen Mandarinen zufließen, und bei jedem Zollamt muffen fich die Boote die Untersuchung durch die Zollbeamten gefallen lassen. Nur die Boote des kaiserlichen Neis= tributs und jene der Mandarine dürfen die Zollämter ungehindert passieren, ja bei hohen Mandarinen muffen sich die Zollbeamten in Staatsfleider werfen und den Reisenden durch den Kautan ihre Chrfurcht bezeugen. — Damit den lokalen Mandarinen ja keine Einnahmen entgehen, wird der Rangl bei jeder Zollstation zur Nachtzeit durch ein Solzgitter gesperrt und erft bei Tagesanbruch wieder geöffnet. Am großartigsten sind die Ansammlungen von Frachtbooten in Hangtschau am Südende und in Tungtschau am Nordende des Kanals; ferner in Tichinfiang und Tientsin. Man kann dort häufig viele Tausende von Booten versammelt sehen, die so dicht aneinander liegen, daß man den Kanal mitunter trockenen Jußes, von einem Boot auf das andere springend, übersetzen fann. Bon seiten verschiedener chinesischer Transportgesellschaften wurden seit Jahren Berfuche gemacht, die Erlaubnis zur Einführung von Schleppdampfern zu erlangen, welche den Berkehr ungemein erleichtern würden. Allein sie scheiterten an dem Widerstand der Regierung, die vielleicht nicht so sehr den Neuerungen widerstrebt, als das Auswaschen und Zerfallen der Kanaldamme durch das heftige Wellenspiel befürchtet. Die Instandhaltung des Kanals verschlingt in jedem Jahre ohnehin schon ungeheure Summen, und ihn für den Dampferverkehr einzurichten, dürfte bei den gegenwärtigen Verhältniffen eine Unmöglichkeit fein.



## Panking.

Eine Stunde nach Mitternacht hielt der große, nach Hankau bestimmte Jangtsefiang Dampser mitten auf dem breiten Strom, und der langbezopste chinesische Steward bedeutete mir, ich wäre in Nanking angekommen. Vom Verdeck aus sah ich von dieser Weltstadt, deren Bevölkerung Millionen zählte, dieser einstigen



Handen der dicht des größten Reiches der Erde, nichts weiter als eine gewaltige Ningmauer. Der Vollmond beschien die einsamen User des Stromes. Kein Schiff, nicht einmal eines der vielen chinesischen Kanonenboote, welche auf dem Jangtseffiang den Polizeidienst versehen, deutete die Einsahrt in den Hasen an; nur zwei niedrige ärmliche Gebäude standen dort dicht am Stromuser, und von diesem stieß eben ein kleiner, von ein paar Kulis gelenkter Sampan ab, um mich abzuholen. Ein paar Minuten später saß ich darin, und während meine chinesischen Bootsleute mit fräftiger Hand durch die Fluten des hier reißenden Stromes dem Lande zuruderten, verschwand der große Dampser in der Richtung gegen Hansau.

Es war ein Glück, daß die englischen Prosessoren der Marineschule in Nanking von meinem Kommen unterrichtet waren und mir eine Sänste mit vier Trägern entsgegengesandt hatten, sonst hätte ich wohl im Freien außerhalb der Stadtmauern übernachten müssen. Raschen Schrittes trugen mich die Kulis durch die elende Hüttenstadt, welche den Hasen von Nanking bildet. An dem Kanal angelangt, welcher dieses verstommene Nest mitten durchschneidet, mußten die Bootsleute der Fähre durch kräftige Hiebe aus dem Schlas geweckt werden. Was sind die Chinesen doch für ausgezeichnete Schläser! Der Kanal war über und über mit Pantosselbooten bedeckt, deren jedes einer Familie als Wohnung dient. Obschon nun Hunderte von Hunden bei unserem Kommen wütenden Lärm schlugen, ließ sich doch niemand aus dem Schlase wecken. Nur aus einem der Boote drangen leise Gongschläge zu mir herüber. Einer der Insassen mochte wohl im Sterben liegen, und die aufmerksamen Verwandten trachteten durch diese Gongsmist die bösen Geister zu vertreiben.

148 Planting.

Jenseits bes Kanals trugen mich die schweißtriefenden, stinkenden Rulis abermals eine Viertelstunde lang durch eine öbe, verlassene Gegend, ehe wir an die ungeheuren Stadtmauern von Nanking gelangten. In dem bleichen Mondlichte zeigten sich diese noch viel gewaltiger, als sie wirklich sind. Auf viele Meilen zogen sie sich zu beiden Seiten unseres Weges in die Ferne, aus großen Quadern bestehend und vortrefflich erhalten, noch immer eines ber größten Werke, welche Menschenhande geschaffen haben. Sie umgeben die alte Kaiserstadt in einem Umfreise von 34 Kilometern und erreichen bei einer Stärke von 8 bis 14 Metern eine Sobe von 15 bis 30 Meter. Im ganzen genommen, enthalten sie nicht weniger als sieben Millionen Kubikmeter Mauerwerf und dreißig Millionen Kubikmeter Erde, also das Sechzehnfache der größten Pyramide Acgyptens! Hunderttausende von Menschen müssen jahrelang an diesem ungeheuren Werk gearbeitet haben, und sie haben auch den Jahrhunderten, die seit ihrer Erbauung verflossen sind, ebenso wie den vielen Kriegen und Belagerungen getrott, beren lette zur Zeit ber Taiping-Revolution die furchtbarfte war. Nur nach langer Mühe gelang es den kaiserlichen Truppen im Jahre 1864, eine Breiche in diefes gewaltige Werk zu ichießen. Gie murbe seither wieder ausgebeffert. Der Vicefonig der Provinz verwendete dafür, sowie für die Erneuerung der Thortürme mit den schön geschwungenen Dächern eine Million Mark, eine Gelbsumme, welche mit größerem Ruten in der Stadt felbst hatte verausgabt werden können. Das ungeheure Thor, burch welches unfer Weg in die Stadt führte, war fest verschloffen. Lange mußten meine Rulis mit den Tragitangen der Sänfte pochen, ehe die inneren Querbalfen losgelöst wurden und der eine Thorflügel sich so weit öffnete, um uns durchzulassen. Ein Soldat in Pantoffeln und ohne irgend welche Bewaffnung sah mich mit schlaftrunkenen Augen an, richtete aber weder eine Frage an meine Begleiter, noch verlangte er mir meinen Reisevaß ab. Und das zu einer Zeit, als die Japaner sich mit allen Kräften zu dem großen Kriege rüfteten, der einige Monate später wirklich ausbrechen sollte!

Jenseits des vielleicht hundert Meter langen gewölbten Thorweges, der unter den Mauern und Wällen der Stadt in das Innere berfelben führte, mußten meine Mulis noch eine geraume Zeit wandern, ehe wir das Thor der Marineschule, meiner Behausung, Die Straffen waren wohl mit gutem Pflafter versehen, allein bie Bäuser zu beiden Seiten waren nur erbärmliche Lehmhütten, ähnlich wie ich sie in den ärmsten chinesischen Dörfern gesehen habe! Die einzigen Menschen, benen wir auf unserem nachtlichen Marsche begegneten, waren Nachtwächter, die schläfrig durch die einsamen Straßen wanderten und bei jedem Schritt mit ihrem eisernen Speer auf den Boden schlugen, ober mit Zinken und Trommeln etwaigen Dieben und Einbrechern ihr Nahen verfündeten. In der Wachtstube gegenüber der Marineschule lagen zehn Soldaten schlafend auf ihrem harten Holzlager ausgestreckt. Bei unserem Rommen wurde von einem dieser Baterlandsverteidiger fräftig eine Trommel gerührt, in der ganzen Stadt, nah und fern, antworteten Dutende von Trommeln. Trot dieses laut durch die Nacht hallenden Wachrufes rührten sich die schlasenden Soldaten nicht. Wozu auch? Sie sind ja längst an diesen nächtlichen Lärm gewöhnt. Als ich eine Stunde später selbst in dem gang modernen europäischen Hause der Marineschule zur Ruhe gegangen war, dauerte

Nanting. 149

das Trommeln noch fort. Alle Augenblicke wurde ich durch Trommeln aus dem Schlaf geweckt; aber mit der Zeit gewöhnte auch ich mich daran. In allen chinesischen Städten wird zur Nachtzeit fortwährend getrommelt, Gong geschlagen, Tuba geblasen, und ohne diesen Lärm müßte es den Hunderten von Millionen schlasender Chinesen ganz unheimlich vorkommen.

Als ich am nächsten Morgen meine Spazierritte durch Nanfing begann, wunderte ich mich, warum der Vicefonig, der in einem bescheibenen Jamen seine Residenz aufgeichlagen hat, für die Ausbesserung der Stadtmauern so viel Geld ausgegeben haben fonnte. Wo war denn eigentlich das vielberühmte Nanfing? Ich war innerhalb der Stadtmauern, aber die Stadt felbst suchte ich stundenlang auf- und niederreitend vergeblich. Reis-, Gerste- und Roggenfelder bedeckten weite Flächen, andere waren von wüstem Sumpfland eingenommen, wieder andere erfüllte bicht wucherndes Gestrüpp und Die und da zwischen den Feldern erhoben sich elende Strobhütten, in welchen armselige Weiber ihren Hausrat besorgten, während die Manner die Wasserbüffel bewachten, die in den Feldern den Pflug zogen. Weiterhin führte mich mein Weg durch Trümmerfelder von Quadratfilometern Ausdehnung, bedeckt mit Steintrümmern und Schutthaufen, zwischen benen das Unfraut üppig emporschoß. Wohl hatte ich von den furchtbaren Verwüftungen gehört, welche der große Taiping-Arieg in den sechziger Jahren in jeinem Gefolge hatte, allein so entsetzlich, wie ich sie nun in Wirklichkeit fand, hatte ich sie nicht für möglich gehalten. Sollte denn von all den Tausenden von Palästen, Tempeln, öffentlichen Gebäuden, Pagoden, welche die Millionenstadt in früherer Zeit besessen hat, wirklich nichts mehr übrig geblieben sein? Wo war die Burpurstadt, wo der Kaiservalast, in welchem die Kaiser der Mingdynastie residiert haben, wo der Palajt des letten Taiping-Raisers? Ich ließ mir die Tartarenstadt zeigen, die, von einer eigenen Ringmauer umschloffen, im öftlichen Teil von Nanking gelegen ist. Auch dort nichts als Steintrümmer, ähnlich jenen des Pschebel Mokattam in Kairo ober denen von Karthago, wo ich vor Jahren umhergewandert, nur noch trostloser, weil sie frischer waren, aus der neuesten Zeit stammten. Ich hatte wenigstens Ruinen erwartet, wie sie Paris in seinen Tuilerien, seinem Staatsratgebäude, seinem Hotel de ville beseisen hat, und als ich auf dem weißen Steingeröll umherreitend endlich meinen Begleiter nach dem Kaiserpalast fragte, antwortete er mir, ich befände mich eben auf der Stelle, wo er sich vor der Taiping-Revolution befunden hatte. Und die Ruinen? — Das Steingerölle, über das mein Pferd einherstolverte! Nicht ein Stein liegt dort auf dem anderen. Nanking ist nicht mehr. Es wurde während der Revolution einfach zu Staub zermalmt, vom Erdboden weggewischt, wie man Staub vom Spiegel wischt. Rein Erdbeben, kein Brand, keine leberschwemmung hätte hier schlimmere Verwüstungen anrichten können, als die Hand von Menschen während der Revolution! Ich befand mich in Tokio, als ein Erdbeben viertausend Häuser zerstörte oder beschädigte. Chicago bald nach dem großen Brande gesehen, der es großenteils vernichten sollte, und St. Cloud in Minnesota nach dem furchtbaren Tornado, der es in Trümmer geblasen hat. Aber nirgends war die Vernichtung auch nur annähernd so vollständig, wie hier,

150 Nanting.

wo nichts als weiße Trummerfelder die Stelle anzeigen, wo noch Mitte bieses Jahrhunderts eine der größten, ältesten und volfreichsten Städte unseres Erdballes gestanden Innerhalb der Mauern von Nanfing hat sich in der That eines der merkwürdigsten, leider nur zu wenig befannten Ereignisse der Weltgeschichte abgespielt. Hier war es, wo der berüchtigte Hong-Siu-Tsien, ursprünglich ein armer Schullehrer, durch seine Tapferfeit und seine Thatfraft sich zu einem gewaltigen Heersührer empor= geschwungen und schließlich während elf Jahren als Kaiser über die Hälfte des chinesischen Reiches herrschend, der Dynastie in Vefing so starren Widerstand entgegengesetzt hat. Seine Armeen waren überall erfolgreich, überall wurden die faiserlichen Seere durch die Taipings geschlagen und eine Zeitlang glaubten die Chinesen selbst an eine Intervention des Himmels zu Gunften des Friedenskaisers in Ranking. Aber als die Chinesen endlich die Europäer um Hilfe anriefen, war es mit der sagenhaften Unüberwindlichkeit vorbei. Unter ihren Heerführern waren überdies Zwistigkeiten ausgebrochen; viele tämpften auf eigene Fauft, viele fielen in den Schlachten, andere gingen mit ihren Mannschaften zu den Kaiserlichen über. Mübe von den Bedrückungen, dem Sengen, Rauben und Morden ber umberziehenden Taipingshorden fielen ganze Provinzen von dem Nebellenkaifer ab, und diesem blieb schließlich von seinem großen Reiche nichts weiter, als seine Residenzitadt Nanking. Lange Zeit hielt er sich bort, hauptsächlich geschützt burch die gewaltigen Ringmauern. Am 30. Juni 1864 gelang es endlich der Artillerie des kaiserlichen Belagerungsheeres in diese Mauern eine Bresche zu schießen, und damit war der weitere Widerstand der Rebellen ein erfolgloses Bemühen. Aber die letteren ahnten wohl, welch schreckliches Schickjal ihnen schließlich bevorstand, und deshalb entschlossen sie sich, lieber auszuharren, als sich zu ergeben. Nur der Rebellenkaiser selbst verlor den Mut. Schon lange war sein Beijt durch die raich auseinanderfolgenden Schläge getrübt worden, und als er noch die Nachricht von dem Fall der großen Ringmauer erhielt, nahm er sich burch Gift das Leben. Seine Generale riefen nun seinen Sohn zum Raiser aus, und der sechzehnjährige Jüngling übernahm den Befehl über die Verteidigungstruppen. Achtzehn Tage hielten sich die Rebellen noch gegen die Kaiserlichen. Am 19. Juli 1864 aber brangen die letzteren durch die Bresche in die Stadt. Ein treuer Diener von Hong-Siu-Tsien rettete ben jungen Nebellenkaifer dadurch, daß er ihm sein eigenes Pferd gab, allein ebenso wie sein Retter, fiel schließlich auch ber Kaiser in die Hände der siegreichen Belagerer und wurde enthauptet.

Beim Lesen des offiziellen Berichtes über die Einnahme von Nansing stehen einem vor Entsehen die Haare zu Berge. Nicht weniger als hunderttausend Menschen wurden innerhalb dreier Tage niedergemehelt, viele Tausende starben in der durch so viele verwesende Leichname verpesteten Stadt. Alles wurde zerstört und verwüstet, die ganze Stadt mit unbeschreiblicher But dem Erdboden gleichgemacht. Selbst der Leichnam des verstorbenen Hong-Siu-Tsien wurde nicht verschont. Die Kaiserlichen sanden sein Grad; sie rissen der verwesenden Leiche die Haut vom Körper, warsen seine Gliedmaßen den Hunden vor und ließen seinen Kopf auf einer Stange steckend durch die aufrührerischen Provinzen tragen! So endete die Rebellion der Tschang-Mao, vielleicht

die schrecklichste und blutigste aller Zeiten. Nanfings Ruinen sind nicht die einzigen. Im ganzen Jangtsetiang-Thale und in den südlich davon gelegenen Provinzen blieb wohl keine Stadt verschont. Jahrzehnte werden noch vergehen, che sich die Bevölkerung der verwüsteten Provinzen, über hundertfünfzig Millionen, von den furchtbaren Verheerungen der Taipings erholt haben wird, Nanking aber ist wohl auf Jahrhunderte hinaus gebrochen. Die Regierung ließ allerdings aus den umliegenden Provinzen Unsiedler kommen, sie unterstützte die Wiederaufnahme der einst so berühmten Industrien, der Seidenspinnerei, der Fabrikation des unter dem Namen Nanking befannten Baumwollstoffes, der Porzellanmanufaktur; sie ließ außerhalb der Mauer ein Ursenal errichten, und die Stadt soll heute chinesischen Berichten zufolge wieder eine Viertelmillion Gin= wohner haben. Ich glaube es nicht. Nach meiner Schätzung können die wenigen Straffen, die hier und bort auf bem weiten Trümmerfelbe wieder entstanden sind, faum mehr als hunderttausend Menschen enthalten. Sie wohnen in ärmlichen Häusern, zum größten Teil aus den Trümmern ber zerstörten Stadt erbaut, und Handel und Wandel sind nur ein Schatten dessen, was er früher war, und wie er heute in benachbarten Städten, in Shanghai, Tschinkiang, Wuhu 2c. herrscht. Armut und Aberglaube überall. In den elenden Raufläden hängen lange Schnüre von "Shoes", d. h. Silberbarren, aber aus Silberpapier angefertigt, welche die Chinesen an den Brabern ihrer Verstorbenen ober in den Tempeln ihren Gögen opfern. Vor den Thoren der wenigen besseren Häuser stehen furze hohe Wände mit allerhand Fragen bemalt, um die bosen Geister zu bannen. Als ich nach meinem ersten Spazierritt in die Marineschule zurücksehrte, fiel mir auf, daß das Hauptthor nicht in derselben Linie mit der Umfassungsmauer war, sondern ichief stand. Als ich die Professoren, meine Gastfreunde, darüber befragte, erklärten sie mir, daß auch beim Bau dieses europäischen Hauses, wie bei jenem der chinesischen Häuser, Gelehrte und Wahrsager zu Rate gezogen wurden, um die günstigste Lage gegenüber ben guten und bojen Beiftern zu bestimmen. Sie erflärten, bas Thor muffe genau nach Süben gerichtet sein, und beshalb die schiefe Lage besselben. Run vergingen sich die europäischen Professoren beim Bau bes Hauses insofern, als sie es ein Stockwerk hoch aufführen ließen. Darob großes Geschrei unter ben Chinesen, die es nicht zugeben wollten, daß biefes Saus höher fein sollte, als jenes bes oberften Leiters ber Schule, eines chinesischen Generals. Glücklicherweise stand basselbe aber auf einem Sügel. Die Professoren erklärten nun ihrerseits, sie hätten alle Rücksichten für ihren Vorgesetzten beobachtet, benn bas Dach ihres neuen Hauses ware thatsächlich tiefer gelegen, als jenes bes chinefischen Generalshauses. Die Gelehrten überzeugten sich durch Augenschein von ber Richtigkeit biefer Behauptung, und bas Haus blieb stehen. Sonft hatte gewiß bas erfte Stochwerf wieder abgetragen werden muffen.

Die verhältnismäßige Neuheit der Häufer in den über die ungeheure Fläche zerstreuten Stadtteilen läßt diese auch reinlicher erscheinen, als andere chinesische Städte; die Leute, großenteils im Dienste der Provinzialregierung stehend, die hier ihren Sithat, und überdies durch die vielen christlichen Missionen beeinflußt, sehen auch reinlicher und besser gekleidet aus; die Straßen sind breiter, und vor den zahlreichen ärmlichen

152 Nanting.

Raufläden befinden sich, durch Holzgitter eingefaßt, fleine Vorpläge mit Sigbanken, welche den Inhabern und Käufern tagsüber als Aufenthalt dienen. Die großen Entfernungen erschweren natürlich den Verkehr: an Stelle der Schubkarren, welche in Shanahai, Tschinfiang, Tschifu und anderen Städten bes Nordens zur Beförderung von Menschen und Lasten dienen und von fräftigen Kulis geschoben werden, verwenden die Bewohner Rankings größtenteils Esel, die im Vergleich zu den elenden, mageren Tieren, die man in Italien und der Levante sieht, viel fräftiger und besser genährt sind. Kein Wunder! Befinden sich boch innerhalb ber Ringmauern dieser merkwürdigen Stadt gange Quadrat= meilen von Feldern und futterreichen Wiesen, die vielleicht vier Fünftel bes ganzen Raumes einnehmen. Nur auf einem Fünftel erheben sich die Anfänge der neuen Stadt. Die driftlichen Miffionshäuser sind hier zahlreicher, als die Gögentempel, beren es in dieser alten Kaiserstadt nur drei giebt. Auch sie wurden erst nach dem Taipingfriege Der schönste ist wohl ber aus mehreren Höfen und Hallen bestehende neu erbaut. Confuciustempel, der friedlich zwischen jenen der Buddhisten und Taoisten in der Nähe ber französischen fatholischen Mission gelegen ist. Kein Priester ober fanatischer Anbeter des großen chinciischen Weltweisen verwehrt dem europäischen Besucher den Eingang, und mit Muße kann man die mit schöngeschwungenen Schiffsschnabel-Dachern gedeckten Sallen durchwandern. Während in dem Tavistentempel scheußliche langbärtige Götzen= bilder aufgestellt sind, prangt hier nur eine große Tafel mit dem Namen des unsterblichen Confucius in goldenen Lettern, umgeben von ähnlichen Tafeln mit den Namen feiner Apostel.

Auf einem Hügel im Mittelpunkte Nankings erhebt sich eine hölzerne Pagode mit einer ungeheuren Bronzeglocke, die ähnlich wie die japanischen durch einen horizontal schwingenden Holzbalken, der sich außerhalb besindet, geläutet wird. Als ich zu diesem von allen Teilen der Stadt sichtbaren Glockenturm emporritt, warsen sich mir eine Menge Bettler entgegen. Schon in der Ferne sanken sie mitten in der Straße auf ihre Kniee und schlugen mit ihrer Stirne auf den Voden, so daß ich Mühe hatte, mein Pferd zwischen ihnen hindurchzulenken. Nahe der Pagode gewahrte ich mehrere Missions-anstalten und auch die Mauern eines chinesischen Militärforts mit zahlreichen Schießischarten, aus denen die Mündungen gewaltiger Kanonen hervorlugten. Als ich diese näher betrachtete, sah ich erst, daß die Schießscharten sowohl wie die Kanonenrohre auf die Mauern — gemalt waren! Im Innern des Forts exerzierten chinesische Truppen mit Vogen und Pfeilen, sowie langen dreizackigen Lanzen! Nur wenige Abteilungen waren mit Schießgewehren bewaffnet, und diese Soldaten wurden einige Monate später den japanischen Heeren mit ihren modernen Hinterladern entgegengestellt!

Die größte Schenswürdigkeit Nankings befindet sich im Osten der Stadt, außerhalb der Ningmauer: das Mausoleum der berühmten Kaiser der Ming-Dynastie. Sines Worgens ritt ich, begleitet von Prosessor Hearson des Naval College, dort hinaus. Da der Weg uns durch Sümpse und Neisselder geführt hätte, galoppierten wir auf der oberen Fläche der ungeheuren Stadtmauer bis zum Taipingthor, etwa 10 Kilometer weit von unserer Wohnung gelegen, und gelangten durch dieses ins Freie. In dem fühlen,

dunkeln Thortunnel kauerten Hunderte von Chinesen an den Wänden und rauchten oder spielten Domino, geschützt gegen die brennende Sonnenhitze. Draußen vor dem Thore breitete sich ein großer, sumpfiger See aus, und jenseits desselben auf einer kahlen, hügeligen Fläche gewahrte ich die ungeheuren Steinsiguren, welche geradeso wie bei den Raisergräbern von Peting zu den Minggräbern führen. Die Anlage dieser Gräber ist sehr merkwürdig. Angelehnt an die Bergketten im Süden, erhebt sich ein etwa 60 Meter hoher, dicht bewaldeter Hügel, und vor diesem liegt ein Tempel, von einer hohen Mauer aus rotgebrannten Ziegeln eingeschlossen. Die Tempeldecke wird durch eine Säule getragen, die auf einer ungeheuren steinernen Schildfröte, etwa vier Meter lang und drei Meter breit, steht. Bon diesem Grabtempel führt in nördlicher Richtung eine etwa 500 Meter lange Avenue dis zu zwei hohen Steinsäulen, wo sie sich im rechten Winkel nach Westen wendet und bei einer auf einem Hügel stehenden offenen Tempelhalle, etwa einen Kilometer von



Steinerne Cierfiguren bei den Kaifergrabern in Banking.

den Steinsäulen entsernt, endet. Der erste, nord-südlich gerichtete Teil der Avenue ist zu beiden Seiten mit ungeheuren Steinsiguren alter Kaiser besetzt, der nach Westen gerichtete Teil dagegen enthält ebenso ungeheure Tiersiguren, durchwegs aus Steinmonolithen gemeißelt, deren Größe mich an jene von Oberägypten und Nubien erinnerte. Diese Tiersiguren stehen mit den Köpfen einander zugewendet an den Seiten der etwa 10 Meter breiten Avenue in Abständen von etwa 30 Meter von einander. Das erste, den Steinssäulen zunächst stehende Tierpaar sind, wenigstens dem Aussehen nach, zwei ungeheure aufrechtstehende Tapire, das nächste Paar sind ebenfalls Tapire, jedoch in liegender Stellung; ihnen solgen zwei aufrechtstehende, dann zwei liegende Löwen; dann aufrechte und liegende Elesanten; an sie schließen sich ebensolche Doppelpaare von Kamelen, Pferden ze. bis an die Tempelhalle. Die Figuren sind ziemlich gut ausgesührt, etwa vier Meter hoch und von entsprechender Länge, nur haben die chinesischen Bildhauer es mit der Anatomie der Tiere nicht besonders genau genommen. So z. B. sind die Border-

154 Nanting.

füße der liegenden Elefanten mit den Anieen nicht nach vorwärts, wie bei den Pferden, angefertigt, sondern mit den Knieen nach rudwärts, so daß die Fuße dieselbe Stellung zeigen, wie bei liegenden Löwen. Auf den Rücken der aufrechten Elefanten bemerkte ich eine Menge kleiner Steinchen, was wieder mit einem abergläubischen Gebrauch ber Chinesen zusammenhängt. Professor Searson erklärte mir, Zopfträger, welche im Begriff stehen, zu heiraten, vilgern zuvor zu einem dieser Elefanten und werfen ein Steinchen Bleibt dasselbe oben liegen, so wird die Che innerhalb eines auf seinen Rücken. Jahres durch einen Sohn gesegnet. Källt aber das Steinchen herab, so wird der Zopfträger Bater einer Tochter. Um bieses Unglud in den Augen der Chinesen zu verhindern, wird die Ehe mitunter auf ein Jahr hinausgeschoben, oder findet sie doch statt, so macht der Ehemann von seinen Rechten bis zum folgenden Jahre keinen Gebrauch und wiederholt dann seine Anfrage bei dem Elefanten = Drakel. Vielleicht wird bann burch einen Zauberer ober Wahrsager fünstlich nachgeholfen, um das gewünschte Biel zu erreichen.



Wie die Chinesen Theater spielen.

\_\_\_\_\_\_

Die Chinesen lieben das Theater gerade so sehr, wenn nicht sogar mehr, als wir Europäer. Auf meinen Reisen im Reiche der Mitte habe ich in allen Städten, ja in vielen Dörfern Theater angetroffen, und der Besuch derselben würde den Neid jedes europäischen Theaterdirektors erweckt haben. Alle waren stets zum Erdrücken gefüllt,

und geschlossene Theater, oder solche mit schlechtem Besuch sind in China unbekannt. Die dortigen Theater sind eben etwas anders eingerichtet, als die unsrigen, und nur ihr Ursprung dürfte derselbe sein. Seltsamerweise hatten die Chinesen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung noch keine Theater. Seltsamerweise deshalb, weil ja sonst die meisten Einrichtungen der Zopfträger in die Zeit vor Christi Geburt, einzelne jogar in die Zeit vor der Erbauung der Pyramiden zurückgreifen. Musik war ihnen wohlbekannt, das Theater aber wurde ihnen erft durch die von Westen in China einfallenden Bölkerschaften von unseren gemeinschaftlichen Lehrmeistern des Theaterspiels, den Griechen, überbracht. Die erste glaubwürdige Nachricht über das Theater in China stammt aus dem Ende des siebenten Jahrhunderts. Damals regierte über das große Reich ein sehr vergnügungsluftiger Herr, der Raiser Tang Ming Huang. Er fand Gefallen an der Musik und an der von den westlichen Bolkern ausgenbten Schauspielerei und suchte sie in seinem Lande dadurch zu verbreiten, daß er an seinem Hofe eine eigene Musik- und Theaterschule errichtete. Die Hunderte junger Madchen, die er in dieser Schule ausbilden ließ, erregten begreiflicherweise sein Wohlgefallen; er schuf für sie ein eigenes Pensionat des demoiselles, das in einem großen Obstgarten mit Birnbäumen stand, und die jungen, chinefischen Misses führten deshalb unter den, dem Gebrauch von Beinamen sehr ergebenen Chinesen die Bezeichnung "die Birnbaumichülerinnen Seiner Majestät". Noch heute heißen die chinefischen Schauspieler die Brüder aus dem Birnbaumgarten. Schwestern giebt es leider keine mehr, und damit

haben die chinesischen Theater, wenigstens nach unserm Geschmack, ihren größten Reiz verloren. Eine Bühne ohne Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen wäre bei uns wohl undenkbar. Die Chinesen würden diese angenehmen Persönlichkeiten gewiß auch sehr gerne wieder auf den Brettern, welche die chinesische Welt bedeuten, sehen und bewundern, aber sie dürfen nicht. Ein faiserliches Edift hat es ihnen verboten. Theaterdamen waren in China wahrscheinlich ebenso verführerisch, wie anderswo. Eine derselben hatte dem Kaiser Dung Tsching, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts das Szepter führte, den Ropf so verdreht, daß er ihr sogar Herz und Hand anbot und sie unter jene nach Taujenden zählende Damengesellschaft aufnahm, welche mit ihm auf dem vielsitzigen chinesischen Herrscherthron saßen. Die Frucht war ein Sohn, der im Jahre 1736 unter dem Namen Rien lung seinem Bater als Kaiser des Reiches der Mitte folgte, einer der weisesten und gerechtesten, welche die chinesische Geschichte kennt. Im ersten Jahre seiner sechzigiährigen Regierung veranlaßte ihn seine Mutter, um an ihren einstigen Beruf nicht mehr erinnert zu werden, das Auftreten von Frauen auf der Bühne Er willfahrte nicht nur ihrem Bunsche, sondern ging sogar noch weiter. Die Gefahren kennend, welche auch mitunter von seiten männlicher Bühnenmitglieder zarten Frauenherzen drohen, verbot er auch Männern die Mitwirfung auf der Bühne, und seither befindet sich der Schauspielerstand ausschließlich in den Händen der Eunuchen. Alber glücklicherweise nur bei Hof. Die Schauspieler, aus welchen sich die wandernden Truppen von China zusammensetzen, erfreuen sich der vollen Mannbarkeit, selbst wenn sie in Frauenkleidern stecken und weibliche Rollen spielen.

Ständige Theatergesellschaften giebt es in China nur bei Hof; alle anderen sind umherziehende Banden, die bald hier bald dort ihre Vorstellungen geben, je nachdem in ben Ortichaften Märfte, religiöse oder weltliche Feste abgehalten werden. Ebensowenig giebt es in China Theatergebäude nach europäischem Muster. Allerdings bestehen solche in Hongkong und Shanghai, auch in Canton und einigen anderen Städten hat man die Zweckmäßigseit berselben eingesehen und Rapitalisten haben Theater erbaut, welche sie an wandernde Truppen vermicten. Allein im Innern des ungeheuren Landes sehlen sie vollständig. Rommt eine Gesellschaft mit ihren Kisten und Rasten in eine Ortschaft, so wird von einer eigenen Majje von Handwerkern in aller Eile ein Theater gebaut. Binnen zwei, brei Tagen ist es jertig. Hohe starke Bambusstangen bilden bas Gerippe; Bühne, Dach: und Ankleidezimmer werden durch Bretter hergestellt, die mit Rattan: Seilen (einer Art spanischem Rohr) an die Bambusstangen festgebunden werden. Nägel kommen felten zur Berwendung. Dann wird ein ähnliches Flugbach vor der Bühne errichtet, unter welchem fich die Stühle für die besser zahlenden Zuseher befinden, der Rest der Zuseher steht rings um die Bühne unter freiem Himmel. Zieht die Truppe nach einigen Tagen ober Wochen wieder ab, so wird das Theater wieder auseinandergebunden und für die nächste Gesellschaft aufbewahrt.

Ich habe derlei Theater auch in großen Städten gesehen, selbst in der größten, in Canton. Dort wollten gerade die Priester ein religiöses Fest begehen, und um die Götter zu ehren und sie versöhnlich zu stimmen, wurden auch Theatervorstellungen auf

das Programm genommen. Die Priester sammelten unter den wohlhabenden Einwohnern freiwillige Beiträge, die sie dadurch öffentlich quittierten, daß sie die Beträge der Spenden und die Namen der Geber auf rote Zettel schrieben und diese dann an die Tempelwände klebten. Sobald die erforderliche Summe beisammen war, ließen sie eine Truppe answerben und im inneren Tempelhose ein Theater bauen, mit der Bühne dem Tempel zugewendet, damit die bemalten und vergoldeten Göttersiguren, welche grimassenschneidend auf ihren Altären hockten, doch auch die Vorgänge auf der Bühne wirklich sehen konnten, und während mehrerer Tage wurde unter folossalem Andrang des Publikums Theater gespielt. Um ihre Einnahmen noch zu vermehren, vermieteten die Priester den übrigen freien Raum der Tempelhöse für Garküchen, Spielhöllen und noch viel schlimmere Zwecke, ad maiorem dei gloriam. Der Zweck heiligt die Mittel.

Die Gesellschaften werden aber auch von reichen Privatleuten häufig angeworben, um in ihren Häusern vor der weiblichen Welt, deren Erscheinen in öffentlichen Theatern gegen die gute Sitte verstoßen würde, Vorstellungen zu geben; auch Hochzeiten, Geburtstage und dergl. werden mit Theatervorstellungen geseiert, wobei aber die Gastgeber Sorge tragen, daß sein zu vertraulicher Verkehr mit den Schauspielern stattfindet, denn diese gehören in China zu den geächteten Ständen und sind mit ihren Nachsommen dis ins dritte Glied von allen Veamtenposten ausgeschlossen.

Die Theatervorstellungen beginnen gewöhnlich am Morgen und dauern bis zur einbrechenden Dunkelheit. Nachtleben giebt est in chinesischen Städten keines, die Thore, ja selbst einzelne Stadtwiertel und Straßen werden für jeden Verkehr abgesperrt, und die chinesischen Theaterbesucher könnten gar nicht nach Hause gelangen. Eine Ausnahme machen freilich die Theater in den großen, den Fremden geöffneten Hafenstädten. Dort sind die Sing Song, d. h. in chinesischem Patois Theater, abends geradeso geöffnet, wie die englischen Sing Song. Ebenso habe ich sie auch in San Francisco, Singapore 2c. abends geöffnet gesunden. Es ist aber ein gewaltiger Irrtum, zu glauben, daß die chinesischen Theaterstücke, wie es vielsach von flüchtigen Globe trotters dargestellt wurde, tages und wochenlang ohne Unterbrechung dauern. Die Chinesen haben ihre eins und mehraftigen Stücke wie wir, nur ist bei ihnen der Borhang und demnach das Fallen des Vorhangs unbekannt, ein Stück solle fast ohne Unterbrechung auf das andere, und will sich irgend ein reicher Herr unter den Zusehern ein bestimmtes Theaterstück vorspielen lassen, so braucht er es nur zu verlangen und dasür einige Taels zu bezahlen.

Fast alle Theaterstücke der Chinesen werden durch Musik begleitet, fast in allen kommen Gesänge vor. So sehr ich mir während vieler Besuche in den verschiedensten Theatern Mühe gab, in dem furchtbaren Lärm, den die auf der Bühne selbst kauernden Gongschläger, Lautenbläser und Biolinenkraßer unausgesest machten, irgend eine Methode, Mhytmus, Melodie zu sinden, ist es mir doch niemals gelungen, und als ich einmal in Shanghai einen der englischen Sprache mächtigen Chinesen darüber befragte, so antwortete er mir lächelnd, es sei ihm mit der europäischen Musik, die er gehört, geradeso gegangen. Wir können uns Gesang nicht ohne Melodie denken, und wenn wir sprechen, geschicht es in der gleichen Tonart. Die Chinesen sprechen, indem sie jedem Worte einen anderen Ton

geben, also nach unseren Begriffen in singender Weise, bafür sind aber ihre Gefänge monoton. Wir fönnen die letteren mit unseren Musikzeichen nur annähernd wiedergeben, benn statt acht Tone enthält die dinesische Musik nur sieben. Dabei kennen sie fein Biano, keine der Modulationen, welche unserer Musik den großen Reiz verleihen: fie singen mit näselnder Stimme, gewöhnlich so laut wie sie nur können, und doch sagt Consucius von der Musik, sie sei die "Essence der Harmonic, welche zwischen himmel, Erde und den Menschen herrscht". Die Chinesen lieben die Musik über alle Maßen; sie haben ihre Musikgesellschaften, ihre Musikforps, und keine Festlichkeit, keine Prozession, tein Gottesdienst, tein Sochzeitszug ober Begräbnis ist ohne Musik. Sie sind darin die Deutschen des Drients. Gin großer Prozentsatz ber Chinesen beiderlei Geschlechts fann irgend ein Instrument spielen; sie haben die Musik schon vor nahezu fünftausend Jahren, zur Zeit des Kaisers Kushfi gefannt und sind auch die eigentlichen Erfinder der Orgel, auf chinesisch Scheng; sie besitzen eine große Zahl ber verschiedensten Instrumente, barunter sogar solche aus Stein! Bei einer solchen Leidenschaft für die Musik ist es begreiflich, daß dieselbe auch im Theater nicht fehlen darf, ja ein großer Teil der Besucher kommt nur ihretwegen, denn vom gesprochenen Text ist bei den mit voller Kraft geschrieenen Fisteltönen, beren sich die chinesischen Schauspieler befleißigen, boch nur wenig Die Mehrzahl der dinesischen Dramen sind übrigens den Zuhörern bekannt; sie stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, behandeln die militärischen Großthaten, die Feldzüge, Schlachten, Hofereignisse ze., aber nur bis zur Erhebung der jest herrschenden Kaiserdynastie auf den Thron; seitherige Ereignisse dürfen nicht auf ber Bühne behandelt werden, und da die Schansvieler ihre Rollen nicht aus Büchern, sondern der Tradition nach von Generation zu Generation lernen, gewähren ihre Darbietungen einen tiefen, höchst interessanten Einblick in Leben und Sitten der Chinesen in früheren Jahrhunderten. Von der Gegenwart darf nur das burgerliche und Familienleben behandelt werden, nach Art unserer Bolksstücke, und ich habe gerade aus diesen durch aufmerksames Beobachten und durch die Erklärungen des Dolmetschers sehr viele Züge aus dem Leben dieses merswürdigen Volkes gelernt, die mir sonst gewiß entgangen wären.

Die Bühneneinrichtung der chinesischen Theater ist etwa von derselben lächerstichen Einfachheit, wie unsere Bühnen sie zur Zeit Shakespeares zeigten. Im Hintergrund befindet sich irgend eine bemalte Leinwand, durch welche zwei Thüren nach dem Schauspielerzimmer führen; aus diesem stürzen die Mimen mit grotess bemalten Gesichtern und in ebenso grotessen Anzügen heraus, schreien ihre Rolle herunter und verschwinden wieder in den Thüren; dabei särmt und tobt die Musik ununterbrochen. Die Musiker sitzen auf einer Seite der Bühne im Hintergrunde, und anscheinend besteht zwischen ihrem Getöse und dem Gesang der Schauspieler gar kein Insammenhang. Ein paar Stühle, Kisten und Kasten, auf der Bühne aufgestellt, vervollständigen die Einrichtung, und ze nach Bedarf werden diese seenischen Hissmittel während der Handlung von den Angestellten umhergetragen, auseinandergetürmt ze. Es wird dabei vorausgesetzt, daß diese letzteren dem Publikum unsichtbar sind. Ueberhaupt wird die Phantasie der Zuschauer in etwas übermäßiger Weise in Anspruch genommen. Ich entsinne mich, in Canton

eine Schauspielerin, d. h. einen als Dame verkleibeten Schauspieler gesehen zu haben, ber muhselig eine aus Stühlen und Riften gebildete Pyramide erklomm. Sie follte einen Berg barftellen, und die Handbewegungen und Wendungen der Dame zeigten an, daß sie sich durch einen Wald ben Weg bahnte. Bei einer anderen Gelegenheit legten sich sechs Kerle übereinander auf die Mitte der Buhne. Bon zwei Seiten stürzten phantastisch vermummte Krieger aufeinander, eine Partei rollte die daliegenden Kerle beiseite und wurde dann mit der anderen handgemein. Mein Dolmetscher erflärte mir, die sechs Kerle hatten eine Festungsmauer bargestellt! — Ein anderes Mal sprang ein Krieger, indem er die Bewegung des Reitens machte, quer über die Buhne von einer Seite zur anderen und ichien dort an eine unsichtbare Berson einen Brief abzugeben. Wie ich erfuhr, war dies ein reitender Bote, der von einer handelnden Person im Stücke nach der Mongolei gesandt wurde. Damit aber das Publikum die Sache aud verstunde, erklärte ber Bote, als er mit feinem Briefe auf ber Seite ber Buline dastand, er sei nun in der Mongolei angekommen und erfülle gerade seine Mission. Gewöhnlich erscheinen mit den handelnden Personen auch die guten und bösen Geister, denn ohne Geister geschieht bei diesem abergläubischen Bolke überhaupt nichts. Statt aus der Hinterthür kommen diese aber ihrem überirdischen Charafter entsprechend aus Berfenkungen. Einmal bemerkte ich, während drei groteste Gestalten ihre Scene darstellten, den Ropf eines solchen Geistes aus einer Versenkung erscheinen. Aber weiter schien er trot aller Anstrengungen nicht emportommen zu können. Deshalb schrie er den Schauspielern zu, sie möchten ihm doch helfen. Sofort sprangen sie auf ihn zu und zerrten ihn aus seinem Loche. Kaum war er auf den Beinen, so stellte er sich in Positur, und die Schauspieler machten alle Zeichen des Erschreckens.

So lächerlich diese Dinge mir auch vorkamen, die Tausende, die um mich herum jagen und ihre Kürbiskerne kauten — die gewöhnliche Beschäftigung der Theaterbesucher — behielten ihren ruhigen Ernst und folgten mit Spannung der Handlung. Bei besonders packenden Scenen drückten fie ihre Bewunderung nicht durch Sandeflatschen aus, sondern durch laute Ruse, wie: Hau Hau, Ei, Hai, Wau, Buh, Jah zc. Die reine Menagerie. Uebrigens sollen sich die chinesischen Dramen auch nach unseren Begriffen burch schöne Sprache und geradezu flassischen Aufbau auszeichnen, und Sir John Davis, vielleicht der beste Kenner des chinesischen Theaters, äußert sich voll Ent= zücken über einzelne Tragödien, die er auch ins Englische übersetzt hat. Was wenigstens mir und wohl allen Besuchern Chinas große Bewunderung einflößte, war die vollkommene Art, wie die Schauspieler sich als Frauen verkleideten und die weiblichen Bewegungen, Sprache 2c. wiedergaben, sowie die ganz erstaunliche Pracht der Kostüme. Selbst Schmiertruppen in Dörfern haben beren eine beträchtliche Bahl, und es muß eine gewaltige Summe Gelbes in biefen toftbaren Belmen, Jedern, Baffen, Golbbrofaten und Seidenstickereien stecken. Auf keiner Buhne Guropas habe ich so herrliche Kostume geschen, wie 3. B. im Chinesentheater in Shanghai.

Die Schauspieler sehen es gar nicht ungern, wenn man ihnen in ihren Ankleides zimmern einen Besuch abstattet, und sie zeigten mir mit Befriedigung und Stolz auf



ihren Gesichtern alle ihre Kostbarkeiten. Sie rekrutieren sich ber Mehrzahl nach aus den ärmsten Volksklassen. Kinder werden zu Theaterdirektoren in die Lehre gegeben, viele werden von armen Eltern sogar an sie verkauft. Während der ersten drei Jahre müssen sie Handlangerdienste versehen und Rollen lernen, indem sie den älteren Schauspielern zuhören und von diesen auch Unterricht empfangen. Aus Vüchern lernen sie, wie demerkt, nicht, und so kommt es auch, daß durch die Willswichsteiten und Extempora der Schauspieler dieselben Stücke von den verschiedenen Truppen verschieden gegeben werden. Die einmal erlernten Rollen vergessen sie niemals wieder. Iedes der fünszig dis sechzig Stücke, die eine Theatertruppe in ihrem Repertoire haben sollte, kann ohne Prode zu jeder Zeit gespielt werden. Souffleure, Inspizienten, Regisseure sind auf der chinesischen Wühne undefannte Pflanzen. Die jungen Schauspieler müssen sich selbst weiterhelsen, und sind sie in hinreichendem Maße vorgeschritten, um Kollen zu übernehmen, so erhalten sie auch Bezahlung, aber es werden ihnen die Kosten ihres Unterhaltes während der drei Lehrlingsjahre abgezogen. Mit der Zeit können sie es auf Bezüge von eins dis zweitausend Taels (etwa viers dis achttausend Mark) bringen.

Die chinesischen Schauspieler bilden eine eigene Zunft und haben geradeso ihre lokalen Vereinigungen, wie ihre europäischen Kollegen; ihren Direktoren gegenüber besitzen sie aber viel größere Unabhängigkeit und Gewalt als die letzteren. Sie haben sogar ihren eigenen Schutzgott, einen fratenhaft ausschenden Götzen, dem sie Opfer darbringen und den sie in jedem Jahre durch große Festlichkeiten günstig zu stimmen suchen — eine Art chinesischer Generalintendant.





Affchang am Iangkehiang.

Chinesischer Thee und seine Metropole.

---

Von den vielen Millionen Menschen, welche täglich mit Wohlbehagen ihren Thee schlürfen, haben wohl noch die wenigsten darüber nachgedacht, woher die kleinen braunen Blättchen am Grunde ihrer Theekanne eigentlich stammen. Ob

aus Indien oder Ceylon oder China, ob er Dolong oder Pekto oder Souchong heißt, ist der großen Mehrzahl der Theetrinker ziemtich gleich. In Hotels oder Kaffeehäusern wird einfach eine Portion Thee verlangt, bei den vornehmen sive o'clock teas erhält man die Schälchen mit dem mehr oder minder köstlichen Naß vorgeseht, ohne daß man sich weiter darum kümmern würde. Wenn nur die rechte Menge Zucker und Sahne dabei ist. Ohne diese beiden Dinge kein Thee.

Wie anders ist es im wahren Heimatstande des letteren, in China! Es würde dort, wo für Hunderte von Millionen Menschen der Thee nicht nur das wichtigste, sondern man könnte füglich sagen, das einzige Getränf bildet, niemandem einfallen, auch nur ein einziges Stückhen Zucker beizusügen, die Sahne aber ist den Chinesen ganz unbekannt. Sie trinken überhaupt keine Milch, und die Kühe werden nicht gemolken. Nur in Tibet wird dem Thee Grüße und Mehl zugesetzt und so eine Art dicke Suppe bereitet.

In den ersten Tagen meines Ausenthaltes in China konnte ich mich an den nach chinesischer Art zubereiteten Thee gar nicht gewöhnen. Machte ich bei Chinesen Besuche oder besorgte ich Einkäuse, so wurde mir stets ein Täßchen Thee vorgesept. Ein bezopster, mandeläugiger Mongole brachte die Täßchen herbei, legte einige Theeblätter hinein, goß kochendes Wasser darauf und deckte dann sedes Täßchen mit der umgesehrten Untertasse zu. Nach einigen Minuten nahm mein Gastgeber gewöhnlich seine Tasse in die Nechte, sichob mit dem Zeigefinger derselben Hand die Untertasse ein wenig zurück, um beim Trinken die Theeblätter nicht in den Mund zu bekommen, und schlürste dann mit Wohlebehagen die gelblichzgrüne klare Flüssigseit. Bei meinem ersten ungeschickten Versuche entschlüpste die Untertasse meinen Fingern und zerbrach, ich verbrannte mir Hand und Junge und sand den Thee dazu auch noch abscheulich. Bei den solgenden Versuchen

ging es schon besser, und nach einer Woche begriff ich vollkommen, daß man Thee nach Chinesenart trinken muß. Dann ist er ein wahres Labsal. Wenn die Chinesen so wenig geistige Getränke genießen und unseren Wein, unser Vier gar nicht kennen, so mag dies großenteils den erquickenden, belebenden Eigenschaften ihres ausgezeichneten Thees zuzusschreiben sein. Dasselbe kann von den Indiern und Japanern gesagt werden. Beide Wölker übernahmen den Thee von den Chinesen und sind auch in Bezug auf den Theebau ihre größten Wettbewerber geworden. Ungeheure Mengen indischen und japanischen Thees gelangen heute auf den Weltmarkt, in England und seinen Kolonieen trinkt man kast ausschließlich nur indischen, in Amerika größtenteils japanischen Thee, aber der beste bleibt doch der chinesische.

In der Umgebung von Canton befam ich keine Theepflanzung zu sehen, denn Thee wird in China erst weiter nördlich, hauptsächlich im Stromgebiet des Jangtsekiang gebaut. Bei Ningpo, einem der den Europäern geöffneten Häfen, gedeiht er am besten, und dort war es auch eine meiner ersten Unternehmungen, die Theepflanzungen der Umgebung zu besuchen. Es war Ansang Mai, und wie bei und, so ist auch dieser Monat in China der schönste. In den Reisseldern unten am Flusse prangten die kleinen Pflänzlein im herrlichsten Grün; weiter oben am Fuß der Berghänge stand das Getreide schon kniehoch, vermengt mit Mohnblumen und rotblüchendem Alee; und die Berge bis hinauf zu den Gipseln zeigten den wunderbarsten Azalienschmunk. Hier und da, in der Umgebung der weitverstreuten kleinen Bauernhöse, erhoben sich Gruppen mächtiger Weidenund Kampserdäume mit ihren dunkelgrünen buschigen Kronen. Dickstämmige Wistarias, diese sich schwisten und beharrlichsten aller Schlingpflanzen, wanden sich an den Vaumstämmen empor, ihre Zweige umklammerten die Zweige der Bäume, und zwischen deren Laub prangten ihre lisa Blütentrauben in ungezählten, erdrückenden Massen.

Der Gesang von Drosseln erfüllte die Luft ganz so wie bei uns, und die warme Frühlingssonne beschien ein so herrliches Landschaftsbild, wie ich es in China gar nicht erwartet hätte. Ihre Strahlen spiegelten sich tausendsach in den scharf umgrenzten Wasserssellschen der Reisselder wieder und glißerten in dem Fluß, dessen Ufer die üppigste Begestation zeigte. In den kleinen, von wohlgepflegten Gemüsegärten umgebenen Dörschen und Hösen, die ich auf meiner Wanderung passierte, zeigten sich nur wenige Menschen. Die ganze Bevölkerung war draußen auf den Feldern bei der Arbeit.

Nach etwa zweistündigem Marsch erreichte ich ein größeres Dorf, und jenseits desselben zogen sich auf weite Strecken die ersten Theepslanzungen hin, durchwegs kleine Felder mit den eigentümlichen, hagedornartigen Theesträuchern bedeckt. Man war eben an der ersten Ernte, und auf dem Wege hinauf begegnete ich zahlreichen Landleuten, welche, meinen Gruß mit freundlichem Tschin=tschin erwidernd, die frischgepslückten Blättchen in großen Körden heimtrugen, Männer, Frauen und Kinder, alle gleich gekleidet. Sie trugen ein dunkelblaues, loses Baumwollhemd mit weiten Aermeln und ebensolche Beinkleider, die bis etwas unter die Knie reichten. Die Männer hatten auf ihren mehrfach gewundenen Haarzöpfen große Strohhüte sitzen, Frauen und Mädchen aber trugen ihr üppiges schwarzes Haar sorgfältig gefämmt und mit frischen Blumen geschmückt. Hier

war es auch, wo ich zum erstenmale wirklich hübsche schlankgewachsene Chinesinnen sah. Ihre Gesichter waren gebräunt und nicht wie jene ihrer Schwestern in den Städten bepudert und bemalt; ihre unteren Gliedmaßen und ihre nacken Unterarme zeigten runde pralle Formen. Paarweise trippelten sie einher, auf ihren Schulkern Bambusstäbe tragend, von denen die schweren Körbe, mit Theeblättern gefüllt, herabhingen. Kamen sie an mir vorbei, so schlugen sie verschämt die Augen nieder und wandten ihre Gesichter mit verslegenem Lächeln ab. In den Pflanzungen selbst ließen sie sich durch mein Kommen nicht in ihrer Arbeit stören. Emsig streisten sie mit ihren kleinen Händen die Blätter von den Zweigen und warsen sie in die Körbe auf ihren Rücken. Hunderte von Mädchen, ja selbst Kinder von fünf oder sechs Jahren, waren so mit dem Einheimsen der Blätter beschäftigt, denn in einer Woche mußte die Ernte beendigt sein. Sie ist ja die beste und kostbarste der drei oder höchstens vier Ernten, welche der Theestrauch jährlich liesert. Die Blättchen sind Ende April und Ansang Mai sleischiger, wohlriechender als die nachs



Cheesvrierer.

jolgenden, und zeigen eine zarte weiße Behaarung, welche wahrscheinlich der Grund war, warum man in Europa den Thee dieser Ernte irrtümlich als Blütenthee bezeichnet. Die Blüten selbst werden nicht zur Theebereitung verwendet. Sie sißen auf den Spißen der buschigen, etwa meterhohen Sträucher, und sind weißlich, geschmacks und geruchlos. Im Herbst entwickelt sich die Frucht, eine Kapsel mit drei kleinen Bohnen, aus welchen die Sträucher gezogen werden.

Mit dem Abstreisen der frischen grünen Blätter ist die Arbeit des Theebaues nicht etwa beendet. Freilich erfordert der Theestrauch keine besondere Düngung oder Bearbeitung des Bodens; lehmiger und sandhaltiger Boden, dazu Sonnenlicht und eine hinreichende Menge Regen ist alles, was erforderlich ist. Aber dennoch hat der Theebauer den größten Teil des Jahres mit seiner Pslanzung zu thun. Aus den Samenkörnern werden zuerst Sprößlinge gezogen und diese, sobald sie einige Monate alt sind, in die Pslanzungen selbst versetzt, wo sie in langen Reihen mit etwa anderthalb Meter breiten Abständen voneinander stehen. Zwischen sie werden noch allerhand Gemüse gepslanzt. Nach dem zweiten Jahre pslegt man in manchen Gegenden — der Thee ist in dem ganzen, Millionen

Quadratkilometer umfassenden Stromgebiet des Jangtsekiang verbreitet — die Blätter schon zu pflücken, doch ist die Pflanze erst im sechsten Jahre ausgewachsen und liesert dann bis zu ihrem achtzehnten oder zwanzigsten Jahre zwei bis vier Ernten jährlich. Läßt man die Stauden wachsen, so erreichen sie drei bis fünf Meter Höhe; sie müssen also jährlich beschnitten werden, um das Pflücken der Blätter zu erleichtern.

Dieses Pflücken kann nur an warmen, sonnigen Tagen erfolgen, und deshalb beeilten sich die Mädchen und Kinder so sehr, als ich zwischen ihnen durch die Pflanzungen wanderte. Wie mir mein Dolmetscher erzählte, waren sie schon seit Morgengrauen an der Arbeit. Kaum gönnten sie sich Zeit, um ihren gekochten Reis und ihr Gemüse zu verzehren; dann arbeiteten sie sich wieder ihre kleinen Händchen blutig und blickten mit unter ängstlich auf, um zu sehen, ob nicht Wolken im Anzuge wären, deren Entladung ihre Ernte verderben würde. War ein Korb mit den glänzenden fleischigen Blättchen gefüllt, dann sprang wohl ein Mädchen auf benselben und stampste die Blätter mit ihren nachten Füßen sester zusammen, und konnte nichts mehr hineingepreßt werden, so wurde rasch ein Bambusstock durch die Handhabe gezogen, die Last auf die Schultern gehoben, und fort gings in raschem Getrippel hinab zum Farmhause.

Unten in den verstreuten Hösen und kleinen Dörschen sind Männer und Frauen mit der Zubereitung der Theeblätter beschäftigt, und bricht die Dämmerung an, dann eilt alles aus den Pslanzungen hinab, um die Mitternacht die Blätter zu dörren. Ein paar Stunden Schlas nur sind den jungen Arbeiterinnen gegönnt, dann springen sie wieder zurück in die Psslanzung, und das Tagewerk beginnt von neuem. Ihre einzigen Werkzeuge sind ihre Hände und Füße. Sobald ein Korb Blätter in die Farmhäuser gelangt, so machen sich Frauen und Kinder darüber her, um geschickt die alten und gelben Blätter daraus zu entsernen, die guten Blätter aber auf lustige Bambusgeslechte zu wersen, wo sie bald welsen und weich werden, so daß sie mit der flachen Hand leicht zu rollen sind. Diese Arbeit dauert so lange, dis sich an den Blättern rötliche Flecken zeigen. Das Rollen der Blätter seist im Chinesischen kung-su, woraus die europäischen Handelsleute Kongu oder Kongo machten. Der als Kongo bezeichnete Thee stammt also nicht etwa vom Kongo, sondern heißt so viel als gerollter Thee.

Nun werden die Blätter in baumwollene Säckehen gestopft und diese in durchslöcherte Kisten oder Fässer geworsen. Dann springen die Arbeiter hinein und treten und kneten die Säckehen, ähnlich wie die Italiener und Spanier die Weintrauben, so lange, als aus den Deffnungen noch der Sast der Blätter, eine klebrige, ölige Flüssigkeit, heraussläuft. Auf diese Weise wird ein großer Teil des bitteren Tanningehaltes entsernt und das Gewicht der Blätter auf etwa ein Viertel verringert.

Run sind die Blätter für das Feuern reif. Dies geschieht in manchen Gegenden von den Thechauern selbst, oder sie verkausen die Blätter, nachdem sie einige Stunden in Körben einer leichten Gärung ausgesetzt wurden, den Händlern der großen chinesischen Theckausleute. Diese ziehen Ende April und Ansang Mai durch die Theedistrikte und kausen ihre Ernten ab. Großer Grundbesitz ist in China eine Seltenheit. Ieder Bauer hat ein kleines Stückhen Land, höchstens einige Morgen groß, auf dem

er seinen Thee, Reis, Getreide, Bohnen und Gemüse selbst zieht. Den Neberschuß verstauft er an die Händler. Diese senden den Thee nach ihren Hongs oder Warenhäusern, und dort erfolgt die weitere Zubereitung. Die Blätter werden von halbnackten Chinesen auf heiße Eisenpsannen geworsen und dort unter fortwährendem Umrühren erhitzt; dann breitet man sie auf große Bambusrohrtische aus und drückt nochmals durch Aneten mit der Hand die vorhandene Feuchtigseit aus. Dieses Erhitzen, Rollen und Trocknen wird mehrmals wiederholt, dis die Blätter vollständig gedörrt sind und eine dunkle Farbe angenommen haben. Blätter verschiedener Ernten werden in den Hongs auch gemischt; dann werden ihnen auch, um verschiedener Theesorten zu erzeugen, mancherlei wohlriechende Blüten zugesetzt, und der grüne Thee wird überdies noch einer Behandlung mit Preußisch= blau und Gipsmehl unterworsen, um ihm eine schönere Färbung zu geben.

Alles das ist sehr leicht niedergeschrieben, aber wir europäischen Theetrinker machen uns kaum eine Vorstellung von der unendlichen Sorgialt und Zartheit, welche biefe Zubereitungen erfordern. Wohl stehen ben Jopsträgern des Reiches der Mitte jahrhundertelange Erfahrungen zu Gebote, aber doch bleibt die Theeindustrie die schwieriaste aller chinesischen Industrien. Durch Generationen hat sie sich ohne irgend welche Neuerungen fortvererbt, und geradeso wie die Urgroßväter, so machen auch die Enkel ihre Theearten nach denselben Borfchriften. Indier wie Japaner verwenden praktische, vorzüglich arbeitende Majchinen, größere Länderstrecken sind durch Gesellschaften oder einzelne zu einem Betrieb vereinigt worden, und der Wettbewerb dieser beiben Länder bedroht den chinesischen Theemarkt in der empfindlichsten Beise, allein die Zopfträger sind viel zu konservativ, um sich dadurch aus ihrem alten Bleife heben zu lassen. Bei ihnen macht der Schaden nicht klug. Die Preise sind durch die Indier und Japaner jo sehr herabgedrückt worden, daß es sich bei aller Sparsamkeit und Enthaltsamkeit kaum mehr lohnt, Thee zu bauen. Und hier zeigt fichr eine der Eigentümlichkeiten der Chinesen, ihr negativer Beift. Statt es den anderen Bölkern durch Annahme von Maschinen, durch vereinigten Betrieb, durch Arbeitsteilung gleichzuthun, leben sie einfach noch ent= haltsamer und widmen ihren Produften stets dieselbe zeitraubende und kostspielige Bearbeitung.

Ihr einziger Bundesgenosse im Kampf mit den anderen Theebauern ist die aussgezeichnete Qualität ihres Thees. Dolong, Souchong und Pelfo beherrschen noch immer den Markt auf dem europäischen Kontinent, hauptsächlich in Rußland. Die genannten drei Namen sind nicht etwa solche von Städten oder Theedistristen. Dolong heißt in der chinesischen Sprache "schwarzer Drache" und ist eine Art schwarzen Thees, Souchong heißt "kleine Pflanze" und Pelfo "weißer Flaum" nach dem Flaum, welchen die Blätter der ersten und besten Ernte zeigen.

In Europa herrscht immer noch ziemlich allgemein die Ansicht, daß schwarzer und grüner Thee aus zwei verschiedenen Pflanzen hergestellt wird und daß besonders Indien und Censon die Heimat des schwarzen, China und Japan die Heimat des grünen Thees seien. Das ist ein Irrtum. Beide Sorten werden aus demselben Thee hergestellt. Grüner Thee wird einsach weniger gebrannt als schwarzer.

Aus den Händen der chinefischen Theehändler gelangt der Thee in die Hongs der europäischen Kaufleute in den großen Hafenorten, wo er für den Transport nochmals getrocknet und in Kisten, die mit Blei gesüttert sind, verpackt wird. Von den hundertzwanzig Millionen Kilo Thee, welche in der letzten Zeit jährlich aus China ausgesührt wurden, stammen etwa dreieinhalb Millionen Kilo aus Kiukiang am Jangtsekiang, gegen je zwei Millionen aus Ningpo und Tamsui, dem Haupthasen von Formosa, je eine



Bankan.

halbe Million aus Lappa und Canton, eine Viertelmillion aus Amon, aber der große Haupthasen des chinesischen Thees, ja die Metropole des Thees überhaupt ist immer noch Hankau, von wo jährlich über hundert Millionen Kilo nach aller Welt verschifft werden.

Den wenigsten ist Hankau, eine ber wichtigsten und größten Städte des Reiches der Mitte, auch nur dem Namen nach bekannt. Es liegt 1000 Kilometer den Jangtses fiang auswärts im Herzen von China, im Mittelpunkte des größten Theedistriktes und hat wohl mit den es umlagernden Städten eine Bevölkerung von anderthalb Millionen.

Als ich meine Reise von Shanghai ben gewaltigen Strom aufwärts unternahm, waren meine Mitpassagiere burchwegs nach Hankau gebucht. Die Warenballen, welche auf den Docks in Shanghai verladen wurden, gingen nach Hankau, alles sprach nur von Hankau. Was Shanghai für das ganze chinesische Reich ift, das ist Hankau für das Innere besselben; Shanghai liegt am Anjang, Hankau am Ende bes Dampferverkehrs auf dem chinesischen Riesenstrom. Wohl geben heute schon Dampfer noch einige hundert Kilometer weiter aufwärts nach Itschang, allein für die großen transozeanischen Dampfer, die Kriegsschiffe und die zahlreichen Passagierdampfer des Jangtsetiang ist Sankau die Endstation. Die Stadt liegt am linken Ufer des großen Sanfluffes, ber, aus dem Hochlande von Schanfi tommend, sich hier in den Jangtsekiang ergießt. Jenseits Hankau, am rechten Hanuser, liegt die alte Chinesenstadt Hannang, und beiben gegenüber, am Südufer des Jangtfefiang, liegt die befestigte Sauptstadt der Proving Supei, Butschang. Sie erinnerten mich in Bezug auf ihre Lage lebhaft an die Metropole der neuen Welt, an New Nork mit seinen Schwesterstädten Brooklyn und Jersen City. Aber während dort gewaltige Brücken und Dampffähren den Verkehr herstellen, während Tausende von Dampfern und Segelschiffen die breiten Strome durchfurchen und der Verkehr ein betäubender, alles überwältigender ift, befümmert sich in dem Städtetrio des Jangtsefiang feine Stadt um die andere. Jenseits des ungeheuren, meilenbreiten Stromes zeigen sich von Wutschang nur die Festungsmauern, hinter welchen die Stadt selbst liegt, und ähnlich scheint auch der Unternehmungsgeist der Chinesen mit einer hohen, unbezwingbaren Mauer umgeben zu sein. Hannang, einst viel bedeutender als Hankau, ist ein elendes, schmutziges Nest, in welchem einige hunderttausend Zopfträger ihr freudloses Dasein fristen und das nichts von Interesse für den Fremden bietet, es sei denn der pagodengefrönte Sügel, der sich hinter der Stadt mit ihren geraden, meilenlangen Straßen auf etwa 100 Meter über den Fluß erhebt. Bon dort genießt man eine herrliche Aussicht auf die beiden Ströme und die brei Städte an ihrem Zusammenfluß. Das Säusermeer von Hankau mit seinen niedrigen, unendlich einförmigen Ziegelbächern zeigt ebenfalls nur geringe Unterbrechungen. Gegen Norden schließt es eine hohe Mauer von den Reisfeldern der Umgegend ab, und in der Mitte erheben sich einige citronengelbe Porzellans bächer, die der Residenz des Taotais oder Distriktgouverneurs angehören. An den Ufern der mächtigen gelben, trüben Bafferfläche des Jangtfefiang wird das troftlose Stadtbild Hankaus von einem langgestreckten Park mit hohen Baumen begrenzt, zwischen beren Kronen ein paar größere Häuser hervorlugen. Dort ist die europäische Konzession, die Residenz der Handvoll Europäer, welche Hankau zu dem gemacht haben, was es heute ist, die Metropole des Theehandels. Hundert Kaukasier haben hingereicht, den Handel der drei Schwesterstädte in die Wagschale Hankaus zu werfen, ja den Handel von Hunderttaufenden Quadratfilometern Landes mit vielen Millionen Einwohnern zum großen Teile hierher zu locken. In den Häusern des schönen Parks am Jangtsetiang ist der Sitz bieses so ausgebreiteten Geschäftsverkehrs im Innern von China, dort werden jährlich Hunderte Millionen Kilos Thee gehandelt, von dort werden diese geradezu unfaglichen Theemengen mittels großer Dzeandampfer nach London, Hamburg, Odeffa verladen.

Und kommt man in diese kleine europäische Niederlassung, so sieht man von dem großen Geschäftsverkehr erst recht nichts. Die Häuser sind geräumige, einstöckige Villen mit breiten Veranden und Galerien im Stile der indischen Vungalows, etwa wie in den vornehmen Stadtteilen von Vombay und Singapore, umgeben von gutgepflegten Gärten. Parkanlagen trennen sie von dem steinernen Userkai des Jangtsesiang, auf dessen Fluten nahebei ein paar Hulks liegen; sie sind die Anlegestellen für die gewaltigen schneeweißen Flußdampfer, die mich in Größe und Einrichtung ganz an die gleichen Hudson= und Mississispidampser erinnerten. Weiter draußen im Strome liegen ein paar Dzeandampser vor Anker. Zwischen den hübschen Privatresidenzen zeigen sich zwei Klubhäuser und



Cypisches Geschäftshaus in Hankau.

zwei Kirchen, weiter gegen Often ein Kloster, und daran schließt sich ein großer Rennsplat für die Wettrennen, welche die Handvoll Europäer sogar im Herzen von China veranstalten! Der Rennplat ist eigentlich der Boden der französischen Konzession, während die Wohnungen der Europäer, hauptsächlich Russen, Engländer und Deutsche, auf der englischen Konzession stehen. Da sich bisher aber kein Franzose in Handau angesiedelt hat, steht dort nur das französische Konsulat. Hinter dieser eigentümlichen Europäerstadt erheben sich ein paar Theesabriken, und an diese schließt sich das schmutzige, übelriechende Straßengewirr der Chinesenstadt. Das ist Hankau.

Nach dieser Handvoll europäischer Erde im Herzen von China werden die ungezählten Tonnen Thee aus dem Stromgebiet des Jangtsetiang zusammengeschleppt. Sie tommen auf den Rücken von chinesischen Kulis, auf Maultieren, auf grotesten Dschunken und Booten und auf großen europäischen Dampsern. Dorthin reisen im Frühjahr die Theehändler und Tscharsiehs (Theefoster) von Europa, von Singapore und Shanghai; täglich kommen Dampser an, täglich lichten andere ihre Anker sür ferne Ziele. Während weniger Wochen in jedem Frühjahr herrscht in Hankau sieberhafte Thätigkeit. Europäische Handelsherren und ihre Agenten, Koster und Spekulanten, chinesische Compradores (Geschäftsleiter), Schroffs (Geldzähler), Kommis und Kulis arbeiten dann von srüher Morgendämmerung bis in die Nacht hinein. Die vierundzwanzig Stunden des Tages sind ihnen nicht hinreichend. Da wird gesauft und ausgepackt, gekostet, gemischt und eingepackt, bezahlt und verladen — alles nur Thee. Und kaum sind die Schiffsbäuche voll mit ungezählten Kisten, so werden die Anker gelichtet. Das geht so, wie gesagt, während einiger Wochen im Jahre, etwa von Ansang Mai bis Ansang Juni. Dann wird es wieder still in Hankau.

Warum diese Eile? Warum diese angespannte Thätigkeit während so kurzer Zeit? Die wichtigste Theeernte des Jahres trisst eben dann ein, und die einzelnen europäischen Theehäuser trachten natürlicherweise, die besten Sorten zu den niedrigsten Preisen einzukausen. Dazu muß aber jede Kiste, jeder Sack geprüft werden, und diese Prüfung ist die wichtigste Sache des ganzen Theehandels, denn von dem Urteil des Prüsers oder Tscharsieh hängen mitunter sehr hohe Summen ab. Tausende von Kisten werden der Reihe nach von flinken Kulis geöfsnet, die Farbe und Dualität der Blätter geprüft. Dann wird seder Kiste eine Probe entnommen, aus welcher in kleinen Schälchen Thee bereitet wird.

Während draußen die Kulis lärmen und schreien, sich stoßen und drängen, Kisten öffnen und vernageln, geht es in den dämmerigen Prüsungsräumen still und seierlich her. Mit derselben Genauigkeit, mit welcher die Apotheker bei der Mischung von gistigen Arzueien versahren, werden die einzelnen Proben abgewogen, die Schälchen gereinigt, das Kochen des Wassers und die Dauer des Ziehens auf Sekunden nach Sanduhren beobachtet, dann schlürst der Tscharsieh einen Schluck durch die Zähne in den Mund, und nach diesem einzigen Schluck sällt die Entscheidung. Ein Zögern, Nachdenken, nochmaliges Prüsen ist nicht gestattet. Nun prüst ein Tscharsieh mitunter hundertundfünszig dis zweihundert Theesorten an einem Worgen, und man kann sich denken, welche Berantwortlichkeit auf dem heiklen Gaumen dieser Theesoster ruht!

Der größte Teil der Theemengen, welche in Hansau von den chincsischen Kausseleuten erworben werden, geht per Dampser direkt oder über Shanghai nach Europa, teils weise auch über den Stillen Ozean und die Kanadische Pacisiebahn, um in Montreal oder New York auf transatlantische Dampser übergeladen zu werden. Der Dampser "Emspreß of India", auf welchem ich über den Stillen Ozean suhr, hatte in seinem Rumps eine Ladung von nicht weniger als einer Million Kilogramm Thee! Die großen Theesausseute Englands ziehen es vor, ihren Thee über den Stillen Ozean und Kanada nach Europa zu verschiffen, weil der Transport durch die Singaporestraße und den Indischen Ozean den Thee der Gesahr des Schwihens, also einer Art Gärung ausseht, die dem Geschmack der wertvollen Theeladung natürlich nicht förderlich wäre.

Die Prüfung der zweiten und dritten Theeernte, welche weniger kostbare Theesforten liefert, erfolgt gewöhnlich durch lokale Tscharsiehs in Hankau oder Shanghai.

Während des Rollens und Brennens des Thees sowie während des Transportes auf den elenden Straßen wird eine große Menge von Blättern zerbröckelt oder zu Staub zerrieben. Diese Abfälle werden sorgfältig gesammelt und in den vorerwähnten Hankauer Fabriken zur Bereitung des Ziegelthees verwendet. Bei und ist Ziegelthee nahezu undeskannt, in Rußland und Sibirien aber gehört er neben dem Karawanenthee zu den beliebtesten Sorten. Die steinharten Täselchen des Ziegelthees werden in Sibirien, wo es zuweilen im Geldverkehr an kleinen Münzen sehlt, sogar an deren Stelle ausgegeben und ziemlich allgemein als Zahlung angenommen.

Aber auch gute Theeforten werden für den Transport von Karawanen in folche Ziegel gepreßt, und das ganze Geschäft der Bearbeitung und Versendung liegt in den Händen von einigen russischen Firmen.

In den großen, dunklen, ftaub= und dampferfüllten Räumen der Fabriken stehen zahllose Kässer mit seinem Theestaub oder Blätterabfällen, welche sorgfältig zerkleinert und burch Siebe geschüttelt werden. Hunderte von halbnackten, schweißtriefenden Rulis, ben langen Scheitelzopf um ihre fahl rafierten Schäbel gewunden, wiegen dieses gelbliche Theemehl in Partien von je einem Kilogramm und füllen damit fleine Sackhen aus Baumwollstoff, andere werfen diese Säckhen in große durchlöcherte Metallcylinder, wo sie mit heißem Dampf durchtrankt werden. Bon Zeit zu Zeit beugt ein Chinese seinen Oberförper über ben bampferfüllten Cylinder, holt die Theefacken wieder heraus und trägt sie zu der Preßmaschine, wo sie in ziegelartige Formen gepreßt werden. Unter diesen Presmaschinen barf man sich aber nicht etwa solche aus Gisen und Stahl vorstellen, wie sie bei uns in Berwendung stehen. Ein langer Bambusstamm ist mit einem Ende in ein Scharnier befestigt; nabe diesem trägt er an der unteren Seite einen in die Ziegelform genau passenden Stempel. Ift die Form mit einem Theesäcken gefüllt, jo springt ein Chinese mit seinem vollen Körpergewicht auf das andere Ende des Bambusstammes, und während bieses sich senkt, legen sich noch ein paar andere Kulis darüber. Dann wird der Bambusstamm wieder gehoben, der steinhart gepreßte Theeziegel herausgenommen und ein anderes Theefackhen in die Form geworfen. Die fertigen Ziegel, etwa von der Form und Größe unserer gewöhnlichen Dachziegel, nur von nahezu schwarzer Farbe, werden noch getrocknet, in Papier geschlagen und find nun zum Transport per Karawane fertig.

In Europa wird ziemlich allgemein angenommen, daß der Karawanenthee wirklich auf Kamelrücken den viele tausend Kilometer weiten Weg nach Rußland zurücklegt. Das ist aber ein Irrtum. Von der ganzen ungeheuren Strecke wird nur ein verhältnismäßig kleiner Teil wirklich auf Kamelrücken zurückgelegt. Der gesamte produzierte Ziegelthee wird zunächst den Jangtsetiang abwärts nach Shanghai verschifft. Von dort geht ein kleiner Teil zu Schiff nach Tientsin und Peking, wird dort auf Kamele verladen und von diesen karawanenweise quer durch die Mongolei nach Kiachta in Sibirien gebracht. Von dort gehen die Ladungen zu Wasser nach Irkutsk am Baikalsee. Die größte Wenge des Karawanenthees wird von Shanghai nach Nikolajewsk an der Mündung des Amur

in das Ochotskische Meer verschifft und dort auf die Amurdampfer verladen, unter beneu sich auch einige deutsche Dampier befinden. Diese bringen den Thee den Amur und Schilka auswärts nach Strietensk. Von hier aus übernehmen Karawanen den weiteren Transport landeinwärts über Tschita nach Werchne-Udinsk am Selengasluß, von wo wieder Dampserverbindung mit Irkutsk jenseits des Baikalsees besteht. Erst hier beginnt der eigentliche Karawanentransport quer durch Sibirien nach Tomsk. Dort wird der Thee wieder auf Dampser verladen, die ihn über Tobolsk nach Tjumen führen, von wo die Eisenbahnlinie über Iekaterinenburg nach Perm benützt wird. Dann geht er in Dampsern die Kama abwärts, die Wolga auswärts nach Nischni-Nowgorod und von da per Eisenbahn endlich nach Moskau!

Wie kann sich benn ber verwickelte Transport von so wohlseilen Theesorten über so ungeheure Strecken überhaupt lohnen? Warum werden gerade die besten Theesorten per Dampser von Hankan direkt nach Odessa gesandt und nicht die wohlseileren? Der Seetransport von Hankan nach Odessa ist ja unverhältnismäßig billiger als der Landweg nach Sidirien. Der Grund liegt in den russischen Einsuhrzöllen. In Odessa beträgt er gerade das Doppelte von jenem an der Amurmündung, und so kommt es, daß der Thee troth der größeren Transportsosten auf dem Landweg in Moskau selbst immer noch billiger ist, als würde er über Odessa kommen. Auf dem letzteren Wege kommt das Kilogramm Thee einschließlich Transport und Zoll auf etwa 3 Mark, auf dem Landsoder Karawanenwege nur auf  $2^{-1/2}$  Mark zu stehen. Darin liegt der eigentliche Grund des Karawanentransportes, und die herrschenden Ansichten über die Güte des Karawanensthees, eben weil er zu Land besördert würde, gehören in das Keich der Fabel. Nur ein kleiner Teil der besten Theesorten wird durch Karawanen nach Kußland besördert. Die Hauptmenge kommt zu Wasser nach Europa.

Ebenso irrig ist es zu glauben, daß die Ausfuhr chinesischen Thees dank der surchtbaren Konkurrenz des indischen und japanischen Thees eine Einbuße erlitten hätte. Nur in Großbritannien und seinen Kolonien ist der chinesische Thee durch den indischen saft vollständig verdrängt worden, denn während Großbritannien beispielsweise 1881 nur vierundzwanzig Millionen Kilo indischen Thees bezog, stieg der Bedarf auf sechsundachtzig Millionen Kilo im Jahre 1893. Dagegen verringerte sich die Einsuhr chinesischen Thees in Großbritannien von sechsundsünfzig Millionen Kilo im Jahre 1881 auf achtzehn Millionen im Jahre 1893. Dasür ist aber auch der Berbrauch und damit die Einsuhr chinesischen Thees in den anderen Theeländern Europas seit 1881 um zehn Millionen Kilo gestiegen, und dort wird er sich auch dank seiner Borzüglichseit noch auf Jahrzehnte hinaus behaupten.



## Hankan als Handelsstadt.

Hankau ist unzweiselhaft der wichtigste Handelsmittelpunkt im Innern von China, eine der größten Städte des Neiches der Mitte, an der größten Verkehrsstraße des letzteren, an dem Jangtsekiang gelegen. Etwa 1000 Kilometer von der Mündung dieses mächtigen Stromes

aufwärts mundet der von Norden herkommende Hanfluß in den Jangtsetiang, rings um diese Mündung liegen die schon im vorigen Kapitel erwähnten drei Städte, welche irrtümlicherweise zu dem Begriff Hankau zusammengefaßt werden. sich den Zusammenlauf der Flüsse etwa wie ein umgekehrtes T (1) vor, so bildet der Horizontalstrich den Jangtseffang, der Vertikalstrich den Hanfluß. In der linken Ede liegt die Stadt Hannang, in der rechten Sankau, und beiden gegenüber auf dem judlichen Ufer des Jangtseffang, also auf der unteren Seite des Horizontalstriches, die große Stadt Butschang, die Hauptstadt ber Proving Supei und Residenz des aufgeklärten, energischen und europäerfreundlichen Vicekönigs Tschang-tschi-Tung. An Einwohnerzahl ist Butschang die größte des Städtetrios, aber der Handelsverkehr steht nicht im Gin= flang mit dieser Größe, was teilweise auf die steilen, für Hafenanlagen 2c. ungünstigen User und die festen hohen Mauern zurückzuführen ist, welche Wutschang umgeben und direkt von den Ufern emporsteigen, ähnlich wie es auch in Nanking der Fall ift. Diese Mauern verbergen auch die Stadt fast vollständig, und man sieht von ihr vom Flusse aus nur einige Pagoden, darunter die berühmte Hoangholiu, d. h. die Pagode vom gelben Kranich, eine ber bemerkenswertesten und seltsamsten von ganz China, weshalb ihre Abbildung in geographischen Werken auch häufig zu sehen ist und auch auf den Briefmarken des europäischen Postamtes in Hankau vorkommt. Butschang ist hauptsächlich Militärstadt und Festung. Lon Europäern wohnen innerhalb ihrer Mauern nur einige Missionare; der Handel mit europäischen Waren für Wutschang sowohl wie für das ganze angrenzende Gebiet gegen Süden zu liegt in den Händen von chinefischen Raufleuten, und der lokale Flugverkehr zwischen Butschang und den am gegenüberliegenden User bes Jangtseffang gelegenen Städten Sankau und Sanyang ist sehr gering. Ebenso

gering ist auch jener über ben Sanfluß zwischen ben beiben letztgenannten Stäbten, obichon alle drei zusammen eine Einwohnerzahl von etwa anderthalb Millionen Seelen besitzen dürften. Anderswo wären bei einer so großen Menschenansammlung gewiß längst Dampffähren für den Lokalverkehr eingerichtet worden, und es ist zu verwundern, daß Tichang-tichi=Tung diese nicht auf eigene Rechnung laufen läßt. Nächst dem Vicetonia von Tichili, Li-Hung-Tschang, ist ber Bicekönig von Hupei gewiß der unternehmendste aller Provinggouverneure. Er hat in Butschang selbst große Baumwollsvinnereien und



Eisenwerfe anlegen und zu den etwas weiter flugabwärts befindlichen Gisengruben eine Gisenbahn bauen lassen, neben jener am Golf von Tschili bis jett die einzige in dem ganzen Reiche.

Bis zum Jahre 1894 lag die Leitung dieser Unternehmungen in den Sänden eines beutschen Ingenieurs.

Geradeso wie Butschang ist auch Hankau mit einer Umfassungsmauer umgeben, eine ber Dutenbstädte bes chinesischen Inlandes ohne besondere Sehenswürdigkeiten, ja man könnte sagen, ohne besondere Bedeutung, denn die lettere beschränkt sich auf die wenigen Schollen Landes außerhalb ber Chinesenstadt an den Ufern bes Jangtsefiang, wo die Europäer ihre Wohnsitze aufgeschlagen haben. Die Engländer und Franzosen starteten im Wettlauf um den Handel des Jangtseffangthales ziemlich gleichzeitig, aber

während sich auf der englischen Konzession schöne Bungalows (Wohnhäuser indischen Stils), Godowns (Warenlager), Alubs, Kirchen 2c. erheben und dem Bund, d. h. der längs dem Jangtsetiang angelegten Userstraße, ein so großstädtisches Aussehen geben, wie es in Ostasien nur der Bund in Shanghai besitzt, ist die französische Konzession öde und verlassen. Nur der französische Konsul hat dort, wie bereits bemerkt, seinen Wohnsitz und mag aus lauter Langeweile seine Fingernägel benagen, denn französische Geschäftseleute giebt es in Hankau keine. Wären sie vorhanden, so würden sie wahrscheinlich



Pagode in Wufschang.

ebenso wie sjene in Shanghai und Canton fürsorglich die französische Konzession meiden und in der englischen ihre Wohnsitze aufschlagen.

Zu der englischen und französischen Konzession ist im Jahre 1895 nun auch eine deutsche gekommen, allerdings etwas spät, aber sie ist nun vorhanden, was in Unsbetracht der großen Wichtigkeit Hankaus sür den deutschen Handel die Hauptsache ist. Sie hätte schon vor mehr als drei Jahrzehnten erfolgen sollen, denn es war Preußen, welches sich in seinem 1861 mit China abgeschlossenen und 1863 ratifizierten Vertrage die Eröffnung Hankaus sür den fremden Handelspolitische Erfolg damals nicht weiter ausgebeutet worden. Die Engländer und

nächst ihnen die Franzosen ließen sich bald nach der Deffnung des Hafens von der chinesischen Regierung kleine Landstrecken längs der User des Jangtsekiang in Hankau abtreten, und die vier dort anfässigen deutschen Firmen sind seither bei den Engländern zu Gaste. Nun hat Deutschland das Bersäumte nachgeholt, und die deutsche Konzession im Herzen Chinas kann nur auf das freudigste begrüßt werden.

Was Shanghai für das ganze Jangtsetiangthal ift, das ist Sankau für den oberen Teil desjelben und für die angrenzenden mittleren Provinzen, ja, eine beträchtliche Zahl von Seeschiffen berührt den Hafen von Shanghai, Wusung, kaum, sondern fährt direkt nach Hanfau, klariert, nimmt Ladung und fährt wieder direkt nach Europa, hauptjächlich nach England und Odessa zuruck. Große Kriegsschiffe erscheinen häufig vor Hankau. Der Jangtsefiang ift aber für größere Dampfer noch um 640 Kilometer weiter stromauswärts bis nach Itschang schiffbar, und kleinere Dampfer können sogar bis nach Tschungfing, das noch einmal soweit stromauswärts liegt, vordringen. Sie fonnen, dürfen aber vorläufig nicht; denn China hat die durch die letzten Angriffe auf die chriftlichen Missionare zu trauriger Berühmtheit gelangte Hauptstadt der Proving Sz'etschwan nur unter ber Bedingung dem ausländischen Handel geöffnet, daß ber Sandelsverkehr von Itschang nach Tschungfing in chinesischen Dichunken stattfindet. Mit der Zeit wird diese Beschränkung wohl aufgehoben werden. Bedarf für europäische Waren ist auch dort vorhanden. Das geht daraus hervor, daß eine beträchtliche Anzahl Dampfer Waren von Sankau nach Itschang bringen, die nach Tschungking bestimmt sind.

1887 liefen in Itschang 24 englische und 31 chinesische Dampfer, von Hankau fommend, ein. 1891 war diese Zahl auf 93 englische und 26 chinesische gestiegen, und der Tonnengehalt erreichte 63 000 Tonnen. Der Wert der Waren betrug, soweit er überhaupt bekannt wurde, etwa 50 Millionen Mark, dürfte aber in Wirklichkeit viel Davon waren mehr als die Hälfte für Tschungfing bestimmt. höher gewesen sein. Indeffen sind Tschungking sowohl wie Itschang ausschließlich nur Dependenzen von Hankau. Welchen Handelsverkehr die etwa hundert dort angesiedelten Europäer zu bewältigen haben, geht aus den großen, stets steigenden Ein= und Ausfuhrwerten hervor. 1887 beliefen sich bie Einfuhrwerte zusammen auf 120 Millionen Mark, die Aussuhrwerte auf 92 Millionen; im Jahre 1891 hatten die Einfuhrwerte den englischen Konfularberichten zufolge etwa 150 Millionen Mark, die Aussuhrwerte über 160 Millionen Mark erreicht, zusammen also 310 Millionen Mark, während der Gesamtwert des Handels nach mir vorliegenden Privatnachrichten 400 Millionen Mark überstiegen haben dürfte. Diese Zahlen beweisen die Wichtigkeit Sankaus für den deutschen Sandel und die Notwendigkeit, diesem Emporium des Jangtsekiang noch größere Aufmerksamkeit zuzuwenden als bisher. Die Einrichtung eines deutschen Settlements wird dazu wohl das Ihrige beitragen. An den deutschen Industriellen und Exporteuren liegt es, auch ihrerseits mehr Unternehmungsgeist zu zeigen und womöglich eigene erfahrene Leute zum Studium des chinesischen Inland= marktes nach Hankau zu senden, wie es mehrere französische Handelskammern gethan Die Regierung hat die Bresche geschaffen, ben Weg geebnet; jest liegt es an haben. den Interessenten selbst, das Weitere zu thun. Der Norddeutsche Lloyd schickt monatlich

herrliche Prachtbampfer nach Shanghai, und es wird garnicht lange bauern, bis diese monatlichen Fahrten in zweiwöchentliche umgewandelt werden. Also: Glückliche Reise!

Die wichtigsten Aussuhren Hankaus sind: in erster Linie Thee im Werte von nahezu 100 Millionen Mark. Ein beutscher Theehändler, Herr Theodor aus London, hat im Jahre 1894 allein für etwa 4 Millionen Mark Thee aufgekauft und nach Europa verschifft. Nächst Thee kommen Tabak, Seide, Medizinalwaren, Baumöl, Hanf, Häute, Wachs, Galläpfel und Neis. Die wichtigsten Einfuhren Hankaus sind:

| Vaumwollwaren       |    | (Shirtings |         | und | Bo      | ш | יטוח | ollg | armo | in | 1 5 | Werte | von | etwo | 40  | Mill. | Mark |
|---------------------|----|------------|---------|-----|---------|---|------|------|------|----|-----|-------|-----|------|-----|-------|------|
| Wollwaren           | im | Werte      | nad     |     |         |   |      |      |      | •  |     |       |     |      | . 8 |       | 24   |
| Metallwaren         | pe | 20         | 20      |     |         | ٠ |      |      | a    |    |     |       | •   | ٠    | . 4 | : ,,  | 90   |
| Opium               | 20 | **         | **      |     |         | ٠ |      |      |      |    |     |       |     |      | . 2 | **    | **   |
| Zucker              | pp | **         | P#      |     | •       |   | ٠    |      |      |    |     |       |     | ٠    | . 2 | 1/2 " | 94   |
| Petroleum           | ** | PP         | **      |     |         |   | ٠    | ٠    |      |    |     |       |     |      | . 4 | . ,,  | •    |
| Farbwaren           | ** | 20         | P#      |     |         | • | ٠    |      | •    | •  |     | 4 .   | •   | •    | . 1 | 1/2 " | 64   |
| ferner Fensterglas, |    |            | Nadeln, |     | Schirme |   | 20.  |      |      |    |     |       |     |      |     |       |      |

Dieser große Warenversehr bewegte sich bisher hauptsächlich auf englischen Schiffen: benn von der gesamten Schiffsahrtsbewegung Hankaus im Jahre 1891, etwa 1800 Schiffse mit  $1^{1}/_{3}$  Millionen Tonnen, waren über 800 englische, 900 chinesische, etwa 50 österereichische und nur 6 deutsche! Frankreich ist an dem Handel von Hankau, wo es, wie gesagt, ein eigenes Settlement besitzt, gar nicht beteiligt.

Diese Berhältnisse werden sich nunmehr gewiß bald zu Gunsten Deutschlands ändern, und man möge ja rechtzeitig die ersorderlichen Schritte thun, damit ein noch größerer Anteil an dem Handel gesichert werden kann; denn Hansau ist dazu ansersehen, der Mittelpunkt des chinesischen Eisenbahnnehes zu werden. Die einleitenden Schritte zur Erbanung der chinesischen Centralbahn Peking Hankau sind bereitsgeschehen, und die Weitersührung derselben von Hankau nach Canton steht nicht mehr in weiter Ferne.

Für deutsche Kausleute bietet Hankau günstigeren Boden zur Ansiedelung und Errichtung von Agenturen als irgend eine andere offene Stadt Chinas, Shanghai und vielleicht Tientsin ausgenommen. Die Fahrt von Shanghai nach Hankau auf den prächtigen Flußdampsern erfordert vier Tage, und fast täglich kommen und gehen Dampser, so daß die Berbindung mit der Außenwelt und mit Europa sehr günstig ist. Das Leben in Hankau ist ganz ansprechend, das Alima ähnlich dem unserigen, nur ist es im Sommer während einiger Wochen heißer und seuchter. An Bergnägungen ist dort eher zu viel als zu wenig vorhanden; es bestehen zwei Alubs mit vielen Zeitungen, Willards und Spielsälen, Ericket, Lawntennis, Jagden, Ruders, Yachts und sonstige SportsBereine. Im Winter werden Bälle, im Frühjahr PferdesKennen und soot ball matches veranstaltet. Es sehlt nicht an Aerzten, an Kausläden für den nötigen Hausbedarf, und die beiden katholischen Mijsionen haben eigene Hospitäler, von denen eins eine Abteilung für Europäer besitzt.



Die Straffe der Gefandtschaften in Peking.

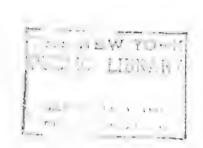

Die chinesische Bevölserung wird zuweilen ein wenig unangenehm, und es ist schon zu ziemlich ernsten Unruhen und Ausständen gegen die Europäer gekommen, doch pflegt im Strome vor den europäischen Ansiedelungen irgend ein englisches, deutsches oder sonstiges Ariegsschiff zu liegen, das im Notfalle die ganze fremde Bevölserung leicht aufnehmen kann. Ueberdies wissen die Europäer sich sehr gut zu verteidigen. Sie haben zu diesem Zweck ein eigenes, mit Gewehren, Kanonen, Hiede und Stichwaffen versehenes Arsenal, dazu spanische Keiter zur Absperrung der Zugänge. Gelegentlich der Unruhen im Jahre 1891 erließ der englische Konsul am 19. Juni an die Europäer Hansus eine Proklamation, die zur Charasterisserung der dortigen Zustände und als Kuriosum hier wörtlich wiedergegeben werden mag, denn ein ähnliches Schriftstück ist wohl in der Geschichte selten vorgekommen.

I. Das Verteidigungskomitee von Hankau hat die Hongs (d. h. Warenhäuser) der Herren Moltschanoss, Petschatnoss u. Cie. und der Herren Jardine, Matheson u. Cie. als die beiden Zusluchtsstätten bestimmt, wohin im Falle von Alarmierung alle Frauen und Kinder sofort gebracht werden sollen. Dies soll von den Familienvätern persönlich besorgt werden.

Alarmsignale. Bei Tage: brei rasch auseinandersolgende Kanoneuschüsse. Bei Nacht: außerdem Raketen und blaue Signalseuer.

II. Der unterzeichnete Konsul hat feine Nachricht, der zufolge in absehbarer Zeit ein Angriff auf die Europäer beabsichtigt wird. Wir haben im Strome zwei Kanonensboote liegen, die uns beschützen würden.

Der Unterzeichnete hat volles Vertrauen in den Willen und die Macht der (chinesischen) Behörden, Aufstände zu unterdrücken. Dem Unterzeichneten ist es aus seiner dreißigjährigen Erfahrung in China bekannt, daß geheime Gesellschaften hier immer bestanden haben, allein sie sind seiner Ansicht nach heute weniger gefährlich als früher, und auch in den Gesinnungen der chinesischen Beamten gegen und ist eine Wendung zum Bessern bemerkbar.

Der Unterzeichnete unterstüßt alle von den Europäern unternommenen Vorstehrungen zur Verteidigung; . . . er besitzt in Bezug auf das Verhalten des chinesischen Pöbels gewisse Erfahrungen; Aufstände des letzteren können durch einige resolute Männer, welche gemeinsam und unter einheitlicher Leitung sosort auftreten, leicht unterdrückt werden.

Der kgl. großbritannische Konsul: C. T. Gardner, m. p.





## Eigentümlichkeiten der chinesischen Inlandstädte.

Alehnlich wie die jüngsten Städte der neuen Welt, so zeigen auch die uralten Städte des chinesischen Reiches in ihrem Aussehen wie in ihrer Anlage große Einförmigseit. Was von den ersteren gilt, kann auch von den letzteren gelten: Hat man eine gesehen, so hat man alle gesehen.

Wer in China erwartet, ähnliche Sehenswürdigkeiten zu finden, wie die Städte Europas sie in ihren Airchen, Palästen, Museen, Gärten, Theatern, Denkmälern, Fabrikanlagen 2c. besitzen, würde in arger Weise enttäuscht werden. Die erste Chinesenstadt, welche der Europäer besucht, sei es Canton oder Tientsin oder Tschifu, wird ihn durch die eigenartige Bauart der Häuser, die alten Ringmauern und Thore, die hohen Pagoden und vor allem durch das seltsame bewegte Bolksleben sessen, das sich in den bunten, kuriosen Straßen abspielt. Aber in der nächsten Stadt, die er berühren sollte, wird er dieselben Ringmauern, dieselben Pagoden, dieselben Häuser und Straßen wiederssinden, und so wiederholt sich dies in dem ganzen Reiche mit geringen Abwechslungen. Selbst die beiden berühmten Hauptstädte Chinas, Peting und Nanking, bilden keine Ausenahmen. Es ist wie bei einem Regiment Soldaten: die Individuen sind verschieden, die Unisorm ist dieselbe. Und dabei ist diese Unisorm, das Acußere der chinesischen Städte, bei weitem nicht so malerisch, so selfselnd, so altertümlich, wie beispielsweise irgend eine Stadt unserer schönen, sonnigen Wittelmeerküssen.

Wer eine chinesische Inlandstadt besuchen will, die nicht gerade an dem mächtigen Jangtsesiang liegt, der muß entweder ein plumpes, von Chinesen geleitetes Boot mieten, oder den Weg dahin auf Maultierrücken zurücklegen, denn mit Ausnahme des genannten Stromes ist kein Fluß Chinas für größere Strecken dem Dampserverkehr geöffnet; Eisensbahnen sind vorläusig unbekannt, und da es in China nur sehr wenige sahrbare Straßen giebt, ist auch der Neisewagen als Transportmittel ausgeschlossen. Wo er vorhanden

ist, wie etwa zwischen Tientsin und Peting, wird es sich der Reisende wohl dreimal überlegen, ehe er sich zu einem berartigen Marterkasten entschließt. Weder die Unssicherheit, noch die Unkenntnis der ungemein schwierigen Sprache, noch die Kosten bilden so bedeutende Hindernisse sir Reisen in China, wie der Mangel an Verkehrswegen. Die Unsicherheit ist nicht so groß, als man bei uns annimmt, keineswegs größer, als in vielen anderen, von Europäern gern bereisten Ländern; die Schwierigkeit der Verständigung mit den Chinesen wird durch die Anwerbung eines Dolmetschers umgangen, ja ein solcher ist geradezu eine unbedingte Notwendigkeit; und was die Reisekosten betrifft, so sind sie sehr gering, kaum die Hälfte, unter Umständen sogar ein Viertel jener, an welche man in Europa gewöhnt ist.

Gerade wie es bei uns im Mittelalter der Fall war, ist die weitaus größte Zahl der chinesischen Städte mit festen Ringmauern umgeben, deren Thore bei einbrechender Dunkelheit gesperrt und erft nach Sonnenaufgang wieder geöffnet werden. Ift bie Sonne hinter dem Horizont verschwunden, so wird in der Regel von den Militärwachen an den Stadtthoren eine rote Kerze entzündet, und ift der lette Rest derselben verbrannt und die Flamme erloschen, so werden die mächtigen, mit Gifen beschlagenen Thorslügel geschlossen, ein gewaltiger Querbalken durch die an den Flügeln und in den Mauern angebrachten eisernen Lager geschoben und ein schweres Schloß vorgehängt. In vielen Städten, besonders zur Zeit von Krieg oder Unruhen, werden die Thore unter feinen Umständen zur Nachtzeit geöffnet, selbst nicht für irgend einen Mandarin mit dreiäugiger Pjauenfeder. Sollte ein faiferlicher Postläufer, an jeinem gelben Fähnchen und dem Schellengeklingel kenntlich, verspätet eintreffen, so wird er vielleicht in einem herabgelassenen Korbe längs ber Stadtmauer emporgezogen. Der Reisende muß sich also darauf gefaßt machen, inmitten von allerlei Gesindel vor den Stadtthoren im Freien zu übernachten, will er nicht in irgend einer der elenden, schmußstarrenden, übelriechenden Spelunken einkehren, deren es gewöhnlich vor den Thoren mehrere giebt. In Soul entging ich ber Sache baburch, bag ich einfach an einer schadhaften Stelle über die hohe Mauer hinwegkletterte, eine Turnübung, der sich dort schon fehr oft auch die Gesandten fremder Mächte unterziehen mußten. Einen chinefischen Pag wird wohl jeder Reisende mit sich führen, obwohl er nur selten abverlangt wird. Man ist in dieser Hinsicht in China viel weniger streng, als in manchem Lande Europas.

In dem meisten chinesischen Städten bildet die Ringmaner das bedeutendste und interessanteste Bauwerk. Zehn dis fünfzehn Meter hoch, umgiebt diese mit Granitquadern bekleidete Maner die ganze Stadt, und nur die wenigen Pagoden ragen darüber empor, die einzigen Gebäude, welche man bei der Annäherung an die Stadt gewahr wird. Den oberen Rand der Maner entlang zieht sich eine Parapetmaner mit Schießscharten, aus denen möglicherweise die Mündungen von alten eisernen Geschützen hervorlugen. Vor der Maner besinden sich gewöhnlich tiese, breite Gräben, stellenweise mit stagnierendem Wasser oder übelriechenden Abfällen angefüllt; denn die Chinesen haben in ihren Städten noch keine Kanalisierung oder Rieselselder nach europäischem Muster, sondern lassen den Unrat ihrer Häuser von Kulis in Bottichen vor die Stadtmauern tragen, salls sie ihn

nicht anderweitig verwerten. In Peking beispielsweise dient dieser Unrat zum Besprenkeln und Niederschlagen des Staubes in den Straßen.

Am stärksten und dräuendsten erscheinen die Stadtmauern in der Nähe der Thore; ansehnlicher, als wohl in irgend einer Festung Europas, vielleicht die alten Sarazenenmauern im südlichen Spanien ausgenommen. Die Wachthäuser sind auf die Thore aufgesett und gewähren mit ihren geschwungenen doppelten Dachern, ihren Schießscharten und Kanonen einen ungemein malcrischen Anblick. Hat man das Thor durchschritten, so gelangt man in einen kleinen Festungshof, hinter dem sich mitunter noch ein zweites, ebenjo hohes, starkes Thor erhebt. Treppen führen zur Festungsmauer empor, die oben gewöhnlich mit Steinen gepflastert ist und eine Breite von drei bis fünf Meter besitzt. Aber so dräuend und unbezwingbar diese chinesischen Ringmauern von außen auf den ersten Blick aussehen mögen, so verwahrlost und verfallen zeigen sie sich bei näherer Besichtigung. Die Parapetmauern liegen in den meisten Städten in Ruinen, die Granitbefleidung der Hauptmauer ist an vielen Stellen abgefallen und läßt erkennen, daß der gewaltige Bau nur aus aufgeschütteter Erde besteht. Die Kanonen sind überall verrostet, vollständig unbrauchbar und liegen vielleicht sogar ohne Lasetten in dem üppig emporwuchernden Unfraut. Längs der ganzen, über fünfzig Kilometer langen Stadtmauer von Nanking sah ich überhaupt kein einziges Geschütz, und von den Hunderten eiserner Kanonen auf den Mauern Cantons, der größten Stadt des Reiches der Mitte, fand ich nicht eine, bei welcher ein Schuß nicht größere Gefahren für die Verteidiger als für die Angreifer mit sich bringen würde. Die bräuenden Kanonenmundungen über den Stadtthoren von Befing sind überhaupt nur auf die schwarzen Holzläden der Schießscharten aufgemalt. Ueberall herrscht Berwahrlosung und Berfall; die Thorwachen, in zerlumpte Uniformen gehüllt, lungern schläfrig an den Thoren, Lanzen, Flaggen, Schwerter und Schilbe, in ben seltsamsten Formen, verroftet und unbrauchbar, hangen hinter ihnen an Dringt die Runde von irgend welchen Unruhen in die Stadt, wird ein neuer Gouverneur ernannt oder eine Inspettion von seiten irgend eines hohen Generals angefündigt, dann wird über Sals und Ropf alles notdürftig ausgebeffert und übertuncht. und dabei bleibt es bis zu dem nächsten derartigen Anlaß. In einer Sinsicht sind diese Mauern aber doch von Rugen für die Städte: sie sind die beliebtesten, wenn nicht einzigen Spaziergänge für den befferen Teil der Bevölkerung, An warmen Sommer= abenden kann man dort oben Sunderte lustwandeln sehen, Belehrte und Litteraten, Raufleute und junge Stuter in ihren langen blauen Bewändern, gewöhnlich mit einem kleinen Räfig in ber Linken, in dem irgend ein Singvogel oder Bavagei umberhüpft. Bas die Schofhundchen bei uns, bas find bie Bogel bei ben Chinefen.

Außerhalb der Stadtthore breiten sich bei vielen Städten Borstädte aus, in deren elenden Lehmhütten die ärmeren Klassen der Bevölkerung wohnen und in deren Straßen es gewöhnlich lebhaster zugeht, als in der Stadt selbst. Ein fortwährendes Schreien und Lärmen, Trücken, Stoßen, Hin= und Herlausen, Klopsen und Hämmern, Feilschen und Zanken von zerlumptem, schmußigem Gesindel, das tagsüber fast ausschließlich auf der Straße lebt. Selbst die Frauen scheinen es zu verschmähen, im Innern der schmuß-

- Cook

starrenden Lehmhütten zu verweilen. In manchen Städten ist um diese Vorstädte noch eine zweite äußere Ringmauer angelegt worden, und man hat zwei Thore zu durch= schreiten, ehe man in die innere Stadt gelangt. Auch in dieser ist das Leben und Treiben lebhaft, wenn auch ruhiger und vornehmer als draußen in den Borstädten. Das Straßennet der chinesischen Städte ift im allgemeinen regelmäßiger angelegt als jenes der alten europäischen; die Straßen schneiben sich in rechten Winkeln, über Flüsse und Kanäle führen zahlreiche, gewöhnlich sehr steile Brücken, um den Schiffen die Durchfahrt zu gestatten, und wäre alles wirklich so, wie es von den Erbauern der Stadt und den Behörden vorgesehen wurde, dann wäre der Aufenthalt dort gar nicht unangenehm. Aber leider teilen die Chinesen eine charafteristische Eigenschaft mit den meisten anderen Bölkern des Drients, bis ans Mittelmmeer: städtische Anlagen, Häuser, Tempel, Paläste, einmal hergestellt, werden nur in den seltensten Fällen wieder ausgebessert und bleiben in der Regel sich selbst überlassen, bis zum ganzlichen Zerfall. Ueberdies verwenden die Chinesen nur für ihre Bagoben, für faiferliche Balafte, einzelne Tempel und Ehrenpforten Stein als Baumaterial, ihre Häuser bauen sie zum größten Teil aus Holz und Lehm, im besten Fall aus ungebrannten Ziegeln. In Hangtschau, Sutschau, Ningpo, Tschinkiang und vielen anderen Städten werden wohl die Grundmauern bis auf etwa einen Meter Höhe über dem Erdboden aus Stein ober Ziegel ausgeführt. Dann werden von diesen Mauern aufwärts vertikale Bretterverschalungen errichtet, so hoch als das höchstens ein Stochwerk hohe Saus werden foll, und zwischen die beiden Bretterwände wird nun auf die Grundmauern feuchte Erde und Lehm geschüttet. Dieser wird fest gestampft, und sobald er trocken ist, werden die Bretterwände entfernt. Auf die Lehmmauern werden nun die Dachbalken befestigt, das Dach mit gebrannten Hohlziegeln eingedeckt, und bas Haus ift fertig. Die Kenster werden mit Papier verklebt, doch fann man in den Städten, besonders längs der Kufte, schon sehr viele Fenster mit Glasscheiben finden. Defen giebt es feine. Im Süden bedarf es beren nicht, im Bebiet des Jangtsefiang wärmen sich die Leute im Winter wie im mohammedanischen Orient an Holzschlenbecken, und im Norden bis nach Korea wird der Rauch des Küchenfeuers unter den Fußboden geleitet, ber auf diese Beise erwärmt wird. Besitt bas Haus über dem Erdgeschof noch ein Stockwerk, jo enthält das obere Stockwerk gewöhnlich die Wohnraume, zu benen man mittels einer steilen, leiterartigen Holztreppe gelangt.

Daß derartige Häuser den Unbilden der Witterung und der Zeit nicht lange Widerstand leisten können, ist wohl einleuchtend. Deshalb sindet man in chinesischen Städten so zahlreiche Ruinen und Schutthausen, und daher kommt es auch, daß in diesem ältesten Kulturlande der Welt keine Denkmäler aus früheren Jahrtausenden zu sinden sind, wie sie selbst in jenen Ländern heute noch bestehen, welche längst der Gesichichte angehören, Babylonien, Afsprien, Altgriechenland und Altägypten. Dort ist die Kultur vergangen und nur die steinernen Kolossalbauten legen Zeugenschaft ab von dem einstigen Glanze; hier ist die Kultur geblieben, aber die steinernen Denkmäler sehlen. Was davon vorhanden ist, Pagoden aus Stein oder Ziegeln, Ehrenpforten, Festungssmauern und bergleichen, reicht zum größten Teil nicht weiter zurück als in das achte

ober neunte Jahrhundert und geht sicher dem gänzlichen Berfall entgegen. Handel und Berkehr konzentrieren sich auf einige wenige Hauptstraßen, wenn man die engen, drei bis vier Meter breiten Gäßchen überhaupt mit diesem Namen bezeichnen kann. In den Städten des Nordens sind die Straßen breiter und für den Wagenverkehr berechnet, die Kaustäden sinden sich zumeist nach den einzelnen Geschäftszweigen beisammen; hier die Goldschmiede, daneben vielleicht Buch= oder Papierläden, dort Hutläden, Verkäuser von Meidern, Fächern, Matten, Möbeln zc., ähnlich wie es früher auch in vielen Teiten Europas der Fall war. In den Seitenstraßen geht es viel ruhiger zu, und am stillsten ist es in den Bezirken, wo sich die Namen der Vehörden und die mit hohen Mauern umgebenen Wohnungen der Reichen besinden. Innerhalb dieses Viertels oder anstoßend an dasselbe besindet sich in den meisten Provinzhauptstädten noch eine eigene mit Mauern umgebene Stadt, welche die Wohnungen der Mandschustrieger enthält, die sogenannte Tatarenstadt.

Alchnlich wie die mohammedanischen Städte, so zeichnen sich auch die chinefischen vor allem durch Schmutz und Unrat aus. Wohl find in vielen Kloaken vorhanden, die in der Mitte der Hauptstraßen angelegt und mit Steinplatten bedeckt worden sind; wohl laufen auch an den Häusern entlang schmale Abzugsgräben, aber es ist niemand ba, der die Pflasterung, niemand, der die Kloaken in Ordnung hält, und so kommt es, baß sich beides, Pflafter und Kloaken, längst friedfertig vereinigt haben, daß man in Moaken fällt, wenn man auf lockere Steine tritt, und in den Unratspfüßen, in welche man häufig durch den ungemein lebhaften Berkehr gedrängt wird, über Steine stolpert. Hier und dort haben sich die Aloaken einen Ausweg nach den Wasserkanälen gesucht, und in diesen waschen die sorgsamen Sansfrauen am Morgen Reis und Gemüse für In den Häufern der Reichen geht es wohl beffer zu. chinesischen Städten, wo alle Berufdzweige zu Zünften vereinigt sind, selbst die Lastträger, Barbiere und Bettler, giebt es auch eine Zunft der Kanalräumer. Für geringes Geld holen sie täglich den Unrat aus den Häusern berjenigen, die sie bezahlen, und tragen ihn in Rübeln, die von wagerechten Schulterstangen herabhängen, vor die Stadtthore oder auf offene Plätze neben den Sauptstraßen, um ihn bort in der Sonne trocknen Beldje Gerüche unter solchen Umftanden die chincsischen Städte erfüllen, zu lassen. läßt sich eher ahnen, als sagen.

Von passender Unterkunft für europäische Reisende kann natürlich keine Rede sein; freilich giebt es in allen Städten chinesische Hotels, aber gewiß würde jeder lieber in unseren Auhställen die Nacht zubringen, als in diesen elenden, von Schmutz, Unrat und Ungezieser erfüllten Löchern, die, gewöhnlich im ersten Stockwerk gelegen, nichts weiter enthalten als Schlasbretter an den Wänden, ähnlich den Schiffssojen, die man überdies noch mit chinesischen Reisenden teilen muß. Ueber diese Bretter sind schmutzige Matten gebreitet, im Winter vielleicht noch schmutzigere Wolldecken. Von Bequemlichseiten sie Toilette, Ausstleiden und dergleichen ist nichts vorhanden. Die sensterlosen Räume sind mit den widerwärtigsten Gerüchen geschwängert, in denen Opiumrauch den Grundton angiebt; in den unteren Räumen herrscht die Nacht über Lärmen und Schreien

Section Const.

und Gepolter; hat es sich vielleicht zeitweilig gelegt, dann kommt man wegen des unaufhörlichen Gebells der Hunde oder dem Geknabber der Natten nicht zur Ruhe, und steht man bei Tagesanbruch auf, so sind vielleicht der Neisesack, Geld und Gut versichwunden. Glücklicherweise befinden sich heute schon in den meisten Städten christliche Missionen mit europäischen Missionaren, und dorthin pflegen sich die Neisenden zunächst zu wenden, um deren Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.



Eine Pagode.

Nächst den mehrstöckigen Pagoden und Buddhatempeln sind in den verschiedenen Provinzstädten wohl die Jamen der Regierungsbehörden die anspruchsvollsten Bauten. Den Jamen des obersten Mandarins, gewöhnlich vom Range eines Taotai, kennzeichnen zwei hohe Flaggenmasten vor dem Haupteingange; residiert in der Stadt ein Provinzsgouverneur, so stehen vor seinem Jamen vier derartige Flaggenstangen, und die Dächer seiner Wohnung sind mit gelben Glasurziegeln bekleidet, ähnlich wie der Kaiserpalast in

Peking. Auch in Bezug auf die Jamen herrscht in China große Einförmigkeit. Wer jemals eines dieser Häuserkompleze betreten hat, der findet sich ohne Führer in allen zurecht. Während in unseren alten Städten Europas häusig genug die Aemter in versschiedenen voneinander recht weit entsernten Gebäuden untergebracht sind, liegen sie in den chinesischen Städten alle innerhalb der Jamenmauer beisammen: Stadtwache, Gefängnis, Gerichtssaal, Polizei, Kasse und endlich die Wohnungen der Beamten. Die einzelnen Gebäude sind rechtwinklig zu einander angelegt und umschließen mehrere vierseckige Höse, deren innerster gewöhnlich die Privatwohnung des Taotais selbst enthält.

Der Borhof ber Damen dient den ärmeren Bolfeflassen zum Aufenthalt, ben Obschon die Chinesen vor dem Regierungsvertreter einen Kindern zum Spielplat. Heidenrespett haben, trocknen sie doch in dem Vorhof seines Balastes ihren Reis ober ihre schmutige Basche ober geben sich verschiedenen Arbeiten bin. Bon diesem Plate führen drei, stets nach Süden gerichtete Pforten in bas Innere; die mittlere größte Pforte wird nur bei besonders festlichen Anlässen geöffnet; auf ihren schweren, schwarzen Thorflügeln sind zwei riesengroße Fragen gemalt, welche die bosen Geister abwehren follen. Die Pforte zur Linken ist ebenfalls geschloffen und öffnet sich nur, um die zum Tode verurteilten Berbrecher hinauszulassen; die Pforte zur Rechten ist die gewöhnliche lleber alle brei erhebt sich ein kleines Ziegelbach, an bem große Eingangspjorte. Holztafeln mit ben Würden und Titeln des höchsten Mandarins in Goldlettern befestigt find. An der Innenseite bes Eingangs hängt eine große Trommel, für jene bestimmt, welche den Mandarin um Schutz und Recht anrujen wollen. Sobald der Mandarin die Trommel hört, ist er verpflichtet, die Silfesuchenden sofort zu vernehmen und ihnen Genugthuung zu gewähren. Ich fand diese Trommeln auch im Norden Chinas und selbst in den Städten Koreas. Allein gewiß werden sich nur sehr wenige rühmen können, ben Klang der Trommeln jemals gehört zu haben, nicht etwa, weil sich in China niemand über Unrecht zu beschweren hatte, sondern vielmehr deshalb, weil die Chinesen bank der Willfür und Habsucht ber Mandarine stets trachten, ihre Differenzen auf irgend welche andere Art auszutragen, ehe sie sich den Mandarinen in die Hände geben.

Bon den ebenerdigen Gebäuden mit vorspringenden Ziegeldächern, die den ersten Hof umschließen, ist jenes zur Linken das Gesängnis, jenes zur Nechten das Wachtzhaus, auf bessen Wand gewöhnlich eine ganze antike Wassensammlung prangt: zweizschneidige oder doppelte Schwerter von verschiedenen Formen, Lanzen, Dreizack, Schilde, Fahnen u. dergl., selten Feuerwassen. Das der Pforte gegenüberliegende Gebäude ist eine Art Säulenhalle mit einer nach dem zweiten Hof sührenden, gewöhnlich verschlossenen Pforte. Hier werden die Gerichtssitzungen abgehalten; an dem in einer Ecke ausgehängten Gong schlagen die Wachtzeit die Stunden an.

Ienseits der Gerichtshalle liegt ein zweiter Hof, dessen Seitengebäude die Bureaus der Sekretäre enthalten, während das Mittelgebäude von dem großen Empfangssaal des Mandarins eingenommen wird. Die Wände sind mit schönen Ebenholzschnitzereien, Zeichenungen und Inschriften bedeckt, von der Decke hängen Lampions herab, und an der hinteren Saalwand liegt eine etwa zwei Fuß hohe Estrade mit einem kleinen Theetischschen und

einigen roten Kissen, der gewöhnliche Sitz für den Mandarin und seine Besucher; an den Seitenwänden stehen abwechselnd kleine geschnitzte Tschassi (Theetischchen) und ebenssolche Armstühle. Durch zwei Seitenthüren steht diese Empfangshalle mit den Privatsgemächern des Mandarins in Verbindung, die sich in den um einen dritten Hos angeordsneten Gebäuden befinden.

Die Jamenbeamten sind nur die Vertreter der kaiserlichen Regierung, von dieser bestellt, nicht etwa städtische Beamte. Die Stadtverwaltung wird ähnlich wie bei und von der Bürgerschaft gewählt, und nur das Tatarenviertel der einzelnen Städte untersieht dieset den kaiserlichen Behörden. Je nach der Größe der einzelnen Städte sind diese in eine verschiedene Jahl von Stadtvierteln eingeteilt, deren jedes etwa sechzig bis hundert Familien umfaßt. Man darf sich aber diese Familien nicht etwa so vorstellen, wie bei uns. Häusig gehören mehrere hundert Personen zu einer Familie und wohnen in eigenen ummauerten Häuserzuppen beisammen; Großeltern, Eltern, Kinder und Kindesssinder, vielleicht zwanzig bis vierzig Familien derselben Abstammung. Die Aeltesten jeder dieser Familiengruppen, chinesisch Kiastschang, bilden eine Art Stadtrat und wählen unter sich einen Aeltesten oder Paostsching. Dieser erneunt die verschiedenen Beamten seines Viertels und hat die Bestimmungen des Stadtrates bezüglich der Reinigung, Ausschicht und Sicherheit in seinem Gebiet auszusühren. Für die gemeinschaftlichen Interessen Stadtviertel wählen die Stadträte der letzteren eigene Vertreter und über diesen steht endlich der Regierungsmandarin oder Taotai.

Man darf nicht etwa glauben, daß diese Mandarine überall mit ihren Erpressungen und Bedrückungen leichtes Spiel haben. Ganz wie ich es in den koreanischen Städten gesunden habe, so geht es auch in China zu, das ja doch nichts weiter als ein großes Korea ist. Treiben es die Mandarine zu arg, so werden sie von der Stadtbevölkerung einsach vor die Thür geseht, ohne daß der Provinzgouverneur oder gar die Pekinger Regierung dagegen Einspruch erheben würde. Ist die Stadtbevölkerung dagegen mit der Berwaltung des Taotai zufrieden, so wird die Dankbarkeit ihm gegenüber auf recht eigentümliche Weise zum Ausdruck gebracht. Um Ende seiner Dienstzeit begeben sich die Mitglieder des Stadtrats nach dem Jamen und bitten den Mandarin in ihrer blumenzreichen Sprache, der Stadt doch ein Paar seiner Stiesel zu schnesen. Gewährt er diese ihn besonders ehrende Bitte, so werden die Stiesel in seierlicher Prozession mit Musik und Fahnen z. nach dem südlichen Stadtthor getragen und dort an der Decke ausgehängt, wo sie bleiben, dis sie in Stücke fallen.

Aber nicht nur der Stadtrat, auch das niedere Bolf versammelt sich häusig, um über öffentliche Angelegenheiten zu beraten, und als Versammlungsort dienen in den Städten eigene Beratungshallen mit großen Hösen, wo auch die wandernden Theaterstruppen ihre Buden aufzuschlagen pflegen, Hahnens und Wachtelkämpse stattsinden zc. Die unteren, ungemein abergläubischen Bolksklassen sind von Agitatoren leicht aufzuwiegeln, besonders wenn irgendwo in einer Stadt das Fengsschui verletzt wurde. Fengsschui heißt wörtlich WindsWasser, bedeutet aber den Schutz gegen die bösen Geister, die in China überall in der Luft wie im Innern der Erde herumziehen und sortwährend bestrebt sind,

ben Chinesen Unheil anzuthun. Die glückliche. Seite ist die südliche, und deshalb stehen auch alle offiziellen Gebäude in China mit den Hauptfronten nach Süden; vor den Thoren zu Privathäusern werden eigene freistehende Mauern errichtet, um die bösen Beifter abzuhalten. Rein Gebäude darf höher sein, als das andere, es sei denn eine Bagobe oder ein Tempel, und die Fremden, besonders die Missionare, mussen bei dem Bau ihrer Säufer alle möglichen Finten anwenden, um die Chinesen zu beruhigen. Selbst Flaggenmaste und Telegraphenstangen zerstören das Fengsschui. Die Mehrzahl der Un= ruhen und Aufstände gegen die Missionare hat diesen einfältigen Aberglauben zur Ursache. In Ningpo bestand der amerikanische Konful darauf, einen hohen Flaggenmast vor seiner Wohnung zu errichten, und da er seinen Willen, gestützt auf die Kriegsschiffe, durchsetzte, errichteten die Chinesen nahebei einen noch höheren Mast, auf den sie als Gegenwirkung eine kleine teuflische Fratze setzten. Lange, gerade Kanäle findet man in chinesischen Städten felten, denn in folch breiten Avenuen könnten die bofen Beifter zu leicht verkehren; wo folche Kanäle sind, werden sie durch künstliche Inseln durchbrochen, oder burch zahlreiche, verschieden hohe Brücken überspannt. Die geraden Straffen der Stadt würden den bosen Geistern auch ungehinderten Durchzug gewähren, deshalb werden die Firmentaseln vor die Häuser in die Straße gehängt, wodurch die Teuselchen natürlich abgelenkt werden.

Sbensowenig wie Wasserleitung und Kanalisierung giebt es in den chinesischen Städten Straßenbeleuchtung. Bis neun oder zehn Uhr abends geht ce in den Geschäfts= straßen recht lebhaft zu, und die kleinen Dellämpchen in den weit geöffneten Raufbuden werfen auch auf die Straßen hinreichend Licht. Aber dann werden die Thore geschlossen, die hölzernen Läden der Kaufbuden geräuschvoll zugeschlagen, die Lampen ausgelöscht, und es herrscht überall Dunkelheit und Ruhe. Nur hier und dort an Strafenfreuzungen oder an Brückenaufgangen flackern armfelige Lichter, Die entweder durch gemeinschaftliche Beiträge ber Stragenbewohner ober burch bie Freigebigseit einzelner unterhalten werben. Berspätete Paffanten, die nach Sause eilen, tragen stets Sandlaternen, um auf den elenden Wegen nicht zu stolpern oder in Löcher zu stürzen. Gegen Mitternacht hört alles Leben in den Straffen auf, man hört nur den Schritt ber Wachen und das Aufstohen ihres Bambus- oder Eisenstabes auf das Pflaster; alle zwei Minuten schlagen sie auch noch fraftig auf einen Gong, um zu zeigen, baß sie wachen. Nichts konnte mich zur Nachtzeit mehr ärgern, als biese dumpfen, feierlichen Schläge, die mich jedesmal aus dem Schlafe weckten. Schreitet ein einsamer Wanderer durch die Straßen, erweckt er zufällig einen Hund, so bellen bald hunderte ober gar Tausende dieser Bestien und machen während einer halben Stunde einen berartigen Seidenlärm, daß von Schlafen feine Rebe fein fann.

Gegen Diebe und Einbrecher gewähren die Wachleute natürlich keinen Schuk, weil sie ja ihr Nahen selbst durch ihre lärmenden Schritte und Stockschläge verkünden. Häufig folgen ihnen aber ein paar hundert Schritte hinterdrein andere, ruhig einhersschleichende Wachleute, und diesen gelingt es nicht selten, Einbrecher auf frischer That zu ertappen.

Zwei oder drei Stunden nach Mitternacht beginnen die zahlreichen Hähne zu frähen, endlich bricht die Dämmerung an, und bald erwacht die Stadt aus ihrem Schlase; das Gepolter mit Thüren und Fensterläden ertönt von neuem; die niedrigen Schornsteine beginnen zu rauchen, die Einwohner kochen ihren Morgenreis und bereiten sich zu neuem Tagewerk vor. So viele Arme es in den chinesischen Städten auch geben mag, ihre Mahlzeiten, Reis, Gemüse, Fische haben auch die Bettler, ausgenommen zur Zeit von Hungersnot. Die Glücksgüter sind in Thina lange nicht so ungleich verteilt, wie bei uns, und herrscht in dem Reiche der Mitte auch nicht so prohiger Reichtum und Luxus, so giebt es dasür auch nicht so viel offenes und verstecktes Elend.





## Tientsin.

-13-

Durch den Besuch des chinesischen Kanzlers Li-Hung-Tschang in Europa ist in der jüngsten Zeit auch seiner letzten Residenzstadt Tientsin vielsach Erwähnung geschehen. Es wurde in manchen Zeitungen von Tientsin als von einer Seestadt,

bem Hasen Pesings und der Hauptstadt der Provinz Tschili gesprochen; aber alle drei Bezeichnungen sind nur in beschränktem Grade richtig. Tientsin ist keine Seestadt, sondern liegt etwa 50 Kilometer vom Meere entsernt; es ist wohl in mancher Hinsicht der Borhasen von Pesing, hat aber die Hauptstadt des Reiches der Mitte an Bedeutung und Größe weit überslügelt. Während man Pesing als eine Millionenstadt anzusehen pslegt, besitzt es thatsächlich kaum eine halbe Million Einwohner; dagegen hat Tientsin deren weit über eine Million und ist nach Canton die bevölkertste Stadt von China, in seinem Berhältnis zu Pesing etwa ähnlich wie Amsterdam oder Notterdam zum Haag; Tientsin ist auch nicht die Hauptstadt der Provinz Tschili, diese ist das kleine Pauting-su. Der Umstand, daß der letzte Bizelönig der Provinz, Li-Hung-Tschang, den größten Teil des Jahres in Tientsin zu verweilen pslegte, mag die Ursache dieses Irrtums sein.

Tientsin, zu beutsch Himmelssurt, ist im Grunde genommen eine Inlandstadt, rings umgeben von weiten, vollkommen flachen Niederungen, in denen man vergeblich einen Felsen oder auch nur einen Stein suchen würde. Auf Hunderte von Kilometern nach Nord und Süd ist das Land Alluvialboden, die Anschwemmung des von Nordwesten kommenden, wasserreichen BeishosFlusses, zu deutsch Fluß des Nordens, dessen Schlamms und Erdmassen mit der Zeit die Westhälste des Golss von Tschili verseichten werden. Schon seht wird die Schiffahrt in dem Golf durch zahlreiche Untiesen erschwert und die Barre, welche der PeishosFluß vor seiner Mündung ausgeworsen hat, macht es den Dampsern unmöglich, zur Zeit der Ebbe in den Fluß einzusahren. Richten die Seedampser ihre Absahrtszeit von Shanghai oder Tschisu nicht so ein, daß sie zur Flutzeit die PeishosMündung erreichen, so müssen sort ein Dutzend oder noch mehr Schisse vor Anker liegen der ankommenden Dampser dort ein Dutzend oder noch mehr Schisse vor Anker liegen

Haben die Lootsen die Dampser glücklich über die Barre geführt, so dauert es immer noch einen Tag Flußfahrt, um Tientsin zu erreichen, denn obschon die geradlinige Entsernung von dieser Handelshauptstadt des nördlichen China nur etwa 50 Kilometer beträgt, muß das Schiff doch auf seiner Fahrt den vielen Flußwindungen solgen, welche diese Entsernung mehr als verdoppeln. Diese Flußfahrt ist wohl eine der eintönigsten, die man unternehmen kann, an jene auf dem unteren Mississippi zwischen dem Golf von Mexico und NewsDrleans erinnernd. Ganz wie dort, besindet sich auch hier an den

ichlammigen Mündungen ein elendes Dorf, die Wohnungen der Lootsen und Fischer enthaltend, das in der neuesten Geschichte Chinas fo berühmt gewordene Ta-ku, zu deutsch Große Mündung. Von der Schiffsbrücke gewahrt man in der Ferne die langen Linien der festen Tatu-Forts, welche auf Veranlassung Li-Sung-Tichangs von beutschen Ingenieuren erbaut und mit deutschen Geschützen armiert worden sind. Je weiter der Dampfer stromauswärts dringt, desto zahlreicher werden die menschlichen An= siedelungen, elende Dörfer mit strohgedeckten Lehmhütten, deren Farbe von jener der weiten staubbedeckten Ebene faum absticht. Go weit man feben fann, fein Baum, fein Strauch; Grabhügel sind stredenweise die einzigen Erhebungen über bem Boden, Graber, Taufende und Abertausende an der Bahl, einzeln oder gruppen= weise beisammen, wahre Totenstädte. Un manchen Stellen werden fie von hoben, schmutig-weißen Salzppramiden oder Ziegelbrennereien überragt.

An den Usern des schmutzigsgelben, etwa ein Kilometer breiten Stromes tummeln sich zwischen zahllosen schwarzen Schweinen nackte



Li-Bung-Cldyang.

Kinder umher und baden sich in der Brandung, welche der Dampser auswirft. In der Umgebung der Dörser arbeiten sleißige Mongolen in den Getreides und Reisseldern. Mit einem ungeheuern Strohhut als einziger Bekleidung, versetzen sie die zarten Reisspslanzen, graben oder schöpfen Wasser aus dem Fluß; an manchen Userstellen knarren und quietschen Wasserräder, getrieben von Büsseln, auf deren Kücken kleine Chinesen hocken; hier und da wird das Wasser auch von Windmühlen emporgehoben, die aber nicht, wie die unserigen, ihre Segel auf senkrechten, sondern auf wagerechten Flügeln tragen und aussehen, wie riesige Haspelräder. Urmut und Elend, wohin man blickt. Selbst die zahlreichen Oschunken, welche den Fluß bevölkern, sehen ärmlich und schmußig aus im Vergleich zu jenen von Canton und Futschau.

190 Lientfin.

Nur mühsam kommen die großen Dampser in dem vielgewundenen Strome vorswärts. Zuweilen sahren sie mit dem Bug in ein Reisseld, während der Stern das jenseitige steile User streift; dann müssen die chinesisseld, während der Stern das jenseitige steile User streift; dann müssen die chinesisselnen Schiffskulis ans Land, um mit Seilen und Stangen das Schiff wieder in den Strom zu bringen. Die Passagiere auf dem Verdeck haben sortwährend ihre Plätze zu wechseln, wollen sie sich gegen die Sonnenglut schützen; dald scheint die Sonne von rechts, dald von links, dald von hinten oder vorn, so start sind die Flußkrümmungen, denen das Schiff solgen muß. Sie bringen die Passagiere sortwährend aus der Orientierung. Ortschaften, die man auf der einen Seite gesehen hat, gewahrt man bald darauf auf der andern; dieselben Schiffe sieht man bald nach Westen, bald nach Osten dampsen, und dabei hat es den Anschein, als sühren sie auf dem trockenen Lande, denn vom Flusse selbst hat man seiner Krümmungen wegen gewöhnlich nur ein kurzes Stück vor sich.

Diese Tiesebene wäre ein reich gesegneter, fruchtbarer Länderstrich, würde sie nicht so häusig von furchtbaren Ueberschwemmungen, abwechselnd mit anhaltender Dürre, heimsgesucht werden. Die Verwüstungen, welche die Elemente hier zeitweilig anrichten, spotten jeder Beschreibung.

Unter solchen Verhältnissen darf der Reisende über die Armut und das Elend, welches auf der Tiefebene zwischen Taku und Tientsin ihm überall entgegentritt, nicht überrascht sein. Im Gegenteil, es ist zu staunen, daß die Bevölkerung innerhalb der letzten Jahre mit so großem Fleiß wieder die Kulturen hergestellt, die Dörser wieder aufgebaut hat. Die Zahl der letzteren mehrt sich, je näher man an Tientsin heranstommt. Auch die Vegetation wird üppiger, man gewahrt sogar auf weiten Strecken den lange vermißten Baumwuchs. Gegen Nordwesten erscheinen die zahlreichen rauchenden Schornsteine und Gebäude des von Li-Hung-Tschang geschaffenen Arsenals, und bald darauf geht der Dampser vor der Fremdenstadt am Tientsin vor Anser.

Engländer, Deutsche und Amerikaner, im ganzen gegen taufend Seelen, haben hier und am Südufer des etwa 120 Meter breiten Stromes ein kleines, reizendes Städtchen geschaffen. Mit seinen geraden, von Bäumen beschatteten Straßen und hübschen einstöckigen Säusern in modernem Bauftil ließe dasselbe ganz vergeffen, daß man sich nicht in Europa, sondern im nördlichen China befindet, wenn nicht auf dem schattigen Bund und an dem davorliegenden Flußufer Tausende langbezopfter Chinesen schreiend und stoßend sich brängen würden, beladen mit Riften und Säcken, Lasten aller Art, die aus ben Schiffen auf ben Bund getragen und bort bergehoch aufgetürmt werden. Tientfin ist ja der Hauptstapelplatz und Hauptmarkt des ganzen chinesischen Nordostens, und dabei ist die Geschäftszeit auf neun Monate im Jahre beschränft. Bon Mitte Dezember bis Mitte März ist der Fluß, die große Verkehröftraße, von welcher Tientsin lebt, gewöhnlich burch Eis gesperrt, und obschon die Chinesen auch bann noch Waren mittels Segelschlitten flußauf und flußab befördern, reicht dieser Transport über bas Eis boch lange nicht hin, um den gewaltigen Warenverkehr zu bewältigen. Immer höher werden die Warenberge auf dem Bund; jenseit des Flusses, auf dem Norduser, gewahrt man noch höhere Berge von Getreide= und Reisfässern, Theekisten, bazu große Pyramiden von Salz

Const

das gerade in der Umgebung von Tientsin massenhaft gewonnen wird und ein Monopol der chinesischen Staatsregierung bildet. Neben diesen Artiseln bilden die Hauptaussuhr Tientsins: Bohnen, Strohgeslechte, Erbsen, Datteln, Kamelhaar, Schaswolle w., während die Haupteinsuhrartisel Opium, Baumwollstoffe, Fensterglas, Zucker, Stahls und Gisenswaren, endlich Papier sind. Der Handel, hauptsächlich in den Händen englischer und deutscher Firmen liegend, ist in den letzten Jahren sehr bedeutend gestiegen, und Tientsin ist heute die dritte Handelss und Hasenstadt Chinas, nur von Hansau und Shanghai übertroffen.

In der Fremdenkonzession von Tientsin, von den Chinesen "Tze-ku-lin", d. h. Bambusgebüsch, genannt, waren nach dem letzten Bericht des chinesischen Zolldirektors



Schubkarrenequipage.

16 englische, 15 bentsche, 5 französische und je 3 amerikanische, japanische und russische Firmen ansässig, mit 852 Europäern, darunter 380 Engländer, 200 Amerikaner und 60 Deutsche. Gerabeso wie Shanghai, besitzt auch Tientsin auf seiner Konzession mehrere Klubs (darunter einen beutschen), Kirchen, Hotels, Konsulate, Kaufläden 2c., und das gesellige Leben ist ein sehr reges. Die dort erscheinende Wochenschrist "Peking and Tientsin Times" ist eines der besten fremdsprachlichen Blätter von China.

Etwa drei Kilometer oberhalb der Fremdenkonzession oder dem Settlement, wie es die Europäer nennen, dehnt sich an beiden Usern des Peisho die Chinesenstadt Tientsin aus. Die innere Stadt ist ebenso wie die meisten andern Städte mit einer Ringmauer

192 Tientfin.

umgeben, über welche hinaus sich in den letzten Jahrzehnten mehrere große Borstädte entwickelt haben, volkreicher, belebter und geschäftiger als die innere Stadt. Um diese Borstädte und das fremde Settlement wurde in den siedziger Jahren noch eine zweite Erdmauer und ein breiter tieser Wassergraben gezogen in einem Umsang von über 30 Kilometern. Etwa im Stadtmittelpunkte mündet von der Südseite her der tausend Kilometer lange Große Kanal, der allerdings durch die Seeschiffahrt und langjährige Bernachlässigung viel von seiner früheren Bedeutung verloren hat, aber immerhin noch viel zur Warenbesörderung benutzt wird.

Für die Fremden, welche schon andere chinesische Städte kennen gelernt haben, bietet die Millionenstadt Tientsin nur sehr wenig von Interesse. An Sehenswürdigkeiten nach unseren Begriffen hat sie kaum irgend etwas aufzuweisen. Sie besitzt keine großen Tempel, Pagoden, Plätze, Paläste; die Wohnungen der Neichen sind gewöhnlich von hohen Mauern umschlossen und auch vom Jamen des früheren mächtigen Vicekönigs ist nichts zu sehen, als die große, von Soldaten bewachte Pforte. Selbst wem vergönnt war, in das Innere des Jamen zu dringen und von Li-Hung-Tschang empfangen zu werden, wird außer der gewaltigen Persönlichseit des letzteren wenig bleibende Eindrücke mit sich sortgenommen haben. Wie alle anderen Jamen in den Provinzhauptstädten enthält auch jenes von Tientsin mehrere Höse mit ebenerdigen Gebäuden, die sich keineswegs durch ihre Architektur oder durch besondere Reinlichseit auszeichnen. Nur hat der Licekönig, seiner Vorliebe sür fremdländische Einrichtungen entsprechend, zwei oder drei Räumlichseiten neben seiner Privattvohnung europäisch möblieren lassen.

Das einzige, wodurch sich Tientsin vor anderen chinesischen Städten, besonders den füblichen, auszeichnet, sind seine breiten Straßen und bas ungemein rege Leben, bas sich in ihnen zeigt. Nirgends, weder in Shanghai noch in Canton, noch in Hankau wird man einen berart lebhaften Verkehr finden, wie hier, in der Stadt sowohl wie auf dem Flusse. Auf dem letzteren drängen sich die alten malerischen Dschunken, chinesische Kanonenboote, Schleppdampfer, Ruderboote zc. so sehr, daß sie mitunter das Flußbett vollständig bedecken und man des Waffers faum ansichtig wird. Und trot der großen Breite der Straßen kann man sich oft nur mit Mühe zwischen den Menschen, Kamelen, Maultieren, Eseln, Lastwagen und Schubkarren Bahn brechen. Wohin der Weg auch führen mag, überall basselbe rege, lärmende Leben, berselbe Berkehr. Die ganze Bevölkerung scheint tagsüber auf ber Straße zu sein und bringenben Geschäften nachzujagen, als waren sie lauter Börsenspieler, bei denen in Minuten Taufende auf dem Spiele stehen. zu den engen Gäßchen der zweiten Millionenstadt Chinas, Canton, welche einen anderen Berkehr als zu Fuß oder in der Sänfte gar nicht ermöglichen, wird hier viel auf Maultieren und Efeln geritten, und an den Straffeneden stehen tagsüber lange Reihen dieser Tiere, gesattelt und auf Passagiere harrend, wie in unseren Städten die Droschken. Auch die japanische Rickshaw, der zweiräberige, von Kulis gezogene Handwagen, hat hier schon geradeso wie in Shanghai ihren Einzug gefeiert, aber für die unteren Bolksflaffen der Chinesen ist doch der Schubkarren noch immer bas beliebtefte Beförderungsmittel geblieben, weil es das wohlfeilste ift. Die Chinesen benuten diese Schubkarren



nicht nur für Personenverkehr, sondern auch zum Transport kleinerer Lasten, der Hauptsfrachtenverkehr aber wird durch die Kamele und zweiräderigen Lastkarren vermittelt, beides Erscheinungen, die in den südlich gelegenen Städten und selbst noch in Shanghai undestannt sind. Sie bringen einige Abwechselung in die sonst große Eintönigkeit des chinesischen Straßenverkehrs, der, wie bemerkt, in solcher Lebhastigkeit nicht nur in China, sondern auch in ganz Asien nur an wenigen Orten angetroffen wird.

Nur in einem Winkel von Tientsin ist es still: In der Nähe des großen Kaiserkanals erhebt sich als einsames Wahrzeichen ein hoher Turm, rings umgeben von aufrechtstehenben Mauerresten, alles, was von der berüchtigten Katastrophe des 21. Juni 1870 noch vorhanden ist. Hier stand bamals die katholische Kathedrale, und in ihrer Nähe lagen das französische Konfulat und das Kloster der Lazaristen. Alles wurde von dem fanatischen Böbel zerstört und verbrannt, die Priester, Nonnen und mehrere Europäer wurden in graufamfter Weise ermordet. Freilich zahlte die chinesische Regierung an die Hinterbliebenen eine Entschädigung von zwei Millionen Taels und ließ die Mordstätte auf ihre Kosten in einen Friedhof verwandeln, wo sich die Gräber der Opfer befinden, aber die Kathedrale ift noch immer nicht aufgebaut. Von dem vielgerühmten Birken des langjährigen Vicekönigs von Tschili, Li-Hung-Tschang, sieht man in Tientsin cbenso wie in der Provinz nur wenig. Er hat seine Thätigkeit hauptsächlich der Einrichtung von Verteidigungsmitteln zugewendet, wohl in Vorahnung des Krieges mit den Japanern; er hat die Kriegsmarine von China geschaffen, die Festungswerke an der Mündung des Peiho und weiter stromauswärts anlegen lassen, das Arjenal gebaut, eine Kriegsschule, sogar ein Hospital gegründet; während früher der Frachtenverkehr zur See zum weitaus größten Teile durch Schiffe unter fremdländischen Flaggen vermittelt wurde, ist es ihm zu danken, daß eine chinesische Dampfergesellschaft, die China Merchant Company, fast ebensoviele Frachten Tientsins befördert, wie die englischen Schiffe; Li hat auch die Telegraphenverbindung mit Befing und anderen Inlandstädten, ferner die Eisen= bahn nach den Kaisping Rohlenminen zu stande gebracht. Aber für die Hebung des Bohlstandes im Bolfe ist nur wenig geschehen. Bielleicht besaß er die Macht und die Mittel nicht, um jene Werke zu schaffen, die Tientfin, Peking und der ganzen Provinz vor allem andern not thun: die Gifenbahn nach Befing, die Vertiefung und Ausbesserung bes immer mehr verfallenden großen Kanals, dieser einzigen Landverkehrsroute mit dem Süden, dann die Entwässerung der Provinz, die Regulierung des Peihoflusses.

Die großen Katastrophen, welchen der Wohlstand der Provinz zum Opfer gefallen ist, hätten doch zur Lehre dienen sollen, daß vor allem sür ein Kanalsystem zur Entswässerung der Tiesebenen zu sorgen war. Millionen und Millionen Menschen waren durch die Ueberschwemmungen jahrelang brot= und erwerbsloß geworden; statt viele Millionen Goldes zum bloßen Lebensunterhalt dieser Menschenmassen zu opfern, hätte man diese Arbeitskräfte zur Herstellung der ersorderlichen Kanalisierung heranziehen sollen; sie wären zu spottbilligen Preisen zu haben gewesen. Nicht für den Krieg allein war zu sorgen, sondern auch sür den Frieden, für den Handel, und dieser ist durch daß allmähliche Berssichten des Peiho unendlich bedroht. Uehnliche Berhältnisse lagen vor zwei Jahrzehnten

194 Tiențiu.

an der Mündung des Miffiffippi vor; gang wie der Beiho zeigte fein Stromlauf viels fache Windungen, und seiner Mündung lag eine Schlammbank vor. Wenige Millionen Dollars haben hingereicht, die störendsten Klußfrümmungen im Unterlaufe abzuschneiden. den Flußlauf dadurch zu verfürzen, das Gefälle zu vergrößern und so zu ermöglichen, daß in derselben Zeit eine erheblich größere Wassermenge abfließt; so wurde die Ueberschwemmungsgefahr für die Uferländer des Mississippi verringert. Statt die Barre an der Mündung dieses Stromes mühsam auszubaggern, hat sie Kapitan Gabs durch den Strom felbst wegreißen lassen, indem er bis nahe an die Barre die reißenden Bassermassen bes Mississippi durch weit über die Meeresküste hinausreichende künftliche Damme zusammenhielt. Alchnliches hätte mit erheblich geringeren Kosten auch am Beiho geschehen können; nicht nur von der Ueberschwemmung von 1889 wäre das Land verschont geblieben, auch die elenden Schiffahrtsverhältnisse wären baburch wenigstens zum großen Teile beseitigt worden. Erst dem jetigen Nachfolger Lis bleibt es vorbehalten, die Eisenbahn nach Befing zu bauen, und die Reise nach der nur 112 Kilometer entfernten Reichshauptstadt, die bisher mühfam in zwei Tagen zurückgelegt werden konnte, wird in Bukunft nicht viel mehr Stunden beanspruchen. Aber die Regulierung des Peiho und des ganzen Flußnetes steht noch in weitem Felde. Erfolgt sie einmal, so wird Tientsin einen weiteren und noch größeren Aufschwung erfahren, als seit seiner Eröffnung für den Fremdenverkehr im Jahre 1858.



## Die Hauptstadt des chinesischen Reiches.

— H—

Es dürfte auf dem Erdball kaum eine Stadt mit größerem Namen geben, die diesen letzteren so wenig rechtsertigen würde, wie Peking. Alle Illusionen werden dort schon am ersten Tage unter erstickendem schwarzen Staube begraben oder in stinkenden Pfützen ertränkt, und je größer die Sehnsucht war, nach der Hauptstadt des Mongolens



reiches zu kommen, desto größer ist gewöhnlich schon nach eintägigem Ausenthalt die Sehnsucht, Peting wieder zu verlassen. In keiner Weltstadt wird das "man war bort gewesen" teurer erkauft, von keiner ist die Erinnerung weniger befriedigend. ja bekannt als ein Land voller Widersprüche, aber der auffälligste derselben ist vielleicht Pefing selbst. Durchzieht man im Geifte die Welt, so wird man finden, daß die Hauptitabte aller Länder ein Zehntel bis ein Dreißigstel der Gesamtbevölkerung derselben ent= Beking aber, beffen Einwohnerzahl man sich in Europa noch vor gar nicht langer Zeit mit jener Londons wetteifernd bachte, hat nicht mehr als eine halbe Million Einwohner, ein Achthundertstel der Gesamteinwohnerzahl des Reiches. Befing ist die Residenz eines Raifers, der ben Namen Sohn bes Himmels und Bruder ber Sonne führt und unumschränkter Beherrscher des größten und ältesten Reiches der Erde ist, eines Reiches, das schon vor Jahrtausenden hohe Kultur besaß, also zu einer Zeit, als wir Europäer überhaupt noch kein menschenwürdiges Dasein hatten. Sehen wir anderswo Länder von Jahrtausende alter Geschichte, so stroken sie von Denkmälern hoher Kunft, die wir mit Staunen betrachten. Aber vergeblich sieht man sich in der Hauptstadt bes ältesten aller Länder, in Peking, nach solchen um; es gleicht eher ber Hauptstadt eines Nomadenvolkes, das seine Zelte aus Holz und Ziegel erbaut hat. Von der Pracht und Herrlichkeit des ältesten Kaiserthrones dieses Erdballs sind nur wenige Spuren zu sehen.

Wie die meisten Hauptstädte geistig und schöpferisch die Mittelpunkte der einzelnen Reiche sind, von denen das ganze Leben derselben ausstrahlt, der Verkehr pulsiert, der

Areislauf der Regierungsmaschine ausgeht, so sind sie auch in geographischer Sinsicht im Berzen ihrer Länder gelegen, ober fie entwickelten sich an gunftigen Berkehrspunkten, an großen Stromläufen, an Meereshäfen. Die Hauptstadt des Mongolenreiches aber liegt am Nordostende des letteren, an keinem Flusse, an keinem Meere, sondern in einer staubigen, wenig fruchtbaren, Ueberschwemmungen ausgesetzten Ebene, und vergeblich fragt man sich, warum diese Hauptstadt gerade bort angelegt worden ist. Begegnen wir in unserem Leben etwas Unbegreiflichem, Widersinnigem, so bezeichnen wir es mit Recht als chinesisch. Am allerersten läßt sich das auf Peking selbst anwenden. Wer Indien, Siam, Birma, Rambobicha gesehen hat, ber erwartet in ber Residenz des größten asiatischen Reiches Paläste, große Tempel, Pagoden ähnlicher Art, wie dort. Ja, diese Erwartungen werden noch bestärkt, wenn man Tungtschau, die lette Etappe auf der Reise von Tientsin nach Peking, verlassen hat und sich auf den aller Beschreibung spottenden, mit fußhohem Staub bedeckten ober vor Schlamm grundlosen Wegen den ungeheuren Mauern nähert, welche die Hauptstadt bes Chinesenreiches umschließen. Fünfzehn Meter hoch, verstärkt burch mächtige, gemauerte Bastionen, erhebt sich bieses Bollwerf über die weite, niedrige, von Garten und Feldern eingenommene Umgebung. Auf Taufende von Metern fann man es verfolgen, bis es in brauenden, mehrere Stodwerke hohen Eckturmen sein Ende erreicht. Der Weg führt zu einem weiten Flügelthor, von einem mächtigen Aufbau mit dreifachem, geschwungenem Dach gefrönt. Je mehr wir uns der Mauer, hinter welcher Befing liegt, nabern, defto reger wird der Verkehr. Wie um den Eingang zu einem ungeheuren Bienenkorbe brangt sich hier alles Leben zusammen, Tausende von Fuhgangern, Lastträgern, Reitern auf Mauleseln und Kamelen, Sänften, getragen von vier und sechs Trägern, ganze Karawanen von Kamelen, mit schweren Lasten beladen, alles schreiend, gestifulierend, stoßend, drangend, und wir wundern uns, wie all diese Massen in dem finsteren, tunnelartigen Thorwege Plat finden können. Noch größer aber ist die Berwunderung barüber, daß von all den Tausenden Mongolen an den Thoren der Hauptstadt eines dem Europäer größtenteils verschlossenen und feindlich gefinnten Neiches kein einziger ben reisenden Fremblingen auch nur durch Blick ober Gesten irgend welche Feindschaft zeigt. Wir sind mitten in dem Gedränge von Fußgängern und Reitern und Lasttieren, aber während sie einander drücken und stoßen, machen sie bem Europäer freundlich Blat. Die Soldaten ber Thorwache verlangen feinen Reisepaß, unbehindert gelangen wir durch das finstere Thor und sind in Befing. Lasse man boch ein paar reisende Chinesen durch die Borstädte unserer europäischen Metropolen einziehen! Wie würde der Janhagel sie umdrängen, begaffen und beläftigen!

Mit dem Betreten der Hauptstadt beginnt die Enttäuschung, die mit jedem Schritte, mit jeder Stunde des Aufenthaltes sich steigert. Wo ist auch nur die Stadt? Auf weite Strecken nichts als Sümpse, hier und da ein elendes Chinesenhäuschen, keine Straßen, keine Pagoden, ganz wie ich es in der alten Hauptstadt des Reiches, in Nanking, gefunden habe. Erst nach langem, ermüdendem Ritt über die elendesten Wege beginnt das Gewirr schmutziger, mit niedrigen Häuschen besetzer Straßen, dicht gedrängt mit ebenso schmutzigen, ärmlichen Leuten. Auch wenn die zweite, die

Chinesenstadt von der Tatarenstadt trennende Mauer passiert ist, wird es nicht besser; wir sind endlich in der Straße der Gesandtschaften, ohne daß ihr Aussehen es irgendwie, höchstens durch die Flaggenstangen über den niedrigen Thoreingängen, verriete. Auch das einzige Hotel der Reichshauptstadt Chinas befindet sich hier, kaum bescheidenen Ansprüchen genügend. Und diese schmutztarrenden Straßen, diese armseligen Mauern und ärmlichen Kausläden bilden Peking? Sollte es doch nicht irgendwo bessere Stadtteile mit Palästen und schönen Tempeln, mit reinlichen Straßen und Plätzen geben? Die große Umfassungsmauer, die wir bei unserem Einzuge bewundert haben, ist in Peking wie in jeder anderen Stadt Chinas gleichzeitig das bedeutendste Bauwerk.

In der Größe und Mächtigkeit ihrer Ringmauern sind die Chinesen wohl unüberstrossen. Hier am Fuße der Ausläuser des mongolischen Hochlandes umschließen sie in einem länglichen Rechteck gegen 65 Quadratkilometer Landes, etwa die gleiche Fläche



Chrenpforte.

wie Berlin, aber da die Bevölkerung Pekings kaum ein Drittel jener von Berlin erreicht, so ist es begreiflich, daß weite Strecken innerhalb der Ringmauern von Feldern und wüsten, unbebauten Ländereien eingenommen sind, in denen man sich ganz leicht irgendwo in der Mongolei, weit von Peking entsernt, denken könnte. Nur die mittleren Teile des großen Rechtecks sind wirklich mit Häusern und Straßen besetzt.

Das Merkwürdigste der letzteren ist wohl ihre Regelmäßigkeit. Ich kenne in der alten und neuen Welt wenige Städte, welche so abgezirkelt wären, wie Peking. Unsere alten Städte zeigen ein Gewirr krummer, enger Gäßchen, als hätten ihre Gründer mit Absicht die gerade Linie vermieden. Und die neuesten Städteschöpfungen in den ameriskanischen Prairien, welche wohl einen regelmäßigen, schachbrettartigen Straßenplan haben, dehnen sich nach verschiedenen Richtungen der Prairie ungleich aus. Peking, das doch ebensalls eine uralte Stadt ist, besitzt zunächst die genau rechteckige Umfassungsmauer der Tatarenstadt, an welche sich südlich eine ebenso regelmäßige Umfassungsmauer um

bie Chinesenstadt anschließt. Innerhalb beider Städte sind die Straßen nach Schachbretts form angelegt, nur sind jene der Chinesenstadt enger. In der Tatarenstadt sind manche Straßen wahre Boulevards, bis zu dreißig Metern Breite.

Die Umfassungsmauer der Tatarenstadt sperrt diese auch gegen die Chinesenstadt ab, ein merkwürdiges Wechselspiel! In alter Zeit erbauten die Chinesen unweit Peking die berühmte Große Mauer gegen die Tataren, und hier in der Hauptstadt Chinas erbauten die Tataren eine große Mauer gegen die Chinesen!

Das regelmäßige Straßennetz der Tatarenstadt, die entschieden die schönere von beiden ist, wird auf eigentümliche Urt unterbrochen. Gewiß hat jeder in japanischen Bazarsschon die viereckigen Schachteln geschen, in denen man beim Abheben des Deckels kleinere Schachteln findet, die wieder kleinere einschließen. Aehnlich liegt innerhalb der Tatarensstadt eine zweite, mit der äußeren parallele Umfassungsmaner, welche die offizielle Raisersstadt umschließt, und innerhalb dieser zweiten Mauer zieht sich parallel zu dieser eine dritte Mauer hin, ein Nechteck umfassend, welches die allen Europäern und Chinesen vollständig unzugängliche eigentliche Palaststadt des Kaisers und seines Hoses enthält. Drei ummauerte Städte sind auf diese Weise ineinandergeschachtelt, und an die äußerste, größte schließt sich die durch Thore verbundene Chinesenstadt an.

Wie von den Städten, so gilt das Einschachteln und Ummauern auch von den Wohnsitzen der Prinzen, der Mandarine und militärischen Würdenträger, von den verschiedenen Regierungsämtern und den Damen. Während wir unseren Gebäuden nach ber Strafenseite zu bie schönsten und imposantesten Formen geben, mabrend wir sie mehrere Stockwerke hoch aufbauen, mit Türmen, Erkern und Balkonen versehen, ist in Befing, wie überhaupt in ganz Ching, das gerade Gegenteil der Fall. In der Tatarenstadt wandert man in den breiten, staubigen, sonnigen Avenuen zwischen niedrigen, grauen Mauern einher, die hier und da von freistehenden Thorbogen unterbrochen sind, unter beren Ziegeldächern sich in vergoldeten Lettern die Ueberschriften ber verschiedenen Aemter Bon den Gebäuden selbst sieht man höchstens einige mit blauen und grünen Glasurziegeln bedeckte, kurios geschwungene Dächer über die äußeren Umfassungsmauern hervorragen. Anders in der Chinesenstadt. Dort bieten die Straffen einen malerischen, belebteren Anblick dar, denn der Verkehr ist in den viel engeren Straßen auf einen kleineren Raum eingeschränkt, die Säuser enthalten überall Raufläden der verschiedensten Urt, und vor biesen sind noch in der Mitte der Strafe lange Reihen von Kausbuden aufgestellt. zwischen benen sich die Tausende und Abertausende langbezopfter Chinesen drängen. Nur hier bekommt der Fremde ähnliches Leben, ähnlichen Verkehr zu sehen, wie in den anderen Hauptstädten Chinas, in Canton, Hankau, Tientsin zc., josern es ihm der aller Beschreibung spottende Zustand der Straßen überhaupt gestattet. Während in unseren Ländern den Hauptstädten gewöhnlich die größte Sorgfalt gewidmet wird, ist in China das Umgekehrte der Fall. Naum eine andere Großstadt des weiten Reiches dürfte einen ähnlichen Schmut und Unrat zeigen, wie Befing. In früheren Zeiten mag es wohl anders gewesen sein, benn noch jett zeigen die Strafen Spuren einstiger forgfältiger Pflafterung. China wird felten etwas ausgebeffert. Ginmal gebaut, bleiben die Bauten oder Stragen

Comment to Vision by

sich selbst überlassen, bis sie allmählich gänzlich verfallen. Ursprünglich waren die Straßen auf eigentümliche Weise angelegt. Während wir beispielsweise die an den Straßenseiten entlang laufenden Trottoirs erhöhen und den mittleren Teil der Straße tieser legen, ist in Peking der mittlere Fahrweg für Wagen, Reiter und Sänsten erhöht und die Seitenswege längs der Hausmauern sind ties. Freilich ist durch den regen Verkehr der Unters



Töwenstandbild vor dem kaiserlichen Sommerpalast zu Peking.

schied zwischen Fahrs und Fußweg an vielen Stellen verwischt worden; die Pflasterung bot den Chinesen einen bequemen Steinbruch dar, aus welchem sie sich das Baumaterial jür ihre Häuser holten, und stellenweise liegt der mittlere Straßenteil sogar tieser. Die Tausende von Fuhrwerken, Kamelen und Maultieren haben im Lause der Jahrhunderte den Straßenboden aufgewühlt, und mit Ausnahme der sommerlichen Regenmonate sind die Straßen mit sußtiesem, schwarzem Staub bedeckt. Durch den lebhasten Verkehr fortswährend aufgewirbelt, erfüllt dieser Staub die Atmosphäre, legt sich auf Hausdächer,

dringt in die Kaufläden, lagert in dicken Schichten auf den Waren, Lebensmitteln und den Berkäusern, schwärzt die zuweilen schön bemalten und mit Vergoldungen geschmückten Häuserfronten, eine furchtbare, ekelerregende Blage, wenn man in Betracht zieht, auf welche Weise der Staub entstanden ist. Aller Unrat von Tieren und Menschen wird auf die Straßen geworfen und bleibt dort liegen. Tausende und Abertausende von Last= trägern, Rutschern, Kamels und Maultiertreibern entleeren sich täglich auf der Straße, und ertonen zur Zeit des Sonnenunterganges von den Thoren die Gongschläge als Signal der Thorsperre, so erscheinen gewöhnlich gleichzeitig vor den Hausthüren Anechte, um dem mit dem schenflichsten Unrat geschwängerten Staube auf eine originelle Weije noch weiteren Unrat zuzuführen. Wasser ist nämlich in Peking, das natürlich keine Wasserleitung besitzt, ein kostbarer Artikel. Basserträger burchziehen die Straßen und verkaufen den Rübel für einige Sapeken. Gbensowenig besitzen die Häuser eigene Kloaken. Die guten Bewohner ber Reichshauptstadt toten also zwei Fliegen mit einem Schlage dadurch, daß sie die flüssigen Abfälle der Bäuser zum Begießen der Straßen verwenden. Die Knechte schöden den Unrat mit großen Schaufellöffeln aus den Rübeln und schleubern ihn möglichst weit über die Straße, ähnlich wie unsere Bauern ihre Felder zu düngen pflegen. Dadurch wird allerdings der Staub für ein Stündchen, gerade zur schönen, fühlen Abendzeit, gelöscht, aber in Beking wird sich bann gewiß jeder aus naheliegenden Gründen hüten, sein Haus zu verlassen.

Rommen dagegen, besonders im Juli und August, die gewöhnlich sehr heftigen Regengüsse, dann ist Peking ein einziger stagnierender Sumps, aus welchem nur die Häuser und stellenweise der mittlere Fahrweg hervorragen. Für Jußgänger ist dann selbstwerständlich der Verkehr ganz unmöglich, aber auch für Neiter und die Insassen von Sänsten ist er mitunter lebensgefährlich. Der Schlamm verdeckt die zahlreichen Untiesen, und stolpern Neittiere oder die zuweilen die über die Knie im Schlamme watenden Sänstenträger, dann purzeln gewöhnlich auch die in kostbare Gewänder gehüllten Mandarine in die stinkende Jauche. Von den beiden Nebeln, Staub und Schlamm, ist der Staub immer noch das kleinere.

Der Kaiser hat von diesen elenden, verlotterten Zuständen seiner Hauptstadt kaum eine Ahnung. Selten verläßt er die verbotene Stadt seiner Paläste, um sich nach irgend einem der großen Tempel zu Gebeten und Opsern tragen zu lassen, und dieses große Ereignis wird gewöhnlich vorher in der Regierungszeitung bekanntgemacht. Dann wird von seiten der Stadtbehörden über Hals und Kopf an der Ausbesserung jener Straßen gearbeitet, durch welche der kaiserliche Zug seinen Weg nehmen soll; der mittlere erhöhte Fahrweg wird mit gelbem Sand bestreut, die Löcher werden ansgesüllt, die Jahrmarktsbuden zu beiden Seiten geschlossen, und wo sich besonders unslätige Stellen in den Häuserreihen zeigen, werden große gelbe Tücher vorgespannt, damit ihr Anblick den kaiserslichen Augen entzogen bleibt. Auch sonst werden alle Fenster und Thüren der Häuser geschlossen, die Straßen aber sür jeden anderen Verfehr abgesperrt, und während es bei uns unstatthaft ist, den Sonweränen den Rücken zuzuwenden, ist dies bei den Chinesen Vorschrift.

Ja, wenn boch der Kaiser einmal unvermutet den Besehl geben würde, einen andern als den so vorbereiteten Weg einzuschlagen! Aber ebenso, wie die Chinesen Stlaven des Kaisers sind, so ist der Kaiser wieder Stlave der Traditionen und der strengen Hoseitette. Eine derartige Willensäußerung von seiten eines chinesischen Kaisers ist saum jemals vorgesommen, wie es auch unter den verschiedenen Söhnen des Himmels niemals einen Harun al Raschid gegeben hat.

Recht brollig sind die Namen mancher Straßen der Hauptstadt. Eine Straße in der Nähe der Gesandtschaften heißt die Straße der glücklichen Spahen von den zahlzeichen, frechen Sperlingen, die in Peking gerade so ihr Unwesen treiben, wie bei uns, und im Verein mit Hunden, Raben und Tauben die einzigen Straßenreiniger sind. Eine Straße heißt Barbarenstraße (unter welchem Namen die Europäer in China bekannt sind), andere führen die Namen Affen, Gehorsam, steinerner Tiger oder unermeßbar große Straße; die verkehrsreichste und lärmendste aller Verkehrsadern aber heißt sonderbarerweise die Straße ewiger Ruhe. Sachgassen werden in China tote genannt, im Gegensaß und den anderen, die lebende heißen. Auch die Paläste und Tempel haben eigentümliche Namen. Der Palast des Kaisers heißt der friedliche Palast des Himmels, jener der Kaiserin der Palast der irdischen Ruhe, ein Consuciustempel heißt die Halle gespannter geistiger Uebung, und einzelne Thore sühren die Namen wie: das Große Reine oder das Ihor des ewigen Friedens, oder endlich das Thor der standhaften Unschuld.

Die Paläste der verbotenen Stadt bekommt der gewöhnliche Sterbliche niemals zu sehen, außer er wäre kaiserlicher Prinz, Tatarengeneral oder mandschurischer Eunuch. Selbst den Gesandten der Großmächte wurde niemals der Anblick des Kaiserpalastes zuteil. Gelegentlich des letztjährigen Neusahrssestes wurden sie zum erstenmal innerhalb der Umsassungsmauern des Palastes empfangen, aber auch nur in einer freistehenden, von der eigentlichen Kaiserresidenz entsernten Halle. Mandschurische Palastwachen halten jeden Unbesugten an den Thoren zurück, doch ist wenigstens die äußere oder zweite Kaiserstadt den Europäern geößnet. Ein großer Teil derselben wird von den schattigen Unlagen des kaiserlichen Parkes eingenommen mit seinem künstlichen See, über welchen mit Statuen geschmückte hohe Marmorbrücken führen, mit seinen künstlich ausgeworsenen, tempelgekrönten Hügeln, mit Jamen und offiziellen Vauten verschiedener Art, durch ihre grünen Tächer senntlich.

Die orangegelben Porzellandächer, welche über die roten Mauern der verbotenen oder Purpurstadt emporragen, sind jene der kaiserlichen Paläste. Die meisten anderen Hausdächer Pekings bestehen aus grauen Hohlziegeln. Das auswärtige Amt, Tsung-Lis- Pamen genannt, und die ausländischen Gesandtschaften sind in ehemaligen Prinzens oder Mandarinenresidenzen untergebracht, und wer das behagliche Innere einer solchen kennen lernen will, braucht nur eines dieser Gesandtschaftspalais mit seinen vielen Gebäuden, seinen Hösen und Gärten zu besuchen. An Sehenswürdigkeiten in unserem Sinne besitzt Peking nur wenig. Mit Ausnahme der Tempel des Himmels und der Erde am Südsende der Chinesenstadt, der alten Iesnicknetermvarte, der vielen Pagoden, marmornen Thore und Brücken ist in der Hauptskadt des Chinesenreiches nicht viel zu sehen. Den

besten lleberblick über die Stadt erhält man, wenn man den Turm der katholischen Kirche besteigt oder auf der breiten äußeren Stadtmauer spazieren geht. Dort ist man wenigstens gegen den surchtbaren Staub und das Gedränge des schmutzigen Bolkes geschützt, und dorthin flüchten sich auch an schönen Tagen die Mandarine zu einem Spaziergang; statt Hündchen mit sich zu sühren, tragen sie vielleicht auf einem Stöckhen einen Jagdfalken oder einen gezähmten Kanarienvogel. Bon hier oben aus gesehen zeigt sich Peking viel freundlicher, denn die hohen Mauern, mit welchen die Mandarinens



Audienzhalle im Kaiserpalaft zu Peking.

wohnungen umschlossen sind, verbergen diese vollständig, während man von den Stadtmauern wenigstens zwischen den Baumkronen der vielen grünen Gärten die Dächer der Häuser zu Gesicht bekommt. Jede größere Residenz hat ihren Garten, und das am meisten ins Auge sallende Objekt inmitten dieser Gartenstadt bleibt immer das Gelb der kaiserlichen Porzellandächer, so daß ein wißiger Franzose einmal sagte, von der Stadtmauer aus gesehen zeige sich Peking wie eine "plat d'épinard aux wuss", eine Spinatschüssel mit einem Sidotter in der Mitte.

Bei weitem interessanter als der äußere Rahmen ist das Leben und Treiben, das sich in demselben abspielt. Bon dem offiziellen Leben der Kaiserstadt bekommt man

allerdings nur wenig zu sehen: Mandarine mit verschiedenen ihrem Rang entsprechenden Stickereien auf Brust und Rücken zu Maultier und begleitet von einem Troß von Dienern oder in Sänsten, die, je nach dem Range ihres Insassen, von zwei, vier oder sechs Trägern getragen werden; mandschurische Bannersoldaten und Yamenläuser, Angestellte der Regierungsbureaus. Die Straßen der Tatarenstadt zeigen sonst nur wenig Leben, denn die Chinesen, die eigentlichen Träger des Handels und Verkehrs, dürsen in derselben nicht wohnen, und alle Theater, Freudenhäuser, Opiums und Theehäuser sind hier verboten.

Desto lebhafter ist das Leben und Treiben in der Chinesenstadt. Auf den Fahrwegen in der Mitte der Straßen drängt sich das Bolk, wandert von Bude zu Bude, kauft und verkauft, schreit, lärmt, gestikuliert, lebhafter als in der Toledo von Neapel.



Das Observatorium in Peking.

Endlose Reihen ber kleinen, zweiräderigen Maultierwägelchen fahren auf und nieder, alle Augenblicke stockt der Berkehr; auf den Fisch-, Fleisch-, Pelz-, Porzellan- und Gemüse-märkten ein fortwährendes Gedränge, hier und da auch eine öffentliche, grausenerregende Hinrichtung; unter viereckigen Sonnenschirmen gehen ambulante Handwerker, Barbiere, Restaurateure z. ihren Geschäften nach; zwischen ihnen, besonders aber an der Bettlerz-brücke, kauern zahllose Bettler, zum Teil entsetzlich verstümmelt, Blinde, Lahme, Ausschäftige, mit offenen Bunden bedeckt, und flehen unter fortwährenden Kumscha, Kumscharusen um Almosen. Als Rahmen dieses ungemein belebten, farbenreichen, seltsamen Bildes dienen die vielen Kuriositätenläden, Restaurants, Konditoreien, Kramläden aller Art; schlanke Pseiler, von denen verschiedensarbige lange Holzschilder, mit allerhand Inschriften in großen Goldbuchstaben bedeckt, herabhängen, überragen die einstöckigen kleinen Hänschen.

Niedliche, mit geschnitzten Balustraden versehene Galerien ziehen sich unter den Dächern bes ersten Stockwerkes hin, und die Häuserfronten, besonders jene der Konditoreien, sind über und über mit vergoldeten Schnitzereien bedeckt, die allerdings von dem schrecklichen Staub geschwärzt sind.

Auf freien Pläten hier und dort werden von den vergnügungssüchtigen Zopfeträgern allerhand Tierkämpfe veranstaltet; nicht nur Hähne, auch Tauben, Wachteln, ja sogar Grillen werden dazu verwendet, und mit gespannter Ausmerksamkeit folgen die Wettenden dem Rampse der winzigen Tierchen. Leben, Lärmen, Bewegung, Verkehr überall, dazu Staub, Schmutz, Gedränge, Gestank und surchtbare Hitz, die im Winter ebenso großer Kälte Platz macht. Ebenso still und schläfrig, wie es in der Tatarensstadt zugeht, ebenso särmend und bewegt ist es in der Chinesenstadt; in den Chinesenstedt das Leben, der Erwerb, der Reichtum, und dennoch sind die Tataren die Herren der Stadt und des ganzen Landes.

An Sehenswürdigkeiten besitt Peking außerhalb seiner Mauern viel mehr als innerhalb. Einige Wegstunden nördlich von Peking erheben sich die Ausläuser des mongolischen Hochlandes, und verborgen zwischen den stellenweise bewaldeten Abhängen liegen zahllose Klöster, Pagoden, Grabstätten, Tempel; dort liegen auch die kaiserlichen Sommerpaläste und ausgedehnten Parks. Dorthin slüchten sich während der heißen Zeit die fremden Vertreter und Missionare und gehen allerhand Sport nach; noch weiter gegen Norden liegen die bekannten Kaisergräber der Ming-Dynastie, und den Abschluß der belebten, reich bebauten und bevölkerten Landschaft bildet die ungeheure chinesische Mauer mit ihren gewaltigen Türmen und Thoren. Sie allein übertrifft die gehegten Erwartungen, alles andere in und um Peking bleibt weit hinter denselben zurück, und mit leichtem Herzen verläßt man die weit über das verdiente Maß berühmte, aber immerhin hochinteressante Kaiserresidenz des Chinesenreiches.



## Kwang-Su, der Kaiser von China.

---

Kwang-Su, der Sohn des Himmels, der Herr der zehntausend Jahre, kam, wie man sich in Peking ziemlich allgemein erzählt, durch ein Verbrechen auf



ben Drachenthron, eine interessante und doch faum befannte Geschichte. Sein Vorganger, der junge Kaiser Tung-Chih, starb im Januar 1875 an den Blattern, tropbem seine Aerzte für über tausend Taels (viertausend Mark) Jogpapierchen verbrennen ließen, um den Segen des Himmels auf ihn herabzustehen und den in ihm steckenden Teufel zu vertreiben. Tung-Chih hinterließ eine junge hübsche Witwe, Uh-Lu-Té, deren Zustand einen nachgeborenen Thronerben erwarten ließ. Dann wäre Alp=Qu=Té als Raiserin=Mutter während der jungen Jahre ihres Sohnes Regentin geworden, und die beiden bisherigen Regentinnen, die Witwen des 1861 verstorbenen Kaisers Hien-fong, hätten abdanken Das paßte ihnen natürlicherweise keineswegs, und so nahmen sie benn, wie man sich in Beking erzählt, zu einem Bülverchen Zuflucht, das die junge Nebenbuhlerin gleich nach dem Tobe des Kaisers aus dem Wege räumte. Die beiden alten Damen beriefen sofort die mandschurischen Prinzen zu einem Familienrate und ließen den kaum mehr als drei Jahre alten Prinzen Tsai-tjen, den Sohn des Prinzen Chun, als Thronerben erklären. Es war Mitternacht, als die Wahl erfolgte, aber die Naiserinnen mußten doch ihr Bedenken über die Gesetlichkeit dieses kleinen Staatsstreiches à la chinoise haben, denn ohne eine Minute Zeit zu verlieren, ließen sie das schlafende Kind wecken und in den Beratungsfaal bringen. Dort empfing der arme heulende Junge die Hulbigung der Prinzen und wurde unter dem Namen Kwang=Su, d. h. erhabene Nach= folge, zum Kaiser ausgerufen. In der Pekinger Staatszeitung aber erschien die Nachricht, der verftorbene Kaiser hätte ihn selbst zu seinem Thronerben ernannt.

Natürlich konnte der den Windeln kaum entwachsene Anabe das gewaltige Staatssschiff noch nicht lenken, und so blieben die beiden alten Witwen an der Spiße der Regierung, um zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebte. Im Jahre 1881

starb die Kaiserin des östlichen Zimmers, Tung-Tai-Hau, und die Kaiserin des westlichen Zimmers, Si-Tai-Hau, führte die Zügel der Regierung dis Ansang März 1889, d. h. dis zur Mündigkeitserklärung des regierenden Kaisers ganz allein. Seither trägt sie den Titel Kaiserin-Exregentin, aber in Wirklichkeit ist sie immer noch allmächtig und führt den Kaiser in vielen Dingen am Gängelbande.

Das fleine Söhnchen bes Himmels durfte sich seiner Kindheit nicht lange erfreuen. Schon einige Monate nach seiner Erwählung zum Kaiser wurde ein Shi-foo ober Sofmeister für ihn ernannt, und die Petinger Staatszeitung verkündete auch die Namen der für die Erziehung und Ausbildung des Knaben bestimmten Lehrer. Das aftronomische Amt, dem die Feststellung der günstigsten Tage für alle faiserlichen Unternehmungen obliegt, bestimmte den 14. Mai 1876 für den Beginn des Unterrichtes. An diesem Tage erschien ber kleine Rwangsu, geführt von seinem Bater, zum erstenmal im Schulzimmer. Dort lagen die gelahrten Männer, die ihm angemessene und zweckmäßige Lehren zu erteilen hatten, auf den Knieen und empfingen ihren Schüler, Gebete murmelnd und mit ber Stirne ben Boden berührend. Kwangsu überreichte ihnen nun eine Schrift, worin er sie bat, ihn in der chinesischen Weisheit zu unterrichten, und damit begann die Studienzeit des Kaifers, die ohne Unterbrechung bis zu seiner Verheiratung, b. h. bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahre währte. Von Schuleschwänzen, Spielen und Unterhalten war bei dem jungen Awangsu keine Rede, und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er gewiß lieber den Kaiser aufgesteckt und wäre Prinz geblieben. Seine tägliche Beschäftigung, sein Verhalten gegenüber ben Lehrern, bas ganze Beremoniell ihres Empfanges und ihrer Verabschiedung nach empfangener Lektion war auf das strengste geregelt. Schon um drei ober vier Uhr morgens begann der Unterricht, zunächst in chinesischer Sprache und Litteratur; dann folgten mandschurische und mongolische Lektionen, der Unterricht in den verschiedenen chinesischen Dialekten, Reiten, Fechten, Turnen, Bogenschießen 2c. Dies ging so mit turzen Unterbrechungen für die Mahlzeiten den ganzen Tag fort, und mit Sonnenuntergang mußte ber Kleine ins Bett, um am nächsten Morgen mit Sonnenaufgang wieder seine chinesischen Lektionen au empfangen. Die starren Lehrer verstanden feinen Spaß. Nutten die Ermahnungen nichts, so wurde das Bambusstäbchen zu Hilfe genommen. Da man aber den Sohn des Himmels nicht wie einen gewöhnlichen Sterblichen durchbläuen kann, so wurde ein anderer Junge für ihn geprügelt. Dieser Prügelfnabe, in chinesischer Sprache Hahachute, war von gleichem Alter wie der Kaiser und hatte alle Stockschläge, die eigentlich für die faiserlichen Weichteile bestimmt waren, zu empfangen. Der Kaiser mußte dabei zusehen. In ähnlicher Weise hatten früher auch europäische Monarchen ihre Prügelfnaben, 3. B. Heinrich IV. von Frankreich, Edward VI. und Edward VII. von England, ja während der Regierung mancher Souverane giebt es heute noch Prügelfnaben, Minister genannt.

Im Jahre 1889 vollendete Kwangsu sein fünfzehntes Lebensjahr. Schon vorher wurde von der Kaiserin-Regentin eine passende Braut für ihn ausgesucht, und die Staatszeitung vom 28. Oktober 1888 enthält darüber folgendes kaiserliche Edikt:

"Seitdem der Kaiser in aller Ehrfurcht das Erbe seiner Vorfahren angetreten hat, ist er allmählich zum Manne gereift, und es geziemt sich nun, daß eine Person von hervorragenden Eigenschaften als seine Gemahlin ausgewählt werde, damit sie ihn in den Pslichten des Palastes und in seinen tugendhaften Bestrebungen unterstüße. Die Wahl ist auf Pehshosnasla gefallen. Sie ist die Tochter des stellvertretenden Bannersgenerals Kweishsiang, eine tugendhafte Jungfrau von angenehmem Neußeren und

großen Vorzügen. Wir befehlen, daß sie zur Kaiserin erhoben werde."

Damit aber der Kaiser nicht uns vertraut mit den ehelichen Pflichten seine neue Gemahlin heimführe, wurde ihm schon ein Jahr vorher eine Lehrs meisterin beigegeben. Diese Fei wird stets unter den hübschesten Töchtern der mandschurischen Bannerleute auss gesucht und muß ein Jahr älter als der Kaiser, also fünszehn Jahre alt sein. Bon wem diese ihrerseits die ehelichen Pflichten lernt, wird in dem Zeremonienbuche nicht gesagt.

Unmittelbar nach der Vermählung des Kaisers erfolgte seine Thronsbesteigung. Eine Krönung giebt es an den orientalischen Hösen nicht, ebensowenig, wie es Kronen giebt. Zunächst wurden kaiserliche Prinzen in großem Aufzuge nach den Tempeln des Himmels und der Erde, sowie nach der kaiserlichen Ahnenhalle gesandt, um dort die Thronbesteigung des Kaisers zu verkünden. Am solsgenden Tage stattete der Kaiser, besgleitet von allen Prinzen und dem ganzen prächtigen Gesolge der abs



Chinesischer Bimmelskönig.

tretenden Kaiserin-Regentin einen Besuch ab, und am 4. März erfolgte der seierliche Regierungsantritt unter großartigem Zeremoniell, an welchem der ganze Hof mit seinen Tausenden von Würdenträgern und Garden teilnahm. Die Feierlichkeiten fanden jedoch durchwegs innerhalb der Mauern der Palaststadt statt, und von den Hunderten von Millionen chinesischer Unterthanen waren nur wenige Zeugen derselben. Selbst bis heute haben nur die höchsten Würdenträger des Reiches und einige der auseländischen Gesandten den Kaiser von Angesicht zu Angesicht gesehen. Bei der

Thronbesteigung aber waren auch diese nicht zugegen, und was man davon erfuhr, entstammt dem in der Regierungszeitung veröffentlichten Zeremoniell.

Sobald die kaiserlichen Aftrologen vom Chiensching-Thore der Palastskadt aus verkündeten, daß der günstige Augenblick für den Regierungsantritt gekommen sei, verließ der Kaiser, in seine mit Drachen bestickten Galagewänder gekleibet, seine Gemächer und bestieg eine Prachtfänfte, in welcher er zu der Chung-ho-Halle getragen wurde. Dort nahm er die Huldigung der Beamten und Bannerleute des inneren Palastes entgegen und begab sich nun in seiner Sänfte nach der eigentlichen Thronhalle (Tai=ho), vor welcher ihm sein ganzer Hofftaat unter ben Klängen der Musik empfing. Dem Eingange zunächst standen die Prinzen und höchsten Staatsbeamten; dann kamen zehn Palastgardiften mit vergoldeten Selmen und mit Pantherschweisen verzierten Sellebarden; ferner zehn Palastgardisten mit Gürtelschwertern; Beamte des Zeremonienamtes: fünf kaiserliche Elefanten, unzählige Banner- und Standartenträger, Garden, Musikforps 2c. Während die ganze Gesellschaft sich zur Erde warf, betrat der Kaiser die Halle und bestieg den in der Mitte stehenden Thron, eine hohe Plattform, auf welcher sich ein breiter Stuhl mit hoher Rückenlehne befand. Auf diesem Thronstuhl ließ sich der Kaiser nach mandschurischer Art mit untergeschlagenen Beinen nieder. verstummte, und die Beamten des Zeremonienamtes führten der Majestät nun die kaiserlichen Prinzen, die mongolischen Fürsten, den hohen Adel und die Würdenträger des großen Reiches zur Huldigung vor den Thron. Auf ein Zeichen des Zeremonienmeisters fnieten alle nieder, und der Reichsherold befahl nun die Urkunde der Regierungsübernahme zu verlesen. Damit war die Thronbesteigung vorüber, und der Kaiser kehrte als Herrscher über China nach seinem Palaste zurück.

Rur durch die seltenen Empfänge der ausländischen Gesandten sind Berichte über das eigentümliche, aber stets würdevolle Zeremoniell am chinesischen Kaiserhose durch europäische Augenzeugen in die Dessentlichkeit gelangt. So empfing der Kaiser gelegentlich des 60. Geburtstages der Kaiserin-Exregentin die Gesandten, um die Glückwünsche ihrer Souveräne in Empfang zu nehmen, und nach der Darstellung des ausgezeichneten deutschen Blattes von Ostasien, des Ostasiatischen Lloyd, ging dieser Empfang in folgender Weise vor sich:

Der Schauplaß des seierlichen Staatsaktes war diesmal das Wenhuatien (d. h. Halle der Blüten der Litteratur), ein älteres Gebäude von mäßiger Größe im südöststichen Teile des Palastes. Dasselbe dient zur Abhaltung einer litterarischen Feierlichsteit im zweiten Monat jeden Jahres, bei welcher dem Kaiser von einigen hervorragenden Mitgliedern der Hanlin-Afademie Vorträge über die Klassiser gehalten werden. Der Eingang für die fremden Vertreter und ihre Begleiter fand durch das Tunghuamen (das östliche Blumenthor) statt, die einzige Deffnung in der Ostmauer des inneren Palastes. Dort wurden die Sänsten zurückgelassen, und man begab sich zu Fuß durch den weiten ummauerten Hofraum, an den Spalier bildenden Palastgarden vorbei, nach dem Chuanhsintien (Halle der Offenbarung der Herzensgüte), einem kleineren dreigeteilten Gebäude, in welchem den mythischen Kaisern und alten Weisen einstmals Opfer dargebracht



Der Cempel des Himmels zu Peking.

E CEMEN

wurden und das in diesem Falle als Wartesaal für die Gesandten diente. Die letteren wurden hier durch die Prinzen und Minister des Tsunglis Jamen empfangen, um dann nach kurzem Ausenthalt durch das Wenhuatien (Thor der Blüten der Litteratur) nach einer Reihe offenbar für den Zweck besonders hergerichteter blauer Zelte geleitet zu werden, die dicht neben dem Wenhuatien lagen und in denen für jede Gesandtschaft ein besonderer Raum hergestellt war.

Von hier aus begaben sich die Vertreter mit ihrem Gesolge nach dem Audienzsjaal, dis zu der äußeren Freitreppe desselben durch zwei Palastbeamte, vor den Thron durch zwei Minister des Tsungli-Jamen geleitet. Zwanzig Minuten vor 12 Uhr wurde der Aelteste des diplomatischen Korps, der Gesandte der Vereinigten Staaten, geladen, die übrigen solgten der Amtsdauer nach. Das Weitere spielte sich dann in ähnlicher Weise ab, wie bei früheren Audienzen; der Gesandte näherte sich mit seinen Begleitern unter drei Verbeugungen der Estrade, auf welcher der Kaiser saß und zu der mehrere Stusen emporführten, hielt darauf eine kurze Ansprache, in der er des seierlichen Ereignisses gedachte; nachdem dieselbe von dem betressenden Gesandtschaftse Dolmetscher ins Chinesische, von dem zur Seite des Kaisers stehenden Prinzen Kung bezw. Ching steide wechselten bei den einzelnen Gesandten ab) ins Mandschurische übertragen war, überreichte er das Glückwunschschreiben seines Souveräns bezw. Präsidenten in die Hände des ihm entgegenkommenden Prinzen, der es auf den mit gelber Seite behangenen Tisch vor den Kaiser legte.

Das vom beutschen Kaiser gesandte Glückwunschschreiben bestand in buchförmig zusammengelegten Pergamentblättern, auf denen der Text in mehreren Farben kunstvoll ausgeführt war und die durch zwei massive, mit weißem Leder überzogene und mit reicher Goldverzierung sowie dem kaiserlichen Namenszuge geschmückte Deckel zusammensgehalten wurden. Das Ganze, ein vornehmes Kunstwerk, das allgemeine Bewunderung erregte, lag in einem eleganten Holzkasten, auf dem ebenfalls ein großes W mit der Kaiserkrone augebracht war.

Der Monarch neigte das Haupt beim Empfang, sprach dann in vernehmlichem Tone zu dem links neben ihm knieenden Prinzen einige Sätze, in denen er seiner Genugthnung und Freude Ausdruck gab, dieser wiederholte die Worte, nachdem er die Estrade verlassen, dem Dolmetscher auf Chinesisch, der letztere in seiner Landessprache dem Gesandten. Damit war die Audienz beendet und der Gesandte verließ, abermals unter Verbeugungen und in derselben Weise geleitet wie vorher, die Empfangshalle.

Das orientalische Zeremoniell machte sich hierbei in bedeutsamer Weise geltend: bas Wenhuatien hat in seiner Südwand drei Eingänge, zu denen drei steinerne Freistreppen emporsühren; so lange nun der Gesandte Träger des kaiserlichen Schreibens war, überließ man ihm den vornehmsten Zugang, d. h. die große mit einem Teppich belegte Mitteltreppe und die Mittelthüre, die sonst nur von dem Kaiser benußt wird; der Ausgang sand dagegen durch die linke Seitenthüre statt.

Dem ganzen Vorgang ließ sich eine majestätische Würde nicht absprechen. Der Kaiser saß, wie bemerkt, auf einer Estrade an einem mit gelber Seide behangenen Tische; Sesse Wartegg, China und Japan.

hinter ihm befanden sich die üblichen Paraphernalien: der Wandschirm, die Pfauenwedel; zur Rechten standen zwei Prinzen des kaiserlichen Hauses, zur Linken der Prinz von Kechin und Prinz Kung bezw. Prinz Ching. In der Halle selbst bildeten schwerttragende Garden zu beiden Seiten Spalier, dahinter standen Eunuchen und Palaitbeamte. Das bei weitem interessanteste in der ganzen Seene war natürlich die Person des mit Zobelpelz und Staatsmüße angethanen jugendlichen Monarchen. Die ungewöhnlich großen, glänzenden schwarzen Augen gaben dem zarten, fast findlichen Gesichte ein ungemein sympathisches Aussehen, das auch durch die von einem kürzlich überstandenen Fieberanfall herrührende Blässe durchaus nicht beeinträchtigt wurde.

Deim Heraustreten aus der Halle bot sich dem Auge ein malerisches Bild. Zu beiden Seiten, d. h. nach Oft und West, von der nach Süden zu führenden Freitreppe zog sich in weit ausholendem Bogen die lange Neihe der Palastgarden entlang, davor und dahinter bewegten sich Scharen von Beamten in ihren langen Tuniken mit den buntgestickten viereckigen Rangabzeichen auf Brust und Rücken. Bei aller Geschäftigkeit war keine eilige oder überstürzende Bewegung zu beobachten, alles ging, dem chinesischen Amtscharakter entsprechend, seierlich und würdevoll zu. Wandte man sich nach rechts, so erblickte man am Ende des weiten Playes die hohe, mit gelbglasierten Ziegeln gedeckte Mauer, welche die lange Reihe der Wittelhallen des Palastes einschließt; am Südende derselben gewahrte man das dreiteilige Tsopimen (Linkes Thor der Rechtlichseit), und jenseits davon, weit darüber hinausragend, erhob sich der mächtige Vau der Taiho-Halle, das durch seine architektonischen Verhältnisse am meisten hervorragende Gebäude der Kaiserstadt. Das Ganze wirkte, wie sede chinesische Anlage, weniger durch die Einzelaussührung als vielmehr durch das Kolossale der Ausdehnung und das Würdevolle der Gruppierung.

In diplomatischen Kreisen wurde es entschieden mit Genugthuung begrüßt, daß der chinesische Hof sich endlich entschlossen hat, den mit so ängstlicher Sorgfalt gehüteten inneren Palast den fremden Vertretern zu öffnen und so eine endgültige Lösung der langwierigen Audienzfrage herbeizuführen. Wie schwer ihm dies geworden sein mag, haben die jahrelangen Verhandlungen zur Genüge dargethan.

Die Hauptpflichten des Kaisers von China bestehen darin, seinen Vorsahren zu opsern, seiner Stiestante, der alten Kaiserin-Exregentin, alle fünf Tage einen Besuch zu machen, in den Tempeln des Himmels und der Erde zu beten und den Großwürdensträgern Audienz zu erteilen, in denen alle lausenden Regierungsgeschäfte erledigt werden. Nach den Mitteilungen, die ich von Petinger Diplomaten erhielt, soll der Kaiser viel intelligenter und energischer sein, als seine Vorgänger. Dem Aussehen nach ist er klein, mager, bartlos, mit einem unverhältnismäßig großen Kopf; doch machte er auf die wenigen europäischen Gesandten, die ihn zu Gesicht bekommen haben, einen sehr günstigen Eindruck. Daß er auch bestrebt ist, sich über die Grenzen der Purpurstadt hinaus zu informieren, geht aus vielen Thatsachen hervor. Er hat das Studium der englischen Sprache begonnen, er liest die ihm zur Sanktionierung vorgelegten Berichte, und wo er Bestechlichseit oder Nachlässigkeit der Beamten wittert, läßt er sosort von den Echsoren genaue Untersuchungen einleiten. Während meines letzen Ausenthalts in

Zhanghai 1894 wurde die ganze chinefische Welt durch die Nachricht überrascht, daß der Kaiser selbst die Prüfung der Zöglinge der Pekinger Haulin-Akademie vorgenommen hätte, ein unerhörtes Ereignis. Diese Afademie ist die höchste litterarische Anstalt Chinas. Ihre Mitglieder sind hohe Würdenträger, Mandarine, Gesandte 20., und aus ihnen retrutieren sich nach erfolgreich bestandenen Prüfungen die Examinatoren in den Provinzen, sowie die Lehrer für den kaiserlichen Thronfolger, wie für die kaiserlichen Kinder überhaupt. Seine Majestät ist zwar bisher troß seiner sechsjährigen Che mit so vielen Gemahlinnen noch nicht mit Nachkommenschaft gesegnet worden, aber die Lehrer für eine solche find schon da. Run hat sich die in ganz China so ausgebreitete Bestechlich= feit jogar bis an diese Haulin-Afademie herangewagt, und die Beamten, welche die so wichtigen und einträglichen Examinatorenstellen erlangen wollen, liefern mit ihren schrift= lichen Prüfungsarbeiten gleichzeitig eine mehr oder minder hohe Geldsumme ab. eine Bombe fiel nun im Mai des Jahres 1894 unter die Prüfungskommission der Bejehl des Kaisers, die schriftlichen Arbeiten der Aspiranten ihm vorzulegen. Bei der Durchsicht stürzte er die Rangliste von unterft zu oberst; sechs Beamte, welche die Rommission an die lette Stelle gesetzt hatte, erlangten die höchsten Ehren, andere, welche in die erste Alasse aufgenommen worden waren, wurden in die dritte oder vierte gestellt, cinige sogar ganz abgewiesen. Unter den Aspiranten befand sich auch Tsui-Kuo-Nin, der frühere chinesische Gesandte in den Vereinigten Staaten, ein angesehener, ehrwürdiger Mandarin zweiter Klasse und Lehrer des kaiserlichen Thronfolgers. ichien den Kaiser nicht befriedigt zu haben, denn es wurde ihm sein Mandarinknopf zweiter Klasse und sein Rang als Lehrer entzogen.

Auch sonst zeigt der Raiser große Selbständigkeit; das Röpfen oder Degradieren der Generale während der jüngsten Kriegsoperation erfolgte direkt auf seinen Beschl; entgegen der Mehrzahl seiner Mandarine dringt er auf die Organisation seiner Urmee nach europäischem Muster, und überlebt seine Dynastie die jetzige heftige Erschütterung, jo bürften bald bessere Zeiten für China kommen, vorausgesett, daß er nicht durch irgend ein Bülverchen vorher aus dem Leben geschafft wird. Seine Hofschranzen, Eunuchen und mandschurischen Bannerleute sind natürlich bestrebt, ihn möglichst von dem direkten Berkehr mit der Außenwelt fernzuhalten und alles durch ihre habgierigen, itets offenen Hände zu leiten. Selbst Audienzen bei dem Sohne des Himmels muffen in viclen Fällen durch hohe Summen erfauft werden; Pfanenfedern, Mandarinfnöpfe und sonstige Auszeichnungen sind ziemlich offen im Markt, kurz, alles ist demjenigen erreichbar, der zahlen kann. Bu diesen elenden Verhältnissen in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers haben wohl auch die vielen Prinzen beigetragen, von denen nur die wenigsten standesgemäße Bezüge haben. Andere haben wohl Zutritt zu den oberften Nemtern und damit auch Einfluß, aber dafür keine Bezüge, und so lassen sie sich häufig ihren Einfluß bezahlen. Viele befinden sich in ganz untergeordneten Stellungen, ja jogar als Diener in den Gesandtschaften und bei Fremden, aber sie gehören doch zu dem kaiserlichen Clan, bessen Oberhaupt der Raiser ist, und der seine eigene Berwaltung und seine eigene Gerichtsbarkeit besitzt.

Die ganze pringliche Gesellschaft ist in zwei Gruppen eingeteilt, deren erfte, die tsung-schih, nur die direkten Nachkommen des Gründers der Dynastie und ersten Naisers umfaßt. Sie sind baburch fenntlich, daß sie einen gelben Gürtel tragen. Die zweite, Gioro genannte Gruppe, umfaßt alle Abkömmlinge der Nebenlinien, und ihre Mitglieder tragen einen roten Gürtel. Die Gesamtzahl der männlichen Mitglieder des faiserlichen Clans dürfte etwa sechstausend betragen; ein eigenes Familienamt in Mukden, der Hauptstadt der Mandschurei, verwaltet die Archive und kontrolliert die Ansprüche jedes Prinzen. Die ganze Gesellschaft ist je nach ihrer näheren voer entfernteren Berwandtschaft mit dem Kaiser in zwölf verschiedene Grade eingeteilt. Die Prinzen erster Klasse heißen Tsin Wang, d. h. Prinzen von Geblüt, und beziehen aus der faiferlichen Schatulle eine jährliche Apanage von etwa 35 000 Mark, Seidenstoffe, Lebensmittel, und verfügen außerdem über eine Hofhaltung von 350 Personen; Prinzen zweiter Klasse, Kinn Wang, b. h. Söhne der Prinzen erster Klasse, haben die Hälfte der genannten Einfünfte und Hofhaltung; Prinzen dritter Klasse, Beile, ein Drittel, jolche vierter Klasse, Beitse, ein Viertel, und so fort bis herab zu der letten Klasse, deren Mitglieder nur etwa zwölf Mark monatlich und einige Rationen erhalten. 500 Mark werden ihnen bei ihrer Verheiratung und eine ähnliche Summe für Beerdigungskosten bei etwaigen Todesfällen in ihrer Familie gewährt. Natürlich können sie damit ihr Auskommen nicht finden, und jo nehmen sie zu allerhand unerlaubten Mitteln Zuflucht, um zu Geld zu kommen. Ja, Wells Williams erzählt in seinem ausgezeichneten Buche The middle Kingdom, daß sie nicht selten ihre Frauen zu Tode mißhandeln, um nur so oft als möglich die Beerdigungs= und Hochzeitskosten gu Diese Behauptung wurde mir von Diplomaten und Missionaren in Ebenso wie bei dem Verdienstadel, ist auch in der faiserlichen China bestätigt. Familie der Titel nicht erblich. Die Söhne der Bringen erster Klasse sind solche zweiter, deren Sohne Prinzen dritter Klasse 2c., jodaß nach zwölf Generationen die Titel ganz aufhören. Gine Ausnahme bilden nur die acht Eisenhelm= Prinzen, d. h. die direkten Nachkommen von acht Mandschuheerführern, welche der Raiserdynastie vorausgingen.

Von der Pracht der orientalischen Höse, besonders der indischen und javanischen, ist in China nur sehr wenig zu sehen. Selbst der japanische Hose übertrifft darin den chinesischen. Die goldstroßenden, glänzenden Unisormen, Ordensketten und Sterne sehlen gänzlich, die langen weiten Gewänder sind wohl aus reichen schweren Seidenstossen, aber mit Ausnahme der Brustplatten, welche die Abzeichen des Ranges bilden, schmucklos und in dunkten Farben. Aehnlich wie der König von Korea, verläßt auch der Kaiser des chinesischen Keiches seinen Palast nur, um sich nach einem Tempel zu begeben oder die Kaiserin-Exregentin zu besuchen, aber der kaiserliche Zug ist noch einsacher, wie jener des koreanischen Königs. Sinige hundert berittener Garden, dann die gelbe kaiser liche Sänste, dann wieder einige hundert Garden mit Bogen und Pfeilen bewassnet, das ist alles. Die rot-weißeblau gekleideten Sänstenträger dürsen während der ganzen Promenade nicht miteinander sprechen, nicht spucken oder sich räuspern; gewahren die

ol.

Garden irgend einen Neugierigen, so machen sie ihn durch wohlgezielte Pfeile darauf aufmerksam, daß der Anblick des kaiserlichen Zuges verboten ist.

Die Ausgänge nach den verschiedenen Tempeln, die Ahnenopfer und Besuche bei der Kaiserin-Mutter bilden beinahe die einzige Abwechselung in dem einförmigen, arbeitsvollen Leben des jungen Kaisers. Zuweilen läßt er sich auch in dem prachtsvollen Park der verbotenen Stadt spazieren fahren, und dazu wurde eine schmalspurige Sisenbahn durch die Hauptwege des Parkes angelegt, auf der ein kleiner Waggon läuft. Aber an Stelle einer Lokomotive sind es Eunuchen, welche die treibende Krast bilden. Festlichkeiten, Theaters und Tanzvorstellungen kommen nur selten vor, und auch zu diesen werden nur einige der nächststehenden Prinzen und Minister geladen, niemals Frauen. Gewöhnlich werden die Lorstellungen am folgenden Tage für die Kaiserinnen und Damen des Hoses wiederholt, und dann sind wieder die Herren abwesend.





## Hofhaltung beim Kaiser von China.



Von den Chinesen, Tataren und Mandschuren in Peting ist über das höchst eigentümliche Frauenleben am Kaiserhose nichts zu ersahren. Selbst die kaiserlichen Prinzen haben keinen Zutritt zu den kaiserlichen Gemächern. Die wenigen Festlichkeiten, die zuweilen bei Hose gegeben werden, haben eigene, von den Kaiserpalästen getrennte freistehende Hallen zum Schauplatz, und auch dort kommen die Prinzen mit den Harens

damen nicht in Berührung, weil bei diesen Festlichkeiten die Damen sehlen. Manchmal giebt die Kaiserin=Exregentin dem Kaiser und seinem Hose Bankette oder Empfänge. Dann in sie wohl selbst mit einer Anzahl ihrer Hospdamen zugegen, sitzt auf ihrem Throne und läßt sich von dem Kaiser und den Prinzen die höchsten Ehrenbezeugungen erweisen. So muß der Kaiser beispielsweise vor den Stufen ihres Thrones niederknien und mit seiner Stirn den Boden berühren. Bei Banketten beläuft sich die Zahl dieser demütigen Zeremonien, die der Kaiser auszuführen hat, auf sechsunddreißig. Aber auch zu der Kaiserin=Witwerverden nur Männer geladen. Unter solchen Verhältnissen ist es ungemein schwierig, in das Leben und Treiben am Kaiserhose zu Peking einzudringen.

Während meines Aufenthaltes in China gelang es mir indessen durch Zusall. Sindlick zu erhalten in das große Zeremonienbuch, das Hwni Tien. In zweihundert dicken Bänden sind die genauesten Vorschristen für das ganze Thun und Lassen des Kaisers, der Prinzen und der Damen des Kaiserhoses verzeichnet, und besonders der 48. Band ist voll des merkwürdigsten Zeremoniells. Daß dieses auch heute noch im vollsten Umfange gebräuchlich ist, geht aus den Mitteilungen der (geschriebenen) Pekinger Zeitung hervor, und diese beiden Publikationen gestatten es doch, sich eine richtige Vorstellung von dem Leben in dem chinesischen Dlymp zu machen, selbst wenn es auch hinter den roten Manern und unter den gelben Porzellandächern der Kaiserpaläste dem Auge des Sterblichen verborgen bleibt.

Der kaiserliche Hof mit seinen vielen Tausenden von Beamten, Eunuchen, Garden, Haremsdamen und Stlavinnen bildet ein kleines Reich für sich, mit eigenen Ministerien,

eigener Gerichtsbarkeit, eigenen Finanzen, und ber ganze Apparat ist gewiß viel größer, als der Regierungsapparat so manchen europäischen Staates. Das Oberhofmeisteramt, hier Nuiwn Fu genannt, hat eine Anzahl von Ministern und Mandarinen, denen wieder sieben verschiedene Abteilungen untergeordnet sind. Die erste Abteilung besorgt das jelbst für die chinesischen Olymphewohner Unentbehrlichste: die Verpflegung. darüber enthält das Zeremonienbuch die genauesten Vorschriften, und es ist interessant, die Mengen von Lebensmitteln zu erfahren, die dem Kaiser vom Berpflegungsamte angewiesen werden. "Täglich", so heißt es in den Borschriften, "sind Seiner Majestät vorzusetzen: 15 Kilogramm Fleisch in einer Schüssel und 31/2 Kilogramm Fleisch zu einer Suppe zusammengefocht; 1 Kilogramm Schweinefett und ebensoviel Butter; zwei Schafe, zwei Enten und zwei Hühner oder anderes Geflügel und 75 Pakete Thec. Die Raiserin erhält  $10^{1}/_{2}$  Kilogramm Fleisch auf Tellern,  $6^{1}/_{2}$  Kilogramm Fleisch mit Gemüsen zusammen gekocht, eine Ente, ein Huhn oder anderes Geflügel, 12 Krüge mit Waffer und 10 Pakete Thee." Die Eunuchen, Hofdamen, Konkubinen und Dienerinnen erhalten täglich ebenso genau vorgeschriebene Rationen, deren kleinste aber immer noch aus 500 Gramm Fleisch und einem Baket Thee besteht.

Die zweite Abteilung bes Hausministeriums ist der nächstwichtigen Sache, der persönlichen Sicherheit des Kaisers und seines Hoses, gewidmet und besorgt die Leibewachen, die Berteidigung des Palastes und die Garden, die den Kaiser auf Reisen begleiten. Diese Leibwachen belaufen sich zu gewöhnlichen Zeiten auf etwa sieden= dis achthundert Mann und gehören dem sogenannten Gelben Banner an, das sich durchweg aus Mandschuren zusammensett. Sie tragen bei Festlichseiten prächtige seidene Unissormen, reich vergoldete Metallhelme mit dem fünstlauigen taiserlichen Drachen geschmückt, sind aber nur mit Hellebarden und Schwertern bewassnet. Einzelne Abteilungen der Garden tragen auch Pfeil und Bogen, aber während ich selbst im Palasthose des Königs von Korea Gatlingkanonen sah, gab es in der purpurnen Stadt Pesings dis auf die jüngste Zeit seine Feuerwassen.

Die britte Abteilung der kaiserlichen Hosphaltung überwacht das Zeremoniell zwischen den einzelnen Mitgliedern der kaiserlichen Familie; die Herolde und Eunuchen dieses Amtes regulieren den Aufzug aller Haremsdamen, wenn sie zur Holdigung vor den Kaiser besohlen werden, sie stellen die Gefolge und die Ehrenwachen, die den Kaiser bei seinen Ausgängen begleiten, und versehen den Dienst bei allen Festlichsteiten und Audienzen. Interessanter ist die vierte Abteilung, denn ihren Beamten liegt die Ausswahl der Damen für den kaiserlichen Harem ob, und weil diese Damen die größten Untosten der ganzen Hosphaltung verursachen, ist dieser Abteilung auch die Einziehung der Steuern und kaiserlichen Revenüen übertragen. Die fünste Abteilung hat die kaiserlichen Paläste und Gärten unter sich, besorgt alle Neubauten und Reparaturen und reinigt die Straßen der Hauptstadt, salls der Kaiser oder irgend ein Mitglied seiner nächsten Verwandtschaft Ausgänge unternimmt. Obschon sie niemals den Fuß wirklich auf den Voden sehen, sondern stets in Sänsten getragen werden oder reiten, müssen doch alle Wege, die sie passieren, mit gelbem Sand bestreut werden. Für den Kaiser

ist eine bestimmte Menge Sand vorgeschrieben, für die Prinzen je nach ihrem Range weniger. Die sechste Abteilung verwaltet die kaiserlichen Stallungen, Meiereien und Herden, und die siebente Abteilung hat die Gerichtsbarkeit über die Bewohner der kaiserlichen Stadt unter sich.

Am interessantesten sind unzweiselhaft die Besugnisse der vierten Abteilung, die sich mit dem Harem des Kaisers besast. Die Beamten dieser Abteilung sind selbste verständlich der großen Mehrzahl nach Eunuchen. Sie bleiben ihr Lebenlang unversheiratet und lassen sich nicht einmal auf Liebesabenteuer ein. Der männliche Artisel "der" wird ihnen nur aus Höslichseit beigelegt. Sie tragen die Kleidung der Männer, aber seine Bärte. Ihre Zahl beträgt nicht weniger als fünftausend. Die für den Nachwuchs erforderlichen Leute sind nicht so leicht auszutreiben, denn die Operationen der Eunuchentause sind feine Kleinigseit. Man erwirdt deshalb gewöhnlich passende Knaben von ihren Eltern oder Anverwandten gegen Zahlung, überdies aber besteht seit 1829 ein Geseh, demzusolge die Söhne aller wegen Familienmordes hingerichteten Verbrecher den kaiserlichen Haremsbehörden auszusolgen sind. Von diesen werden sie zu Eunuchen verwandelt, ob sie wollen oder nicht.

Dem Namen nach ist allerdings die Kaiserin-Mutter die Herrin über das ganze Heer der faiserlichen Haremsdamen, in Wirklichkeit aber muß auch sie sich den Verordnungen der vierten Abteilung fügen. Wie viele Frauen der Raifer im Laufe seiner kurzen Regierungszeit geehelicht hat, weiß er wohl felbst nicht. Auf ein Dukend mehr oder weniger kommt es ja auch gar nicht an. Gesetlich bestimmt sind ihm neben der Raiserin noch neun Frauen zweiten Ranges, siebenundzwanzig dritten Ranges und einundachtzig Beischläferinnen verschiedener Alassen; nach welchen Berdiensten Diese Damen in die Klassen eingeteilt werden, ist selbst in dem dicken Zeremonienbuche nicht enthalten, eine bedauernswerte Unterlassung. Es wäre wohl gegen das Anschen des Sohnes des Himmels, jeweilig nur einer einzigen Gattin Herz und Hand anzutragen, und deshalb werden ihm immer gleich neun Frauen auf einmal zugeführt. Dazu wird alle drei Jahre im faiserlichen Balaste eine große Mädchenparade abgehalten, wozu die Diffiziere der mandschurischen Banner ihre fämtlichen im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren stehenden Töchter ausrücken lassen mussen. Der Raiser, begleitet von der Raiserin-Mutter, hält die Revue ab und wählt die ihm zusagenden Mädchen aus. Sie bleiben nun bis zum vollendeten fünfundzwanzigsten Lebensjahr Beischläferinnen bes Kaisers. Hierauf werden sie wieder in Gnaden entlassen, diesenigen ausgenommen, die mit kaiserlicher Nachkommenschaft gesegnet wurden. Diese können dann je nach ihren Verdiensten die ganze Stufenleiter durch die verschiedenen Klassen durchlaufen, ja jogar bis zur Raiserin erster Alaise vorrücken. Auf hohen Rang und gesellschaftliche Stellung der Familie wird verzichtet. Jede Norporalstochter kann Kaiserin werden. Die Mutter des Raisers Hieu-fung, der von 1850 bis 1861 regierte, war ein blutarmes, den unterften Ständen angehöriges Madchen und verkaufte in dem schmutzigen Gaffengewirr Pefings Dbst. Ihre außergewöhnliche Schönheit erweckte die Ausmerksamkeit des ersten Ministers, und ohne weitere Umstände wurde sie in den kaiserlichen Harem aufgenommen.

Der augenblicklich regierende Kaiser Kwang-Su bestieg am 4. März 1889 im Alter von fünfzehn Jahren den Drachenthron. Einem alten Gesetz zufolge mußte der Raiser jedoch vor seiner Thronbesteigung in den Chestand treten, und die Vermählung sand am 26. Februar desselben Jahres unter allerhand höchst eigentümlichen Gebräuchen und Zeremonien statt. Schon 1888 sand im Kaiserpalast zu Peting die erste Mädchens varade statt; Tausende von jungen, hübschen Backsischen im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren kamen, begleitet von ihren Vätern, durchwegs Mandschuren, angerückt, und die Kaiserins Regentin traf die erste Auswahl. Einige Tage später wurden die gewählten Kandidatinnen einer zweiten, engern Wahl unterzogen. Diese wurden nun genau registriert und nach ihrer Heimat mit dem Bedeuten zurückgeschickt, daß sie sich sür die dritte, entscheidende Wahl bereithalten möchten.

Am 28. Oftober 1888 wurde diese anbesohlen. Die breißig jungen Mädchen wurden zunächst im kaiserlichen Palast festlich bewirtet; der Kaiser unterhielt sich mit ihnen und teilte dann der Kaiserin-Regentin seine Wünsche mit. Am 8. November 1888 wurde endlich in der Pekinger Staatszeitung verkündet, daß Peh-ho-na-la, eine Maid von hoher Tugend, ansprechendem Neußeren und geziemendem Benehmen, die Tochter eines mit der Kaiserin-Regentin verwandten Mandschugenerals, zur Gemahlin des Kaisers erwählt worden sei. Die Hochzeit konnte aber erst drei Monate später stattsinden, denn sie erforderte sehr umfassende, zeitraubende und kostspielige Vorbereitungen. Dem Volke wurde hierfür eine Hochzeitssteuer im Betrage von zwei Millionen Tacks, also etwa acht Millionen Mark auferlegt, die Gesamtkosten der Hochzeitssfeier beließen sich sedoch auf nicht weniger als siedeneinhalb Millionen Tacks. Außerdem mußten die Provinzen noch eine Anzahl von Lebensmitteln, Kleiberstosse und Material ließern; darunter auch die berühmte, die Manneskraft sördernde Ginsengwurzel und das Holz für die Särge des Kaiserpaares.

Die seierliche Berlobung fand am 4. Dezember 1888 durch ein großes Bankett statt, woran aber nur Frauen teilnahmen, während die Männer, darunter ein kaiserlicher Prinz, der Stellvertreter des Kaisers, in einem andern Raum bankettierten. Schon bei dieser Gelegenheit erhielten die Braut und ihr Vater kostdare Geschenke, die aber durch die eigentlichen Hochzeitsgeschenke weit in den Schatten gestellt wurden. Ein kaiserlicher Abgesandter überbrachte am 4. Januar 1889 in seierlichem Auszuge solgende Geschenke: 200 Unzen Gold, 10000 Taels in Silber, ein Theegeschirr mit Kannen und Tassen aus massivem Golde, zwei silberne Waschbecken, 1000 Stück der kostdarsten Seide, 20 mongolische Reitpserde, vollständig gesattelt und gezäumt, und 40 Packpserde ohne Ausrüstung. Die Eltern der Braut erhielten ähnlich wertvolle Geschenke, ja selbst die andern Mitglieder der Familie und die Dienerschaft wurden reich bedacht.

Für den 26. Februar 1889 war die Hochzeit anbesohlen worden, und zwei Tage vorher sandte der Kaiser einen Prinzen nach den Tempeln des Himmels und der Erde, um den Göttern zu opfern, sowie nach dem kaiserlichen Ahnentempel, um den Vorsahren die bevorstehende Vermählung zu verfünden. Es geschah dies dadurch, daß diese Trauungsanzeige auf eine Atlasrolle geschrieben und diese vor den Altären der Ahnen

verbrannt wurde. Um Hochzeitstag versammelte sich der ganze, aus Tausenden von Berfonen bestehende Sof, alle in kostbare neue Seidengewänder gekleidet und mit ihren Rangabzeichen, goldenen Phönixen, Mandarinknöpfen, Pfauenfedern ze. versehen, in der großen Thronhalle (Taisho) bes Palastes, wo auf zwei mit gelber Seide überdeckten Tischen die Insignien der Klaiserin, b. h. eine goldene Tasel mit der darauf gravierten Vermählungsurfunde und ein golbenes Siegel bereit lagen. Bor bem Thron wurde das goldene kaiserliche Scepter niedergelegt. Inzwischen beobachteten die kaiserlichen Astrologen unter allerhand Hokuspokus ihre astronomischen Instrumente und verkündeten endlich, daß der günstige, d. h. der den Geistern genehme Zeitpunkt für die Vermählung gekommen sei. Darauf begab sich der Kaiser in seinem mit goldenen Drachen bestickten Staatsfleid in einer gelbseidenen Sänfte nach der Thronhalle, nahm dort den Kniefall bes Hofes entgegen und besichtigte die Insignien der Kaiserin, alles unter dem große artigsten, bis in die geringsten Einzelheiten geregelten Zeremoniell. Während die Anwesenden fnicend, mit der Stirn auf dem Boben, balagen, verlas ein Zeremonienmeister die Trauungsurkunde: "Seine Majestät der Kaiser hat von Ihrer Majestät der Kaiserin-Regentin ein Edift erhalten, demzufolge Deh-ho-na-la, die Tochter des Bannergenerals Awei-Hsiang, zur Kaiserin erwählt worden ist. Dem Und ergangenen Befehl gemäß foll die Investierung der Kaiserin mit dem Scepter vorgenommen werden."

Run wurde dem mit der Investierung der Raiserin betrauten kaiserlichen Prinzen bas Scepter übergeben. Unter den Klängen der Tatarenmusik begab sich der Kaiser wieder in seinen Palast zuruck, das goldene Siegel und die Vermählungstafel aber wurden in kostbare, ungemein reich geschmückte Drachenfänften gelegt, um die sich nun der Festzug, der Prinz mit dem Scepter an der Spitze, gruppierte. Hinter den kolossalen Dradjenfänften wurde der gelbseidene faiferliche Sonnenschirm einhergetragen; es folgten Minister, Mandarine, unzählige Schirm-, Fahnen- und Bannerträger, und endlich die Ennuchensippe mit den Gewändern der Raiserin in eigenen, prachtvoll vergoldeten Sänften. Vor dem Balast der Braut empfingen der Bater und die männlichen Anverwandten den Zug; die Eunuchen trugen die Insignien und das Kaiserscepter in die Gemächer der Braut, die vor diesen Zeichen ihrer fünftigen Burde niederfniete und die vorgeschriebene Zahl von Kantans machte. Zuvor hatte sie jedoch unter Beihilfe zahlloser weiblicher Zeremonienmeister, Herolde und Hofdamen bas Hochzeitskoftum angelegt. das gewiß die Damen interessieren dürfte, zumal es meines Wissens in Europa noch nicht geschildert wurde. Das Aleid war von dunkelblauer, schwerer Seide mit goldenen. eingestickten Drachen und breiten Goldborten an den Aermeln und dem unteren Saume: auf der Borderseite des Aleides prangten in Goldstickerei die chinesischen Schriftzeichen Wan fu und Wan schen, d. h. immerwährendes Glück und langes Leben. Unterfleider und Schuhe waren von gelber Seide. Die Halsgeschmeide der Kaiserin, hauptsächlich aus Perlen, Diamanten, Türtisen und Korallen zusammengesetzt, sollen nach den Mit teilungen der Shanghaier Blätter einen fabelhaften Wert besitzen. Das Taschentuch war aus grüner Seibe, reich gestickt und mit juwelenbesetzten Quaften und gelben Bändern geschmückt. Das wichtigfte und foitbarfte Stück war jedoch der Kopfput, eine

Müße aus rotem Samt mit auf die Schulter fallendem Besatz von Zobelpelz, gelb gesüttert und durch diamantenbesetzte Samtbänder sestgehalten. Auf der Mitte der Kappe erhob sich ein goldener Phönix, umgeben von einer Anzahl der kostbarsten Perlen. Rings um diesen Schmuck waren an der Kappe nach hinten andere goldene Phönixe besestigt, jeder mit 28 großen Perlen besetzt, und auf der Hinterseite der Kappe saß ein goldener Fasan, dessen langer juwelenbesetzter Schweif über das Zobelsell siel.

In diesem Aufzuge erschien die Braut vor den Eunuchen, die ihr nun das kaiserliche Edikt vorlasen und die an dem gleichen Nachmittag stattsindende Abholung nach dem Kaiserpalast verkündeten. Die Trauungstasel und das Siegel blieben bei ihr, das Scepter aber wurde wieder unter dem weitschweisigsten Zeremoniell dem vor der Brautwohnung harrenden Prinzen übergeben, der es dem Kaiser wieder zurückbrachte. Nachmittags besuchte der Kaiser mit seinem ganzen Hosstaate die Kaiserin-Regentin und gab hierauf in der Taihohalle seierlich unter Trompetengeschmetter und Trommelschlag den Beschl, die junge Kaiserin abzuholen. Sosort wurde der Hochzeitszug wieder mit dem Prinzen an der Spise gebildet, aber diesmal sungierte an Stelle der Prachenstühle eine Phönixsänste, mit gelbem Damast ausgeschlagen und von sechzehn Trägern getragen, denen die kaiserliche Palastgarde in ihren pompösen Unisormen mit goldenen Helmen und Panthersellen solgte.

In dem Palaft der Braut hatten sich mittlerweile die faiferlichen Prinzessinnen, Hofdamen, Frauen der Minister und höchsten Mandarine versammelt. Beim Eintreffen des Zuges überreichten die Prinzessinnen der tiefverschleierten Braut einen Apfel und durchräucherten den Phönirstuhl mit tibetanischem Weihrauch. Nun nahm die Braut allein darin Plat, Trauungstafel und Siegel wurden in die dafür bestimmten Drachenjtühle gelegt, und begleitet von dem großartigen, glänzenden Gefolge begab sich die Braut zu dem Palaft des Raifers, diesmal ichon beschattet von dem hohen faiserlichen Sonnenschirm mit sieben eingestickten Phonixen. Un dem Außenthore mußten den Borschriften gemäß alle Sanften zuruckbleiben und nur jene mit ber Raiferin wurde bis an die Eingangspforte bes Palaftes getragen. Dort mußten die Sanftentrager und Eunuchen mit abgewendeten Gesichtern zurücktreten, die Palajtgarden aber hinter einem hohen Schirm sich verbergen, um zu verhindern, daß sie die Kaiserin erblickten. Unter Beihilfe der Prinzessinnen verließ die Kaiserin nun die Sänfte und erhielt in der Borhalle des Palastes abermals einen Apfel sowie ein großes, mit Perlen und Goldstücken gefülltes Gefäß. Langjam durchschritt sie den Korridor zu dem Brautgemach, vor dem der Kaiser, ihr Gemahl, sie erwartete. Zu seinen Füßen lag ein Sattel, daneben standen Pfeil und Als der Kaiser seine Braut gewahr wurde, schoß er einen Pfeil tief in den Sattel, trat dann auf die junge Kaiserin zu und schlug ihren Schleier zurück. Zwei Bringeffinnen führten fie nun in das Brautgemach und luden fie ein, auf dem Brautbette Plat zu nehmen. Der Kaiser setzte sich neben sie, und mit ineinander verschlungenen Armen tranken fie nun den von den Prinzessinnen dargereichten Wein. Hierauf genoffen sie eine Suppe, "die Brühe des langen Lebens" genannt, und einen aus allerhand mysteriösen Kräutern und Wurzeln gemachten Brei, "die Mehlspeise der Söhne und Enkel". Die Prinzessinnen bildeten bei bieser feierlichen stummen Mahlzeit die Bedienung. Dann machten sie das Brautbett zurecht, legten an die vier Ecken desselben vier mit Nephritjtein (Jade) eingelegte Scepter und zogen sich zurück. In der offiziellen Pekinger Zeitung, die den ganzen Hergang in der größten Ausführlichkeit schilderte, ist leider nicht erwähnt, ob die kaiserliche Braut ihre Phönize und Fasanen auf dem Kopf behielt. Es heißt darin nur, daß die Prinzessinnen am nächsten Morgen um drei Uhr wieder erschienen, um das Raiserpaar zu wecken. Gine halbe Stunde später begaben sich die Neuvermählten nach dem Hwa-Huang-Tempel, um dort ihre Gebete zu verrichten und hierauf nach dem Chieng-Ching-Palaste, wo sie sich vor den Gedenktafeln der kaiserlichen Alhnen neunmal zu Boden warfen. Nach einem kurzen Höflichkeitsbesuch bei der Kaiserin-Mutter fehrten sie nach dem Kaiserpalast zurud. Hier mußte die junge Kaiserin neunmal vor ihrem Gatten die Anie beugen und gelegentlich dieser Turnübung dem Raiser ihr Nephrit-Scepter überreichen. Dafür reichte ihr der Raifer sein eigenes Scepter. war die Zeit für den Empfang der Nebenfaiserinnen und des ganzen Harems mit Gefolge und Dienerschaft gekommen. Alle, selbst die Rebenkaiserinnen, mußten vor der jungen Herrin den Kautau ausführen.

Glücklicherweise wird nur die Hochzeit mit der ersten Kaiserin mit so großem Pomp und Auswand geseiert, sonst käme der Kaiser sein Leben lang aus den Heiratszeremonien gar nicht heraus. Mit den Neben= und Aushilfskaiserinnen wird nicht viel Aushebensgemacht. Die Pekinger Zeitung verkündet einsach ihre Ernennung, ebenso wie die Ernennung einer Anzahl von Beischläserinnen verschiedener Grade. Sie haben alle ihre eigenen Bohnungen, ihre Dienerschaft und Eunuchen, und der Kaiser macht bei ihnen nach Belieben die Runde. In dieser Beziehung werden ihm von dem Zeremonienmeister glücklicherweise keine Vorschriften gemacht, dafür hält dieser unter den Beischläserinnen strenge Ordnung, und sollten sich die Harensbamen irgend welcher Vergehen zu Schulden kommen lassen, so werden sie zuweilen streng bestraft. So z. B. veröffentlichte die Pekinger Staatszeitung im Jahre 1895 folgendes Edikt:

"Ich, ber Kaiser, habe solgende von mir getroffene Berfügung der allergnädigsten Kaiserin-Exregentin mitgeteilt: Unser Hof hat seine Familientraditionen und Vorschriften, die streng und vernünftig sind. Dem Hof-Haren gebührt es nicht, sich in Sachen der Staatsverwaltung einzumischen. Die Frauen zweiten Nanges, Isin und Tscheshen, haben ihre bisherige Bescheidenheit aufgegeben. Sie haben sich dem Prunke ergeben und wenden sich wiederholt an Se. Wasestät mit Vitten und Anliegen, ihm viel Sorge verursachend. Das darf nicht weiter vorkommen. Denn wenn man sie nicht warnt, so steht zu besürchten, daß die Frauen des Kaisers von allen Seiten mit Vitten und Intriguen bestürmt werden, während diese Intriguen doch nur eine Leiter zu allerlei Betrug sind. Deshalb sind die Frauen Isin und Tscheshen zu degradieren und solches zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Ieht wird Ruhe und Stille im Innern des Palais einsehren. So geschehe es."

Noch strenger wird vom kaiserlichen Hausministerium unter den Eunuchen Ordnung gehalten, deren es in kaiserlichen Diensten wohl fünftausend giebt. Da sie sich

in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers besinden, so ist auch ihr Einfluß auf denselben bedeutend, und sie lassen sich in Anbetracht ihrer unverantwortlichen Stellung häufig zu allerhand Gesetzlosigkeiten verleiten. Ieden Monat veröffentlicht die Staatszeitung Ediste, denen zusolge verschiedene Eunuchen geköpft oder in die Verbannung gesandt worden sind.

Der Thronfolger wird in China unter den Kindern der verschiedenen Beisichläferinnen ganz nach Gutdünken des Kaisers erwählt; die Töchter des Kaisers aber werden an hohe mandschurische Generale oder mongolische Fürsten verheiratet, nur dürsen die letztern ihren hochgeborenen Gemahlinnen gegenüber keinerlei eheliche Rechte ausüben, müssen also sozusagen Eunuchen spielen. Sollten sie sich vielleicht doch zu unerlaubten Beziehungen zu ihren eigenen Frauen verleiten lassen, so werden sie streng bestraft. Der Kaiser Taokwang ließ einem solchen kecken Gatten achtzig Stocksichläge verabsolgen.





## Geistermahlzeiten und Ahnenkultus am Kaiserhofe.

- 120°

Die Pefinger Negierungszeitung vom 29. Juni 1895 brachte folgendes Edikt des Raisers: "In den letzten Wochen ist im Vereiche der Hauptstadt viel Negen gefallen, und noch immer ist der Himmel mit Wolfen bedeckt, so daß zu befürchten steht, es könnte durch zu viel Negen die Ernte geschädigt werden. Wir sind auf das tiesste besorgt, und es erscheint geziemend, um günstiges Wetter zu slehen. Wir werden Uns deshalb am 1. Juli nach Takaostien zum Opfern begeben und die himmlische Macht bitten, Negen und Sonnenschein, alles zur rechten Zeit, zu gewähren, auf daß man beruhigt der Ernte entgegenschen könne."

Um 30. Juni erschien in der Regierungszeitung folgende Nachricht: "Der Kaiser wird sich morgen früh 3 Uhr zum Opfern nach Takao-tien begeben."

Achnliche Edikte und Nachrichten sinden sich in der genannten Zeitung nahezu jede Woche. Bald opfert der Kaiser in der Ahnenhalle, bald im Tempel des Himmels oder in jenem der Erde. Die Opferzeit ist gewöhnlich ungemein früh, zwischen 3 und 5 Uhr morgens, zuweilen sogar mitten in der Nacht.

Wenn in diesen Edisten von Priestern niemals gesprochen wird, sondern immer nur vom Raiser, so hat dies seinen Grund darin, daß er selbst der Stellvertreter der chinesischen Gottheit auf Erden ist, eine Art Hoherpriester — mit dem Zopfe. Wie in diblischen Zeiten König und Oberpriester häusig in einer Person vereinigt waren, so ist es in China die auf den heutigen Tag geblieben. Ia noch mehr: der Raiser ist der Sohn des Himmels, seine Vorsahren auf dem Drachenthrone weilen als Geister in der Gesellschaft der himmlischen Mächte, und er selbst fährt bei seinem Ableben auf einem goldenen Drachen zum Himmel. Sein Geist lebt dort sort und beeinflußt das Leben der Hinterbliebenen in derselben Weise, wie das seine von seinen eigenen Vorssahren beeinflußt wurde. Aus diesem Glauben entwickelte sich der Ahnenkultus, der in

China und besonders am Kaiserhose kaum weiter getrieben werden kann. Innerhalb der verbotenen Purpurstadt im Herzen Pekings besindet sich ein großer kaiserlicher Ahnenstempel, und auch in den anderen, dem Himmel, der Erde, der Sonne und dem Monde geweihten Tempeln Pekings sind die kleinen Ahnentaseln der verstorbenen Kaiser aufs



gestellt. In dem Taismeau, d. h. dem Großen Tempel, neben dem Kaiserpalast, befinden sich außer den Ahnentaseln der Kaiser auch jene der Kaiserinnen aus den letzten zehn Generationen, einfache Holztäfelchen, auf welchen die Namen und Titel der Versterbenen verzeichnet sind und die in vergoldeten Holzkästchen auf langen Tischen stehen. Ans

schließend an den kaiserlichen Ahnentempel befindet sich an der Ditseite eine Halle für die Ahnentaseln der kaiserlichen Prinzen, an der Westseite eine zweite für die Taseln verdienter Staatsmänner, Feldherren 2c., also eine Art chinesischer Ruhmeshalle, jedoch ohne irgendwelchen anderen Schmuck, ohne Statuen oder dergleichen.

In diesem Tai=mean bankettiert der Kaiser unmittelbar nach seiner Thron= besteigung mit seinen faiserlichen Vorgängern, benn die Opfer, welche diesen dargebracht werden, denken sich die Chinesen als Festmahle. Sobald der Kaiser in großem Ornat die Halle betreten hat, werden vor die Ahnentafeln jedes einzelnen Kaiserpaares die Opfer gesett, und zwar vor jede Tafel brei Becher Wein, zwei Schüffeln Suppe, ein fleines Tischen und ein Stuhl, auf welchem passende Aleider für den unsichtbaren Borfahren liegen. Jeder Raifer erhält außerdem noch zwei Stude kostbaren Seidenstoff. Auf langen Tischen vor jedem Kaiserpaare werden auch noch zwischen Beihrauchfässern und glimmenden Räucherferzchen je ein geschlachtetes Schwein, ein Rind und ein Schaf gelegt. Hierauf tritt der Raifer allein in die Mitte der Halle, wirft sich auf die Knie, und mit der Stirne den Boden berührend ruft er der Reihe nach alle seine Vorfahren mit ihren Namen und Titeln an, eine zeitraubende Affaire, wenn man bedenft, daß diese Titel aus je zwölf bis zwanzig Wörtern bestehen. Dann bittet er sie, diese Opfergaben als Ausdruck seiner Fürjorge und Verehrung entgegenzunehmen. Der Kaiser lieft dieses Webet von einer kleinen gelben Holztafel ab, die er sodann unter den Klängen eines mongolischen Musikforps und dem Gesang von Chorfängern den Zeremonien meistern übergiebt. Beamte raffen nun die Seidenstoffe zusammen und tragen sie in feierlichem Aufzuge zu einem großen offenen Altare, wo fie in Gemeinschaft mit der Gebettafel verbrannt werden.

Hierauf folgt eine höchst eigentümliche Zeremonie, die lebhaft an ähnliche Zeremonien im altjüdischen und christlichen Gottesdienste erinnert. Ein hoher Tempelbeamter reicht dem Kaiser einen Becher mit dem Wein des Segens dar. Bevor er ihn empfängt, sniet er dreimal nieder und berührt jedesmal mit der Stirne dreimal den Boden. Hat er den Becher geleert, so wird ihm das Fleisch des Segens auf einer Schüssel dargereicht, wobei er dieselbe Anzahl von Kautaus auszusühren hat. Im Lause dieses Opserdienstes hat er im ganzen achtzehnmal niederzusnien und die Stirne vierundfünfzigmal auf die kalten Steinplatten zu sensen, eine recht anstrengende Turnsübung, die von allen anwesenden Prinzen und Würdenträgern ebenfalls ausgeführt werden muß.

Der wichtigste Tempel Pekings, in welchem der Kaiser selbst als Hoherpriester den Opserdienst versieht, ist der berühmte Tempel des Himmels. In der Chinesenstadt, auschließend an die starken, hohen Umsassungsmauern Pekings, besinden sich zwei große, mehrere Duadratkilometer umsassende Tempelhaine, eigentlich schattige, mit pracht-vollen alten Bäumen besetzte Parks, auf deren grünen Matten die Opsertiere, Rinder, Schase w., friedlich grasen. Hohe, blaßrote Mauern umschließen diese weiten Plätze des Friedens, und nur wenigen Fremden ist es vergönnt, in das Innere einzudringen. Der westliche Park enthält den Tempel des Ackerbaues, der östliche den viel größeren und

----

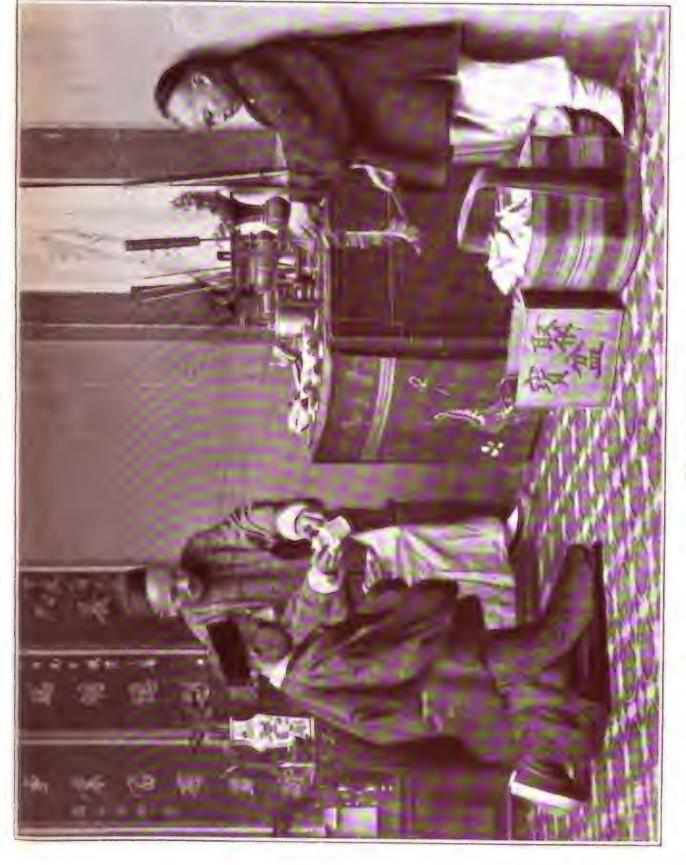

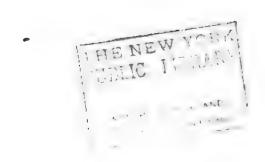

wichtigeren Tian: Tian, b. h. den Tempel des Himmels. Bevor die augenblicklich regierende Dynastie auf den Thron gelangte, war der Tempel des Ackerbaues eigentlich der Tempel der Erde. Aber im Jahre 1531 entschieden die Schriftgelehrten, daß dieser Tempel der Erde außerhalb der Stadtmauern liegen müsse, und es wurde deshalb nördlich der Tatarenstadt ein Park von etwa dreihundert Morgen angelegt, in dessen Mitte sich der Tempel oder vielmehr Altar der Erde erhebt.

In Norea, bessen Herrscher sich bisher ganz nach dem Borbilde der chinesischen Kaiser gerichtet haben, befinden sich heute noch die Tempel des Himmels und der Erde nebeneinander in demselben Raume, ein weiterer Beweis für meine Ansicht, daß die foreanische Aultur auf dem Standpunkte der chinesischen Kultur, wie sie zur Zeit der Ming-Dynastie war, also vor etwa dreihundert Jahren, stehen geblieben ist.

Während des größten Teiles des Jahres sind die heiligen Tempelhaine einsam und verlassen, die stillsten Plätzchen des weiten chinesischen Reiches. Aber dreimal im Jahre, zur Zeit der Sommer- und Wintersolstitien und zu Beginn bes Frühlings, drängen sich unter den schattigen Bäumen rings um den Altar des Himmels die Großen des Reiches in ihrer ganzen Bracht. Der Kaiser, die Prinzen, Mandarine und Generale ind dann hier verfammelt, begleitet von Musikern, Chorfängern, Tempelbienern und Tänzern, von Leibgarden und Palastfoldaten, ein ungemein seltsames, großartiges Bild. Der Raifer verläßt schon am Tage vorher bei Sonnenuntergang seinen Balast, um im feierlichsten Aufzuge durch die frischgescheuerten, mit gelbem Sand bestreuten Straffen seiner Hauptstadt nach dem Tempel zu pilgern. Aus Ehrfurcht vor der geheiligten Perjon des Monarchen muffen famtliche Thuren und Tenfter der Häuser geschloffen werden, keine Seele, weber Chinese noch Europäer, barf sich zeigen. Durch diese ver= ödeten Straßen rollt der von einem Elefanten gezogene gelbe Staatswagen, in welchem der Raiser sitzt. Nicht weniger als zweitausend Hosbeamte, Mandarine, Eunuchen und Garden, mit zahllosen Bannern, Ehrentafeln und Ehrenschirmen begleiten den Monarchen. Im Tempelhain angelangt, besichtigt ber Kaiser zunächst die Opfertiere und begiebt sich hierauf in die Halle des Fastens und der Buße, während sein Gefolge sich außen unter den Bäumen auf den Rasen lagert. Kein Laut unterbricht die nächtliche Stille, denn der Kaiser liegt mehrere Stunden in der dunklen Halle auf den Knieen, im Gebet Hierauf wird ber Kaiser in ein Staatszelt geführt, wo er unter großem Beremoniell die Händewaschung vornimmt und die langen blauseidenen Gewänder als Oberpriester anlegt; nun beginnt der Zug zu dem Opferaltar. Boran schreiten Banner= träger, dann 235 Musiker in blauseidenen Talaren und eine gleiche Bahl an Tänzern, welche während des Marsches langiame, feierliche Tanzbewegungen ausführen. Hierauf fommt der Kaiser, gesolat von allen Prinzen und hohen Würdenträgern, viele Hunderte an der Zahl.

Mittlerweile ist an der heiligen Opferstätte selbst alles vorbereitet worden. Innerhalb einer zweiten Ningmauer erhebt sich auf einer Marmorterrasse der mächtige runde Tempel des Himmels mit drei hohen, sich verengenden Stockwerfen und himmelsblauen Porzellandächern. Hehre Einsachheit kennzeichnet das Innere. Vergoldete Desse Artegg, China und Japan.

- 20



Holzsäulen tragen die Dächer, und an der Nordseite, dem Eingang gegenüber, stehen auf reich geschnitzten, rot lackierten Tischen die einsachen Täfelchen des Shangste, das heißt des "obersten Herrn des Himmels, der Erde und aller Dinge", sowie der acht versitorbenen Kaiser der regierenden Dynastie. Aus diesem Tempel werden die mit blauem Seidenstoff umhüllten Täfelchen nach dem heiligen Altar des Himmels getragen, auf welchem das kaiserliche Opferfest stattsinden soll.

Dieser Altar, eine ber heiligsten Stätten bes chinesischen Reiches, befindet sich nahebei in einem dichten Cypressenhaine. Umgeben von ehrwürdigen alten Bäumen. erhebt sich hier ein aus blendend weißen, treisrunden Marmorterrassen bestehender Aufbau, zu beijen oberster Plattform vier breite Treppen von je neun Stufen emporführen. Die Terraisen, ebenso wie die Treppen sind mit skulpturengeschmückten Marmorbalustraden umgeben, in denen Drachen= und Phönirmotive die Hauptrolle spielen. In der Mitte des obersten, mit weißem Marmor belegten Plateaus erhebt sich ein großer Marmorblock für den Kaiser, und darüber wird ein die ganze Fläche einnehmender Baldachin gespannt. Bei dem flackernden Schein zahlreicher Fackeln stellen nun die in lange, hellblaue Bewänder gehüllten Diener die Kaisertäfelchen auf die oberfte Plattform; auf die nächst= tiefere Terrasse werden die Täfelchen der Sonne, des Großen Baren, der fünf Blaneten, der achtundzwanzig Konstellationen und ein lettes Täfelchen für die übrigen Sterne Diesen gegenüber, auf ber entgegengesetzten Seite ber zweiten Terraffe, werden die Täfelchen für Mond, Wind, Regen, Wolfen und Donner auf kleine Tischehen gestellt so daß also der oberfte Gott Shang-te nach chinesischen Begriffen von allen Himmelskörvern umgeben ist.

Vor jedes Täfelden werden auf langen Tischen Räucherpfannen für Weihrauch gestellt und allmählich auch die Kerzen und Räucherstäbchen entzündet. ganze Chpressenhain durch die brennenden Kackeln erleuchtet wird, klimmern auf der weißen Marmorphramide, den aztekischen Teocali nicht unähnlich, Tausende und Abertausende kleiner Lichtchen. Bei ihrem Scheine werden nun vor jedem Täfelchen die Opfergaben aufgetürmt: zwölf Stück ber schwerften blanen Seibe vor Shang-te, je drei Stud weißer Seide vor jedem Kaiser, dann zusammen siebzehn Stud roter, gelber, blauer, schwarzer und weißer Seide für die übrigen Täfelchen, die, wie gesagt, nichts weiter als etwa fußhohe, zwei Zoll breite, aufrechtstehende Holzplättchen sind, auf welchen die Namen der genannten Himmelskörper stehen. Sobald die Kunde von dem Unmarsch des kaiserlichen Auges hierher gelangt, werden die Opfermahlzeiten aufgetragen: Shang-te ein geschlachtetes Ralb, ben Sternen ein Stier, ein Schaf und ein Schwein. Bor jedes Täfelchen werden drei Schalen Reiswein aufgestellt und dann in acht Reihen achtundzwanzig mit allerhand Lebensmitteln und Früchten gefüllte Schüffeln gesett. Manche berselben enthalten Suppe mit Rind- und Schweinefleischschmitten, andere wieder Pökelfleisch mit Vermicelli, wieder andere Hasen- oder Rehfleisch, geräucherten oder gejalzenen Fisch, Bambussproffen, Peterfilie, gefochten Reis, Hirse, Zwiebelblüten verichiedener Art, ja selbst Gewürze, wie Salz, Pfeffer 2c. werden bei dieser Göttermahlzeit micht vergessen. Chorgesang und Musik verkünden das Nahen des kaiserlichen Zuges. Bald ist der ganze Nasenplatz mit Tausenden von Menschen angefüllt; die Prinzen und Würdenträger steigen auf die beiden untersten Terrassen, während der Kaiser allein langsam zur obersten Plattform emporsteigt und dort vor dem Täselchen des Shang-te sich dreimal zur Erde wirst und neunmal mit der Stirne den Boden berührt. Dasselbe wird hierauf von allen Anwesenden ausgeführt.

Nun schweigt die Musik, Totenstille herrscht ringsherum. Der Kaiser aber bebt ein prachtvolles Stück blauen Nephritsteines (Jade), das Symbol des Himmels, mit beiden Händen zu der Tafel des Shang-te empor, als sichtbares Reichen des Opfers. Aus der Ferne erhebt sich die Stimme eines Sängers, der eine Opferhymne singt, und während dessen wird von Dienern das Opferkalb des Shang-te mit heißer Suppe Bunächst wird vom Kaiser von einem blauen Gebetstäfelchen ein Gebet abgelesen, in welchem der Segen des Himmels und die Gunft der verstorbenen Kaijer herabgefleht wird. Das Musikfords spielt nun eine Hymne, während welcher die Tänzer langsam quadrillenartige Figuren ausführen. Bei dem flackernden Kackelscheine, inmitten ber bunfeln Waldbäume, mit dem flaren Sternenhimmel barüber, muffen diese malerischen Gruppen, umgeben von Taufenden in prächtige Gewänder gehüllten Prinzen und Würden trägern, ein ungemein feierliches, fremdartiges Bild darbieten, das leider niemals dem Auge eines Europäers sichtbar wird. Wer erinnert sich aber bei der Vorstellung dieser Scene nicht an die Schilderungen der biblischen Opferfeste, an Melchisedet und das jüdische Paschal? Seit Tausenden von Jahren werden die chinesischen Opferseste in genau berfelben, streng geregelten Beise ausgeführt, und wie sie nach Besten bis an das Mittelmeer gelangt sind, dürften sie auch ihren Weg nach Often zu den Azteken genommen haben, deren Opferfeste mit den chinesischen bedeutende Aehnlichkeit besaßen. In Dit und West sind sie verschwunden, nur an der Quelle selbst, in China, haben sie sich bis auf den heutigen Tag erhalten.

Abermals schweigt die Musik, und die nächtliche Stille wird nun durch eine musteriose Stimme unterbrochen, welche die Worte singt: "Reicht ben Becher des Segens und das Fleisch des Segens dar". Hohe Würdenträger bieten nun beides in feierlicher Weise dem Kaiser dar, welcher vor und nach dem Einnehmen dreimalige Kautaus vor den Täfelchen ausführt. Unter den Klängen einer Jubelhymne werden nun diese Täfelchen wieder nach dem Tempel zurückgetragen, die Seidenstücke, Opfertiere und Speisen aber dem Teuer übergeben, um durch die Verbrennung thatsächlich zu den Geistern in gelangen, für welche sie bestimmt sind. Im feierlichen Juge werden diese Opfergegen stände über den nur durch Fackeln erleuchteten Tempelhain auf den Berbrennungsplaß getragen. In einer Ecke nahe der Umfassungsmauer erhebt sich ein etwa drei Metr hoher offener Feuerherd aus grünem Porzellan, und neben diesem stehen acht kleinere Ramine aus Mauerwerk, in welche runde Gisenschüsseln von etwa einem Meter Durch messer eingelassen sind. Auf die in allen Herden glimmenden Holzsohlen werden nun die Opfer gelegt, jene für Shang-te auf den grünen Porzellanherd, jene für die Kaiser auf die eisernen Herde, und während die fostbaren Seidenstücke im Werte von vielen Tausenden von Tacle, das Fleisch und die Gemüse ze. langjam in Rauch aufgehen, kehrt der Kaiser von

jeinem nächtlichen Opfergange nach dem Palast zurück. Wenn die Sterne am Firmasment erblassen und der erste schwache Schimmer des andrechenden Tages am Horizont erscheint, liegt der große Park des Himmelstempels wieder still und verlassen da, kaum daß noch leichter Rauch sich über den verbrannten Opfern kräuselt.

Neben diesen großen Opferfesten findet alljährlich auf dem Himmelsaltar noch ein anderer höchst eigenartiger Götterdienst statt. Nicht in den reichen saiserlichen Gewändern,

jondern in grobe Sackleinwand geshüllt schreitet der Naiser von der Halle der Buße zu dem Himmelsaltar. Oben angelangt, verliest erdie Namen aller Verbrecher, an welchen wähstend des abgelaufenen Jahres das Todesurteil vollstrecht wurde, und sleht zum Himmel um Gnade für sene, welche möglicherweise an dem ihnen zugeschriebenen Verbrechen schuldlos waren.

Aehnlich den Opferfesten im Tempel des Himmels sind jene im Tempel der Erde, nur daß hier nicht den Himmelskörpern, sondern den Erdgeistern geopfert wird, jenen der vier großen Meere, der vier großen Flüsse Chinas und der vierzehn höchsten Berge; auch hier werden die Täfelchen der verstor= benen Kaiser neben jenen der Erd= geister aufgestellt; aber nur die für die Kaiser bestimmten Opfergaben werden verbrannt, die Opfer für die Erdgeister werden tief in die Erde vergraben, um auf diese Weise wirflich ihre Bestimmung zuerreichen.



Beschwörung eines Göhen.

Manche religiöse Zeremonien am chinesischen Kaiserhose stammen aus undenklichen Zeiten. Die Anbetung der Sonne und des Mondes in den ihnen geweihten Tempeln ist noch ein bis auf den heutigen Tag erhaltenes Ueberbleibsel der ältesten Religionen; manche andere Zeremonie, wie z. B. das Ackerbausest, reicht in dieselbe Zeitperiode zurück, in welcher die ägyptischen Phramiden erbaut wurden. In Aegypten haben sich nur diese Kolossalbauten aus hartem Stein durch die Jahrtausende erhalten, die Bölker aber und ihre Kultur haben die Stürme der Zeit weggeblasen, eines nach dem andern. In China haben sich feine Bauten aus jener Zeit erhalten, aber das Bolk selbst ist

geblieben mit all seinen patriarchalischen Einrichtungen, seiner eigentümlichen Kultur, seinem Götterdienst. Bor viertausend Jahren regierte beispielsweise in China der Kaiser Shun. Er wendete dem Ackerbau besondere Aufmerksamkeit zu und eröffnete in jedem Frühjahr selbst die Feldarbeit, indem er mit einem Bfluge Furchen zog. vor viertausend Jahren geschieht dies noch heute in dem großen Tempelhain für Agrikultur, der sich neben jenem des himmels längs der Südmauer Pekings hinzieht. Auch hier sind die Opferstätten nicht gedeckte Tempel, sondern nur offene Steinaltare unter freiem Himmel, wie sie es auch bei uns in grauer Vorzeit waren. An einem bestimmten Tage im Frühjahr erscheint der Kaiser mit den kaiserlichen Prinzen und dem gesamten Hofftaate, um zunächst den Göttern zu opfern, oder vielmehr in symbolischer Weise mit ihnen ein Festmahl zu begehen. Natürlich fehlt es auch hier nicht an den jedesmaligen Turnübungen bes Kautaus. Dhne in die Knie zu fallen und die Stirne auf den Boden zu schlagen kann man in China nichts Zeremoniöses unternehmen. Nach dem letzten (zwölften) Nautau vertauschen ber Kaiser und die Prinzen ihre prächtigen Gewänder mit der Tracht der gewöhnlichen Landleute und begeben sich auf ein nahes Feld, wo sie mit gelb lackierten Pflügen, an welche Büffel gespannt sind, neun Furchen ziehen. Hinter den Pflügen schreiten ehrfurchtsvoll Mandarinen einher, welche den Samen aus-Bährend ber ganzen Zeit tragen die Chorfanger unter Begleitung ber Musikforps Hymnen zum Lobe des Ackerbaues vor.

Wie um reichen Erntesegen, muß der Kaiser auch, wie eingangs erwähnt, um den erforderlichen Regen, oder wenn es zu viel regnet, um Trockenheit zum Himmel flehen. Zunächst werden Präsekten oder Gouverneure nach den verschiedenen Tempeln entsendet; werden ihre Gebete nicht erhört, so beordert der Kaiser Prinzen seiner Familie dahin, schließlich geht er selbst opfern und beten, unter der Voraussehung, daß ein Kaiser nicht nur auf Erden, sondern auch im chinesischen Olymp mehr Einfluß hat, als ein gewöhnlicher Sterblicher. So verkündete der Kaiser beispielsweise in der Pekinger Zeitung vom 8. Juli 1894 folgendes:

"Da seit dem ersten Drittel des vorigen Monats in der Hauptstadt und Umgebung reichlich Regen gefallen war und das Wetter sich nicht austlärte, so begaben Wir Und zum Opfern und Beten nach Ta-Kao-Tien. Danach blieb der Himmel immer bewölft und der Regen hört nicht auf. Mit ängstlicher Erwartung sehnen Wir einen Umschwung der Witterung herbei und sinden es deshalb angemessen, von neuem darum zu stehen. Wir haben den 10. Juli dazu erwählt, um Uns in Eigener Person nach Ta-Kao-Tien zu begeben. Nach dem Tempel Shih-Ping-Kung beordern Wir den Prinzen dritter Klasse Tsai-Ping; nach Chao-Hsien den Prinzen vierter Klasse Po-lun und nach Ning-homian den Herzog Tsitse, um insgesamt an dem genannten Tage zu opfern und um gutes Wetter zu bitten."

Da sich so einflußreiche Persönlichkeiten bei dem chinesischen Jupiter Pluvius verwendeten und ihm so großartige Opfermahlzeiten gaben, konnte er nicht anders, als sich erweichen lassen. Schon tags darauf trat schönes, trockenes Wetter ein.





## Hofetikette und Umgangsformen bei den Chinesen.

WB 20

Die Umgangsformen sind bei den Chinesen vielleicht strengeren Regeln unterworfen, als bei irgend einem anderen Volke, nur kommen sie in einer ber unfrigen gang entgegengesetten Beise zum Ausbruck. Empfängt beispielsweise ein Chinese Besucher in seinem Hause, so nimmt er dazu seinen Hut nicht ab, sondern setzt ihn auf; er schüttelt bei der Begrüßung nicht die Hände des Besuchers, sondern seine eigenen Hände, und er weist dem Gaste nicht die rechte, sondern die linke Seite als Ehrenplat zu. wäre ein schlimmer Verstoß gegen die Etikette, wollte der Gast sich nach dem Befinden der Damen erfundigen oder den Wunsch ausdrücken, ihnen vorgestellt zu werden. Die Damen bleiben unsichtbar, selbst bei Mahlzeiten, und statt ihrer werden Frauen von zweifelhaftem Ruf zugezogen. Die Tafel wird nicht mit einem weißen Tischtuch bedeckt, wie bei uns, denn weiß ist bei den Chinesen die Farbe der Trauer. Während der Mahlzeit werden nicht kalte, sondern warme Getränke aufgetragen; die Reihenfolge der Speisen ist die umgekehrte der unfrigen. Der Chinese hat nicht den Wunsch, möglichst jung, sondern möglichst alt auszusehen, und es ist die größte Schmeichelei, einen jungen Mann zu seinem ehrwürdigen Acuferen zu beglüchwünschen. Wir schneiben unsere Roofhaare furz, der Chinese verlängert sie noch künstlich durch Seidenschnüre; wir sind stolz auf unsere Bärte, der Chinese vertilgt bis zu seinem fünfundvierzigsten Jahre sorg= fältig alle Bartspuren. Die Chinesin schnürt sich nicht den Leib, sondern die Füße; geht sie aus, so sept sie nicht einen Hut auf, sondern entfernt jede Kopsbedeckung und zeigt das Gesicht unverschleiert. Der Chinese trägt keinen Spazierstock, sondern einen Fächer, statt sich auf seinen Spaziergängen von einem Hund begleiten zu lassen, trägt er einen Käfig mit einem Vogel; und reitet er, so hält er die Zügel nicht in der linken, sondern in der rechten Hand. Er schreibt nicht mit der Feder, sondern mit einem Pinsel, und zwar von oben nach unten, von rechts nach links, von hinten nach vorn; Rand= bemerkungen macht er nicht unten sondern oben, Nachschriften stehen dort, wo bei uns der Anfang ist, und datiert er einen Brief, so schreibt er zuerst das Jahr, dann den Monat, dann den Tag. Spricht er jemanden an, so nennt er den Namen zuerst, den

Titel nachher, und sagt nicht: "Guten Morgen, Herr Fischer", sondern "Kischer Herr, Tichin-Tichin". Der Chinese kann die schlimmsten Schimpswörter an den Kopf geworfen bekommen, er wird darüber vielleicht lachen; tritt ihm aber zufällig jemand auf die fleine Behe, was wir unter gegenseitigen Söflichkeitsformen weiter unbeachtet lassen, so vergeht er vor Born und prügelt sich vielleicht sogar. Stirbt sein Sohn, ein Ereignis, worüber wir jammern und wehklagen, so lacht ber Chinese, so lange er unter Leuten ist, barüber. Alle diese und tausenderlei andere Einzelheiten in den Umgangsformen sind in China burch uralte lleberlieferungen geheiligt, ja sie werden durch ein eigenes Staatsministerium bis ins fleinste festgestellt. Dieses Ministerium, eine ber sechs großen Zentralbehörden in Pefing, führt den Titel Li-Pu, etwa Amt der Gebräuche und Zeremonien. Der Hof. die Festtage, der administrative und militärische Organismus, die Geburten, Hochzeiten. Leichenbegängnisse, Trauer, Götter- und Ahnenverehrung, die Ehren und Würden, Uniformen, Trachten, Sommer= und Winterfleidung, die Art der Begrüßung, Gehen, Jahren, Reiten, mit einem Worte bas ganze Leben bes Chinesen von seiner Geburt bis zu seinem Tode, ja sogar darüber hinaus, ist dem Li-Pu untergeordnet, und seine Borschriften werden von jedem Bewohner des Reichs der Mitte genau beobachtet.

Das Li-Pu ift in eine Anzahl von Alemtern eingeteilt, deren jedes seine besondere Bestimmung hat und seine Weisheit aus einem uralten Werke, dem Buch der Gebräuche schöpft, das nicht weniger als 200 Bande umfaßt. Einem dieser Aemter ist auch der Ahnenfultus untergeordnet mit den Vorschriften für die Verehrung der verstorbenen Raifer, Generale, Staatsmänner und Gelehrten, den Geistermahlzeiten, Ahnenopfern 2c. Ein anderes Amt, das Amt des Gastes und des Wirtes genannt, regelt den Verkehr mit den fremden Gefandtschaften und tributpflichtigen Fürsten; ihm sind die Dolmetscher und die chinefischen Gesandtschaften im Auslande in Bezug auf die Einzelheiten der Ausrüftung und Reise untergeordnet. Sogar die Musik hat ein eigenes Kaiserliches Musikamt mit einer großen Anzahl von Beamten, welche die Aufgabe haben, "die Grundfüße der Harmonie und Melodie zu erforschen, Musikstücke zu komponieren und Instrumente anzufertigen, um diese Musikstücke aufzuführen." Die Chinesen sind wohl das einzige Bolk des Erdballs, das ein eigenes Musikamt besitzt und so viel offizielle Musik macht. Selbst die Regeln des Tanzes sind von dem Ministerium der Gebräuche vorgeschrieben, denn, so sagt Confucius, "in Wirklichkeit ist nichts ohne seine bestimmten Reremonien."

Der Chinese kann sich nicht einmal nach Belieben sein Haus bauen. Er hat in ber Anlage des Hauses, in der Richtung der Front, ja sogar in Bezug auf die Höhe bestimmte Vorschriften zu beobachten. Er darf es nicht höher bauen, als das nächste Haus eines ihm im Range Höherstehenden, und neben den Gesetzen, welche die Lebenden ihm zur Besolgung auferlegen, darf er auch das Recht der Toten nicht verletzen. Den bösen Geistern, die Himmel und Erde bevölsern, muß er aus dem Wege gehen oder. wie es in China heißt, "das Feng-Schni beobachten." Auf Schritt und Tritt, in seinem ganzen Thun und Lassen, ist er durch Vorschriften und alte Traditionen eingeengt, besonders dann, wenn er in den kaiserlichen Dienst getreten ist. Aber auch der gewöhnliche Bürger muß

1.000

sich dem Li-Pu willenlos unterwerfen. Die Farbe, Stoffgattung und der Zuschnitt der Aleider, die Anzahl der Anöpfe, die Hüte, die Farbe der Sänften, Sänftenstangen, ja jogar die Regen= und Sonnenschirme haben ihre bestimmte Bedeutung. Der chinesische Beamte darf nicht nach Belieben ein wärmeres Aleidungsstück anlegen, oder es mit irgend einem beliebigen Belz verbrämen lassen. Er mag in den kalten Provinzen des Nordens frieren, er mag in dem tropischen Süden bei der Annäherung des Sommers schwigen, Sommerkleidung oder Belg muß er anbehalten, solange nicht von Befing der Tag bezeichnet wird, an welchem "Seine Majestät der Kaiser seinen Sommer- oder Winterhut aufgesetzt hat." An diesem Tage wechseln auch fämtliche Mandarine ihre kleidung. Ift es Sommer geworden, so werden die Pelze, die aufgestülpten schwarzen Seidenhüte und die kleinen niedlichen Handöschen, die jeder Beamte bis dahin getragen hat, eingepackt und mit seidenen Gewändern, leichten Bambushüten und Fächern vertauscht. Generalgouverneure, Tatarengenerale oder Minister können sich wohl in den Provinzen den Luxus von sechs oder mehr Sänftenträgern erlauben, in Peking aber dürfen ihre Sänften nur von vier Trägern getragen werden. Würdenträger geringeren Grades haben in Beking Anspruch auf zwei, außerhalb der Hauptstadt auf vier Sänftenträger; noch geringere dürfen sich in Peking der Sänfte nicht bedienen, können aber reiten. Bicht ein hoher Würdenträger diese Art der Fortbewegung vor, so muß er von zehn Stalldienern begleitet werden, von denen zwei vor ihm, acht hinter ihm einherschreiten. Je nach dem Range sinkt diefe Anzahl der Begleiter auf feche, vier und zwei herab, und Beamten des geringsten Grades haben nur einen Begleiter, wobei aber auch noch eine itrenge Unterscheidung darin liegt, ob der Begleiter vor dem Reiter ober hinter ihm einherschreitet.

Die gelbe Farbe darf nur von Mitgliedern des faiserlichen Hauses oder von iolden Bürdenträgern getragen werden, denen diese Auszeichnung besonders verliehen wird. Die eigentlichen Rangabzeichen sind die roten, weißen, blauen oder metallfarbenen Anöpfe auf den Hüten und die vierectigen, reich gestickten Schilder auf Brust und Rücken. Beigen diese Schilder einen in Gold gestickten Storch, so sind die Träger Beamte des böchsten Ranges, zeigen sie einen Drachen mit vier Alauen an den Füßen, so sind die Träger Edelleute. Als besondere Auszeichnung dürfen manche von diesen einen Drachen mit fünf Klauen tragen. Näht sich jemand die fünfte Klaue auf, ohne die Berechtigung dazu zu haben, so wird er durch hundert Stockschläge bestraft und muß einen Monat den schrecklichen Holzkragen, Kang genannt, tragen. Nur gewisse bevorzugte Klassen dürfen sich in Seibe kleiden: wenn ein Bürger in die Stickereien seiner Kleider Goldfäden einflechten ober es wagen sollte, statt schwarzer Tuchschuhe solche aus Seide zu tragen, jo wird er ebenfalls streng bestraft. Das gilt nicht allein von den Männern. Auch die Frauen sind diesen strengen Kleidungsvorschriften unterworfen, so daß man bei Festlichkeiten die Gattin eines Mandarins dritter von einer solchen vierter Klasse, die Beamtenfrau von der Offiziersfrau und von einer gewöhnlichen Bürgersfrau sofort unterscheiden kann.

Die Chinesin kann sich nicht nach Belieben in Samt und Seide hüllen, Sommenschirme, Spitzen, Federn von Qualität und Farbe tragen, wie ihre Mittel es

erlauben oder wie es ihr am besten steht. Es wäre gewiß den gesellschaftlichen und Bermögensverhältnissen in anderen Ländern sehr zuträglich, wenn man dort ebenfalls einige Vorschriften ähnlicher Art machte. Außerhalb Chinas ist Dame Wode souverän, in China nur der Kaiser.

Wie die Kleidung, so ist auch die Begrüßung bei den Chinesen strengen Regeln Europäische Reisende in China haben die gegenseitige Begrüftung der unterworfen. Chinesen unter dem Sammelnamen Kautau zusammengefaßt. Der Kautau besteht darin, daß man mit geschloffenen Beinen in die Knie fällt und mit der Stirn den Boden einmal berührt. Aber diese Begrüßung gebührt nicht jedermann. Der Li-Pu unterscheidet acht verschiedene Arten der Begrüßung. Die gewöhnlichste besteht darin, daß man die beiden zu Fäuften geballten Sande vor der Bruft aneinanderhalt. Das ift der Rung schau. Die nächst höhere Begrüßung, To pih genannt, besteht neben der eben beschriebenen noch in einer Berbeugung. Bei der dritten, Ta tsien, hockt der Grüßende nieder, als ob er in die Knie fallen wollte; bei der vierten, Kwei genannt, fällt er wirklich auf die Anie. Erft die fünfte Begrüßung ist der einfache Kantan. Die sechste Art der Begrüßung besteht aus biefem Rautau, aber mit breimaligem Aufschlagen ber Stirne auf ben Boden. Deshalb auch ihr Name San kau, d. h. breimal aufschlagen. Die siebente Begrüßung Luh fau befteht aus zwei San faus und die achte ober ehrfurchtsvollste Begrüßung aus drei San faus. Bei biefer, San twei fin tau genannt, muß also ber Grüßende breimal niederknien und jedesmal die Stirne dreimal auf den Boden schlagen. Dieser Gruß gebührt jedoch nur den höchsten Göttern und dem Raiser, dem Vertreter dieser Götter auf Erden. Manchen Göttern wird nur die siebente oder sechste Begrüßung zu teil.

Die Raifer der gegenwärtigen Dynastie haben bisher auf diese Begrüßungsart ungemein streng gehalten und sie bilbete auch den Gegenstand eines ernsten diplomatischen Zwischenfalles, als im Jahre 1873 der Empfang der Gesandten durch den Raiser erörtert wurde. Das Li-Bu bestand barauf, daß auch die Gesandten der Großmächte vor dem Beherrscher des Reiches der Mitte sich dreimal niederwerfen und mit ber Stirn ben Boben neunmal berühren sollten. Die Gesandten weigerten sich natürlich, diese erniedrigende und keineswegs graziose Begrüßung auszuführen und erklärten sich nur bereit, bem Raiser dieselben Ehren zu erweisen, wie ihren eigenen, bem Raiser im Range gleichstehenden Souveränen. Die Verhandlungen wurden während sechs Monaten fast täglich geführt, bis endlich den Diplomaten die Geduld rif und der amerifanische Gesandte erflärte, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen und von seiner Regierung Instruktionen abzuwarten, welche bem Ernst der Situation entsprechen würden. Daraushin gab der Kaiser gnädigst nach und begnügte sich mit drei tiesen Berbeugungen der Gefandten. Eine andere Schwierigkeit bildeten die harmlosen schwachen Degen, die zur diplomatischen Uniform gehören. In Gegenwart des Kaisers durfen feinerlei Waffen getragen werden und es dauerte lange, ehe die bezopften Zeremonienmeister der "verbotenen Mode" nachgaben.

Ebensowenig dürfen in Gegenwart des Kaisers Augengläser und Zwicker getragen werden. Nun war einer der Vertreter so furzsichtig, daß er ohne Gläser vollständig

hilflos war. Die Chinesen beschlossen, daraus keine diplomatische Frage zu machen, sondern an die Gutherzigkeit des betreffenden Gesandten zu appellieren. Er gab wirklich nach und wurde von zwei Kollegen in die Audienzhalle des Kaisers geführt.

Augengläser dürfen in China auch im gewöhnlichen Leben vor im Range höhersitehenden Personen nicht getragen werden. Selbst der Kurzsichtigste muß sie abnehmen, wenn er vor einen Mandarin tritt, und sollte beispielsweise bei Gerichtsverhandlungen ein Kurzsichtiger in die Lage kommen, etwas lesen zu müssen, so muß erst die Erlaubnis des Richters zum Aussiehen der Augengläser eingeholt werden. Augengläser bilden übershaupt in China das Zeichen von höherem Ansehen und Würde. Sobald ein Litterat irgend eine Mandarinstelle erhält, wird es gewiß sein erstes sein, sich ein Paar Augenzgläser anzuschafsen, selbst wenn er sich des besten Sehvermögens erfreuen sollte.

Jedem Mandarin bes Zivil= oder Militärstandes gebührt je nach seinem Range eine der vorstehenden Begrüßungsarten. Begegnet ein niedriger Mandarin auf der Straße einem höheren, so muß er vom Pferbe ober aus der Sänfte steigen, um diese Begrüßung vorschriftsmäßig auszusühren. Mandarine desselben Ranges thun dasselbe, ja sie überbieten sich sogar, um einander zuvorzukommen. Man kann sich leicht vorjiellen, welcher Zeitverluft und welche Umftände mit so zeremoniösen Begrüßungen auf offener Straße verbunden sind! Deshalb trachten auch Mandarine, wenn sie einander aus der Ferne ansichtig werden, auszuweichen, oder sie ziehen die Vorhänge ihrer Sänften zu und thun, als bemerkten sie einander gar nicht. Das Bolk hat sich vor den Man= darinen, wenn sie im Dienste sind ober zu Gericht sitzen, auf die Knie zu werfen. Nur die Greise machen darin eine Ausnahme. Selbst grauhaarige Sträflinge werden gewöhnlich von den Richtern aufgefordert, sich zu erheben. Diese im Abendlande leider jo wenig gekannte Achtung vor dem Alter hat in China für viele Ausländer schon sehr ichlimme Folgen gehabt. Bor einer Reihe von Jahren begegneten sechs junge Eng= länder in der Nähe eines Bertragshafens einem alten Manne, der eine schwere Last auf dem Rücken trug. Nach chinesischer Etikette würde jedermann, ob aus den niedrigiten oder höchsten Ständen, einem Greise ausweichen, selbst wenn er keine Burde trüge. Der Weg war schmal und die Engländer bestanden darauf, daß der Alte ihnen Plat mache. Als er sich weigerte, schlugen sie ihn und stießen ihn endlich in den Sumpf zur Seite des Weges. Diese That sollte ihnen übel bekommen. Die erzürnten Bewohner bes Dorfes, zu welchen ber Alte gehörte, machten sich zur Verfolgung der Englander auf und toteten sie insgesamt.

Auch bei Besuchen beobachten die Chinesen ein eigentümliches Zeremoniell. Der Besucher wird sich in seiner Sänste nicht bis an das Thor tragen lassen, sondern seinen der Sänste stets vorausschreitenden Visitenkartenträger mit seiner gewöhnlich etwa 25 Centimeter langen roten Visitenkarte zu dem Bewohner des betressenden Hauses voraussenden. Ist der Besucher in Trauer, so sind seine Visitenkarten von weißer Farbe und die Schristzeichen sind blau. Will der Hausbewohner den Besucher nicht empfangen, so verleugnet er nicht seine Gegenwart, wie es in anderen Ländern zu geschehen pflegt, sondern sein Thorhüter wird dem Visitenkartenträger sagen: "Dein

Herr braucht sich nicht zu bemühen." Darauf wird die Karte dort gelassen. Wird der Besuch angenommen, so begiebt sich der Hausherr bis zum Eingang, um den Besucher zu empfangen und ihn selbst unter vielen Verbeugungen in die inneren Käume zu führen. Vorher wird er aber seinen offiziellen Zeremonienhut aufsehen. Die größeren Häuser und die Namen (Dienstwohnungen) der Mandarine haben gewöhnlich drei Einschaften



Distenkarte des Prinzen Cfching.
(1/4 ber Originalgröße.)

gänge. Der mittlere Eingang wird nur Besuchern von gleichem oder höherem Range als ber Hausherr geöffnet. Auch diese Frage hat in China schon viele Ungelegenheiten gemacht. In Canton 3. B. unterhielten die europäischen Konjulu viele Jahre lang feinen perfönlichen Verkehr mit bem Bizefonig, weil dieser sich weigerte, ihnen die mittlere Ehrenpforte zu öffnen. Allerdings standen die Konsuln im Range tief unter dem Bizefonig, allein sie waren die Vertreter ihrer Negierungen und unterließen lieber ben Berfehr mit bem Bigefönig gänglich, als fich burch eine Seitenpforte zu ihm zu begeben; nach langen diplomatischen Verhandlungen setzten sie aber ihren Willen durch.

Sobald der Hausherr seinem Gast den (stets erhöhten) Ehrensitz zu seiner Linken angewiesen hat, werden Thee und Pfeisen aufgetragen. Der Besucher ist nicht verpflichtet, irgend etwas zu genießen, außer wenn der Hausherr ihm als besonderen Beweis seiner Achtung eine Tasse Thee selbst darreicht. Er wird dies niemals mit einer Hand, sondern immer mit beiden Händen thun, indem er sich von seinem Sinden thun, indem er sich von seinem Sitze erhebt, und in derselben Weise muß der Besucher die Tasse Thee auch in Empfang nehmen. Bei offiziellen Besuchen zwischen Mandarinen und europäischen

Beamten wird der dargebotene Thee erst am Schlusse des Vesuches getrunken. Verührt der Hausberr im Laufe der Unterhaltung seine Tasse, so ist dies das stillschweigende Zeichen, daß er die Unterhaltung beendet zu sehen wünscht.

Auch in den einzelnen Redesormen beobachtet der Chinese gewisse feste Regeln und eine ungezwungene Unterhaltung wie bei uns ist im Neiche der Witte absolut

50.00

Ja und Nein werden immer in der sonderbarsten Weise umschrieben, denn es wird in China beispielsweise als schlimmer Berstoß gegen die gute Sitte angesehen, jemandem etwas direkt durch ein Nein abzuschlagen. Seit Jahrhunderten sind die einzelnen Fragen und Antworten bei Besuchen in bestimmte Formen frostallisiert, mit jolchen bombastischen Floskeln verziert, so mit Komplimenten ausgeschmückt, daß sie in der wörtlichen Ueberschung geradezu unverständlich sind. Drückt beispielsweise der Besucher sein Bedauern darüber aus, daß er den Hausherrn so lange nicht gesehen hat, jo wird dieser nach den bestehenden Formeln antworten: "Wir beauspruchen die Mühe Ihrer ehremverten Schritte zu empfangen; ist die Person in der Sänfte wohl?" was joviel heißt als "Ich danke für Ihren Besuch und hoffe, Sie befinden sich wohl." Gewöhnlich sendet der Hausherr nach den einleitenden Höflichkeitsbezeugungen nach seinen Söhnen, die beim Eintreten ben Kautan vor bem Besucher ausführen. Studiert ciner der Söhne, so wird vom Besucher die Hoffnung ausgesprochen, daß er "ben Wohlgeruch der Bücher fortführen", d. h. den litterarischen Auf der Familie aufrechterhalten wird. Je höher der Besucher die Anwesenden preist, desto verächtlicher wird der Hausherr von seinen Angehörigen sprechen, denn es gehört zur guten Sitte, alles Fremde in den Himmel zu erheben, alles Eigene herunterzusetzen; aber immer in der für Ausländer so schwer verständlichen Umschreibung. Die Frage: "Erfreut sich der ehrenwerte große Mann des Glückes" will sagen "Befindet sich Ihr Vater wohl?" Fragt der Besucher: "Wie viele würdige junge Herren (Söhne) haben Sie?" so antwortet der Bater, wenn er beispielsweise nur einen Sohn haben sollte: "Mein Los ist armselig, ich habe nur einen kleinen Räfer." In ähnlichen Formen bewegen sich auch die Gespräche von Fremden, die einander begegnen, selbst wenn fie Bettler sein sollten. Go 3. B .:

"Wie lautet Ihr ehrenwerter Name?"

"Der erbärmliche Name Ihres minderen Bruders ist Ming."

"Bas ift Ihre erhabene Langlebigkeit?"

"Sehr gering. Nur elende fiebzig Jahre."

"Wo befindet sich Ihr edler Palast?"

"Das Schmutloch, in welchem ich mich verberge, ist in X."

"Wie viele würdige junge herren (oder wie viele "fostbare Pakete") haben Sie?"

"Nur drei dumme fleine Schweinchen."

Unter Gleichgestellten ist es ein Berstoß gegen die Etikette, sie bei ihrem Namen zu nennen, selbst wenn sie die besten Freunde oder sogar Brüder sein sollten. Sie sprechen einander als Chrwürdiger älterer Bruder oder Chrwürdiger jüngerer Bruder an. Der älteste Sohn einer Familie Namens Ming wird als der große Ming bezeichnet, der zweite Sohn als Ming Nummer zwei, der dritte als Ming Nummer drei 2c. und im Verkehr mit Gleichzestellten werden sie von diesen mit Ehrwürdiger großer Ming, oder Chrwürdiger Ming Nummer zwei 2c. angesprochen. Nur der Höhergestellte hat das Recht, sie bei ihrem wirklichen Namen zu nennen.

So ist das ganze Leben der Chinesen eingeengt in einem bis in die kleinsten Einzels heiten gehenden Zeremoniell, auf das mit der größten Fürsorge geachtet wird. Der Europäer,

der glaubt, sich im Berkehr mit Chinesen darüber hinwegsetzen zu können, wird niemals etwas ausrichten, denn die Chinesen meisen den Charafter und die Stellung eines Mannes hauptfächlich nach diesen in unseren Augen nichtigen Einzelheiten. Der frühere amerikanische Gesandte in Peking, Chester Holcombe, erzählt darüber einige interessante Beispiele. Einmal fandte er einen Konful nach einer Provinzialhauptstadt, um bort eine Angelegenheit mit dem Gouverneur zu schlichten. Gine halbe Stunde nach seiner Ankunft in der betreffenden Stadt ritt der Konful, noch in seinen Reisekleidern, zu dem Namen bes Gouverneurs und klopfte mit seiner Beitsche an die große Thur. Der erschreckte Thorhüter nahm seine Karte ab und brachte sie bem Gouverneur, aber dieser weigerte sich, den Konsul zu empfangen. Während einer Woche ließ er sich täglich beim Gouverneur anmelden, täglich wurde er abgewiesen, und schließlich mußte er unverrichteter Dinge die beschwerliche, wochenlange Rückreise nach Befing antreten. Auf dem Bege wurde er in einer Stadt von dem Böbel auch noch thätlich insultiert. Die fragliche Ungelegenheit, die durch ein höfliches Auftreten des Konfuls ohne weiteres hätte geregelt werden fonnen, zog sich drei Jahre lang hin, und schließlich mußte sich der Gesandte felbst beguemen, nach der betreffenden Provinzialstadt zu reisen. Mit allen Einzelheiten ber chinesischen Etifette vertraut, wurde er von dem Gouverneur mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen, und die Sache wurde in der ersten Unterredung beigelegt.

Einmal hatte Holcombe eine Konferenz mit den chinesischen Ministern im Auswärtigen Umte in Pesing. Als ich eintraf, so erzählt er, waren zwei von ihnen bereits anwesend. Wir besomplimentierten einander gegenseitig geraume Zeit an der Thüre, bevor wir eintraten, und wieder eine geraume Zeit, ehe wir an dem großen runden Tische im Konferenzzimmer unsere Plätze einnehmen konnten. Während unserer Beratungen kamen nacheinander fünf andere Minister. Jedesmal stürzten die anwesenden Minister wieder aus der Thüre, verbeugten sich unzähligemal voreinander, ohne daß einer den Bortritt annehmen wollte, und schließlich kämpsten sie wieder unter den tiessten Bersbeugungen um den untersten Sitz am Tische, so daß während der Konferenz die Teilnehmer fünfmal ihre Plätze wechselten.

Der Chinese wird selten im Berkehr mit seinen Landsleuten oder mit Auständern absichtlich eine unangenehme oder anstößige Bemerkung fallen lassen. Ist er unzufrieden, so sagt er es nicht gerade heraus, sondern überläßt es dem Zuhörer, die wirkliche Ursache herauszusinden, während er ihm irgend eine ersundene Geschichte erzählt. Er will seinen Zweck erreichen, aber auf eine, wie er glaubt, angenehmere Weise. Erscheint beispielsweise einem chinesischen Diener sein Lohn zu gering, so wird er sich nicht beschweren. Seiner Ansicht nach wäre dies äußerst unhöslich. Er wird also sofort seinen Bater frank werden oder einen Berwandten sterben lassen, um damit seinen Austritt aus dem Dienst zu entschuldigen. Ist sein Dienstherr ein Ausländer, der mit den chinesischen Gebräuchen noch nicht vertraut ist, so wird er die Angaben des Dieners vielleicht als bare Münze nehmen und den Diener wirklich entlassen. Aber hat er die Chinesen durch langen Berkehr mit ihnen kennen gelernt, so wird er trachten, durch einen anderen Diener den wahren Grund herauszusinden und ihn zu berückssichtigen, stets aber wird

er sich dabei den Anschein geben, als schenkte er den Aussichten seines Dieners vollen Glauben, um diesen nicht auf einer Lüge zu ertappen.

In der Absicht, unangenehme Wahrheiten, ihre wirklichen Gefühle und Beweggründe zu verbergen, werden die Chinesen zu allen nur erdenklichen Mitteln und Wendungen Zustucht nehmen. Hoch oder Niedrig, verlieren sie selten ihren Gleichmut, und nur in ihrem Hause den vertrautesten Freunden gegenüber legen sie die eisernen Fesseln der Etikette ab und lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Diese Sitte von Unterstüdung und falscher Auslegung ihrer innersten Gedanken hat, wie Holcombe sehr richtig sagt, in der Ausenwelt den Sindruck hervorgerusen, daß die Chinesen ein kaltblütiges, gleichgültiges Bolk ohne Nerven seien. Über in Wirklichseit sind sie äußerst empfindlich, stolz und leidenschaftlich. Nichts bringt die Chinesen so sehr außer Fassung und verwirrt sie, wie die geraden und schroffen Manieren der westlichen Bölker, hauptsächlich der Engländer und Amerikaner, und deshalb verschanzen sie sich gerade diesen gegenüber hinter ihrer starren Etikette, während sie dem höslichen, bescheidenen und geduldigen Deutschen größere Offenheit und größeres Vertrauen entgegenbringen.





## Wie die Chinesen Verdienste ehren.

Nach der letzten großen Schlacht zwischen den Chinesen und Japanern brachten die Blätter die Drahtmeldung aus China, daß dem Vizekönig von Tschili (in Europa unter dem Namen Petschili besser bekannt) zur Strafe für die Niederlage seiner Truppen ein Psauenauge unterdrückt worden sei.

Diese Nachricht dürste der großen Mehrzahl der Leser unverständlich geblieben sein, denn selbst die in China lebenden Europäer sind mit chinesischen Orden und Ehrenzeichen nicht vertraut, die zuweilen in den absonderlichsten Formen verliehen werden. Orden nach europäischen Begriffen besitzen die Chinesen überhaupt nicht. Allerdings

wurden während der Kriege, welche die Chinesen in den letzten Jahrzehnten gegen die Engländer, Franzosen und die eigenen Rebellen auszusechten hatten, an die im chinesischen Heere dienenden Europäer Orden und Medaillen verliehen, doch waren diese letzteren nur willkommene Behelfe der Bizekönige und wurden von der chinesischen Zentralregierung nicht anerkannt. Erst am neunzehnten Tage des zwölften Monats des siebenten Jahres Ruangsi (am 7. Februar 1882) stiftete der Kaiser des himmlischen Reiches einen Orden, Shuanglung-Bao-Sing, zu beutsch den Orden des doppelten Drachen, doch auch dieser wird nur an verdiente Ausländer verliehen. So z. B. befanden sich unter den ersten mit dem Großfrenz deforierten Ausländern der Direftor der chinefischen Bollämter Sir Robert Hart und der von der Chartumer Katastrophe her befannte englische General Gordon, der sich in der chinesischen Expedition gegen die Taipings ausgezeichnet hatte. Allein Chinesen erhalten weder Orden noch Medaillen. Die gebräuchlichste Belohnung für Zivil- und Militärdienste ist die Erhebung zu einer höheren Rangstuse der Mandarine oder, wie sie in China heißen, Awnn. Mandarin ist keineswegs ein chinesisches, sondern ein vom portugiesischen mandar, beauftragen, abstammendes Wort, das nur in der lingua franca Ditajiens, dem vidgin English, gebräuchlich ist.



Pagode von Hangischnu.

YAA.

Die Chinesen haben neum Alassen von Mandarinen, beren jede für Militär und Zwil besondere Abzeichen besitzt, durchwegs Tiere, die auf einem etwa einen Quadratsuß großen viereckigen Schild aufgestickt sind. Diese Schilder werden von den Mandarinen auf Brust und Rücken getragen, und an ihnen erkennen die Chinesen ihre Beamten, die Soldaten ihre Ofsiziere. Die Tiere sind die solgenden:

| Armee und Flotte | Zivil                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nashorn          | <b>Arania</b>                                                       |
| indischer Löwe   | Goldfasan                                                           |
| Leopard          | Pfau                                                                |
| Tiger            | wilde Gans                                                          |
| Bär              | Silberfasan                                                         |
| Tigerkațe        | Reiher                                                              |
| Waschbär         | Ente                                                                |
| Seehund          | Wachtel                                                             |
| Rhinoceros       | Elster                                                              |
|                  | Nashorn indischer Löwe Leopard Tiger Bär Tigersahe Waschbär Seehund |

Außer diesen Brustschildern ist auch die Art der Leibgürtel genau sestgesetzt, so z. B. tragen die Mandarine erster Klasse rote Gürtel mit Schnallen aus Jade (Nephrit) und Rubinen, jene der letzten Klasse Schnallen aus Büsselhorn.

Zu den Abzeichen der Mandarine gehören auch die Knöpfe oder vielmehr nußsgroßen runden Kugeln auf der Spiße der chinesischen Kappen. Bei den Mandarinen erster Klasse sind diese Kugeln Rubinen, bei jenen der zweiten Klasse Korallen, die Knöpfe der Mandarine dritter und vierter Klasse sind blau, und zwar durchsichtig blau (Saphir) und undurchsichtig (Lapis Lazuli); bei der fünsten und sechsten Klasse weiß, durchsichtig (Krystall) und undurchsichtig (Marmor) 2c. Sollen Mandarine für leichtere Vergehen bestraft werden, so wird ihnen für eine bestimmte Zeit der Knopf entzogen.

Neben diesen mit dem Rang verbundenen Abzeichen giebt es in China auch außersordentliche Auszeichnungen, von denen die höchste die gelbe Reitjacke ist (im Chinesischen Mas Awa), ein gelbseidener Rock, der jedoch nur auf Reisen, im Felde und bei Hofe getragen wird. Sir Robert Hart und von den Chinesen der berühmte Vizekönig von Tschili, Li-Hungs-Tschang, sind die bekanntesten Inhaber der gelben Reitjacke. Für ganz besondere Leistungen wird auch die gelbe Flagge verliehen, ein kleines gelbseidenes Fähnchen, das der Inhaber in seiner Rechten trägt. Der Besit des Fähnchens sührt das souveräne Recht von Leben und Tod mit sich und wird deshalb nur äußerst selten verliehen. In ganz China dürsten kaum mehr als sechs Würdenträger die gelbe Flagge besitzen.

Hagen die Feder auf der Rappe hinten nach abwärts geneigt. Prinzen und den höchsten Bürdenträgern werden die Pfauenfedern mit drei Augen verliehen, geringeren Beamten nur solche mit zwei Augen, und Federn mit einem Auge sind sogar für geringes Geld fäuslich. Li-Hung-Tschang konnte in Anbetracht seines hohen Ranges keine schlimmere

Strafe widerfahren als die 1894 erlassene Berfügung, daß er eine Zeit lang nur zwei Augen auf seiner Bfauenfeder tragen durfte.

Krähensedern werden nur Soldaten der kaiserlichen Garde verliehen. Diese können aber auch die Pfauenseder erhalten. So z. B. bringt der Titel Baturu die Pfauenseder mit sich. Ein Baturu ist in der chinesischen Armee etwa dasselbe, was der Ritter der Ehrenlegion in der französischen Armee, nur trägt der chinesische Baturu statt des Kreuzes am roten Bändchen die Pfauenseder und erhält einen passenden Titel, z. B. der Tapsere oder der Großmütige, mit dem auch höhere Bezüge verbunden sind. Bisher wurde nur ein Europäer, der General Mesny (ein Franzose) Baturu.



Orden des doppelten Dradjens driffer Klasse des ersten Grades.



Band zum nebenstehenden Orden. (Galite bis ju einem Enbe.)

Noch seltsamer als die vorstehenden sind einige andere Auszeichnungen der Chinesen, z. B. das Recht, die Schwertscheide mit der gelben Kinde der Robinia phymaca, einer Aszienart, überziehen zu lassen, oder das Recht, beim Reiten rote Zügel zu führen. Liehungschenzischen zu lassen dieser Auszeichnungen. Zivilmandarinen wird als besondere Belohnung gestattet, die Tragstangen ihrer Tragstühle rot überziehen zu lassen. Mandarine gehen niemals zu Fuß aus, sondern reiten oder lassen sich in Tragstühlen tragen. Es wäre eine Entwürdigung für einen Mandarin, zu Fuß oder ohne entsprechende Begleitung von Dienern und Sekretären auf der Straße zu erscheinen.

Zu den zahlreichen Orden chinesischer Art, die der frühere Vizekönig von Tschili besitzt, gehört auch der Zobelorden, wenn diese Bezeichnung erlaubt ist. Das Tragen von Zobelfellen erfordert in China die kaiserliche Bewilligung, und die Kaiserinwitwe sandte Li-Hung-Tschang selbst als Geburtstagsgeschenk die für einen Mantel erforderliche Zahl von Zobelsellen.

In der offiziellen Pekinger Zeitung war vor einigen Jahren von einer noch selksameren Auszeichnung zu lesen, die damit zusammenhängt, daß es in China keinen Erbadel nach unserer Art giebt. Sir Robert Hart, der früher erwähnte chinesische Zollsdirektor, hatte durch seine vortrefflichen Maßnahmen die Einnahmen des Neiches beträchtslich vermehrt, und der Naiser erließ deshalb folgende Berordnung: "Dem Generaldirektor wird ein Stück Seide verliehen, worauf die Namen seiner drei nächsten Vorsahren in fünf verschiedenen Farben ausgestickt sind. Diese Auszeichnung betrachten Wir (der Naiser) höher als die gelbe Neitjacke."

Und bald darauf enthielt die Pekinger Zeitung einen kaiserlichen Erlaß, demzussolge der Kaiser den drei nächsten Vorsahren des Sir Robert Hart die Kappenknöpse ersten Ranges verlieh. Glückliche Vorsahren! Sir Robert Hart wäre es lieber gewesen, seine Nachkommen so ausgezeichnet zu sehen, aber, so argumentieren die chinesischen Staatsmänner, was haben die Rachkommen des Sir Robert zu seinen Erfolgen beisgetragen? Waren die Vorsahren daran nicht viel mehr beteiligt?

Der chinesische Abel ist mit dem europäischen in keiner Weise zu vergleichen und könnte eher als eine Art amtlicher Würden angesehen werden. Er wird aussichließlich nur für militärische Verdienste verliehen und besteht aus neun Klassen, von denen die obersten sünf beiläusig unseren Herzögen, Markgrasen, Grasen, Vizegrasen (Vicomtes) und Baronen entsprechen. Ihre chinesischen Namen sind Kung, Hau, Pak, Thud Nam. Iede Klasse ist wieder in verschiedene Unterabteilungen geteilt, je nach den Leistungen, für welche der Abel verliehen worden ist. Die oberen Abelstitel sind nur während einer bestimmten Anzahl von Generationen in der Familie erblich, J. B. sechsundzwanzig in der ersten (Herzog), und nur eine in der achten Abelstlasse, so daß die Abelssamilien nach einer bestimmten Zeit allmählich erlöschen. Den erblichen Abel in europäischem Sinne besitzen in China nur die direkten Nachsommen von Consucius, Menzius und Kozinga (der Eroberer von Formosa), sowie die acht von den alten Mandschurenfürsten abstammenden Familien.





## Die kleinen Jüße der Chinesinnen.

一耳

Goldene Lilien, auf chinesisch Kin lien, heißen die winzigen verkrüppelten Füße der Chinesinnen.

Woher die Unsitte, die Füße zu verkrüppeln, bei den Chinesinnen kommt, liegt ganz im unklaren. Die Chinesen, die doch sonst die genaussten Geschichtsbücher führen und von denen jeder einzelne, dank seiner Ahnensbücher, weiß, was sein Ahne in der sechsten oder zwölsten Generation war, wie er sich geschneuzt und geräuspert hat, diese Chinesen wissen selbst nichts darüber. In den Urkunden am Kaiserhose in Peking soll nichts verzeichnet stehen, aber dafür sind sie schon in chinesischen Geschichtswerken aus dem zehnten Jahrhundert erwähnt. Genug, heute wie vor Jahrhunderten sindet das Verkrüppeln der Füße statt, und gegenüber den Mitteilungen mancher Globetrotter der jüngsten Zeit kann ich behaupten, daß diese Unsitte kaum jemals zuvor eine so große Verbreitung gefunden hat, wie gerade jetzt. Man

darf eben nicht nach den Stlavinnen, Bäuerinnen und Bootsmädchen urteilen, mit denen der weltsahrende Tourist in den von ihm berührten Küstenstädten, hauptsächlich in Canton, gewöhnlich allein in Berührung kommt. Ich habe im Innern Chinas Frauen der unteren Stände in den Städten, kleine Mädchen in den Dörfern, ja Bäuerinnen bei der Feldarbeit mit goldenen Lilien gesehen, und die Missionare und Handelsleute bestätigten mir nach ihren eigenen Wahrnehmungen das immer weitere Umsichgreisen dieser chinesischen Modesklaverei.

Mag der Ursprung der goldenen Lilien wo immer liegen, einst ist gewiß: mit ihrer Verbreitung hat die weibliche Eitelkeit unendlich viel zu thun. So grauenerregend und abstoßend der Anblick des verkrüppelten nackten Fußes auch ist — ich bekam deren im Hospitale zu Hongkong manche zu sehen — so entzückend ist er, wenn er in den hübsichen koketten Schuhen steckt. Kein Wunder, daß die Chinesen darüber verrückt werden und die Poeten die Kin lien mit Vegeisterung besingen. Fragt ein Chinese den anderen,

ob diese oder jene ihm unbekannte Dame schin sei, dann wird er nicht von ihren Haaren, von ihren Augen, von ihrer Gestalt sprechen, sondern mit Daumen und Mittelsinger der einen Hand auf der Fläche der anderen ein Maß angeben. Das ist die Länge ihres Füßchens. Die Schönheit der Chinesin fängt nicht von oben, sondern von unten an. Soll ein Chinese vermählt werden, so suchen ihm seine Eltern eine passende Braut aus. Sie fragen aber nicht, wie viel Geld sie besitzt, sondern wie groß ihre Füße sind. Als Antwort senden ihnen die Eltern der Heiratsfandidatin einen getragenen Schuh. Also Aschendrichel ins Chinesische übersetzt.

In China hat sich allmählich und auf ebenso unerklärliche Weise wie unsere Unsichten über Damenmoden die Unsicht eingeschlichen, daß ein Mädchen ohne verfrüppelte Füße den unterften Ständen angehöre ober eine Stlavin sei. Thatfächlich leben in China nur diese auf "großem Fuße", alle anderen ungezählten Millionen schlißäugiger Evatöchter haben goldene Lilien, ohne solche wird ein Chinese der besseren Stände niemals eine Frau nehmen, und da natürlich die Chinesinnen doch auch alle den sehnlichsten Wunsch haben, unter die Saube zu kommen, dringt die Sitte des Jußverfrüppelns in immer tiefere Stände. Je fleiner der Juf, besto mehr wird er bewundert, beito größer ist die Wahrscheinlichkeit für die Besitzerin dieser ziegenhufartigen Bedale, hoch hinauf zu heiraten und in die feine Gesellschaft zu kommen. Lefen und Schreiben, Musik und Mitgift sind dazu nicht erforderlich. Aleine Füße, ja. Bürde ein noch so wunderhübsches Mädchen in Canton oder Nanking oder Hankau ihre sonst noch so fleinen, aber natürlichen Füßchen unter den schöngestickten Röcken hervorstrecken, so würde dies bei den Männern, und gar erst bei den Frauen, dasselbe Entsetzen hervorrufen, als befäße bei uns ein Mädchen ber besseren Gesellschaft gewaltige Männerfüße. Tout comme chez nous, wurde sie sofort ins Gerede fommen, und mit der Verheiratung ware es aus. Sie bliebe eine alte Chinesenjungfer.

Deshalb trachten auch im blumigen Reiche der Mitte die sorgsamen Mamas, ihren Töchterlein frühzeitig goldene Lilien ins irdische Leben zu flechten. Freilich ist es schmerzhaft, die Mägdlein jammern und schreien, als stäken sie auf dem Spieße, aber da hilft nichts, der Fuß muß bei Zeiten gefrümmt werden. Was beim weiblichen Hanschen nicht geschieht, das geschieht beim Hans nimmermehr. So wird denn eine ctwa zwei Meter lange und handbreite Baumwollbandage bereit gelegt; das viers bis fünfjährige Mägdlein, das bisher so munter und sorgenfrei im väterlichen Hause umher= getobt hatte, muß die Beinchen hervorstrecken und die Mama drückt und vreft nun die vier kleineren Zehen an beiden Kußchen so gut es geht unter die Sohle. Rur der großen Zehe wird kein Leid angethan. Dann wird die Bandage recht kest in 8=Korm um Juß und Jußgelenk gewickelt, bei jeder Windung stärker angezogen und das Ende ber Bandage schließlich in diese Wicklungen festgenäht. Die Folter beginnt, die Füße schwellen auf und häufig kommen Entzündungen und Eiterungen vor. Dann wird der Berband abgenommen, der Fuß in einer Alaunlösung gebadet, aber der Berband muß wieder darüber und bleibt auf dem Juße. Nach einigen Wochen geben die weichen Knochengelenke nach und gewöhnen sich an ihre unnatürliche Lage. Der Schmerz wird

geringer, die Opfer, die bisher vollständig hilflos auf ihren Matten liegen mußten, tönnen wenigstens, gestütt durch Stlavinnen, mühselig umherhumpeln, aber mit dem schlanken frischen Gang, mit Promenaden und Herumhüpsen ist es für ewig vorbei. Das Mädchen wächst heran, entwickelt sich allmählich zu einer stattlichen Dame, heiratet, wird Mutter und Großmutter und Herrin des ganzen Hauswesens, ohne in manchen Fällen imstande zu sein, auch nur einige Schritte zu gehen. Die Füße behalten die Größe, die sie in ihrer Kindheit besaßen, denn der stramme Verband hindert sedes Wachstum; die Zehen wachsen in die Fußsohle, die start gerötete Haut zeigt tiese Falten und Runzeln, das Bein bleibt dis zum Knie fleischlos und ohne die geringsten Wadenmußseln. Der Anblick der unteren Gliedmaßen einer derartig verstümmelten Chinesin, wie er mir im Hospital zu Hongsong zu teil wurde, ist entsetzlich. Er bleibt auch glücklicherweise dem eigenen Gatten erspart, und selbst den Stlavinnen, denen die Zubereitung der Fußbäder obliegt, wird geboten, ihre Augen bei diesen Gelegenheiten abzuwenden.





Chinesische Frauenfüße.

Wie anders zeigen sich dieselben Füße, wenn bunte Seidenstrümpfe und winzige seidene Schuhe, mit Stickereien von Gold und farbiger Seide sie bedecken! Dem, der den nackten Fuß niemals gesehen hat, scheinen sie zum Entzücken kokett und von der reizendsten Form. Als ich in Canton zum erstenmal derartige Schuhchen in einem Kaufladen wahrnahm, hielt ich sie für Puppenspielzeuge, Bonbondüten, irgend etwas, nur nicht für wirkliche Schuhe. Unsere einjährigen Kinder hätten sie nicht anziehen können. Diese koketten Dingerchen aus zarter Seide, mit Sohlen aus Handschuhleder und Absätzen von der Größe dreier auseinandergelegter Zehnpfennigmünzen, hatten eine Länge von nenn bis zwölf Centimetern und eine Breite von vier bis fünf Centimetern. Man möge diese Maße doch an einem Maßstade nachsehen!

Meinem Dolmetscher lachte ich einfach ins Gesicht, als er mir allen Ernstes sagte, dies wären chinesische Damenschuhe, und ich brachte seinen schlechten Scherz auch bei dem Diner zur Sprache, das ich am Abend in Gesellschaft einiger Herren und Damen der europäischen Kolonie einnahm. Alles lächelte, und Madame H., die Gattin

des französischen Konsuls, meinte achselzuckend: "So geht es jedem Fremden, der zum erstenmal nach China kommt. Aber ich will Sie überzeugen." In dem Hause meines Gastfreundes befand sich eine chinesische Amah (Kinderwärterin). Sie wurde aufgesordert, in den Salon zu kommen, man reichte mir einen Maßstab und forderte mich auf, selbst Maß zu nehmen. Ich kniete nieder — das einzige Mal, daß ich vor einer Chinesin kniete — und fand die Schuhe dieser schlitzäugigen Cinderella els Centimeter lang, sechs Centimeter breit. Mittlerweile hatte mein Gastfreund auch eine Sammlung von etwa einem Duzend verschiedener getragener Schuhe herbeigeholt; es befanden sich darunter solche von neun Centimeter Länge.

Man wird gewiß ebenso ungläubig den Kopf schütteln, wie ich es that, als mir diese handgreiflichen Beweise vor Augen lagen, denn ich glaubte noch immer nicht,

und erft später, in anderen chinesischen Städten, wurde ich durch Hunderte von lebenden Beispielen von dieser anscheinend unmöglichen Thatsache über= jeugt. In Shanghai erwarb ich ben Gipsabguß eines verstümmelten Jußes und dazu den passenden Schuh, und da fand ich benn, daß der Schuh nur den vorderen Teil des Fußes bedeckt; die Ferse bleibt in den meisten Källen außerhalb des Schuhes und wird durch Berbandstreifen so fest umschnürt, daß sie unter dem Seidenstrumpf etwa nur ebenso weit hervorsteht, wie die Fessel eines mit einem Strumpf bebeckten Ziegenfußes. Wohl ruht ber Körper bei einem kleinen Teil der so verstümmelten Chinesinnen auch auf der Ferse, bei der großen Mehrzahl der Damen aber liegt die Ferse außerhalb des Schuhes über dem Fuße, etwa ähnlich wie bei unseren Ballettänzerinnen, wenn sie auf den Zehen stehen; wir klatschen in die Hände



Berhrüppelter Juft einer Chinefin.

und rusen Bravo, wenn diese leichtgeschürzten Kulissennymphen ein paar Minuten lang dieses choreographische Meisterstücken aussühren. Was sind sie doch für elende Stümper im Vergleich zu den chinesischen Damen, die sozusagen ihr ganzes Leben auf der großen Zehe zubringen! Thatsächlich ruht bei ihnen die mitunter recht gewichtige Körperlast nur auf der großen Zehe und auf dem zweiten Knöchel der unter die Fußsohle gebogenen zweiten und dritten Zehe. Was das sagen will, kann man gar nicht beurteilen. Vielleicht versucht es eine oder die andere der schönen Leserinnen.

Fast noch unmöglicher als die Aleinheit der Schuhe erschien mir die Thatsache, daß die Chinesinnen mit der Zeit in solchen Schuhen auch gehen lernen und nicht nur ihre Hausgeschäfte besorgen, sondern auch auf der Straße ganz ansehnliche Spaziergänge unternehmen. Freilich sind ihre unsicheren, langsamen Bewegungen so, als gingen sie auf Stelzen. Sie beugen die Knie nicht und die ganze Thätigseit der Beine liegt in

ben Hüftgelenken. Bei ben Damen ber vornehmen Gesellschaft, beren Füße noch viel mehr verstümmelt und eingezwängt werden als bei denen der mittleren Stände, ist das freie Gehen gänzlich ausgeschlossen. Sie werden gewöhnlich von Sklavinnen gestüßt, aber der Gipfel chinesischer Vornehmheit ist es, sich auf den Nücken einer Sklavin zu hängen und mit den Händen ihren Hals zu umfassen. Die Sklavin dagegen umfaßt, nach rückwärts greisend, die Knie ihrer Herrin und trägt so strammen Schrittes die Okandarinsfrau erster oder zweiter Nasse mit dem roten oder blauen Anops nach dem Bestimmungsort. Um wie viel glücklicher erschien mir das Los der Sklavin mit ihrem prallen Gangwerf und ihren roten Backen im Bergleich zu der bleichen, abgehärmten, aufgedonnerten Herrin, deren goldene Lisien wie Puppenfüße unter den Kleidern hervorsahen!

Welch traurigen Einfluß diese Verstümmelungen zahlreicher Millionen von Chinessinnen — es mögen wohl zwanzig bis dreißig Millionen sein — auf das Familiensleben und auf die Kindererziehung hat, kann man sich unter solchen Umständen leicht ausmalen. Man denke sich etwa bei uns ein Viertel aller Frauen, und gerade jene der besseren und einflußreicheren Stände, mit Fußleiden behaftet, die sie am Gehen vershindern und zwingen, den größten Teil ihres Lebens auf dem Ruhebett zu verbringen.

Daß berlei übel zugerichtete, von beständigem Schmerz geplagte Geschöpse alle Elastizität des Geistes und alle Thatkrast verlieren müssen und froh sind, wenn man sie in Ruhe läßt, geht schon daraus hervor, daß unter den Tausenden von Millionen Frauen, die seit der Einführung dieser entsetzlichen Mode unter solchen spanischen Stieseln à sa chinoise gelitten haben, keine Bewegung dagegen in Scene gesetzt wurde. Bei und pflegen in Modesachen unsere Fürstenhäuser den Anstoß zu geden. Aber in China herrschen seit zweieinhalb Jahrhunderten Mandschurenfürsten, und merkwürdigerweise verstrüppeln die Mandschurenfrauen, also auch die Kaiserinnen, ihre Füße überhaupt nicht. Noch niemals hat ein verkrüppelter Chinesensuß den kaiserischen Palast in Peting betreten, denn die Kaiser von China dürsen seine Chinesinnen in ihre sonst wäre ja in China der Anstoß von oben gegeben; aber obschon die Chinesen ihr Herrschurz versichnals verhimmeln und gehorsam allen Berordnungen von Peting in Bezug auf Pfauenschwänze, Haarzöpfe, Sommer= und Wintertrachten nachsommen, das vor einigen Jahrhunderten erlassene Berbot des Fußverkrüppelns haben sie doch unbeachtet gesassen.



### Die Mandarine.

Bürde alles das, was in der letten Zeit über das chinesische Mandarinentum geschrieben wurde, der Wahrsheit entsprechen, so müßte man als die erste und wichtigste Maßregel für die Reorganisserung des chinesischen Staatswesens dem Kaiser empsehlen, alle Mandarine ohne weiteres auszuhängen. In Europa gilt der Mandarin als das Urbild von Bestechlichseit, Faulheit und Niedertracht, und alles, was diesen Namen führt, wird mehr oder weniger als ein korruptes Beamtengesindel angesehen, das den Ruin des chinesischen Reiches herbeisühren muß.



Wäre dem wirklich so, dann müßte es längst kein China mehr geben, denn wie das Mandarinentum heute besteht, so hat es schon vor Jahrtausenden bestanden und China ist doch während dieser Jahrtausende das größte und volkreichste Reich der Erde geblieben, mit großen Reichtümern und ausgebreitetem Handel, mit einer hohen Kultur eigener Art und bedeutenden sittlichen Eigenschaften, welche jener mancher anderer Völker erheblich überragen. Das chinesische Mandarinentum kann deshalb nicht so schlecht sein wie sein Ruf, und ist es auch nicht.

Im Gegenteile, wenige Reiche werden bei so ungünstigen Verhältnissen thatsächlich so gut verwaltet wie das der Chinesen, und sie selbst wünschen sich gar kein anderes Beamtentum als jenes, welches sie nach der Meinung vieler Europäer so sehr bedrückt und aussaugt. In China giebt es wenig Günstlingstum, keinen Adels und Kastengeist, keine bevorzugten Klassen, das Volk ist wahrhaft demokratisch, und jedem, der die Fähigsteiten und Kenntnisse besitzt, stehen alle Stellen bis zu den höchsten Ministerstellen in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers offen. Die Bedingung dasür ist sleißiges Studium der Klassiser, eine schöne Handschrift, guter Stil, Gewandtheit in Aufsätzen, die Kenntnis der alten Lehren des Confucius, dessen Geist das chinesische Staatswesen heute noch regiert. Für alle Beamtenposten werden derartige litterarische Prüfungen

ausgeschrieben; die einen in den lokalen Distrikten, die anderen in den Provinzhauptsstädten, wieder andere in Peking, ja unter den Augen des Kaisers selbst. Wer diese Prüfungen besteht, erhält dadurch die Besähigung, Beamter zu werden, und je besser er sich seiner Aufgaben entledigt hat, desto größer ist seine Aussicht, wirklich einen Posten zu erhalten. Die Zahl der Beamten ist nämlich im Verhältnis zu jenen, die sich dafür vorbereiten, eine sehr geringe und entspricht auch nicht entsernt den Bedürfnissen des Landes. Im Vergleich zu dem großen Beamtenstand der europäischen Staaten ist derzenige Chinas



Bring Chung, Bafer bes Raifers.

wie zehn zu eins; dabei ist der chinesische Beamtenstand der angenehmste und bes gehrteste aller Stände und steht auch hoch über dem Militär. Finden z. B. Festlichsteiten statt, an welchen die Zivils und Militärmandarine teilnehmen, so gebührt den ersteren der Ehrenplat an der Ostseite, den letzteren jener an der Westseite.

Schon die bestehenden Vorschriften über die Besetzung der Mandarineposten zeigen, in welchen Ehren sie gehalten werden. So dürfen sich z. B. Chinesen, welche von den geächteten Ständen, also von Barbieren, Schauspielern, Schifferstnechten z. abstammen, und selbst wenn ihre Ahnen in der dritten Generation eines dieser Gewerbe betrieben haben sollten, nicht Mandarine werden und auch nicht an den öffentlichen Prüfungen teilnehmen. Das führte in Hankau zu einem ergötzlichen Vorsall, der bezeichnend ist für die chinesischen Sitten. Unter den Bewerbern um die militärischen

Prüfungen befand sich ein junger Mann, der durch seine außergewöhnlichen Kenntnisse und Fertigkeiten den Neid der Mitbewerber erweckte; um ihn zu beseitigen, wurde den Examinatoren die Anzeige gemacht, daß der Großvater des Betressenden, wie es der Wahrheit entsprach, Barbier gewesen sei. Daraushin wurde der unglückliche Kandidat aus den Listen gestrichen und ihm anbesohlen, die Stadt sofort zu verlassen. Aber die Barbiere von Hankau erhielten Kunde davon, und diese brachte sie so aus der Fassung, daß sie beschlossen zu streiken. In Hankau und dem benachbarten Hanhang legten dreistausend bezopste Figaros ihre Wassen, die Rassermesser, nieder; auf der halben Willion Chinesenschädel der beiden Städte wuchsen die Haarstroppeln immer länger, die Scheitelz zöpse wurden immer zerzauster, kein Barbier rührte sich. Selbst der Besehl der Behörden

an die Figaros, ihr Handwerf wieder aufzunehmen, blieb unbeachtet. So wurde denn das Militär beauftragt, die Ritter vom Rasiermesser abzusassen und in den Yamen zu bringen. Dort zwang man sie unter Androhung der Bastonnade, jeden um den gewohnten Preis zu rasieren, und der Vorhof des Yamens war eine Zeitlang eine ungeheure Barbierstube. Allein da die Mehrzahl der Barbiere ausgerissen war oder sich versteckt hatte, blieben immer noch Hunderttausende von Chinesenschädeln in trauriger Verfassung. Auch die Zerstörung der Wohnungen der entslohenen Varbiere durch das Militär konnte

die letzteren nicht zur Reue bewegen, ja noch mehr, die Barbiere der benachbarten Provinzshauptstadt Wutschang schlossen sich dem Streif ihrer Brüder an. Allmählich kamen aber Barbiere aus den anderen Provinzstädten nach Hankau, und die Sache endete schließlich damit, daß sich auch die Figaros der letzteren Stadt fügten und die Berechtigung der Ausschließung ihres Standeskollegen von den Prüfungen anerkannten.

Kein Chinese barf in seinem heimatlichen Distrikte Beamter werden; um Begünstigungen vorzubeugen, darf er auch keine Verwandten unter seine Untergebenen aufnehmen, und selbst in verschiedenen Distrikten derselben Provinz dürsen Vettern nicht gleichzeitig Beamtenposten einnehmen. Zur Aufrechterhaltung der Unsparteilichkeit dürsen Beamte keine Frau heiraten, die unter ihrem amtlichen Virkungskreise steht, ja sie dürsen in gerichtlichen Streitfragen zwischen zwei Parteien keine Entscheidung fällen, wenn sie durch ihre Frauen mit einer der Parteien im Verwandtschaftsverhältnis stehen sollten. Ehen mit Tänzerinnen, Schaus



Blu-Keng-Shen, Bamen-Minifter.

ipielerinnen und Sängerinnen sind nicht nur ihnen, sondern auch ihren Söhnen untersagt, und gehören sie dem erblichen Abel an, so darf selbst ein Enkel keine solchen Ehen eingehen, ohne dadurch in eine tiefere Adelsklasse versetzt zu werden.

Die chinesischen Mandarine sind in neun Rangklassen eingeteilt, die sich durch bestimmte Vorrechte, Gehaltsbezüge und äußerlich durch bestimmte Abzeichen, hauptsächlich durch die nußgroßen Rangknöpfe auf den Hüten und die gestickten Tierwappen auf Brust und Rücken ihrer Gewänder unterscheiden. Das ganze Beamtentum als Stand sührt in China den Namen Peskuan, d. h. die hundert Obliegenheiten, die Mandarine der höchsten Klassen heißen Taissu, jene der niederen Kuangssu. Der Name Mandarin ist portugiesischen Ursprungs und unter den Chinesen unbekannt. Die nominellen staats

lichen Bezüge der Provinzbeamten sind anscheinend gar nicht so gering, ja viel bedeutender als jene ber europäischen Staaten. So bezieht z. B. ber Generalgouverneur einer Broving 20000 Taels (nach dem gegenwärtigen Kurse entspricht ein Tael im Werte etwa 3 Mark); ber Gouverneurstellvertreter 16000, ber Provinzschatzmeister 9000, ber Provinzrichter 6000, ein Präfelt 3000, ein Distriktmagistrat zwischen 2000 und 800 Tacls: ein Provingfommandant 4000, ein General 2400, ein Oberft 1300 Taels und so abwärts bis zu dem niedrigsten Beamten, der etwa 130 Taels im Jahre erhält. Wenn Diese Bezüge wirklich nur für die Verson bes Betreffenden bestimmt wären, dann könnten die Mandarine vortrefflich auskommen und hätten es kaum nötig, zu Nebenverdiensten Buflucht zu nehmen. Allein gewöhnlich kommen sie erst nach einer mehrere Jahre langen Wartezeit auf ihren Posten, und da es für Personen mit litterarischen Graden nicht standesgemäß ist, sich irgend welchem Sandels- oder Arbeitsberuf hinzugeben, muffen sie auf ihre zufünftigen Bezüge hin Schulden machen. Saben sie endlich den Bosten, so können sie ihn den bestehenden Vorschriften nach nur drei Jahre lang behalten. Um die Beamten nämlich so unabhängig als möglich von Familien- und Freundschaftseinflussen zu erhalten, werden sie alle drei Jahre auf andere Bosten versetzt, und felbst solange sie in einer Stadt bleiben, können sie ihren Wehalt nicht ausschließlich für ihre Bedürfnisse verwenden, sondern mussen davon auch noch ein Seer von Sekretären, Schreibern und Dienern füttern, welche vom Staate nicht bezahlt werden und von den Chinesen nicht mit Unrecht die Bezeichnung Klauen ihrer Vorgesetzten erhalten haben. Beamten würden ebenso wie das Volk diese Sungerleider und Erpresser wohl am liebsten am Balgen baumeln sehen, aber die Beamten sind berart mit Arbeit überhäuft, daß sie diese Damen-Runners nicht entbehren können. Der Mandarin ist in seinem Distrikte nicht nur der Bertreter der Regierung, er ist gleichzeitig Polizeibeamter, Richter, Steuereinnehmer, Standesbeamter und Notar, und in seiner Sand vereinigen sich alle Berwaltungszweige. Kein Wunder, daß er all die Tausende fleiner Pflichten, die ihm obliegen, nicht erfüllen fann, und das machen sich die Namenläufer zu nute, indem sie sich ihren Einfluß und ihre Dienste vom Bolfe bezahlen lassen. Der Mandarin ift in seinem Distrifte ein kleiner Regent mit so viel Macht, als ihm bas Bolf eben zuzugestehen Luft hat. Seine Hauptpflichten find es, Ruhe und Ordnung zu erhalten, die Steuern einzutreiben und darauf acht zu haben, daß er von den Spionen der Regierung, den Cenforen oder vom Volke selbst seinen Vorgesetzten nicht wegen Misbrauchs seines Amtes angezeigt wird. Gelingt ihm dies, so fann er nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit Beforderung Er fann auch dem Bolt mehr Steuern abnehmen, als diefes zu gahlen verpflichtet ift, und die Chinesen lassen sich das auch ganz gerne gefallen. ja, daß Widerstand gegen die Regierungsvertreter immer Geld fostet und zu zeitraubenden Untersuchungen, zu weiteren Bedrückungen, möglicherweise zu Aufständen führt, wodurch fie viel größere Verluste erleiden würden, als es die rechtswidrige Steuereintreibung verursacht. Der Mandarin seinerseits wird dieses Spiel auch nicht zu weit führen, benn wird er bei seinem Vorgesetzten angeklagt, so muß er diesem vielleicht eine viel größere Gelbitrafe zahlen, als sein ganzer dem Bolfe abgenommener Gewinn ausmacht. Sollte

er bann immer noch seine Erpressungen fortseten, so tann es vorkommen, daß bie Bevölkerung seines Wirtungsfreises ihn eines Tages in feierlichem Aufzuge mit einer Sänfte aus bem Namen abholt und vor die Stadtthore trägt. In solchen Fällen giebt die Regierung, der es vor allem um den lieben Frieden zu thun ist, gewöhnlich dem Volke recht und ernennt einen anderen Mandarin an die Stelle des verjagten. Ebenso wie das Volf eine maswolle Uebervorteilung durch die Mandarine buldet, ebenso geschieht dies auch von seiten der Regierung, die sehr wohl weiß, daß der Mandarin mit seinem Gehalte nicht auskommen fann, und die direft und indireft aus ben Er= pressungen ihrer Beamten Nutsen zieht. Direkt dadurch, daß sie die Einzahlung eines größeren Steuerbetrages von den Beamten envarten fann, indireft baburch, daß auch die Hände der höheren Mandarine von den unteren geschmiert werden. Der frühere Gesandte der Vereinigten Staaten in Peking, Ch. Holcombe, erzählt, ein chinesischer hoher Diplomat habe ihm selbst mitgeteilt, er könne in Peking nur bann eine Audienz erlangen, wenn er dieselbe mit gewichtigen Geschenken bezahle. Bei seiner ersten Audienz bei einem Prinzen des faiserlichen Hauses brachte sein Sefretär hundert Ungen Silber mit, welche er an der Pforte dem Hausoffizier des Prinzen übergab. Ein anderer Diplomat, der, von einer wichtigen Dienstreise nach Peling zurückgekehrt, vom Kaiser eine Audienz erbat, erhielt den Bescheid, daß das gewöhnliche Geschent bei solchen Aulässen für Personen seines Ranges fünftausend Unzen Silber beträge. Er weigerte sich, diesen Betrag zu zahlen, und bot die Hälfte an. Das wurde abgelehnt, und der betreffende Diplomat mußte sich ins Privatleben zurückziehen, benn ein Berbleiben im Dienste war nach diesem Vorfall für ihn nutslos. Er hatte sich unmöglich gemacht. Th. Holcombe sah einmal bei einem hervorragenden Pekinger Juwelier hundert ladierte, mit Seide überzogene Servierbretter, von denen jedes zehn kleinere Abteilungen enthielt, bestimmt zur Aufnahme von Silberbarren von je zehn Unzen Gewicht. Die Servierbretter waren von einem hohen Mandarin bestellt worden, der dieselben mit zehntausend Ungen Silber füllen und einem taiferlichen Prinzen zum Geschenk machen wollte. Aleine Geschenke erhalten die Freundschaft, und mit Geld läßt sich eben auch in China viel erreichen, selbst Mandarinstellen.

Daß Titel, Würden, Pfauenfedern und derlei Auszeichnungen im himmlischen Reiche ebenso käuflich sind, wie anderswo, wird niemand wundernehmen. Auch die Chinesen sind eitel, und es giebt eine ganze Menge chinesischer Geheim= und Kommerzien= räte, welchen der Kaiser den Mandarinsrang als Belohnung dafür verliehen hat, daß sie in Zeiten der Bedrängnis große Summen für Brücken, Dammbauten oder andere gemeinnützige Zwecke opferten. Solche Ehren geben dem Träger gewisse Vorrechte und als äußeres Abzeichen den vielbegehrten Mandarinsuopf auf dem Hut (also das Knopfloch)= bändchen ins Chinesische übersett); doch ist damit nicht etwa das Necht, wirkliche Aemter zu bekleiden, verknüpft.

Indessen kann man in China auch Alemter für Geld kausen. Von mancher Seite ist dies bestritten worden, und der vorgenannte amerikanische Diplomat behauptet, er hätte während seines mehrjährigen Ausenthaltes in China niemals einen Mandarin in

offizieller Stellung getroffen, der diese durch Kauf erlangt hätte, niemals auch nur von einem solchen gehört, ausgenommen Leute vom Range eines Dorfpolizisten.

Demgegenüber ist es mir wohl erlaubt, ein Edikt des Kaisers von China anzussühren, das in der offiziellen Pekinger Staatszeitung vom 6. Juli 1894 veröffentlicht wurde. Dasselbe lautet: "Der Lektor im Hanlin huan, Wensting schi, bemerkt in einer Eingabe, daß der Verkauf von Aemtern keine althergebrachte Einrichtung sei, und bittet denselben zu Gunsten einer geordneten Staatsverwaltung ganz einzustellen. Wenn die Staatsverwaltung den Aemterverkauf zuließ, so war dies ursprünglich eine der äußersten Geldnot entspringende Maßregel. In der letzten Zeit nimmt jedoch der Aemterverkauf dermaßen überhand, daß Verwirrungen im Beamtenkorps entstehen und allerlei Wißstände



Admiral Cing, Cherbefehlshaber ber dinefifden Flotte in ber Schlacht am Palufluffe.

eintreten müssen. Der Taotai und der Präfett sollen für das Wohl der Bevölkerung Sorge tragen. Wie können aber Leute, die nichts von Amtsgeschäften verstehen und sich mit Geld ein Amt erkauft haben, ihren Posten genügend aussfüllen? Das Finanzministerium soll deswegen zunächst den Verkauf von Taotais und Präfektensposten gänzlich einstellen. Wegen der anderen kleineren Aemter möge die genannte Behörde gleichsalls in Erwägung ziehen, wie dem Verkauf derselben passend Einhalt gethan werden kann, und darüber ausssührlich berichten."

Obschon es in China, wie schon aus diesem kaiserlichen Edikt hervorgeht, eine ganze Menge derartiger durch Stellenkauf auf ihre Posten gelangten Mandarine giebt, so machen auch diese vielen Schwalben immer noch keinen Sommer aus, Der Ostasiatische Lloyd vom 18. Januar 1895 bemerkt darüber ganz richtig: "Das hohe Ideal,

das einst in Bezug auf die Staatsverwaltung bestand, ist gesunken und verdunkelt durch zahlreiche Fehler und Flecken; dessenungeachtet besteht zweisellos ein Ideal. Sobald man beispielsweise einen Bezirksrichter findet, der seiner Pflicht getren nachkommt, wird er durch das Volk geehrt, und der Kaiser drückt ihm seine Anerkennung aus. Die Strafen, welche die Pekinger Staatszeitung beständig verkündet, legen auch einen Beweis für die Bemühungen der Regierung ab, das System rein und wirksam zu erhalten. Wie es in der Natur der Religionssyssteme liegt, daß sich mit der Zeit in dieselben Wißbräuche und unnötiges Zeremoniell einschleichen, so nimmt auch ein verwickeltes System des Beamtentums allmählich ein gekünsteltes Gewand an und verliert den Lebensatem, der es bei seiner Entstehung beseelt hat."

"Man darf also die zweifellos bestehenden Mißstände keineswegs verallgemeinern. Unter den Beamten findet man zahlreiche Personen von großer Lauterkeit des Charakters, Die Monbarine.

Talent und Energie; tüchtige, ehrliche, auf das Wohl des Volkes bedachte Männer füllen die Mehrzahl der Posten aus, obgleich sie in Gegenständen Prüfungen bestehen müssen, welche die moderne Wissenschaft verlacht. Die Massen des Volkes erfreuen sich eines guten Teils persönlicher Freiheit; der bescheidene Chinese, obgleich übersteuert, wird nicht so bedrückt, wie wir dies in manchen Ländern des Westens sehen. Es giebt unter den letzteren solche, die für zwississiert gehalten werden, in denen aber die Mißwirtschaft viel größer ist als im Reiche der Mitte."

Das sind die Worte bes in Shanghai erscheinenden Ostasiatischen Lloyd, einer anerkannten Autorität. Und wer die Verhältnisse in China ans eigener Anschauung tennen gesernt hat, wird berselben Meinung sein. Anders steht es mit der Ausstührbarkeit der europäischen Finanzverwaltung im Reiche der Mitte. In den offenen Hasenstädten und in den Distrikten längs des Jangtsesiang wäre sie heute schon wohl möglich, aber im Innern des Landes ist die Zeit dafür noch nicht gekommen. Man wird erst andere Resormen, zunächst die Einrichtung des bereits angeordneten Reichspostswesens, dann die Bollendung der Eisenbahnen abwarten müssen. Die Massen unter europäischer Steuerverwaltung gewinnen, daß sie in Bezug auf ihre Taschen unter europäischer Steuerverwaltung besser fahren, und das dürfte doch noch viele Jahre Zeit erfordern.





# Litterarische Wettprüfungen.

Ein höheres Ziel, als litterarische Ehren und Würden zu erlangen, giebt es in Thina nicht, und geradeso wie vor anderthalbtausend Jahren führt auch heute noch nur ein Weg zu diesem Ziele: die Wettprüfung. Niemand, der eine solche Prüfung nicht bestanden hat, kann, wenigstens dem Wortlaut des Gesetzes nach, Mandarin, Beamter, Minister, Gesandter werden. Und selbst falls er einen solchen Posten nicht erreichen sollte, bleibt er doch der angesehenste Mann in seinem Orte, er ist vor dem Gerichte von Körperstrasen befreit, er braucht vor dem Richter nicht zu knien und mit der Stirne die Erde zu berühren wie das gewöhnliche Bolk, und geradeso wie der Edelmann in Europa über der Thür seines Palastes das Wappen seiner Väter andringt, so hängt derzenige, der in China die Prüfungen überstanden hat, eine große Tasel mit seinem von ihm selbst erworbenen litterarischen Titel über seine Hausthür.

Gymnasien, Universitäten, überhaupt Unterrichtsanstalten wie jene in Europa, fennt man in China nicht. An ihre Stelle treten Privatschulen. In diesen werden die Kinder vom zarten Alter an in die Lehren des Consucius und Menzius eingeweiht, dort lernen sie ein paar tausend chinesischer Schriftzeichen lesen und auf Papier malen, dort führt sie der Privatschrer in die Feinheiten des chinesischen Stils und die chinesische Kalligraphie ein. Geographie, Geschichte, Religion, praktische Wissenschaften sind undekannte Unterrichtsgegenstände. Eine höhere chinesische Schule ist etwa mit einem europäischen Gymnasium vergleichbar, in welchem vom ersten bis zum letzten Jahre nichts anderes gelehrt würde, als die griechischen Klassister in der Ursprache. Derzenige, der sie am besten auswendig herzusagen und zu erklären weiß, wird in den Staatsdienst ausgenommen.

Glaubt ein Chinese, daß er die vor Tausenden von Jahren geschriebenen Sieben heiligen Bücher hinreichend meistert, so kann er sich zu den öffentlichen Prüfungen melden, welche zweimal in je drei Jahren in der Hauptstadt seines Distriftes abgehalten werden. Alt und jung wird zugelassen, und es kommt häufig vor, daß Großvater,



Bater und Sohn gleichzeitig als Prüfungskandidaten in den Wettkampf treten. Die von der Provinzregierung ernannten Examinatoren prüfen die schriftlichen Arbeiten. Diejenigen Kandidaten, welche die besten Arbeiten geliefert haben, gewöhnlich ein Zehntel der ganzen Zahl, erhalten den vielbegehrten Knopf auf ihren Hut und den offiziellen Titel Siu-18-ai, d. h. Knospendes Genie.

Aber das ist nur die erste und niedrigste Stuse zum chinesischen Parnaß, eine notwendige Vorbedingung, um als Kandidat zu den Prüfungen in der Provinzhauptsitadt zugelassen zu werden, welche alle drei Jahre einmal, gewöhnlich im September, abgehalten werden. Die Examinatoren sind Mitglieder der Hanlin-Atademie in Pesing, dieser chinesischen Akademie der Wissenschaften, und werden vom Kaiser ernannt. Außersdem wohnen der Vicegouwerneur der Provinz und die hervorragendsten Mandarine den Prüfungen bei.

Den Besuchern der chinesischen Provinghauptstädte, vor allem der Städte Canton, Hangtschau und Nanking, werden gewöhnlich die großen Brüfungshallen gezeigt, in welchen diese Wettprüfungen stattfinden. Woher der Name Prüfungshalle stammt, fann ich mir nicht recht erklären, denn als ich, geführt von meinem Dragoman, jene von Canton betrat, glaubte ich mich eher in einem Viehpark zu befinden, wie ich sie rings um die großen Schlachthäuser von Chicago gesehen habe, als in dem Verfammlungsort der Gelehrtenwelt der Proving Kwantung: eine ebene, mit Gras und Unfraut überwucherte Fläche von etwa sechzehn Morgen Ausdehnung, eingeschlossen von einer hohen alten Mauer. Ein breiter, schlecht gepflasterter Weg führt von einem Thore quer über diesen Plat zu dem gegenüberliegenden Thor und teilt ihn in zwei gleiche Sälften. Bon diesem Mittelweg zweigen sich auf beiden Seiten in Abständen von etwa fünf zu fünf Schritten niedrige, stallartige Gebäude ab, welche bis an die Umfassungsmauer reichen. Die Breite biefer sonderbaren langen Gebäude beträgt faum brei Schritte, Die restlichen zwei Schritte entfallen auf die engen Bänge ober Bäßchen zwischen ihnen. Auf der einen Seite zeigt jedes Gebäude etwa hundert kleine Thüröffnungen, die andere wird durch eine kahle Mauer gebildet, die weder Fenster noch Thüren hat. Von einer Halle ist nichts zu sehen. Verwundert erkundigte ich mich nach dem Zweck dieser anscheinenden Stallungen. Mein Dragoman ließ mich durch eine der vielen kleinen Thuröffnungen treten. Ich befand mich in einem fahlen, gemauerten Raume, ber das Aussehen und die Größe zwischen einem Schilderhaus und einem Schweinestall haben mochte. Thure, Fenster, Einrichtung waren nicht vorhanden. Nahe beim Thureingang und an der gegenüberliegenden Mauer bemerkte ich horizontale Einschnitte. Der Boden starrte vor Schmutz, und bei meinem Eintritt raschelten Eidechsen davon. Kellerasseln und anderes Ungeziefer verschwanden in den Rissen und Sprüngen der Mauer. Genau jo sahen auch alle anderen dieser kerkerartigen Räume aus. Jeder zeigte über der Thür= öffnung eine Nummer, und ebenso trug auch jedes Gäsichen eine Bezeichnung.

Als wir dieses Labyrinth von Tausenden von Kammern durchschritten hatten, gelangten wir durch das jenseitige Thor in einen kleineren Hof, in welchem sich einige andere niedrige Gebäude, aber mit größeren Räumlichkeiten, befanden. Das war alles.

LOT DOLL

Nirgends war eine Spur von Leben. All biese Räume waren öbe und verlassen. Nur an der großen Eingangspforte lungerten einige Wächter und Soldaten umher.

Aber wie anders ist das Bild dieser Brüfungshalle alle drei Jahre während ber Septemberprüfungen! Fünfzehn= bis zwanzigtausend Menschen, vielleicht noch mehr, drängen sich dann innerhalb der Umfassungsmauern zusammen, und die Aufmerksamkeit der ganzen Proving mit ihren dreißig Millionen Einwohnern konzentriert sich hier, wie es etwa in England zur Zeit der großen Rennen auf der berühmten Epsomdown bei Derby ober zur Zeit ber Stiergefechte auf der Plaza de Toros in Sevilla der Fall Schon eine Woche vorher treffen aus allen Teilen ber Proving die Prüfungsfandidaten mit ihren Familien und Freunden in Canton ein, und nachdem sie in den chinesischen Hotels oder bei Privaten Unterkunft gefunden haben, melden sie sich mit ihren Legitimationen bei ber Prüfungskommission, welche in den Gebäuden des vorerwähnten fleineren Hofes ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat und dort während des ganzen Prüfungsmonats wohnen bleibt. Die kaiserlichen Kommissare, hohe Mandarine, Hunderte von Beamten, Schreibern, Sefretären, Solbaten und Wächtern beleben bie öben Räume und bereiten alles für die Brüfungen vor, zu denen sich gewöhnlich achtbis zwölftausend Kandidaten zu melden pflegen, mitunter viel mehr, als die Prüfungshalle Plat besitzt. Der weite Raum wird gereinigt und auch die kleinen vorgeschilderten Rellen, deren es in der Cantoner Brüfungshalle 8653 giebt, werden gekehrt und für die Aufnahme der Kandidaten einfach dadurch vorbereitet, daß man in die Mauereinschnitte zwei fußbreite Bretter einschiebt; das eine berselben bient als Tisch, das andere als Sits.

Um frühen Morgen des feftgesetzten Tages drängen sich die Prüfungskandidaten, begleitet von ihren Berwandten, Freunden und Dienern vor dem Sauptthore der Salle zusammen, alle sind mit Aleidungsstücken, Decken, Lebensmitteln, Kochgeschirren, Theetöpfen und sonstigem Hausrat schwer beladen, denn die Kandidaten bleiben während der nächsten neun Tage in den winzigen Prüfungszellen wohnen und dürfen nur die dritte und die sechste Nacht außerhalb der streng bewachten Brüfungshalle zubringen. Niemand darf sie in das Innere derselben begleiten. Am Thore nehmen sie von ihren Begleitern Abschied und treten, bepackt mit ihrem Hausrat, einzeln durch das Thor. Hier werden sie von Beamten der Brüfungskommission genau untersucht, ob sie nicht etwa kleine Taschenausgaben der Klassiker oder sonst irgendwelche verbotene Gegenstände mit sich führen, und haben sie biese Untersuchung bestanden, so melden sie sich bei den Mandarinen. Von diesen erhält jeder Kandidat einige gestempelte Papierbogen, auf welchen sein Name und die Nummer der ihm zugewiesenen Zelle verzeichnet stehen. Der Reft des Tages vergeht mit den Vorbereitungen zur Prüfung. Reder richtet sich in seiner Relle, in welcher er sich kaum umdrehen kann, so gut als möglich ein. Decken und Aleider werden unter das Tijchbrett auf den Boden gelegt, bald siedet der jedem Chinesen unentbehrliche Theckeisel, und aus dem mitgebrachten Vorrat an Reis, Speck und Gemüsen bereitet er sich seine Mahlzeiten. Für die Nachtruhe werden die beiden Bretter aus den Einschnitten in der Mauer herausgezogen, und der Kandidat bereitet

sich sein Lager auf dem Fußboden. Aber die Mehrzahl der Kandidaten kommt gar nicht zum Schlasen, denn für sie handelt es sich darum, binnen zwei Tagen die Aufgaben zu lösen, welche der kaiserliche Examinator verlangt. Mit Spannung erwarten sie die kleinen roten Zettelchen, welche in der Prüfungshalle selbst gedruckt werden und die Themata enthalten, über welche sie drei Arbeiten und ein Gedicht verfassen müssen. Keine Arbeit darf mehr als 400 und weniger als 300 Schristzeichen enthalten, und etwaige Aenderungen oder Randnoten dürsen zusammengenommen weitere hundert Schristzeichen nicht übersteigen.

Sind diese Arbeiten abgeliefert, so können die Randidaten unbehelligt die Salle für eine Nacht verlassen. Bei ihrer Rückschr werden sie abermals untersucht, und man weist ihnen neue Zellen an, wo sie die zweite Serie von fünf Arbeiten über flassische Gegenstände zu schreiben haben. Die britte Serie, für welche abermals brei Tage Reit gelassen werden, besteht aus fünf Arbeiten über Gegenstände, deren Auswahl dem faiserlichen Examinator überlassen bleibt und die in den letten Jahrzehnten zuweilen auch moderne Fragen, etwa über Staatswijsenschaften, die Geographie der Proving oder des Reiches, ober Mathematik, umfassen. Sind auch diese Arbeiten abgeliefert, so ist die Brüfung vorüber, die Kandidaten können ihre Zellengefängnisse verlassen. Aber es vergehen mehrere Wochen, ehe sie das Ergebnis der Brüfung erfahren. Jedes der bei der Prüfungskommission eingelaufenen Schriftstücke, mitunter bis zu dreißigtausend an der Zahl, muß ja vorher sorgfältig geprüft werden, und diese Brüfung geht, zur Bermeibung von Unterschleifen oder Bevorzugung, mit der größten Strenge vor sich. nächst werden über die Namen der Kandidaten auf den einzelnen Arbeiten Bapierstreifen geklebt und diese mit Nummern bezeichnet, so daß den Examinatoren die Verfasser der Arbeiten unbefannt bleiben. Dann werden alle die vielen Tausende von Schriftstücken mit roter Tinte abgeschrieben, eine britte Klasse von Beamten vergleicht die Abschriften mit den Originalen, eine vierte Klasse von Beamten unterzieht sie der ersten Prüfung und wählt die besten aller Arbeiten aus. Nur diese werden den faiserlichen Examinatoren selbst vorgelegt. Immerhin sind dies noch zehn Prozent, also zwei- bis dreitausend Schriftstücke, von etwa achthundert bis tausend Kandibaten. Nun sind jeder Proving nur eine bestimmte Anzahl von litterarischen Graben, in Kwantung z. B. nur 70 bis 80, zugewiesen, und den faiserlichen Examinatoren liegt es ob, unter den nahezu tausend besseren Kandidaten 70 bis 80 auszuwählen, deren Arbeiten die vorzüglichsten waren. Auch damit sind die Vorsichtsmaßregeln gegen Unterschleife nicht zu Ende, denn ein faiserlicher Cenfor hat die Arbeiten der von den Examinatoren zur Erteilung von Graden vorgeschlagenen Kandidaten durchzusehen und ihnen die Bestätigung zu erteilen.

Wie mir indessen von chinesischen Litteraten selbst eingestanden wurde, kommen bei diesen Prüfungen trotz aller Strenge bennoch Unterschleise vor; Bücher werden einsgeschmuggelt, Thorhüter bestochen, andere Kandidaten verfassen die Arbeiten ihrer Kollegen zc. Dagegen lassen sich die Examinatoren nicht so leicht zu Unregelmäßigkeiten herbei, denn solche werden mit der größten Schärfe bestraft. In der Mitte der sechziger

-conside

Iahre wurden beispielsweise ein kaiserlicher Examinator, Mandarin ersten Ranges und Großsekretär des Reiches enthauptet, weil er seinen Nessen begünstigt hatte. Im Herbst 1894 versuchte es ein reicher Chinese aus der Provinz Tschefiang, den Examinator durch Zuwendung einer Summe von zehntausend Taels zu bestechen. Der letztere erstattete Anzeige, und der Chinese wurde zum Tode verurteilt.

In anderen Provinzstädten ist der Zudrang zu den Wettprüfungen zuweilen noch stärker als in Canton. So &. B. mußten vor einigen Jahren in Hangtschau, dessen Prüfungshalle zehntausend Zellen enthält, in den engen Gäßchen dazwischen noch über tausend Sänften aufgestellt werden, um alle Kandidaten unterzubringen. Man sollte meinen, den siebzig bis achtzig Blücklichen, welchen es von all den Tausenden allein beschieden ist, mit litterarischen Graden aus den Prüfungen hervorzugehen, stände zum mindesten das große Los bevor. Welch große Koften, welch mühsame Reisen, welche Arbeiten und Entbehrungen sind mit berlei Prüfungen verbunden! Der Aufenthalt in den kleinen Zellen ist bei heißem Wetter geradezu unerträglich, und so mancher alte ober schwache Mann, der als Kandidat die Prüfungshalle betritt, verläßt sie nicht mehr lebend. Gar nicht selten sind die Fälle, daß besonders Greise an Erschöpfung sterben, und da es gegen die Vorschriften wäre, die Thore der Halle während der Prüfungen zu öffnen, so werden Deffnungen in die Umfassungsmauer gebrochen und die Leichname der Unglücklichen auf diese Weise herausgeschafft. Ein großer Prozentsatz der Kandidaten giebt sich auch mit der einmaligen Prüfung nicht zufrieden. Beharrlich melden sie sich ein zweites, drittes Mal, ja noch öfter, und vielleicht ist es ihnen endlich vergönnt, als Greise die Prüfung zu bestehen, b. h. damit den Titel Chü-dschin, d. h. beforderter Mann zu erringen. Und ist dies wirklich geschehen, so werden Eilboten zu Land oder Wasser nach dem Heimatort gesandt, um das Glück zu verkünden, welches diesem letteren Die Familie des neugebackenen Chü-bschin veranstaltet große zu teil geworden ist. Freudenfeste, sie läßt an den Straßenecken große rote Plakate auschlagen und alle Freunde und Bekannten burch eigene gedruckte Anzeigen von der erfolgten Ernennung in Kenntnis seken. Ueber die eigene Hausthur aber wird eine große Tafel mit den Worten "Beförderter Mann" aufgehängt.

Und was hat der Kandidat dadurch in Wirklichkeit erreicht? Nicht etwa einen einträglichen fetten Mandarinsposten, irgend welche besondere Würden oder Auszeichnungen, sondern einfach die Möglichkeit, mit der Zeit, vielleicht nach vielen Jahren, irgend eine bescheidene Staatsstellung zu erreichen.

Wer schneller und sicherer zu einer solchen gelangen will, muß sich noch zu einer dritten Art von Prüfungen melden, welche alle drei Jahre einmal, gewöhnlich in dem auf die Provinzprüfungen folgenden Frühjahr in der Reichshauptstadt selbst statisinden. Auch in Pesing ist die Prüfungshalle nicht viel besser als in den Provinzhauptstädten, doch sind die Kandidaten die Gäste des Kaisers, und während sie dreimal drei Tage mit je einer mittägigen Unterbrechung in den Prüfungszellen schmachten, erhalten sie aus den Küchen, welche bei jedem Zellengäßchen eingerichtet werden, reichliche Lebensmittel. Aber die Kosten der weiten, mitunter monatelangen und beschwerlichen

tot Mi

Reise mussen sie selbst bestreiten. Saben sie keine Mittel dazu, so wird ihnen möglicherweise ein reiches Bankhaus dieselben vorstrecken, und sind sie einmal Mandarin geworden, jo muffen fie diese Darlehen mit reichen Zinsen zurückerstatten. Auch in Pefing vollziehen sich die Prüfungen in ähnlicher Weise wie in den Provinzhauptstädten, nur sind jie entsprechend schwieriger, die Aufgaben über klassische und philosophische Themata mujjen glänzend gelöst werden, die Gedichte fehlerfrei sein. Durchschnittlich melden sich zu jeder Prüfung vierzehntausend Kandidaten aus allen Provinzen, und nur ein Zehntel davon können den vielumworbenen Grad eines Tsen-tse, d. h. fertiger Gelehrter, etwa unserem Doktorgrad entsprechend, erreichen. Jede Provinz hat je nach ihrer Einwohnerzahl Anspruch auf eine bestimmte Zahl von Tjen-tse-Stellen, und diesenigen Kandidaten, welche diesen Grad erlangt haben, werden gewöhnlich nach furzer Zeit zu Mandarinen befördert und erhalten eine Regierungsanstellung. Wer von den Tsen-tse anstrebt, noch höhere litterarische Ehren zu erreichen, muß sich einer vierten Prüfung unterziehen. Diese wird in der verbotenen Stadt sogar unter den Augen des Kaisers selbst abgehalten, und die Glücklichen, welche diese schwierigste aller Prüfungen bestehen, werden Mitglieder der Hanlin-Akademie und führen den stolzen Titel "Poeten und Historiker des kaiserlichen Hofes". Die besten von diesen werden nach einer formellen Brüfung vor dem Naiser zu Tschuangspuen, d. h. etwa poeta laureatus, ernannt und haben damit Anspruch auf den Posten eines kaiserlichen Examinators oder auf andere hohe Würden.

Wie man sieht, ist das Mandarinentum in China mit Unrecht in so üblem Ruf. Die vielbegehrten Posten müssen mit großen Mühen und durch jahrelanges Studium erworben werden und kommen nicht etwa durch Günstlingswesen, hohe Verwandtschaften oder mächtige Freunde zur Besehung, wie es in manchen, uns viel näher liegenden Ländern zuweilen geschieht. Wohl kommen auch viele Unterschleife vor, im ganzen großen aber hat sich das System der Wettprüfungen durch anderthalb Jahrtausende ziemlich rein erhalten und läßt die Chinesen in einem ganz anderen, viel günstigeren Lichte erscheinen, als es gewöhnlich geschieht. Sin Volk, das litterarische Kenntnisse in so hohen Ehren hält, steht auf gesundem Boden, und es ist nur zu bedauern, daß diese Kenntnisse sich nicht auf nühlichere Gebiete erstrecken als die vergilbten, veralteten Klassisker Chinas.





# Die geheimen Gesellschaften Chinas.

001100

Von allen jenen, die China und die Chinesen durch vieljährige Beziehungen kennen, von Missionaren, Kausseuten, Diplomaten, werden die geheimen Gesellschaften des Reiches der Mitte als die Haupturheber der Christenmassacres und überhaupt als die Urheber der traurigen Zustände in den chinesischen Städten bezeichnet. Gelänge es der Pekinger Regierung, diese Geheimbünde zu brechen und zu vernichten, dann könnte an eine Regenerierung des Reiches gedacht werden; dann wäre es möglich, eine kaisertreue Armee zu schaffen und den Missionsanstalten sicheren Schutz angedeihen zu lassen; solange diese Geheimbünde aber fortbestehen, niemals. Den besten

Beweis dafür bilden die englischen Kolonien in Malakka und die holländischen Kolonien in der Sundasee. Solange man dort der chinesischen Geheimbünde nicht habhait werden konnte, waren Aufstände, blutige Kämpfe, Verbrechen an der Tagesordnung: erst seit den strengen Maßregeln gegen die Geheimbünde sind Ruhe und Ordnung einzetreten. Dasselbe gilt auch von Hongkong.

Gerade in diesen Kolonien, wo die oberfte Gewalt in den Händen der Europäer liegt, war es möglich, einen Einblick in das Wesen dieser chinesischen geheimen Gesellschaften zu erhalten und daraus auf ihre Macht und Ausbreitung in China selbst zu schließen. Im Reiche der Mitte gehört die Ausforschung dieser nach Hunderten zählenden Gesellschaften beinahe zu den Unmöglichseiten; wird doch Verrat an den Chinesen selbst durch den Tod bestraft; wie erst würde es den Europäern ergehen, welche gegen die Geheimbünde vorgehen wollten! Die erste Nachricht von ihrem Vestehen war in einem Buch des englischen Sinologen Doktor Milne enthalten, das im Jahre 1825 unter dem Titel Some accounts of a Secret Society in China erschien und die größte dieser Gesellschaften, die Tien-ti-shwey, behandelte. Das Buch erregte die Ausmerksamseit eines Dolmetschers im Dienste der niederländischen Kolonialregierung, Namens Gustav Schlegel. Gelegentlich einer Haussuchung bei einem des Diebstahls beschuldigten Chinesen in

Padang (Sumatra) wurden eine Anzahl Bücher und Dokumente vorgefunden, die Schlegel zur Uebersetung zugewiesen wurden, und in ihnen fand er die Bestätigung der Angaben Milnes, sowie die Thatsache, daß sich in Padang eine Loge der großen Tien-ti-Gesellschaft besand. Gestützt auf das reiche in seinen Handen besindliche Material, veröffentlichte er 1866 sein berühmtes Buch The Thian-Ti Hwey or Hung League. Ginige Iahre nachher gewann der Protektor der Chinesen in Singapore, Mr. W. A. Pickering, so viel Ginsluß auf die Hung-Gesellschaft, daß sie ihn zu ihren geheimen Sitzungen zuließ. Er vervollständigte die Kenntnisse, die bis dahin über das Wesen und den Umfang der Gesellschaft in die Oeffentlichseit gedrungen waren.

In ihrem Katechismus heißt es: "Seit der Erschaffung der Welt besitzen wir ben Namen Hung" . . . . " Ding und Pang, Himmel und Erde zusammen, erzeugten bie Söhne von Hung, in Myriaben vereinigt." Wirkliche Beweise ihres Bestehens stammen jedoch erst aus dem siebzehnten Jahrhundert, d. h. seit der Vertreibung der angestammten Kaiserdynastie durch die Tataren. Damals war ihr Wahlspruch: "Gehorche dem Himmel und thue recht"; und dieser Wahlspruch steht auch heute noch auf jeder Seite ihrer Bücher und Beröffentlichungen; thatsächlich aber ist ihr Wahlspruch: "Hoan Tscheng, Hok Beng", b. h. "Bertreibe die Tataren und setze die Mings wieder ein." Im Dialekt, wie er in der Proving Fokien gesprochen wird, heißt Tscheng die Mandschudnnastie und Beng die Mingdynastie. Neben dem Namen Tien-ti-Hwen wird von den Chinesen auch Sam-hap, d. h. Triad (ober Dreiheit, Dreieinigkeit) als offizieller Name des Geheimbundes anerkannt wegen der Vereinigung der drei Begriffe Himmel, Erde, Mensch. Geftütt darauf strebt der Geheimbund die Beteiligung aller Chinesen an, und um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Mittel erlaubt. Jede Loge — und es giebt deren wohl in jeder Stadt Chinas — besitzt eine Anzahl von Tai-ma, b. h. Werbern. Sobald sie aus irgend einem Grunde die Mitgliederschaft eines bestimmten Chinesen für wünschenswert erachten, erhält er auf geheimnisvolle Weise einen geschriebenen Befehl, sich zu der angegebenen Zeit an einem genau bezeichneten Ort einzufinden. Sat der Betreffende nicht den Bunsch, der Triad oder, wie sie auch heißt, der Hung-Gesellschaft beizutreten, so wird er seinen Wohnsitz aufgeben und sich unter anderem Namen in einem entfernten Orte verbergen, denn Widerstand wäre vergeblich. Frederick Bonle, der sich mit dem Wesen ber Hung-Gesellschaft eingehend befaßt hat, sagt darüber: "Irgend einen Racheaft, sei es förperliche Züchtigung oder eine falsche Anklage bei den Gerichten, zu welcher sich auch falsche Zeugen finden, hat der Betreffende dann gewiß zu erwarten, wenn ihm nicht noch Schlimmeres passiert. Zuweilen wird der Betreffende bei passender Gelegenheit von den Tai-ma überfallen und gefesselt nach der Loge geschleppt oder durch List in eine Falle gelockt."

Als Versammlungsorte der Hung-Mitglieder werden überall die geheimsten und entlegensten Schlupswinkel ausgesucht; in Canton und Singapore liegen sie zwischen Sümpsen und Dschungeln, und die Zugänge werden durch Bewassnete bewacht. Pickering erzählt, daß mehr als einmal Fremde, die den Geheimspruch als Erkennungszeichen nicht nennen konnten, auf der Stelle getötet wurden. Nach diesen Logenplätzen werden nun die Novizen geführt und dort einem ebenso umsangreichen wie haarsträubenden Zere-

moniell unterworsen, ehe sie als Mitglieder aufgenommen werden. Es würde wohl einen stattlichen Band füllen, sollte der ganze Hokus-pokus mit seinen Einzelheiten geschildert werden. Nachdem der Novize nahezu die ganze Nacht in Angst und Pein allen möglichen Prozeduren unterworsen wurde, gelangt er endlich vor den Thron des Meisters und liegt dort in weiße Gewänder gekleidet, mit aufgelöstem Haar und offener Brust auf dem Nücken, während acht Käte spiße Schwerter nach seiner Brust richten. Dort hat er zu schwören, daß er seine ganze Familie als tot betrachte und keine irdischen



Wahrlager.

Beziehungen und Verpflichtungen mehr anerkenne. Dann muß er einige Tropfen seines Blutes in einen mit Wein gefüllten Becher fallen lassen, und nachdem er diesen geleert, wird er als Novize in den Bund aufgenommen, um bei späteren Versammlungen noch weiteren Prüfungen unterworfen zu werden.

Die Hung-Gesellschaft besitzt keinen obersten Meister, sondern sie wird von den fünf Großlogen der Provinzen Fosien, Awangtung, Pünnan, Hunan und Tschefiang geleitet. Alle anderen Logen, auch jene in den Kolonien, dann in Amerika und Australien sind irgend einer der fünf Großlogen unterthan, und ihre Mitgliederzahl muß mehrere Millionen erreichen. In Singapore beispielsweise war sie im Jahre 1887 nahezu

so zahlreich wie die ganze chinesische Bevölkerung. Alle Mitglieder sind durch die strengsten Gesetze und Androhung furchtbarer Strafen zu Gehorsam und Einhaltung der Borschriften des Tien-ti verpflichtet. Der 34. der 36 Grundartikel verbietet ihnen, um nur das Wichtigste hervorzuheben, bei grausamer Todesstrafe, unter keiner Bedingung sich an die bestehenden Gerichte, Behörden oder Polizei zu wenden. Der 35. Urtikel sett ebenfalls die Todesstrafe darauf, wenn ein Mitglied irgendwie vor Gericht Zeugenschaft ablegt, außer es ist falsche Zeugenschaft auf Besehl der Logenleiter. Die ganze Gerichtsbarkeit aller Mitglieder der Loge liegt dem Meister ob. Man kann sich unter diesen Umständen den ungeheuren Einfluß und die Bedeutung der Hung-Gesellschaft in China leicht vorstellen. Sie bildet gewissermaßen einen Staat im Staate, viel stärker, besser organisiert und einflußreicher als dieser selbst, und wie Bonle jagt: "die verkommenste, blutdürftigste und bedrückendste Gesellschaft, welche die Weltgeschichte kennt." Schlegel sagt: "Die Hung-Gesellschaft hat überall, wohin sie kam, Bürgerkrieg und Mord im Gefolge gehabt", und Milne jagt: "Die Mitglieder schützen einander gegen bas Gesetz, verbergen ihre Verbrechen und helfen ihren Brüdern, sich der Hand der Gerechtigkeit zu entziehen." Bickering äußert sich folgendermaßen: "Die Tien-ti ist eine Bereinigung, um die Interessen ihrer Mitglieder gegen die Gesetze aufrechtzuerhalten und Reichtümer zu jammeln, indem sie den Freudenhäusern, Spielhöllen z. unrechtmäßig Tribut auferlegen." Der Polizeiinspektor von Singapore berichtet: "Sie sind eine ständige Wefahr für den Frieden der Kolonie." Sie üben überall eine Schreckensherrichaft aus, und die Mandarinen sind dagegen machtlos, denn irgendwelche Unternehmungen gegen sie werden durch Tortur, Mord, Brand ober durch falsche Anklagen gerächt, für welch lettere sich immer, wenn nötig, taufend falsche Reugen finden.

Die Logenleiter beuten in vielen Fällen ihre Macht zu ihren eigen Zwecken aus und gelangen so zu großem Reichtum. Tschang-Ah-Kwi, einer der Vorsteher der Loge zu Benang, wurde vor einigen Jahren wegen Mordes angeflagt und man fand, daß er ein Bermögen von 40 Millionen Mark befaß. Sein Spieggeselle Tschin = Ah = Pam erfreute sich eines nahezu ebensogroßen Bermögens. Das Obergericht in Singapore verurteilte den Distrift-Großmeister der Hungs, Namens Ahu-Tan-Tek, vor kurzem zum Tode, und er erklärte, man würde nicht den Mut haben, ihn hinzurichten. Thatsächlich wurde ihm das Leben geschenkt, wie man sagt, weil man sich vor der Rache der Hung-Mitglieder fürchtete. In China felbst wäre es bisher natürlich vergebliche Mühe gewesen, gegen die Hungs vorzugehen. Der beste Beweis ist ja der große Taisping-Arieg, der auf Veranlassung der Hung-Gesellschaft entsacht wurde und den China erft durch die Silfe der Europäer zu Ende führen konnte, nachdem die volfreichsten Provinzen in Büsten, die blühendsten Städte in rauchende Trümmerhausen verwandelt worden waren. In früheren Zeiten schritt die chinesische Regierung wohl energisch gegen die Hungs ein. So wurden in Canton an einem Tage allein dreitausend von ihnen enthauptet, und gelegentlich der Unruhen in Peking im Jahre 1817 wurden zehntausend in die dortigen Gefängnisse geworfen, wo sie verschmachteten. Allein die Hungs sind eine lernässche Schlange und der Kaiser von China leider kein Herakles.

Dagegen wurde in den europäischen Kolonien in Oftasien die Unterdrückung der Hung-Gesellschaft mit mehr oder minder Erfolg durchgeführt. Die Hungs sind die Ursache, daß sich ber Sultan bes unabhängigen Malanenstaates Berak unter ben Schuk Englands stellen mußte, denn er konnte mit seiner Macht gegen die fünfzigtausend Sungs in seinem Staate nicht ankämpsen. In Niederländisch-Indien und in den Philippinnen machte man zuerst in furchtbarer Weise Befanntschaft mit den Hungs, und dem Morden, Plündern und Rauben wurde dadurch wenigstens teilweise Einhalt gethan, daß man auf die Verleitung zum Eintritt in den Geheimbund die Todesstrafe setzte. Ebenso wurden über jene Chinesen, in deren Besitz man Flaggen, Bücher oder Abzeichen der Sung-Gesellschaft fand, die schwersten Strafen verhangt. Die gange mongolische Bevölkerung wurde strenger Kontrolle unterworfen, indem man ihnen eigene Quartiere anwies, außerhalb welcher sie nicht wohnen durften. Die Quartiere wurden in Bezirke abgeteilt und eigenen Beamten und Polizisten unterstellt, die für die Bevölferung verantwortlich waren. In jeder Straße oder Abteilung einer folchen waren eigene Wachleute. die jeden Einwohner perfönlich kannten und dafür zu forgen hatten, daß niemand nach einer bestimmten Sperrstunde ohne triftigen Grund eine Wohnung verließ. Allein auch biese strengen Maßregeln konnten die geheimen Gesellschaften nicht unterdrücken, wie die äußerft bewegte Geschichte der spanischen und niederländischen Kolonien hinlänglich beweist. Wie oft wurde Manila von den Hungs und anderen Geheimbündlern geplündert und besett! Wie oft war es notwendig, mit der ganzen Garnison gegen sie vorzugehen! Ebenso war Bandjermassin auf Borneo die Stätte blutiger Kämpfe, so daß die niederländischeindische Regierung sich entschloß, alle Mitglieder der Hungs und alle verdächtigen Chinesen aus ihrem Gebiet zu verweisen. Zehn Jahre später schrieb aber Schlegel: "Es ift unmöglich gewesen, die Hungs aus ihren Wohnsigen ganzlich zu vertreiben. bestehen heute noch an allen Orten." Die vielen Tausende, welche Niederländisch=Indien wirklich verließen, wandten sich nach dem Sultanat von Sarawak im Nordwesten Borneos, und Rajah Brook konnte sich gegen biefes Raubgesindel nicht anders helfen, als indem er zehntausend der eingeborenen Danaks anwarb und gegen die Chinesen zu Felde zog. So wurden sie vernichtet.

Merkwürdigerweise wurden die Geheimgesellschaften trop all dieser traurigen Ersahrungen, trop der schrecklichen Unsicherheit in Singapore und Penang, trop der vielen Raubanfälle, Kämpse und Morde in diesen englischen Kolonien am längsten geduldet, dis endlich der Aufstand von 40000 bewassneten Chinesen im Jahre 1876 auch hier energische Mahregeln nach sich zog. Statt aber ihre Unterdrückung anzuvordnen, beschränkte sich das englische Kolonialamt auf ihre Registrierung und Beaufssichtigung. Erst 1888, nachdem die Zustände unerträglich geworden waren und die englischen Beamten in ihrem Leben bedroht wurden, beschloß man die gänzliche Ausrottung der Geheimbünde, die auch thatsächlich gelungen sein soll. Auf wie lange, ist eine andere Frage.

Nächst der Tien-ti-Gesellschaft ist der gefürchtetste, mächtigste und verbreitetste Geheimbund Chinas die Wu-wei-kian, oder zu deutsch "Thue nichts", jener Bund,

-made

welchem das jüngste Massacre der christlichen Missionare 1895 zugeschrieben wird und dessen Witglieder von den Europäern Vegetarianer genannt werden. In früheren Zeiten sührte der Bund den Namen, "weißer Lotos" und 1724 erließ der Kaiser Yung-Tsching gegen ihn ein Edift, demzusolge alle Mitglieder vogelfrei erklärt wurden. Halssour hat sich während seines langjährigen Ausenthaltes in Shanghai eingehend mit den Vegetarianern beschäftigt, die diesen Namen deshalb führen, weil ihnen der Genuß von

Fleischspeisen verboten ist. Ursprünglich durften sie keine farbigen Aleider tragen, feine spitzigen Baffen ober Bertzeuge benuten (thatfächlich waren die Wunden der jüngst ermordeten Missionare durchweg Hiebwunden) und fein Bermögen Beim Eintritt in ben Bund beiiken. mussen sie jett noch ihre ganze Sabe dem Bund abtreten und behalten nur die Nutnießung, solange sie leben. Mehrzahl der Bündler gehören den wohlhabenderen Ständen an, und ber Bund, ber im Gegensatz zu dem Tien-ti einem einzigen Oberhaupt oder Großmeister untersteht, soll bemnach auch ungeheure Reichtümer besitzen. Zu Beginn des Jahrhunderts beschlossen die Begetarianer die Bernichtung der Kaiserdynastie in Peking. Der Plan wurde entbedt, und der Raiser Ria-Ring defretierte die Ausrottung ber Begetarianer im ganzen Reiche. Sie zogen sich unter ihrem Großmeister Fang= Dung= Tichen nach ihrem Hauptquartier Nanfing zurück und hielten monatelang ber Belagerung durch die Kaiserlichen stand. Endlich fiel Nanking, der Vicekönig ließ Taufende föpfen und gewährte nur



Chinefisches Räuchergefäß.

jenen Gnade, die sich entschließen würden, Fleisch zu essen, um dadurch ihre Unterwerfung und Losssagung von dem Geheimbunde auszudrücken. Thatsächlich unterwarfen sich sehr viele, allein keiner davon blieb lange am Leben. Sie wurden als Renegaten von den übriggebliebenen Geheimbündlern ermordet.

Statt unterdrückt und vernichtet zu sein, wechselten die Mitglieder der Gesellschaft den Namen derselben vom "weißen Lotos" in "Thue nichts" und sind heute zahlreicher und gefürchteter als je zuvor. Der Grund davon liegt darin, daß die Wusweiskian auf

ben Aberglauben des Volkes wirken. Die Chinesen halten sie für Magiker, im Bund mit diabolischen Mächten. Valfour sagt darüber: Gebildete Chinesen haben mir allen Ernstes versichert, daß die Wu-wei-stan aus Papier Vögel ausschneiden und diesen mittels eines Zaubermittels Leben einslößen. Sie können auch ihren Atem unglaublich lange Zeit anhalten, dis sie im Gesichte schwarz werden und alles Leben in ihnen erloschen zu sein scheint. Während dieser Zeit verläßt die Seele ihren Leib, um allerhand Auskünste einzuholen; sobald sie zurücksehrt, gelangen die Wu-wei-stan wieder zum Leben.

Das Hauptstreben der Gesellschaft ist wie bei den Hungs ebenfalls gegen die Fremdherrschaft, also gegen die Mandschuren gerichtet. Allein sie gehen in ihrem Grundsap "China für die Chinesen" noch weiter und stehen allen Europäern und allen europäischen Religionen, demnach zunächst den Missionaren, seindlich gegenüber. Eine ganze Menge der Morde und Angriffe auf Missionshäuser in den letzten Jahrzehnten werden ihnen in die Schuhe geschoben, ebenso wie sie auch direkt der jüngsten Grenelthaten beschuldigt werden.

Die drittgrößte Geheimgesellschaft ist die Ko-Lav-Wai oder "Gesellschaft des älteren Bruders". Als der lettere wird die frühere Kaiserdynastie Tang angesehen, und das Streben der Gescllschaft ist es, an die Stelle der Mandschuren die Nachkommen ber Tang zu setzen. Das Hauptquartier der Ko-Lao sind die mittleren Provinzen Chinas, Hunan und Honan, und die Mitglieder bes Bundes bestehen hauptsächlich aus Soldaten. Boyle fagt über fie: "Nach allen Berichten find fie eine tollfühne und gewissenlose Bande, die in den mittleren Provinzen des Reiches einen großen Teil der Missethäter und Bagabunden zu ihren Mitgliedern zählt", und Balfour sagt: "Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß, wenn einer ihrer alten Generale die Fahne des Aufruhrs entrollen würde, binnen fürzester Zeit hunderttausend Mann um ihn geschart wären." Nach Briefen, die ich in den letten Monaten aus China erhielt, wird dem Einfluß dieser Ro-Lao großenteils der Mißerfolg der chinesischen Waffen im Feldzuge gegen Javan zugeschrieben. Die Regimenter, welche zahlreiche Ko-Lao in ihren Reihen hatten ober ganz aus folchen bestanden, weigerten sich zu fämpfen oder liefen ganz davon in der Hoffnung, daß durch die Niederlagen die Mandschudnnastie gestürzt würde und damit ihre Hoffnungen auf die Tangdynastie größere Aussicht auf Erfüllung hätten.

Auch die Mohammedaner, deren Zahl in China zwanzig dis fünfundzwanzig Millionen erreicht, haben ihren eigenen großen Geheimbund, Hwup-Hwup-Iin genannt. Novizen werden dadurch gereinigt, daß man sie zunächst tüchtig durchbläut und ihnen dann Seisenwasser zu trinken giebt, was die Nachwirkung des bei den Taoisten so beliebten und bei den Mohammedanern verpönten Schweinesleisches paralysieren soll. Die unzähligen anderen Geheimgesellschaften Chinas sind viel kleiner und mehr auf gewisse Provinzen oder Städte beschränkt, gerade wie bei unserer eigenen Vereinsmeierei. Auf die sozialen und politischen Zustände des Reiches üben sie keinen nennenswerten Einfluß aus. Ob der große Mohammedanerausstand des Jahres 1895 in den Provinzen Schensi und Kansu auf den Einfluß der Geheimbünde zurückzusühren ist, kann nicht gesagt werden. Die Ausständischen waren hauptsächlich von religiösem Fanatismus

und blindem Chinesenhaß erfüllte Banden, die hier schon seit Jahrhunderten einen Rassen= frieg gegen die Ungläubigen führen; mit diesem Namen nämlich werden die Chinesen von den Mohammedanern bezeichnet. Die letteren, obschon ähnlich gesteidet wie die Chinesen und allen Gebräuchen derselben, selbst dem Zopftragen und dem Verkrüppeln der Füße bei den Frauen unterworfen, sind boch anderer Rasse, denn sie stammen aus dem fernen Turkestan und wurden vor einem Jahrtausend von den Kaisern der Tang-Opnastie nach Kansu gerusen, um dieses gegen die Einfälle der Tibetaner zu schützen. Sie erhielten bafür die Bewilligung, sich in Ransu und Schenfi anzusiedeln und zählen heute dort etwa zwanzig Millionen. Sie leben mitten unter den Chinesen, vermengen sich aber niemals mit diesen und sind ihnen auch seit jeher keindlichgesinnt geblieben. Die Mohammedaner haben noch eine zweite Geheimgesellschaft, beren Streben es ist, die beiden Brovinzen ganz von Chinesen zu befreien und ein unabhängiges mohammedanisches Reich zu gründen. Teilweise ist auch religiöser Fanatismus ein Grund des Hajses gegen die Chinesen, denn diese haben ihnen wohl die Ausübung ihrer Religion gestattet, aber die Moscheen von Singan, Lautschau zc. dürfen über den Pforten keinen Halbmond und keine Bezeichnung als Moscheen tragen; im Innern der Moscheen sind überdies auf Anordnung der chinefischen Behörden Statuen des Confucius und die Ahnentafeln der chinesischen Raiser ausgestellt, die von den Mohammedanern verehrt werden müssen. Das, zusammen mit dem Rassenhaß und den Bedrückungen durch die Mandarine, läßt die Gärung unter den Mohammedanern nicht zur Ruhe fommen.





# Chinesisches Beitungswesen.



Wie in so vielen andern Dingen, so zeigt die chinesische Kultur auch in Bezug auf das Zeitungswesen die größten Widersprüche. Während Europa nur noch wenige Kleinstädte besitzt, die nicht ihre eigene Tageszeitung aufzuweisen hätten, wohnen zwischen dem Himalaya und der sibirischen Grenze gegen vierhundert Millionen Menschen, denen der Begriff Zeitung in unserm Sinne noch vollständig undekannt ist. Und doch wären alle Grundbedingungen dasür in China massenhaft vorhanden. Die Chinesen sind ja die Ersinder des Papiers, der Druckerschwärze, des Buchdrucks, ja der Zeitungen selbst. Schon vor dreizehnhundert Jahren schnitten sie ihre Schriftzeichen in Holzplatten und druckten ganze Werke. Bor achthundert Jahren, im Jahre 1040, ersanden sie die bewegslichen Drucktypen, und während wir in Europa die Zeitung als eine Errungenschaft der neuesten Zeit ansehen, besaßen die Chinesen deren eine schon vor elshundert Jahren, denn chinesische Werke aus der Zeit der Dynastie Tang, zwischen den Jahren 713 und 741, erwähnen bereits die Pekinger Staatszeitung. Sie ist also um viele Jahrehunderte die älteste Zeitung der Welt, mit seltener Pünktlichkeit durch Generationen hindurch Tag sür Tag erscheinend.

Zu einer wirklichen Tageszeitung haben es aber die Hunderte von Millionen Zopfträgern bis auf die jüngste Zeit nicht gebracht, obschon es weder an schriftsellerischen Talenten, noch an Lesern, noch an Stoff mangelt. Und an Neugierde sehlt es wahrscheinlich ebensowenig, wenn man den großartigen Stadtslatsch in Betracht zieht, der durch Hausierer, Barbiere, Dienerschaft z. von Straße zu Straße verbreitet wird und stets willfährige Zuhörer sindet. Dann ist vielleicht die Regierung daran schuld, die mit eiserner Faust alle Zeitungsunternehmungen niederhält, Redasteure verfolgt und einsperrt, wie es bei uns, sagen wir vor dem Jahre 1848, der Fall war? Nicht im mindesten. Das mittelalterliche China ist im Gegensah zu manchem unserer modernen Kulturstaaten das Paradies der Preßfreiheit. Zeder sann brucken und veröffentlichen, was er will. Es giebt sein Preßgeses, seine Bürgschaft, keinen Zeitungsstempel, keine

Zenfur, keine Beschlagnahme. Litteratur, besonders die klassische, wird in China hochsgeschätzt. Die Litteraten gehören zu den angesehensten Ständen, und von der Bevölkerung ist vielleicht ein größerer Prozentsatz des Lesens kundig als unter den Lölkern von Südeuropa. Dennoch hat sich China bis auf die jüngste Zeit mit der einzigen Pekinger Zeitung begnügt.

Diese Befinger Zeitung, im Chinesischen "Tzing pao", ist in Bezug auf ihre Redaktion, ihr Aussehen und ihre Verbreitung ein Unikum. Der Text beschränkt sich auf Hofnachrichten und die Beröffentlichung von faiserlichen Erlassen, Ernennungen, Gesehen, Strafen zc. Alle Dokumente ber ganzen Regierungsmaschine bieses größten Reiches der Welt gelangen in den großen Staatsrat, und dieser verfügt, welche Dokumente veröffentlicht werden sollen. Abschriften berselben werden dann dem Geheimen Rat übergeben, von welchem täglich ein Mandarin den Dienst im faiserlichen Palast versieht. Dem Geheimen Rat liegt es ob, die Defrete, Diplome, Urteile zc. an ihre Bestimmung gelangen zu lassen, und dazu werden sie der Generalpostdirektion, einer Abteilung des Ariegsministeriums, übergeben, die sie durch eigene Kuriere nach den verschiedenen Provinzen entsendet, denn ein Postwesen nach europäischem Muster war ja bisher in China unbekannt. Gleichzeitig mit den Beamten der Postdirektion finden sich im Geheimen Rate täglich auch Beamte ber Ministerien und die Redakteure der Bekinger Zeitung ein, um von den verschiedenen Dokumenten Abschriften anzusertigen. Die Druckerei der Bekinger Zeitung, ein halbamtliches Unternehmen, untersteht der Oberaussicht der Postdirektion; sie hat darauf zu achten, daß der Wortlaut der amtlichen Bekanntmachungen nicht geändert oder gefürzt werde; sie erhält auch täglich eine für die verschiedenen Behörden der Hauptstadt wie der Provinzen bestimmte Anzahl Abdrücke, welche sie gleichzeitig mit den anderen Dokumenten durch die Kuriere versendet.

Man wird sich möglicherweise über den Ausdruck Zeitungsdruckerei wundern, denn bisher wurde ziemlich allgemein angenommen, daß die Bekinger Zeitung in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren ausschließlich geschrieben wird. Dies ist ein Irrtum. Die offizielle Bekinger Zeitung wird auch gebruckt, geradeso wie unsere Regierungszeitungen, und es besteht in Pefing hierfür eine eigene Druckerei mit Setzern und Pressen, nur erfolgt der Zeitungsdruck in Peking nicht so einfach und rasch, wie bei uns. Es vergehen immer einige Tage, bis eine Ausgabe der Zeitung hergestellt ist. Man muß sich eben vor Augen halten, daß unsere Setzer im ganzen mit ein paar Dutzend Buchstaben zu arbeiten haben, die in eigenen Käftchen rings um sie stehen, ja bei den neuen amerikanischen Sehmaschinen fallen sogar biese Settästen fort und die Seher arbeiten wie auf einer Schreibmaschine. In der chinesischen Sprache giebt es statt einzelner Buchstaben ebensoviele Tausende verschiedener Reichen; jedes Wort oder doch jede Silbe hat ihr eigenes Zeichen, und dementsprechend giebt es in chinesischen Druckereien auch ganze Katakomben gefüllt mit Tausenden von Kästlein', jedes mit anderen Typen. größte Druckerei, welche ich in China zu besuchen Gelegenheit hatte, war jene der fatholischen Mission in Zikaway, am Sutschau-Kanal gelegen. Ich wanderte dort lange Gänge auf und ab, zu beiden Seiten besetzt mit derartigen Kästen. In jedem lagen

verschiedene Typen, nicht etwa die winzigen Metallstäbchen, die so leicht zu handhaben sind, sondern Holzstücke von etwa einem Quadratzentimeter Durchschnitt für die gewöhn: lichen Typen. Unsere Buchstaben sind einfach in der Form und leicht zu erkennen. Die chinesischen Zeichen aber bestehen der Mehrzahl nach aus zwanzig bis dreißig verschiedenen Strichlein, funterbunt durcheinander gezogen, mit Auswüchsen, Quadratchen. Strichlein, Punkten und Kreislinien, daß einem europäischen Seper die Haare zu Berge stehen würden, hätte er es auch nur mit sechsundzwanzig derlei Zeichen zu thun. Und die Chinesen haben beren mindestens ebensoviele Taufende. Dabei sind mitunter Dupende dieser schwer zu unterscheidenden Hieroglyphen nur durch ganz kleine Strichlein oder Punkte voneinander unterschieden. Welche Freude für den Seper und erft recht für den Korreftor! Ein chinesischer Setzer müßte, wollte er sich aus den langen Galerien die Typen selbst zusammenholen, so viel umherlaufen wie ein Briefträger; er hat beshalb gewöhnlich einige Laufburschen zu seiner Verfügung, welche ihm die verschiedenen Thren, beren er bedarf, aussuchen.

Unter solchen Umständen darf es nicht wundernehmen, daß der Sat chinesischer Handschriften so viele Zeit beausprucht. Aber auch der Druck geht ähnlich langsam vor sich. Die Papierblätter der Pekinger Zeitung, neunzehn Zentimeter hoch und zwanzig Zentimeter breit, liegen neben dem Drucker, der den Sat in einem Holzrahmen vor sich stehen hat. Zunächst nimmt er mittels einer breiten Bürste, in der Form einem Blumenstrauß nicht unähnlich, etwas Druckerschwärze aus einem muldenartigen Gefäß und schwärzt die Typen. Dann legt er sorgkältig ein Blättechen darauf und fährt mit einem kleinen harten Handsissen. Damit ist ein Blatt einer Zeitung fertiggedruckt, denn weder bei chinesischen noch bei japanischen Büchern wird die Rückseite bedruckt. Die Blätter werden mit dem Druck nach außen einmal gefaltet und an den offenen Seiten zusammengeheftet. Würde man ein chinesisches Buch ausschneiden, so ergäben sich nach je zwei bedruckten Seiten immer zwei leere.

Sin solches Buch ist nun auch jedes Exemplar der offiziellen Pefinger Zeitung, benn der Inhalt verteilt sich auf zehn bis zwanzig und noch mehr Blätter, je nach der Menge des Textes. Sind alle Blätter in der geschilderten Weise gedruckt worden, jo werden sie gesaltet und zusammengeheftet dadurch, daß man sie etwa einen Zentimeter vom Rückenrand durchlocht, Bindfäden aus gedrehtem Papier durchzieht und diese zusammenknüpft. Ueber die Bindfäden aus Papier darf man sich nicht wundern, denn das chinesische Papier ist aus viel zäheren Stoffen angesertigt als das unsrige. In Korea sand ich sogar aus Papier gedrehte Seile und Schnüre allgemein in Gebrauch.

Jedes Exemplar der Petinger Zeitung wird nun mit einem Umschlag von gelbem Papier versehen, denn gelb ist die Farbe des Naisers; dann wird noch auf der hintersten Seite des Umschlags in roter Farbe der Name Tzingspao, d. h. Hauptstadtzeitung ausgedruckt, und damit ist die Zeitung zur Ausgabe bereit. Sigene Auriere der Postbehörde übernehmen die Pakete und laufen damit durch die Straßen Pekings, um sie den einzelnen Mandarinen, Legationen und sonstigen Abonnenten zu überbringen. Auf die Zeitung kann nämlich auch um den geringen Preis von beiläufig einer deutschen Reichsmark für den Monat abonniert werden.

----

#### 英期海湖港 **房架元養東廣** 海馬山場西亚 西角十州泉 路五四海東東 西分純和海 首館陽念湖

宣師場念園 切分正文五塊區五角大加〇洋等廣十銅岩IO五股紀洋等時域 北上景景分八州分小版更萬八茶隨瓶洋海時十紀洋百場紀 門洋丸金楼分經鑄版一油歐金母午〇八阪庭瓶洋七金

# 学人也

## 丹靈紅藥溶

學紅俱時里生八重學本 第一位國際條亦熟音石表號 等馬。對是屬於 1 個個大領 「格爾爾國洋族和法律 格爾爾國洋族和法律 全此洋海岛斯文時間和精 事言仍到貨掛圖花落木巧

地獨爾得山

務藥元養海上 發 和 別金經典與 中 納力經過與金海十年百大

· 粉丸鏡烟瓶念瓶十起百大 1094 拾服一吸四小二洋粒填

油意如應當

路馬洋錦公發均掉瓶中十角大 西路英在道格原代倫念二海湖 首石大上 外批售各四瓶洋一

司公東大

美面請定營本金麦茲 散觀至放就行銀廠啓 時可本色欲經鐘專者 十洋也 计像買理表造为 行 看者或如現各項 答 檢訴欲各歸色質

房臺大氏臣屈 临爲大英海」

粉香牙擦當固

蘇村香稻站

福須只會魚酒粉美倉條子商A 及臨此前籍督元県蜀門林京 配明- 北級追與味度安徽都 内於愚公新點 以四團實應美 電水源納名

丘皇收添設学 平洋預宴公

口角公爲各

正五司宽色 一分馬歐個 馬踆車伏蘭

山更暨黃物園 多過本名自 雅格往党入即 超外官有智则 倫陳紳十畵以

有美丽的金修 外储赢金走登 國併災素歌裝

花照值本一

即彈遊納所置

并帅客除飛來

奇設現影無流 精相暑準不留

(Tá)

Dismoss Google

Davon machen auch eigene halbamtliche Druckereien in jeder Provinzhauptstadt Gebrauch. Kaum ist der Kurier aus Peking mit den Regierungsdepeschen und den Zeitungsnummern im Yamen des Generalgouverneurs oder Vizekönigs eingetroffen, so kommt ein Zeitungsexemplar nach der Druckerei, um dort für die Abonnenten und Beshörden der Provinz nochmals vervielfältigt zu werden.

Der ganze geschilderte Borgang nimmt wie gesagt mehrere Tage in Anspruch. Nun liegt es aber im Interesse der Behörden und Legationen, so rasch als möglich in den Besitz der einzigen offiziellen Regierungsnachrichten zu kommen, und deshalb werden mit stillschweigendem Einverständnis der Postverwaltung in Peking noch zwei andere Ausgaben der Zeitung veranstaltet. Bei der einen, "Tichang peun", d. h. lange Zeitung (weil das Format etwas länger ist), wird der Text der Dekrete ze. auf Wachderplatten rasch eingeschnitten und von diesen der Druck veranstaltet; für die zweite "Sie's peun", d. h. geschriebene Zeitung, wird der Inhalt der Dokumente von Schreibern rasch in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren abgeschrieben. Sie besteht aus einem einfachen Blatt Papier ohne Umschlag. Diese Ausgabe kommt gewöhnlich einige Tage früher als die gedruckte zur Berteilung und kostet, ihrer Herstellungsweise entsprechend, erheblich mehr, d. h. etwa 24 Neichsmark monatlich.

Nehmen wir einmal eines der gelben offiziellen Zeitungshefte zur Hand. Natürlich müssen wir, wie bei arabischen und jüdischen Büchern, von rückwärts beginnen. Iede Seite wird durch violette Linien in sieben vertikale, etwas über einen Centimeter breite Rubriken geteilt, und in jeder Rubrik stehen vierzehn Zeichen, die aber nicht am oberen Rande, sondern etwa fünf Centimeter weiter unten beginnen. Auf jeder Seite bleibt dieser obere Raum als Ausdruck der Achtung für die kaiserlichen Dekrete und Nachrichten frei, geradeso wie wir es in unseren Briefen an Hochgestellte zu thun pflegen.

Die erste Rubrit der ersten Seite, nach unserer Lesart also die letzte, enthält das Datum: Tag, Mond und Regierungsjahr des Kaisers; die zweite die Inhaltsangabe (mu-lu). Dann folgen auf dem Rest der ersten und zuweilen auch der zweiten
Seite Hos- und Palastnachrichten. Ieder Ausgang des Kaisers, jedes Gebet, jeder Besuch wird genau mit allen Einzelheiten des Zeremoniells, der Kleidung und des Gesolges verzeichnet. Die dritte Seite enthält den Garnisonsbesehl, d. h. den Stand
und die Dienstleistungen der verschiedenen Tatarenbanner von Pesing. Auf den folgenden
Seiten besinden sich die Ediste des Kaisers, dann die Ernennungen und Verfügungen
auf Grund von Meldungen der Censoren und Provinzgouwerneure, schließlich Meldungen
aus den verschiedenen Provinzen und Vorfallenheiten in Pesing, kaiserliche, militärische
oder polizeiliche Strasen u. dergl. Eine eigentümliche Einrichtung der Pesinger Zeitung
ist es, daß die Verfügungen des Kaisers gewöhnlich einige Tage früher veröffentlicht
werden als die Verfügungen des Gouverneure, auf welche hin sie getrossen wurden,
denn die chinesische Horeibt vor, daß die kaiserlichen Worte stets allen
andern vorgehen.

Im ganzen und großen ist also die Pekinger Zeitung etwa unseren offiziellen Regierungszeitungen ähnlich, allein man würde sich gewaltig irren, wollte man annehmen, Delse-Wartegg, China und Iapan.

ihr Inhalt wäre auch ähnlich langweilig. Im Gegenteil, die Lektüre berselben oder vielmehr die Uebersetzung ist für den Europäer, welcher Hof und Regierung, Leben und Sitten in China kennen lernen will, eine unerschöpfliche Quelle des Wissens, und ich gestehe offen, ich verdanke dieser Lektüre mehr Nachrichten, Fingerzeige, Aufschlüsse als allen diebändigen Reisewerken über China. Ich din zuerst in Siam auf diese offiziellen Beröffentlichungen ausmerksam gemacht worden, und während meiner folgenden Reisen in China, Korea und Japan war es stets meine erste Sorge, möglichst viele Nummern der Regierungszeitungen durchzustudieren. Sie sind die einzigen Bädeker jener Länder. Das ganze China, von Peking dis in die fernsten Grenzländer, vom kaiserlichen Hossen bis herad zu dem Treiben der Wegelagerer und Seeräuber entrollte sich in diesen kleinen, mit Hieroglyphen gefüllten Blättchen vor meinen Augen: Militär und Marine, Gerichtspsseg, Tempelopfer und Uhnenverehrung, Beamtenwesen, Agrifultur, Industrie, Abersglauben und Volksgedräuche, und fürwahr, es könnte kein bessers Buch über China geschrieben werden, als wenn man einen Jahrgang der Pekinger Zeitung übersehen und durch Erklärungen ergänzen würde.

Das, was man in anderen Ländern gewöhnlich als offizielles Vertuschungssinstem bezeichnet, kennen die Chinesen nicht. Ich war auf das höchste erstaunt, als ich in der Pekinger Zeitung alle Missethaten der höchsten Mandarine, Ministerials beamten, Tatarengenerale ganz offen geschildert kand. Ia sogar Anklagen gegen die Kaiserin=Exregentin, gegen die Kaiserinnen und Prinzen von seiten der Censoren sinden in der Tzing=pao Aufnahme, dazu die Straken, welche der Kaiser auf Grundlage von Berichten zu erteilen für gut fand. Wo wäre ein ähnliches Vorgehen in europäischen Staaten denkbar?

Die Erklärung dieses merkwürdigen sozialen Phänomens liegt darin, daß es in China keine innere Politik, keine politischen Parteien, keinen Sozialismus und Anarchis: mus giebt; daß man in China keine absolute, keine despotische Regierung, sondern im wahren Sinn des Wortes nur ein Patriarchat kennt. Die Chinesen werden wie eine Familie betrachtet, deren Patriarch der Kaiser ist, und vor diesem giebt es kein Hoch und Niedrig, alle werden nach demselben Recht und Geset behandelt.

In den dem europäischen Handel geöffneten Vertragshäsen entstanden in den letzten Jahren auch einige chinesische Tageszeitungen, aber sie wurden ursprünglich nicht durch Chinesen, sondern durch Engländer gegründet und nach europäischem Muster eingerichtet. In diesen Vertragshäsen spielt das europäische Zeitungswesen eine bedeutende Rolle. Obschon beispielsweise Shanghai nur etwa 6000 europäische Einwohner zählt, giebt es dort doch drei englische Tageszeitungen und mehrere Wochenblätter, darunter ein deutsches: Der ostasiatische Lloyd, das einzige deutsche Blatt in ganz Usien. Hongstong mit seinen 10 000 Europäern besitzt drei englische Tagesze und zwei Wochenblätter. Tientsin, Umoy und Futschau je eine Tageszeitung, obschon die europäischen Kolonien dieser Städte kaum einige hundert Einwohner zählen. In der portugiesischen Kolonien Wlacav giebt es noch einige portugiesische Blätter. Als nun die Herausgeber einiger bieser europäischen Zeitungen das rege Interesse sahen, welches ihre Veröffentlichungen

auch unter den englisch sprechenden Chinesen fanden, versuchten sie die Herausgabe chine= üscher Tagesblätter, welche gleichzeitig mit den englischen erschienen, und der Erfolg war derartig, daß in den letten Jahren eine ganze Reihe chinesischer Blätter entstanden. So erscheint in der Redaktion der China Mail in Hongkong die chinesische Wa T'ziat Pao, in jener der Daily Preß die chinesische Tschung Ngoi San Pao. Die größte chinesische Tageszeitung aber wird von der Redaktion ber North China Daily News in Shanghai hergestellt und heißt Tschen-Pao (Shanghai-Neuigkeiten); ja die unternehmenden Herausgeber dieser Blätter veröffentlichen seit einiger Zeit sogar ein illustriertes Wochenblatt in chinesischer Sprache, Hu-Pao (litterarische Neuigkeiten), und machen damit vortreffliche Geschäfte. In Tientsin kommt gleichzeitig mit der dortigen Times der Tiche=Bao (etwa die chinesischen Worte für Times) heraus, und in der größten Stadt Chinas, in Canton, gab vor zwölf Jahren der dortige Bicekönig Tichang-Tschi-Tong jelbst die Beranlassung zur Gründung einer chinesischen Tageszeitung, zu deren Redakteur er einen seiner Sefretäre ernannte. Diese Zeitung, Awang-Pao (Neuigkeiten der Provinz Kwangtung), wurde von dem Nachfolger des Vicefönigs eine Zeitlang unterdrückt, ericheint aber jetzt wieder unter dem Namen Tschung si diche Bao (Tagesneuigkeiten aus China und dem Westen). Ist es nicht bezeichnend für die Zustände in dem Jahr= tausende alten Reiche der Mitte, daß der Bicekönig einer der größten Provinzen des= jelben zum Zeitungsgründer wird? Friedlich und freundschaftlich verträgt sich dieses vicekönigliche Blatt mit seinem einzigen Cantoner Rivalen, dem Ling nam biche Pao, zu deutsch Tägliche Nachrichten am Ling nam. Canton hieß nämlich in früheren Zeiten Ling nam. Auch in dem durch den Frieden von Shimonofefi eröffneten Hafen Sutschau wurde 1897 eine neue, dreimal monatlich erscheinende Zeitung gegründet, welche den Namen Schiwu Pao, d. h. etwa "die Zeiten", führt. Ihre Druckerei bejchäftigt sich auch mit der Uebersetzung und Herausgabe von nützlichen europäischen Büchern.

Damit sind wohl alle Zeitungen des Vierhundert-Willionen-Reiches erschöpft, ein halbes Dupend von je brei- bis sechstausend Auflage, das Shanghaier Tschen-Pao ausgenommen, das täglich in einer Auflage von zwölftausend Eremplaren gedruckt wird. Aber neben diesen Blättern wirft schon seit Jahren noch ein anderes, halbwöchentliches Blatt, das an Auflage alle zusammen übertreffen dürfte und bis in die entferntesten Provinzen des Reiches, ja nach Tibet und der Mongolei geht, überall gelesen, überall beachtet wird und gang im stillen den größten Einfluß unter allen periodischen Beröffentlichungen Chinas ausüben dürfte, ein Blatt, besser gedruckt und von vornehmerem Aussehen als alle anderen, die Befinger Zeitung nicht ausgenommen. Es führt den Titel P-wen-lu und wird von den Priestern der katholischen Mission in Zikawei bei Shanghai herausgegeben. In meisterhafter Weise verstehen es die chinenischen Redakteure, katholische Priefter, das Bolk zu belehren, Auszüge aus der Bekinger Zeitung wie aus den europäischen Blättern zu bringen, dazu gediegene Arkifel über Europa und seine Errungenschaften, aber gleichzeitig wird auch für die katholische Religion Propaganda gemacht, und es ist nicht zum geringsten diesem Blatte zuzuschreiben, wenn die fatholische Kirche heute in China weit über eine Million Anhänger besitzt.

Die chinesischen Tagesblätter sind in Aussehen und Einteilung nicht etwa das, was wir in Europa als chinefisch zu bezeichnen pflegen, exotisch, eigentümlich, verzwickt, verschnörkelt, denn sie sind ja nicht der chinesischen Kultur entsprungen, sondern der europäischen und wurden nur der chinesischen angepaßt. Der Mehrzahl nach besitzen sie etwa das Format der deutschen Gartenlaube und haben vier Blätter, bei denen auch die Innenseiten bedruckt sind, geradeso wie bei unseren Zeitungen. Auch die Einteilung ift ganz dieselbe, nur umgedreht; dort, wo bei und die Anzeigen stehen, also auf der letten Seite, befinden sich Titel und Leitartifel, und das was bei uns die erste Seite ift, ist bei den chinesischen Blättern die lette, ganz gefüllt mit Reklamen. man noch, die chinesische Kultur sei seit Jahrtausenden stehengeblieben! Reflamen von Geheimmittelchen, Pillen und Bülverchen, von Schneibern und Schuftern, von Theatern und Bergnügungen, Berluftanzeigen, Land= und Säuferverfäufe u. deral. Manche dieser Anzeigen sind sogar schon mit kleinen Bilderchen illustriert, um die Aufmerksamkeit besser anzuziehen. Und all diese Dinge findet man nicht nur auf einer Seite. Nein, bei ben meisten Blättern find vier gange Seiten, also die Sälfte ber Ausgabe, mit Anzeigen gefüllt, deren Lefture einen tiefen Einblick in das wirkliche Volksleben und den Volkscharafter der Chinesen gewährt. Zeigt die Pekinger Zeitung den Hof, das offizielle China und jene Ereignisse, welche zur Kenntnis und Behandlung von seiten der Regierung kommen, so führen die Reklameseiten der lokalen Blätter den Fremden in den chinefischen Kleinverkehr, in die Details des städtischen Lebens ein und zeigen, daß dieses Bolf im großen und ganzen gerade so lebt, wie wir Europäer, nur übertragen ins Chinefische.

Besehen wir und die letten, d. h. also die ersten Seiten der chinesischen Zeitungen. Der Kopf ist gang wie bei unseren Blättern; der Titel recht groß, daneben in kleineren Zeichen die Stellen, wo man in der Haupstadt wie in den Provinzen abonnieren kann. darunter das chinesische Datum. Der Preis einer Nummer ist durchschnittlich etwa fünf bis sechs Sapeken, also etwa anderthalb Pfennig. Dann folgen vortrefflich geschriebene Leitartikel über in= und ausländische Dinge, und die chinesischen Redakteure nehmen gar keinen Anstand, der Regierung allerhand gutgemeinte Natschläge zu geben. Die zweite Seite enthält Auszüge aus der Pekinger Zeitung, Ernennungen, faiserliche Edifte ic., welche sich die Zeitungen von ihren hauptstädtischen Korrespondenten, die es auch in China schon giebt, telegraphieren lassen. Daran schließen sich llebersetzungen der Reuterschen Depeschen über die wichtigsten Ereignisse der westlichen Welt, benn Reuter hat auch in Oftasien seine Abonnenten. Den interessantesten Teil der chinesischen Zeitungen bilden indessen die letten Textseiten: Lokalnachrichten, Teuilleton. fleine Korrespondenzen aus der Proving, Personalsachen, Gerichtspflege zc. Wie man sieht, haben sich die chinesischen Ritter der Feder oder vielmehr des Pinsels, denn man schreibt in China mit einem Binsel, die europäischen Zeitungsredaktionen gang zum Borbilde genommen. Nun kommen in den englischen Blättern, aus welchen sie einen großen Teil ihrer Weisheit schöpfen, eine ganze Menge von Begriffen und Dingen vor, für welche es begreiflicherweise keine chincsischen Wörter giebt, wie 3. B. Telephon,

Annual of Contract

Telegraph 2c. Statt lange Umschreibungen zu gebrauchen, nehmen sie ähnlich klingende chinesische Wörter zu Hilfe, die an und für sich ganz andere Dinge bedeuten, was ansänglich dem chinesischen Leser recht chinesisch vorkommen mag. In ihrer Art sind sie wie unsere Vilderrätsel. So z. B. wird das Wort Ultimatum von den chinesischen Redakteuren durch die Zeichen U=li=ma=tung gebildet, Telephon aus den drei Zeichen to-li=fung, und status quo aus se=ta=tu=fo. Ebenso schwierig ist es für sie, in den Anzeigen europäischer Kausseute deren Namen zu schreiben. Deshalb besitzt jedes europäische Haus einen eigenen chinesischen Namen, so z. B. heißt Ehlers E=li=si, Golding Go=ting, Morrison Ma=li=sun, Wolf Wa=su, Wiskinson Way=king=sun ze. Nur Meier oder Mayer giebt es wie allüberall auf unserm Erdball, auch sogar in China, Meyer bleibt Meyer, wohin er kommt, nur wird der Name im Chinesischen Mei=ier geschrieben.

Ihre Nachrichten suchen sich die chinesischen Redaktionen in der ganzen Stadt geradeso zusammen wie ihre amerikanischen Kollegen, nämlich durch Reporter. Man muß es den chinesischen Reportern lassen, sie verstehen ihr Geschäft ausgezeichnet und jind geradeso findig und gerieben wie jene von Chicago. Sie haben eine merkwürdige Spürnase, verstellen und verkleiden sich, wo es erforderlich ist, sind bei jedem Bankett, bei jeder Feuersbrunst zugegen, und fehlt ihnen Stoff, so wird erfunden. Alls ich mir in Shanghai eine Nummer des Tschen-Pao übersetzen ließ, war ich überrascht, barin eine geheime Unterredung zwischen einem ausländischen Vertreter und dem Taotai (Gouverneur) von Shanghai wörtlich angeführt zu sehen und staunte über die augenscheinliche Reporterfindigkeit. Als ich gelegentlich bei dem Namen des Taotais vorbei= fam, erklärte sich das Kunststückchen von selbst. In China weiß man eben nicht, was verschloffene Thüren sind. Während der Verhandlungen den Taotais mit den Konsuln, Behörden, Missionaren 2c. sind die Thüren des Berhandlungssaales weit geöffnet und rings um die Beamten brangen sich Diener, Sefretare, Soldaten, ja sogar stockfrembe Neugierige. Unter solchen Verhältnissen ist es einem Reporter in China leichter gemacht als seinem amerikanischen Berufskollegen.

Trop all dieser Anpassungen der chinesischen Redakteure an ihre englischen Borbilder in Oftasien zeigt sich in ihren Berichten doch ein nawer Geist, Aberglauben und Leichtgläubigkeit, die dem Leser unwillkürlich ein Lächeln entlocken. Beim Lesen der einfältigen Lokalberichte und Korrespondenzen aus der Provinz siel mir die merkwürdige Uebereinstimmung mit ähnlichen Berichten auf, wie sie bei uns noch im setzen Iahrshundert häusig zu lesen waren und allgemein Glauben fanden. Die Geschichte wiedersholt sich eben, und man kann die einzelnen Phasen unserer eigenen Kulturentwickelung heute noch in fernen Ländern bei anderen Lölkern wiedersinden, unser Altertum, unser Mittelalter, unsere neuere Zeit. Das habe ich auf meinen Reisen in allen Weltteilen in tausenderlei Einzelheiten gesehen, das fand ich, wie gesagt, auch in der chinesischen Presse. Ich erwähne hier nur einige den Cantoner Blättern entnommene Nachrichten, z. B. vom 8. Mai 1894:

"Eine Jungfrau hatte in einem Rocke unvorsichtigerweise eine Nadel stecken lassen, die ihr beim Ankleiden in die Haut drang. Ratlos standen die herbeigerusenen

chinesischen Aerzte, ohne Mittel, zu helfen und den Schmerz zu lindern. Da rief ihr Bruder einen Freund herbei, der sich auf dergleichen verstand. Er legte dem Mädchen ein mit geheimen Zeichen beschriebenes Papier auf die Brust, und am folgenden Tage kam die Nadel richtig zum Vorschein, so daß sie entfernt werden konnte."

- 9. Mai: "In Schuntak kamen bei einem starken Regenguß zwei Fischlein vom Himmel nieder. Sie sahen so lieblich aus, daß die Bevölkerung sie nicht zu speisen wagte. Sie wurden deshalb sorgkältig in den Fluß gesetzt, wo sie lustig davonschwammen."
- 10. Mai: "In der Pu=Tschi=Tschiao=Straße mietete jemand ein Haus und machte bekannt, daß er von den Heiligen zum Erlöser der leidenden Menschheit bestimmt sei. Er fand starken Zuspruch, besonders von Frauen. Da thaten sich die Nachbarn zusammen und jagten ihn davon."
- 11. Mai: "In einem Gebäude des Panyü-Ritters wuchs vor einigen Tagen ein Bambus hervor, der in einem Vormittag die Höhe von sieben Fuß erreichte, das Dach durchbrach und in drei Tagen 70 Fuß hoch war. Es giebt Leute, die das wunderbar finden, obschon eigentlich nichts natürlicher ist. Der Boden ist dort schwesels haltig, und Schwesel ist bekannt wegen seiner Expansivkraft."

Derartige Mitteilungen fand ich in jeder Zeitungsnummer, zuweilen auf derselben Seite mit Reuter Depeschen. Das alte und das moderne China begegnen sich in diesen Blättern, aber es wird gar nicht mehr so lange dauern, dis die Bewohner der Hauptstädte derlei naive Nachrichten gar nicht mehr lesen werden. Dafür werden sie desto größere Ausmerksamkeit den Bank und Verkehrsnachrichten, den Wechsel und Aktienkursen zuwenden, die von Jahr zu Jahr in den wenigen bestehenden Blättern immer mehr Platz einnehmen. Der Keim für den neuen Kurs ist auch in China gelegt, und in zwei Jahrzehnten dürfte jede größere Stadt des Reiches der Mitte ihre Zeitung besitzen.





# Geld- und Bankwesen.

---

So sehr der Außenhandel Chinas in den letzten Jahrzehnten auch gestiegen ist, so dildet er noch heute nur einen kleinen Prozentsat des Vinnenhandels dieses ungeheuren, an Größe den ganzen europäischen Kontinent weit übertreffenden Reiches. China ist so überaus reich an Naturprodukten aller Art, daß es dis auf die jüngste Zeit ause ländische Produkte kaum gebraucht hat; die Produkte des Südens gehen nach dem Norden, jene des Nordens nach dem Süden. Im ganzen Reiche findet der regste Austausch der eigenen Erzeugnisse statt. Die Flüsse, Kanäle, Straßen, Pfade sind jahraus jahrein mit Frachtladungen bevölkert, und wohl kein einziges Reich der Erde dürfte einen so großartigen Vinnenhandel besitzen wie China.

Dabei hat China noch immer keine von jenen Erleichterungen des Verkehrs, die wir heute bei uns als unerläßlich für den letzteren ansehen: wenige Eisenbahnen, kein geregeltes Postwesen und kein Münzwesen. Während in allen zivilisierten Staaten der Erde Banknoten, Gold= oder Silbermünzen den Handel vermitteln, giebt es in dem chinesischen Reiche keine solchen; nicht Gold und Silber, sondern Aupfer ist der Standard, und was die Banknoten betrifft, die von den Chinesen ersunden wurden und deren Einsührung in den Handelsverkehr schon der alte Marco Polo auf seinen Reisen in China vor sechshundert Jahren gepriesen hat, so sind sogar diese in dem Reiche der Mitte außer Kurs gekommen und nur noch in einigen Städten in lokalem Gebrauch. Statt Pfund Sterling, Vollars, Napoleons, Mark und Gulden giebt es in China nur kleine durchlochte Kupferscheiben als gesetzliche Münze; sie sind es, die dem Tausende von Willionen Mark erreichenden Geschäftsverkehr als Grundlage dienen.

Auf welche Weise geschieht dies nun? Wie können die Kaufleute in Canton und Formosa mit jenen in der Mandschurei oder in Tibet auf Tausende von Kilo= metern Entsernung den Geschäftsverkehr unterhalten? Wie können sie selbst in den einzelnen Provinzen oder Städten ihre Waren bezahlen, wollen sie es nicht mit ganzen Maultierladungen von Kupfermünzen thun?

Und boch sind diese Aupsermungen, wie gesagt, die einzigen Münzen des Reiches

und waren es schon vor Jahrtausenden. Im chinesischen Museum zu Hongkong habe ich Kupfermunzen gesehen, die viereinhalb Jahrtausenbe alt waren. Münzen, nicht von runder Form, sondern viereckige Scheiben mit einem Loch am obern und zwei fingerartigen Anfatzen am untern Rande; die aufgeprägten Schriftzeichen bejagten, daß sie im Jahre 2800 vor Christi Geburt unter der Dynastie Wuti zirkulierten: andere Münzen von ähnlicher Form stammen aus der Zeit der Sia-Dynastie, also 2000 Jahre vor Christi Geburt. Ich selbst besitze chinesische Münzen in der Form und Größe unserer Rasiermefferklingen, die über 2000 Jahre alt sind, andere runde von etwa sechs Centimeter Durchmesser stammen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung und besitzen schon die vierectige Durchlochung in der Mitte, welche alle chinesischen Rupfermunzen ohne Ausnahme heute noch zeigen. Ohne Loch feine Münze. Wie ist es nun möglich, daß bieje Münzen bei so ungeheuren Summen, um die es sich zuweilen handelt, als Rahlungsmittel bienen?









-tate-Ma

ben von der chinefischen Rollbehörde herausgegebenen Briefmarken als Wertangabe einen, zwei oder drei Candarins, und fragt er, was der Candarin für einen Wert besitzt, so wird ihm zur Antwort, daß zehn Sapefen oder, wie sie im Chinesischen heißen, Li, einen Candarin ausmachen; allein Taels, Candarins und Li sind nur fistive Werte, als Münzen bestehen sie nicht, ebensowenig wie heute die englischen Buincen. Die wirkliche Münze des Aleinverkehrs in ganz China ift der Cash, und etwa 1350 bis 1450 dieser Cash bilden einen Tael. Es befinden sich nämlich unter den Cash so viele falsche oder schlecht geprägte, abgegriffene Münzen, daß nicht einmal die gesetzliche Zahl von 1350 eingehalten wird, sondern je nach der Güte der Münzen 1350—1450 Cash dazu gehören, um einen Tael auszumachen. Der Tael wird in zehn Tiao und von biesen jeder wieder in zehn Candarins, jeder Candarin in zehn Li eingeteilt. Wie die Kupfermunzen, jo haben auch die Taels selbst nicht im ganzen Lande den gleichen Wert. Am wertvollsten ist wohl der Haikwan=Tael, in welchem die Zollabgaben geleistet werden. Daneben hat jede Provinz ihren eigenen Tael, und will ein Kaufmann in Shanghai etwa hundert Taels nach Hankau oder Tientsin oder Niutschnang remittieren, so gelten diese 100 Taels in Hankau vielleicht 101, in Tientsin 98, in Miutschuang 103 Taels, bei beständig wechselndem Kurs.

In Canton sind die Taels überhaupt abgeschafft, und die gesetliche Münzeinheit ist seit einigen Jahren der Canton-Silber-Dollar. Der Bizekönig der Provinz Awantung hat nämlich vor mehreren Jahren in Canton eine Münze mit europäischen Prägemajchinen und unter europäischer Leitung errichten lassen, wohl die großartigste Münzjtätte ber Erde, deren Graveure, Arbeiter ic. aber durchaus Chinesen sind. Dort kommen nun seit 1890 gut geprägte ganze, halbe und fünftel Dollars zur Ausgabe, welche, obichon sie keine Durchlochungen in der Mitte zeigen, von der dortigen Bevölkerung allgemein angenommen werben. Auf der Rückseite dieser Canton=Dollars, welche im Wert dem japanischen Den und dem mexikanischen Dollar ziemlich gleich sind, befindet sich das chinesische Wappentier, der mehrfach gewundene Drache, und die Umschrift in englischer Sprache: "Awantung Province" nebst der Wertangabe, die aber nicht auf den Dollar, sondern auf den Tael Bezug hat. So zum Beispiel heißt es auf dem Dollarstück nicht etwa ein Dollar, sondern sieben Tiao (mace) und zwei Candarins. Auf den filbernen Zehn= und Kunf-Cent-Studen, die ebenfalls zur Ausgabe gelangten, heißt es 72 resp. 36 Candarins. Wohl hat der Canton Dollar 100 Cents gerade wie der mexikanische, aber es wird nicht nach Cents, sondern nach Cash gerechnet, von denen 972 auf den Dollar gehen. Diese Cash der Cantoner Münze, heute in China die beliebteften, zeigen auf ihrer runden Scheibe von zweieinhalb Centimeter Durchmesser chinesische Bezeichnungen, die soviel als "Gangbare Münze" bedeuten. In der Mitte find sie gerade so durchlocht wie die Cash in anderen Provinzen.

Dieser Wirrwarr von Münzen wird in den offenen Häfen, hauptsächlich in Canton, Shanghai, Tientsin und Futschau, noch durch die vielen ausländischen Münzen erhöht, Singapores, Hongkongs und mexikanische Dollars, dann japanische Yen, spanische und portugiesische Münzen, alle von verschiedener Silbergüte und demzusolge von verschiedenem

Wenn sie nur alle echt wären! Aber in wenigen Ländern habe ich eine so große Zahl schlechter oder falscher Münzen angetroffen wie in den chinefischen Safenstädten. Im Inlande oder in den nicht geöffneten Safen kommen Silbermungen überhaupt nicht vor. In Shanghai und Hongkong nehmen die chinesischen Großkaufleute ober jene, die mit Europäern in regem Verkehr stehen, die Banknoten der Songkong and Changhai Banking Corporation ohne weiteres an. Diese große Bank, unter beren Direktoren fich mehrere Deutsche befinden, besitt in ben größten Städten Oftafiens, von Singapore bis Potohama, Kilialen, und ihre Banknoten sind bei den Europäern Ditasiens liberall im Berkehr. Aber obschon sie auf fünf, zehn und mehr Silberdollars lauten, ist ihr Wert in ben verschiedenen Städten doch verschieden. So wechselte ich beispielsweise in Singapore englisches Geld in oftasiatische Dollarbanknoten ein und erhielt bank ber großen Silberentwertung für jeden Gold-Sovereign ftatt fünf Dollars neuneinhalb Man bedeutete mir, daß bie Singapore-Banknoten der bis neundreiviertel Dollars. Hongkong- und Shanghaibank in Shanghai ebenfalls kursierten. In Shanghai mußte ich jedoch, als ich die Singapore-Banknoten bei dieser gleichen Bank in Shanghai-Banknoten einwechselte, fünf Prozent des Wertes bezahlen.

Meine erste Erfahrung mit chinesischem Geld in China machte ich in Canton. Ich hatte mir von Hongkong einige hundert Silberdollars mitgenommen, da man mir jagte, Banknoten würden in Canton von Chinesen nicht angenommen. Bei meinen ersten Einkäufen in Cantoner Juwelierläben bemerkte ich auf jedem Tische eine kleine Wage. Sobald ich meine Silberdollars auf den Tisch gelegt hatte, nahm der Händler die Minzen in eine Hand und legte der Reihe nach jede einzelne auf den aufrecht gehaltenen Zeigefinger ber anderen Hand; dann schlug er mit einer zweiten Münze leicht an die erste an, und befriedigte ihn der Silberklang, so ließ er die erste Münze in ben Schoft gleiten, legte die zweite auf ben Finger und schlug mit ber britten auf die zweite. So ging dies fort, bis alle Münzen geprüft waren. Zwei hatte er aus: geschieden, für die ich ihm andere geben mußte. Damit war aber die Prüfung noch nicht beendigt. Die ganze Menge wurde auf die Wage gelegt, gewogen, und da sich eine Differenz von etwa einem halben Dollar herausstellte, mußte ich ihm auch noch diesen bezahlen. In den anderen Kaufläden ging es mir ebenso, und bei meiner Abfahrt von Canton hatte ich eine ganze Menge zurückgewiesener, schlechter Dollard in der Tasche.

In den großen Bankhäusern von Hongkong und Shanghai bewunderte ich die unglaubliche Fertigkeit, mit welcher die Schross (chinesischen Unterbeamten) die einzelnen Dollars nach ihrer Güte prüften. Die Banken Oftasiens, darunter mehrere deutsche, haben nämlich wohl Europäer als Leiter, Kassierer, Korrespondenten und Buchsührer, welche die eigentlichen Bankgeschäfte führen, allein Banknoten und klingende Münze sind ausschließlich unter der Obhut von Chinesen. Die langbezopten, bartlosen, mitunter recht ausgemästeten Gestalten, mit ungeheuren kreisrunden Brillen auf der Nase, haben in den Bankhäusern eigene Lokale, wo auf Jähltischen Massen von Banknoten und Geldrollen liegen, wo schwere Kisten, mit Silberdollars gefüllt, bis zur Manneshöhe

aufgetürmt stehen und Hausen von Silberbarren auf den Fußböden liegen, oft Hunderttausende von Dollars im Wert. Wird Silbergeld eingezahlt, so übernehmen die Schroffs
die Rollen und prüsen jeden einzelnen Dollar, indem sie ihn äußerst geschickt mit den Fingern der einen Hand emporschnellen und mit der anderen auffangen; jede Münze, deren Klang den Schroff nicht befriedigt, wird zurückgewiesen. Dann werden diese minderwertigen Dollars eigens berechnet, die anderen, um ihr Gewicht zu prüsen, gewogen, und der Eigentümer erhält eine Anweisung an die europäischen Bankbeamten für die entsprechende Summe, die ihm von diesen in einem Check oder, wenn er Banknoten will, von Chinesen in solchen außbezahlt wird.

Der oberfte Beamte der chinesischen Angestellten, selbst ein Chinese, heißt Com-Derartige Compradores besitzt gewiß jede europäische Firma in China, von Hongkong hinauf bis nach Niutschuang, Hankau oder Tschunking, im Innern des Landes, nahe der tibetanischen Grenze. Ohne Comprador wäre der Verkehr mit den Chinesen überhaupt nicht möglich. Alle Compradoren sprechen das eigentümliche, in ganz Oftasien gebräuchliche Pidschen Englisch, und in dieser, dem englisch sprechenden Fremden fast ganz unverständlichen Sprache verkehrt der oftasiatische Raufmann mit dem Comprador, der seinerseits den ganzen Bargeldverkehr seines Kausherren leitet, das Bargeld in seinen Handen hat und seine Bucher in chinesischer Sprache führt. Die Compradoren erlegen bei ihrem Eintritt in das Geschäft eine Bürgschaft, aber auch ohne diese würden sie das Vertrauen ihrer Firma selten migbrauchen, ja ihre Chrlichkeit ist in gewissem Sinne Nicht nur der europäische Kaufmann in China, auch der Privatmann iprüchwörtlich. hält sich einen Comprador, der alle Geldgeschäfte seines Herrn unter sich hat. Europäer führt gewöhnlich überhaupt kein Geld bei sich, höchstens einige kupferne Cash, um fie gelegentlich einem Bettler zu geben. Bei Ginkaufen irgendwelcher Art, auf den Märkten, in Kaufläden, Gasthöfen und Clubs werden alle Rechnungen mit Chits bezahlt.

Der Chit (sprich Tschitt) ist ein leeres Blatt Papier von etwa zehn Centimeter im Geviert, mit der Firma des Eigentümers als Kopf. Gewöhnlich sind deren sünfzig oder hundert zu einem Block zusammengeklebt. Kauft der europäische Kaufmann einen Anzug oder ein Buch oder irgend einen Gegenstand, so wird der Verkäuser den Betrag auf ein Blatt des Chitbooks schreiben, und der Käuser unterzeichnet es. Will der Europäer in irgend einem Gasthose oder Club ein Glas Wein oder eine Flasche Sekt trinken, so wird ihm der Kellner (stets ein Chinese) das Chitbook vorlegen. Der Konsument schreibt den Betrag mit Bleistist darauf, setzt seinen Namen darunter und entsernt sich. Selbst mir, dem Fremden, der in jeder Stadt nur kurze Zeit weilte, wurde nicht Barzahlung abgesordert, sondern einfach das Chitbook vorgelegt. Diese Papierblättehen werden von den Handelsleuten in bestimmten Zeiträumen den Firmen nach gesondert und dann von dem eigenen Comprador den Compradoren der betreffenden Firmen zur Zahlung unterbreitet. Meine eigenen Chits wurden den Compradoren des Hotels, wo ich eben wohnte, gesandt, und diese bezahlten die Veträge ohne weitere Frage. Zahlte ich in größeren Kaussäden mit einer Banknote, auf die ich

einen Betrag herauszubekommen hatte, so erhielt ich von dem Verkäuser einen Chit für den Comprador des Geschäftes, der irgendwo in der Ecke hinter seinem Zahltische saß, und dieser zahlte mir den Betrag gegen Abgabe des Chits. Will eine Hausfrau bare Münze haben, so wendet sie sich nicht an ihren Gatten, sondern giebt ihrem Comprador einen Chit, und dieser zahlt ihr den darauf verzeichneten Betrag in dar. Niemand in diesen Großstädten Chinas hat Bargeld in der Tasche, nur der Comprador hat es stets. Er ist die lebendige Geldlade. Er kassiert Beträge ein, zahlt sie aus, führt lleberschüsse an die Bank ab und legt zeitweise die Bücher seinem Brotherrn zur Prüfung vor. Das ist alles, was dieser mit Geld überhaupt zu thun hat.

Unter den Chinesen dagegen ist im Lokalverkehr, ausgenommen bei größeren Beträgen, nur Barzahlung gebräuchlich, und beshalb hat auch jeder Kaufmann seine Goldwage und seinen Probierstein für Silber neben sich auf dem Kauftisch stehen, um die Münzen nach ihrer Güte zu prüfen. Goldmünzen hat es in China niemals gegeben und giebt es auch heute nicht. Gold ist in China überhaupt selten zu sehen. Empfängt der chinefische Kaufmann einen Silberdollar in Zahlung und findet er ihn gut, jo prägt er sofort seinen Stempel barauf, und hat er keinen, jo brückt er ben Farbenstempel auf ober malt seine Unterschrift in roter Karbe auf den Dollar. Als ich das erstemal in Hongkong Banknoten in Silberbollars umwechselte, erhielt ich in Papier gewickelte Münzenrollen, die ihrer Länge nach zu schließen den doppelten Betrag enthalten mußten. Ich fürchtete, der betreffende Schroff hätte sich zu seinem Nachteil geirrt, und öffnete die Rolle, um nachzuzählen. Alls ich die Dollarmünzen vor mir sah, war auch die verdächtige Länge der Rollen erklärt. Von den hundert Dollars, welche sich in jeder Rolle befanden, waren faum zehn unversehrt. Alle anderen zeigten mehrere tiefe Einbrude von chinesischen Firmennamen, jeder etwa zweimal so groß als die Stempelzeichen auf unseren Silber= ober Goldwaren. Bei vielen war von der Prägung gar nichts mehr zu sehen, und durch diese Dugende, ja vielleicht Hunderte von Stempeln waren aus manchen Münzen filberne Hohlgefäße geworden, im Verhältnis fo tief wie etwa unsere flachen Theeschalen. Nur die Randprägung war noch erkenntlich und besagte, daß diese Silberschalen einst Münzen waren. Diese Hohlprägungen also waren die Ursache, daß die Geldrollen eine so ungewöhnliche Länge zeigten.

Aber nicht genug damit. In manchen Kaufläden und Wechselstuben Cantons fand ich auf den Tischen kleine Körbe, gefüllt mit kleinen Silberstückthen und Silberstingen, und als ich sie näher besah, entpuppten sich die Ringe als die Ränder von Silberdollars, welche so viele Stempel empfangen hatten, daß endlich Stück für Stück aus der Mitte herausgefallen und nur der äußere Rand der Münze übriggeblieben war. Die einzelnen Silberstückthen im Korbe aber waren derartige Teile der Dollars. Auch sie sind noch gangbare Münzen. Sie werden einfach abgewogen und ihr Wert wird nach dem Gewicht berechnet.

Wie die Wage und der Probierstein, so ist dem chinesischen Kausmann noch ein dritter Gegenstand für den geschäftlichen Verkehr absolut unentbehrlich, nämlich das Rechenbrett. Ohne Rechenbrett ist der Chinese einfach hülflos und nicht imstande, die

fleinsten Rechenerempel auszuführen. Bei jeder gewöhnlichen Addierung, jagen wir, um 5, 7 und 11 zusammenzuzählen, nimmt er das Rechenbrett zu Hilfe und fingert darauf herum wie auf den Saiten einer Zither. Das Rechenbrett, im Chinesischen Swampan genannt, besteht aus einem Rahmen von der Größe eines Pavierbogens, zwischen dem eine Anzahl paralleler Stäbchen eingesett find. Diese find durch ein Querstäbchen in zwei Teile geteilt. Auf der einen Sälfte jedes Stäbchens stecken je fünf kleine Solzfugeln, auf der anderen je zwei. Jede der fünf Rugeln zählt eins, jede der zwei Rugeln Will der Chinese zählen, so schiebt er zunächst alle Rugeln an die Rahmenwände zurück. Um dann beispielsweise 6 und 8 zusammenzuzählen, schiebt er eine einzelne der fünf Rugeln und eine ber zwei Rugeln besselben Stäbchens gegen ben mittleren Teilstab zusammen und hat so sechs; dann schiebt er, um acht dazu zu bekommen, drei weitere Einserfugeln besselben Stäbchens und die zweite Fünferfugel zusammen; zwei Fünfer bilden aber eine Zehn; diese werden burch die auf dem nächsten Stäbchen zur Linken sitzenden Kugeln dargestellt: er schiebt also wieder beide Fünserkugeln an die Wand zurück, bafür eine Zehnerkugel vor und hat so zehn und vier, also vierzehn. Die Kugeln bes zweitnächsten Stäbchens stellen die hunderte, jene des drittnächsten die Taufende dar zc. Ich habe nicht nur in China und Japan, sondern in allen ausländischen Kolonien der Chinesen, in Siam, Singapore, Japan, Korea, Nord= und Süd= amerika, in jedem einzelnen chincfischen Kauftaden ausnahmstos derlei Rechenbretter gefunden, und die Chinesen hängen mit einem gewissen Aberglauben an ihnen. Werden beispielsweise in Canton morgens die Kaufläden geöffnet, so ist es das erste Werk der Händler, ihren Swampan zur Hand zu nehmen und allmählich immer heftiger zu schütteln, daß die Kugeln lärmend aneinander flappern. Das bringt ihrer Meinung nach gute Geschäfte mit sich.

Im Straßenverkehr der chinefischen Städte spielen die Cashwecheler eine große Rolle. In den Geschäftsstraßen kauern sie zuweilen dutendweise langs der Säuser, vor sich ein Tischehen mit Saufen von Rupfermunzen, neben sich einen Korb mit einigen zwanzig ober dreißig Strängen von Cash, ihr ganzes Arbeitskapital. Es war mir immer ein Wunder, wie diese langbezopften Leutchen ihr Leben fristen konnten, benn ihr ganzes Barkapital würde einem Europäer mit bescheidenen Bedürfnissen nicht länger als eine Woche genügen. Und diese Wechster leben damit nicht nur jahraus, jahrein, sie verdienen sich auch noch ganz hübsche Sümmchen. Hat einer der vielen ambulanten Frucht= oder Gemusehändler, Barbiere, Restaurateure zc. einen Sack voll fupferner Cash verdient, so tauscht er sich diese losen Münzen gegen die entsprechende Un-Er leert seinen Geldsack vor dem Wechster, und bieser zahl Cash=Stränge ein. untersucht und zählt die Mengen großer und kleiner, alter und neuer, guter und schlechter Kupfermunzen, wie sie eben in dem täglichen Verkehr in gang China durch so und so viele Sände wandern. Nach längerem Feilschen werden Sändler und Wechsler einig, und der lettere giebt dem ersteren für den vollen Münzenhaufen schön zusammengebundene Geldwürfte, aus einiger Entfernung betrachtet einem Bärchen "Frantfurter" nicht unähnlich.

Während die Zölle und Steuern in Tacls (chinefischen Unzen Silber) bezahlt werden, entsprechen die Cash-Stränge aber nicht den Taels, sondern t'scha-pu-to (beiläusig) eher dem Dollar. In China ist alles t'scha-pu-to, sogar das Geld. Um einen Strang zu machen, sucht ber Wechsler aus seinem Munghaufen zuerft gehn Säulen von je hundert Cash zusammen, wobei er aber auch eine gewisse Anzahl schlechter, durch Falichmunger zur Verbreitung gelangter Cash einschmuggelt. In jedem Strange werden sich immerhin dreißig bis fünfzig derartig minderwertige Cash befinden, und darin liegt bas Geheimnis des Verdienstes der Wechsler. Dann dreht er ein Sanffeil fest zusammen, macht einen Anoten in der Mitte, und fädelt nun hundert Cash auf den Strang; hierauf wird ein fleinerer Anoten gemacht, abermals eine Säule von hundert Cash aufgefädelt E. bis der Strang zehn derartige Abteilungen von je hundert Cash enthält. Er wird nun fest zu einem Kranz zusammengebunden und repräsentiert t'scha-pu-to einen Dollar spanischer, japanischer, mexikanischer oder Hongkong-Münze. Aber die lette Abteilung enthält nicht 100, sondern 74 Cash. 20 werden abgezogen, weil es so Sitte ift, und die übrigen 6 Cash sind für den Hanfstrick. Der Wechster hat also von jedem Dollar 26 Cash offiziell, außerdem etwa 30—50 andere, da er schlechte Cash eingeschmuggelt hat, und überdies läßt er sich für diesen Strang von dem Kunden nicht 1000, sondern vielleicht 1050—1070 Cash zahlen unter dem Vorwande, daß sich unter dessen Münzen eine große Anzahl schlechter Cash befänden. Er mag also bei jedem Strange bis zu 100 Cash verdienen, d. h. bei jedem Dollar ein Zehntel. Berkauft er im Tage 10 bis 20 Dollar, so hat er sich ein für einen Chinesen recht annehmbares Sümmchen ver-Deshalb also die vielen Wechsler in den Straffen.

Die nächste Alasse ber chinesischen Bankiers sitt schon in ihren eigenen Läden, die mit dem Gott des Handels, einer abscheulichen bärtigen Puppe, mit phantastischen Gewändern angethan, geschmückt sind. Der Gott des Handels muß ja Glück bringen. In den Geschäften Cantons sind diese Frahen in Nischen nahe bei der Decke im Hintergrunde des Ladens aufgestellt, und eine brennende Lampe davor soll den bezopsten Göhen wach erhalten. Borne, gegen die Straße zu, befindet sich der Ladentisch mit Silberwage, Rechenbrett und einigen Körben für das Silber, denn diese Alasse von Bankiers hat mit Ampsermünzen wenig mehr zu thun. Diese kleineren Bankiers haben, wie alle anderen Beruszzweige, auch ihre eigenen Vereinigungen oder Alubs mit gedruckten Borschriften, welche bei schweren Geldstrasen genau befolgt werden müssen.

Die Hauptgeschäfte dieser kleineren Bankiers sind denen ihrer europäischen Kolslegen nicht unähnlich, nur berechnen sie für Darlehen, Wechsel, Checks z. erheblich mehr als die letzteren. Ein sester Zinssuß besteht selbstwerständlich in China nicht, und die Zinsen richten sich beispielsweise bei Darlehen ausschließlich nach der Stellung designigen, welcher ein Darlehen aufnimmt. Genießt er Ansehen und guten Ruf, so braucht er nur ½—¾ Prozent pro Monat zu bezahlen, oder 8—10 Prozent im Jahre. Papiere, Schuldscheine u. dergl., werden nicht verlangt. Das Wort des Vetressenden oder höchstens noch eines Bürgen genügt. Andere, weniger gute Kunden, haben 12 bis 14, ja noch mehr Prozente zu bezahlen. Die Bankiers nehmen auch Depositen

an, für welche sie etwa die Hälfte der Darlehnszinsen bezahlen. Sind die Geschäftssleute vertrauenswürdig, so können sie auch mehr ziehen, als ihr Guthaben ausmacht, je mehr, desto besser, weil sie ja hohe Zinsen dasür zu zahlen haben. Vertrauen spielt in China vielleicht noch eine größere Rolle als bei uns, und entschieden wird dort viel weniger geschrieben. Geldanweisungen oder Wechsel werden ziemlich allgemein, wenigstens in den Provinzen, in denen sie ausgestellt wurden, als Zahlung angenommen und gehen durch verschiedene Hände. Die Chinesen haben eigentümlicherweise dreierlei Schreibarten für Zissen. Wie wir etwa die arabischen und römischen Zissern haben, so besitzen sie für den gewöhnlichen Gebrauch recht einsache Zissern, z. B. für eins —, zwei —, drei —, zehn + 2c., hundert, tausend und zehntausend sezen sie aber





Chinefifdje Banknoten.

nicht wie wir aus den Grundzahlen zusammen, sondern sie besitzen eigene Zeichen dafür, denn sie haben keine Null. Für Wechsel, Checks ze. verwenden sie viel kompliziertere Schriftzeichen, und eine dritte, noch schwierigere Sorte dient für bedeutende Summen, Urkunden u. dergl.

Ein chinesischer Wechsel besteht aus einem Streifen zähen Papiers, auf welchem allerhand schwarze, rote und blaue Schriftzeichen aufgemalt und aufgestempelt sind. In blau prangt der Name des Bankiers und das Datum, in schwarz jener des Ausstellers und der Betrag, in rot werden die Unterschriften jener gemacht, durch deren Hände der Bechsel geht; die Banksirma drückt, bevor sie den Wechsel aus ihrem Buche reißt, ihren Stempel derart auf, daß die eine Hälfte auf den Wechsel, die andere auf den entsprechenden Koupon fällt, und von diesem Stempel und dem Namen resp. der Stellung

ber Firma hängt auch ber Wert des Wechsels ab. Die Provision für den Bankier beläuft sich auf 3-4 Prozent.

In Futschau, der einzigen Stadt Chinas, wo, soviel ich erfahren konnte, Banknoten in größeren Mengen kursieren, haben die kleineren Bankiers das Necht, Banknoten ohne irgendwelche staatliche Kontrolle auszugeben, aber sie sind doch gehalten,
wenigstens die Hälfte des Wertes ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten in Bargeld
zu besitzen. Die kleinste Banknote lautet auf 400 Cash (nach dem gegenwärtigen Kurse
beiläusig eine Mark), die höchste auf 500 Tiao. Für falsche Banknoten sind die Bankhäuser nicht haftbar.

Am wichtigsten sind für den Europäer die großen chinesischen Banken, deren sich in jeder Stadt mehrere befinden und die auch mit den europäischen Banken der offenen Häfen in regem Geschäftsverkehr stehen. Das Kapital dieser Banken wird entweder von den Firmeninhabern selbst aufgebracht, oder es beteiligen sich große Kaussleute und Aktionäre daran, ganz wie bei uns. In den offiziellen Berichten der Jollbehörden an die Centralstelle in Peking fand ich das Kapital der Mehrzahl dieser großen Banken durchschnittlich mit 20 000 dis 150 000 Taels angegeben; das größte Kapital besitzen mehrere Canton-Banken mit 500 000 Dollars. Leider hat die Jollbehörde in Shanghai in den letzten bis auf 1880 zurückreichenden Berichten unterlassen, von den bortigen Banken zu sprechen, denn Shanghai ist unzweiselhaft der wichtigste Handelsmittelpunkt des chinesischen Reiches, dasselbe, was die Londoner City für England und seine Kolonien ist. Es wäre möglich, daß in Shanghai eine oder die andere chinesische Bank ein Kapital besitzt, das eine Million und mehr erreicht.

Von diesen großen Banken sind in den verschiedenen Hafenstädten die Haikwanbanken die wichtigften, denn diese befassen sich mit den Einzahlungen der Zölle an die Rollämter und der Absendung der Rolleinnahmen nach Beking resp. Tientsin. Die Bölle dürfen nicht in gewöhnlichen Proving-Taels, jondern nur in vollwertigen, gesetzlich bestimmten Taels einbezahlt werden, und daher auch der Name Haikman-Tael, der in der letten Zeit in den europäischen Zeitungen häufig zu lesen war. In den den Europäern nicht geöffneten Städten nehmen diejenigen Banken die erste Stelle ein, welche die Steuern, Lifin, Abgaben für Opium und Salz 2c. einkassieren, die Beamtenbesol dungen ausbezahlen und die Einnahmen der einzelnen Distrifte nach Peking remittieren. Diese Banken sind nicht etwa Staatsbanken. Gewisse, das Bertrauen des Gouverneurs ober Taotais genießende Bankhäuser werden eben mit den Regierungsgeldgeschäften betraut. Möglicherweise haben sie sich diese Stellung durch Bestechung der Beamten erworben, oder die letteren beteiligen sich an dem Gewinn. Da sie das größte Ansehen genichen, werden ihnen häufig auch die Gelder von faufmännischen oder Wohlthätigkeits gesellschaften, Waisenhäusern und Spitälern zur Verwaltung gegeben. Gie zahlen für Depositen weniger Zinsen und sind überhaupt konservativer als die gewöhnlichen Banken. Ihnen zunächst im Ansehen und Vertrauen kommen die sogenannten Schansibanken. Sie führen biefen Namen beshalb, weil ihre Leiter burchwege aus ber Proving Schanfi. im Norden Chinas, stammen; auch ihre Angestellten sind größtenteils aus der gleichen



Das Bunfthque der Cantoner Kaufleufe in Jutschau.



Provinz, womöglich sogar aus demselben Orte. Die Hauptsitze dieser Schansibanken besinden sich in den größten Städten Chinas und von dort werden in kleineren Städten und Hasenplätzen Zweigbanken gegründet. Wie groß das Vertrauen ist, das man diesen Schansileuten entgegenbringt, geht aus der Thatsache hervor, daß die Zweighäuser häufig ohne irgend welches Napital gegründet werden. Raum hat die Vank ihre Thüren geöffnet, so erhält sie schon Depositen, mit denen sie ihr Geschäft betreibt.

Jede der genannten Banken besitzt einen Beamtenstand von sechs bis zwölf, ja bis zu zwanzig Leuten, welche feste Summen monatlich beziehen und außerdem noch an dem Gewinn der Bank beteiligt sind. Eine Ausnahme machen die Schansibanken. Wird ein Beamter in irgend einem Zweighause im Innern bes Landes angestellt, so geschieht dies gewöhnlich auf die Dauer von drei Jahren, während welcher Zeit die Familie des Betreffenden als Pfand unter der Aufsicht des Haupthauses bleibt und von diesem allen Lebensbedarf erhält, der genau verrechnet wird. Auch der Beamte erhält während der drei Jahre keinen Gehalt, er entnimmt den Bankgeldern alles, was er für Nahrung, Bohmung, Kleidung, für Repräsentationskosten, Bankette zc. bedarf und bucht jeden Betrag unter den Bankausgaben. Unterbeamte erhalten ihren Bedarf an Aleidung, Nahrung 2c. von dem Bankchef. Während der ganzen Dienstzeit dürfen sie mit ihren Familien nur durch das Haupt-Bankhaus verkehren, d. h. ihre Briefe an die Familie werden zuerst von den Chefs gelesen, bevor sie in die Hände der Familie gelangen. Nach Ablauf der drei Jahre werden sie von anderen Beamten abgelöst und kehren mit ihren Büchern und Rechnungen nach Hause zurück. Dort werden die letzteren geprüft, und hat sich neben ehrlicher Berwaltung der Gelder auch noch ein ansehn= licher Gewinn gezeigt, so erhalten die Beamten eine bedeutende Summe als Belohnung und dürfen zu ihren Familien zurücklehren. Werden Unterschleife entdeckt, so muffen sich die Betreffenden vor dem Gerichte verantworten und werden gegebenen= jalls eingesperrt.

Diese großen Banken haben es hauptsächlich mit der Regierung, mit reichen Kaufleuten, Zöllen, Salz- und Opiumsteuern, Lifin (Wegzöllen) 2c. zu thun. In den Hafenitädten sind das Hauptzahlungsmittel mexikanische, japanische, spanische, Hongkongund Canton=Dollars, selbst den Jangtsetiang aufwärts bis nach Tschunking werden sie überall als Zahlung angenommen; so z. B. ist in Wuhu der Carolus oder spanische Dollar allgemein eingeführt, und es sind bavon auch in der ganzen Provinz über eine Im Innern des Landes aber sind es nicht Münzen, sondern Million verbreitet. Silber-Barren, mit welchen Zahlungen geleistet werden. Ihrer dem chinesischen Schuh nicht unähnlichen Form nach werden diese Barren allgemein mit dem englischen Namen Shoe bezeichnet. Der gewöhnliche Shoe hat einen Wert von 50 Tacls, es giebt aber auch solche von 20, 10 und 5 Taels, die wohl die kleinsten sind. Im chinesischen heißt dieses ungeprägte Silber Spece (Seisieh). Um Fälschungen der Barren zu vermeiden, bestehen in den größeren Städten eigene Probieramter oder Aung-fu, die aber keineswegs Staatsanstalten sind, sondern von den Bankhäusern und großen Geschäftsfirmen unterhalten werden. Kür die Brüfung und Bestimmung eines Shoes von 50 Tacls wird

constitution.

eine Gebühr von 50 Cash bezahlt. Da sich Silber auf dem Prodierstein je nach dem Silbergehalt mehr oder weniger entfärbt, so werden die Shoes nach der Farbe (im Chinesischen Se) geprüft, und man sagt, der Shoe hat 97 oder 98 Farbe. Sobald der, gewöhnlich sehr hohe, Silbergehalt bestimmt ist, wird der Shoe gewogen, und das Prodieramt schreibt mit roter Farbe den Inhalt und den Wert des Barrens in Tacks auf denselben. Diese Bestimmung wird von den Handelsleuten selten in Zweisel gezogen und gewöhnlich in gutem Glauben angenommen.

Unter den eigentümlichen Verkehrsverhältnissen Chinas ist es ungemein schwer zu sau sagen, wie viel Bargeld, d. h. Silberbarren, wirklich sür Zahlungen von Ort zu Ort befördert werden. Es gelang mir nur, bestimmtere Angaben über Wuhu zu erhalten. Der auswärtige Umsatz sämtlicher Banken dieser Stadt betrug im Jahre 1891 etwa 50 Millionen Taels, von diesen waren nur zehn Millionen in Silber und kupfernen Cash, 40 Millionen Wechsel; von den zehn Millionen Bargeld wurden sieben Millionen auf Dschunken, also zu Wasser, drei Millionen über Land, d. h. auf dem Kücken von Trägern, befördert. Von den 40 Millionen Wechseln gingen 32 zu Wasser, acht über Land nach den verschiedenen Bestimmungsorten.

Die Banken beschäftigen sich nicht nur mit der Verwaltung, Verzinsung und Bersendung von Geldern, sie gewähren auch Darleben, bezahlen für Kaufleute die Steuern und Abgaben, und ein höchst seltsames Geschäft ist bas Spekulieren in Beamtenstellen. Hat einer oder der andere gelehrte Chinese seine Prüfungen gut bestanden, so hat er Unwartschaft auf irgend einen Beamtenposten, den er nach Monaten ober nach Jahren in Peking wirklich erhält. Während dieser Wartezeit werden ihm von den Banken, felbst von den Schansibanken Borschüffe geleistet, ja bei der elenden Mandarinwirtschaft und der Räuflichkeit einzelner Stellen schießen die Banken die Gelder zum Anfauf einer Stellung vor, senden sie nach Peling, und das Diplom, die Amts insignien zc. werden auch nicht dem Beamten, sondern der Bank zugesandt, welche sie dem neuen Regierungsangestellten aushändigt. Die Bank zieht dann die Borschüsse von dem Gehalt der Beamten ratenweise ab. Bei dem großen Risiko dieser Geschäftchen werden auch entsprechend hohe Zinsen, zwanzig bis dreißig Prozent, berechnet, und die Banken ziehen daraus gewöhnlich großen Verdienft. Der Geldverkehr zwischen den einzelnen Städten wird hauptfächlich burch Wechsel besorgt, und die Banken haben eigene ich möchte sagen lokale, Handlungereisende, die von Zeit zu Zeit oder auch täglich in den großen Geschäftshäusern vorsprechen, um sich auf dem laufenden zu erhalten. Go erfahren sie, welche Geschäftshäuser Zummen nach verschiedenen Orten zu befördern haben. Sind beispielsweise von vier verschiedenen Saufern in Futschau Gelder an ebenjoviele Häuser in Ningpo zu senden, so wird eine Bank die Gesamtsumme an ein europäisches Bankhaus in Futschau einzahlen, welches dafür einen Wechsel an ein europäisches Haus in Ringpo sendet. Gleichzeitig benachrichtigt die chinesische Bank in Autschau ihren Korrespondenten in Ningpo, daß der an sie gelangende Wechsel in vier einzelnen Beträgen an die vier bestimmten Handelshäuser zu zahlen sei. vor, daß Rauflente in Ningpo bestimmte Summen an chinesische Kauflente in Jutschau

zu zahlen haben, so verständigen sich die Banken und es wird nur die Differenz übermittelt, also etwa nach dem Prinzip unserer Clearing Houses.

Der Mittelpunkt dieses clearing für gang China ist jedoch unzweifelhaft nicht Canton oder Hongkong, sondern Changhai. Die Bankhäuser in Shanghai haben allerorts ihre Korrespondenten, und der größte Teil des Geld= und Wechselverkehrs spielt sich bort ab. All dies zeigt entschieden ein großes gegenseitiges Vertrauen, eine Ehrlich= feit und Anständigkeit des Geschäftsverkehrs, von der man in Europa bisher viel zu wenig Kenntnis hatte. Sie beweift, daß man die Chinesen in dieser Hinsicht auch viel zu sehr unterschätzt, wie man bisher gewohnt war, die Japaner zu überschätzen. Die geschilderten Verhältnisse zerftören auch gründlich die immer noch in vielen Kreisen bestehende Annahme, China besitze kein Geld, keinen Geschäftsverkehr, das Land wäre jeit Jahrtausenden erstarrt und verlottert. Es war, wie eingangs erwähnt, gerade bas erste Land, das Banknoten und Wechsel kannte, benn schon vor 2500 Jahren, unter der Dynastie Tschu, waren Banknoten im Umlauf, die aus bedruckten Leinwandstreifen bestanden. Etwa dreihundert Jahre später, im Jahre 240 vor Christo, wurden unter der Han = Dynastie Lederbanknoten im Werte von 400 000 Cash in Umlauf gesetzt. Sie jührten den Namen Pi-pi und waren hauptfächlich für Regierungszwecke bestimmt. Unter der Tang=Dynastie, im Jahre 806 nach Christo, kamen zum erstenmal Kreditbriefe zur Einführung, die den bezeichnenden Namen Fei-fichin, d. h. fliegendes Cash, besassen und hauptsächlich für Reisende dienten. Die ersten Wechsel kamen im Jahre 1127 unter der Sung-Dynastie zur Anwendung.

Wohl dürften sich in die vorstehenden Darstellungen manche Irrtümer einsgeschlichen haben, die bei der Abwesenheit alles statistischen Materials und der Schwierigsteit der Informationen selbst an Ort und Stelle begreislich und verzeihlich sind. Ich ergänzte meine eigenen Beobachtungen aus Mitteilungen von europäischen und chinesischen Geschäftsleuten, dann aus den Darlegungen in Smith' China, William's Middle Kingdom und den offiziellen Berichten der einzelnen Zollbehörden an die Centralsitelle in Pesing.



total Vi



## Wie die Chinesen ihre Briefe befördern.

—用—

Der Umstand, daß in den Briefmarkenalbums nur chinesische Zolldriefmarken, aber keine eigentlichen Reichspostmarken vorkommen, hat in Europa die Meinung aufkommen lassen, China besitze übershaupt kein Postwesen. Das mag richtig sein, wenn man sich darunter das moderne Postwesen nach Stephanschem Muster vorstellt, mit seinen regelmäßigen Versendungs und Lieferzeiten, mit Briesmarken, Postkarten und internationalen Einrichtungen. Man würde aber gewaltig sehlgehen, wollte man annehmen, daß es in dem großen Reiche der Mitte überhaupt keine Post gäbe. Im Gegenteil. Briese, Pakete und Gelder können in China heute von einem Ende des viele Millionen Duadratkilometer großen Landes zum andern besördert werden, und diese Sendungen gelangen mit erstaunlicher Sicherheit in die Hände

ber Abressaten. Städte und Dörfer aller achtzehn Provinzen sind durch die chinesische Post erreichbar, und unsere europäischen Kausseute können mit dem Dalai Lama von Tibet oder dem Vizekönig der Mandschurei beinahe ebenso einsach korrespondieren, als wäre China ein Glied des Weltpostvereins.

Dabei sind die postalischen Einrichtungen Chinas nicht etwa Errungenschaften der Neuzeit, den Europäern abgelauscht, wie es beispielsweise in Japan der Fall ist. Das chinesische Postwesen ist das älteste des Erdballs, älter als jenes der Negypter und Chaldäer, ebenso wie ja auch die chinesische Schriftsprache die älteste ist. Schon vor fünstausend Jahren haben die Chinesen Briefe geschrieben und durch ihre Post besördern lassen. Vor einem Jahrtausend besassen sie schon ihre Regierungszeitung, die durch Postboten an ihre Abonnenten bestellt wurde, und da sage man, die Chinesen hätten keine Post! Marco Polo hat in seinen Werken die erste Schilderung dieser Post entworsen, und hätten die Europäer damals (etwa im dreizehnten Jahrhundert) mehr

QUI.

Unternehmungsgeist beseisen, es wäre, gestützt auf die Ausführungen Marco Polos, vielleicht schon zu jener Zeit unserm Kontinent ein Thurn und Taxis erstanden.

Erst im siebzehnten Jahrhundert gelangte das Postwesen in Europa auf dieselbe Stuse, auf der es in China schon zu Ansang der christlichen Zeitrechnung war. Seither ist es den Chinesen freilich in ungeahnter Weise vorausgeeilt, während es bei den letztern beinahe auf derselben Stuse wie zur Zeit Christi stehen geblieben ist. Bis vor wenigen Jahren verschloß sich ja China sogar dem Telegraphen.

Ohne ein eigenes Postwesen ware es den Chinesen gar nicht möglich gewesen, ihr ungeheures Reich von einer Hauptstadt aus zu regieren. Deshalb bestand schon vor Jahrtausenden und besteht heute noch ein eigener Kurierdienst, der in Befing seinen Mittelpunkt hat, und dort dem Kriegsministerium untersteht. In einem der Damen des lettern stehen beständig Kuriere und Pferde bereit, um die kaiserlichen Defrete und die Petinger Zeitung an die Bizekönige der einzelnen Provinzen zu bringen, und es werden davon in jeder Woche eine bestimmte Bahl nach verschiedenen Richtungen versendet. Die Kuriere nach der Mandschurei und nach dem nördlichen Tibet sind gewöhnlich beritten, während jene nach dem Süden die mitunter über zweitausend Kilometer weiten Etreden zu Fuß zurudlegen. Wie rasch diese Kurierpost funktioniert, geht beispielsweise aus der Thatsache hervor, daß den kaiserlichen Beamten für die Reise von Beking nach Canton, eine Strecke von etwa zweitausend Kilometern, drei Monate eingeräumt werden, während die Postläufer gehalten sind, diese Strecke in zwölf Tagen zurückzulegen. entjallen also auf jeden Tag gegen hundertsiedzig Kilometer. Gewöhnliche offizielle Tokumente werden mit einer Schnelligkeit von 200 Li (etwa 110 Kilometer) pro Tag befördert; Dokumente, welche mit der Bezeichnung "Gilig" versehen sind, müffen mit der Schnelligkeit von 220 Kilometern, und folche, welche den Vermerk "Sehr Gilig" tragen, mit der Schnelligseit von 440 Kilometern im Tag befördert werden. Während der Taiping=Revolution versahen die Reichspostboten zeitweise den Dienst mit einer durchschnittlichen Schnelligfeit von 20 Rilometern in der Stunde.

Freilich werden zu kaiserlichen Postkäusern nur die größten und stärksten Männer ausgesucht, und sie heißen im Chinesischen auch Tschien su, d. h. starke Männer, oder Tsen-lisma, d. h. "Tausendpserd". In ihrer Aleidung unterscheiden sie sich nur wenig von dem chinesischen Landvolk: lose blaue Jacken mit langen, weiten Aermeln, kurze, dis über die Anie reichende Beinkleider und einen schwarzen Hut, der in Form und Größe einer umgestürzten Schüssel ähnelt. Die Waden sind nacht, und die Füße sind mit leichten Strohsandalen besleidet. In der Rechten halten die Läuser einen papiernen Sonnenschirm, in der Linken eine Papierlaterne, deren Licht nach Eintritt der Dunkelheit angezündet wird. Die Depeschen, Zeitungen und Pakete sind in Despapier eingeschlagen und gewöhnlich in einem Rückenkord aus Bambusgeslecht untergebracht, der durch ein um die Brust geschlungenes Tuch seizgehalten wird. An diesem letzern baumelt eine kleine Glocke oder Schelle, das Abzeichen der Postsläuser. Obschon die zu tragende Last zuweilen vierzig die fünfzig Kilogramm beträgt, ist die gewöhnliche Gangart der Postsläuser der Lausschritt. Tag und Nacht, bei glühender Hite oder grimmiger Kälte traben

sie auf den elenden Wegen leicht einher, oft mehrere Stunden ohne Unterbrechung. Unterfunft und Nahrung erhalten sie in den einzelnen Ortschaften, die sie berühren, von den Behörden, doch gilt es den Läufern als Regel, sich niemals zu sättigen, sondern lieber öfter, dafür aber nur eine geringe Menge Speisen zu sich zu nehmen. Charafteristisch für die Sicherheitszustände in China ist es, daß die Postläufer keine Waffen tragen. Nur in unruhigen Zeiten werden ihnen ein oder mehrere Geleitsmänner mitgegeben, ebenfo fräftig und ausbauernd, wie sie selbst sind. Diese Tschien-fu haben eine eigentümliche Art, sich auf Kämpfe mit etwaigen Straßenräubern einzunben. In einem hohen Raume werden an langen, von der Decke hängenden Seilen schwere Sandsäcke befestigt. Uebende stellt sich in der Mitte zwischen denselben auf und versetzt der Reihe nach jedem Sacke einen fräftigen Stoß, bis sie sich alle in schwingender Bewegung befinden. Aufgabe bes Uebenden besteht nun darin, die schweren Sacke fortwährend in Schwingung zu erhalten und barauf zu sehen, daß fein Sack ihn von hinten trifft ober gar umwirft. Sollte das geschehen, so wird der Betreffende zum Geleitsdienst nicht mehr zugelassen. Man glaubt gar nicht, welche Behendigkeit und Kraft es von dem Uebenden erfordert, sich diese von allen Seiten auf ihn eindringenden Sandfäcke vom Leibe zu halten, und die chinesischen Straßenräuber haben auch gewöhnlich vor ben Geleitsmännern ber Post einen heiligen Respekt.

Für die reitenden Boten sind auf bestimmten Entsernungen Pferdewechsel vorshanden, und die Besörderung der Postsäcke erfolgt in ähnlicher Weise, wie sie beispielszweise in den Vereinigten Staaten noch in den sechziger Jahren, vor der Eröffnung der PacificzGisenbahnen stattsand. Dort waren es Privatunternehmer, die besannte, noch heute blühende Firma Wells Fargo Expreß, welche die Briesbesörderung zwischen dem Wississischen und Kalisornien besorgten, und noch in den siedziger Jahren bin ich in Arizona diesen Postreitern mitunter selbst begegnet.

Obschon die Läuser der chinesischen Regierungspost nur mit offiziellen Depeschen Peking verlassen, iwerden ihnen auf ihrem Wege nach den entsernten Provinzhauptstädten doch auch viele Privatbriese zur Besorgung übergeben, ein recht einträglicher Nebenverdienst, wenn man bedenkt, daß die Besörderung eines Brieses, je nach der Streck.
200 bis 400 oder selbst noch mehr Cash, d. h. 40 bis 80 Psennige kostet.

Aber der eigentliche nichtamtliche Postversehr Thinas wird durch private Postunternehmungen besorgt, deren es in jeder größeren Stadt eine beträchtliche Anzahl giebt. Es spricht nicht wenig für die Ehrlichseit und Gewissenhaftigseit der Geschäftsleute, daß diese privaten Postanstalten unter keinerlei Regierungsaussicht stehen, seine Bürgschaften zu hinterlegen haben und mitunter nur unbedeutendes Betriebskapital besühen: dennoch werden ihnen häusig von Kausseuten beträchtliche Geldsummen zur Besörderung übergeben. Obschon nun diese Besörderung gewöhnlich durch einsache, arme Postläuser erfolgt und die Briese mitunter mehrmals die Hände wechseln, kommen Verluste doch nur selten vor. Tragen die Angestellten der betreffenden Firmen die Schuld an dem Berlust, so wird derselbe von den Firmen voll ersett.

Jede dieser Privatposten besitzt in den verschiedenen Städten eigene Agenten, und wo sich eine Agentur für jeden einzelnen Unternehmer nicht lohnen würde, bestellen mehrere einen gemeinschaftlichen Ugenten, welcher bafür an ihre Gesamtheit eine Art Wiete jährlich zu entrichten hat. Was er während bes Jahres über diese Summe an Beförderungsgebühren einnimmt, ist sein Verdienst. Wird die Summe aber nicht erreicht, so wird ihm der Unterschied von den Postanstalten ersetzt.

Die Chinesen schreiben viel mehr Bricse, als man anzunehmen geneigt wäre, aber der ungeheure Geschäftsverkehr im Inland macht die große Zahl von Briesen und dementsprechend auch die große Zahl von privaten Postämtern begreislich. Dennoch ist der Verdienst der letzteren wegen der Zersplitterung des Postdienstes und der doppelten oder dreisachen Besetzung desselben Postens nur gering. Würde die Regierung das ganze Postwesen in eigene Verwaltung nehmen und in ähnlicher Weise einrichten, wie es heute wohl in allen Staaten des Erdballs geschieht, so könnten sehr beträchtliche Einnahmen erzielt werden.

Die Chinesen schreiben ihre Briefe gewöhnlich auf kleine, weiche, gelbliche Papiers bogen, die durch rote Striche in vertikale, fingerbreite Kolonnen geteilt sind. Iede Koslonne enthält eine Zeile der eigentümlichen, von oben nach unten und von rechts nach links geschriebenen Schriftzeichen.

Der Brief wird in einen geklebten Umschlag von länglicher Form gesteckt, der Dänge nach mit einem zweifingerbreiten Streisen von roter Farbe, der Glückssarbe, bedruckt ist. Auf diesen wird die Adresse geschrieben und der nun fertige Brief auf eines der Postämter getragen. Briefmarken sind in den chinesischen Privatpostämtern unbekannt. Der Beamte erkundigt sich, ob der Briesscher die Besörderung ganz oder teilweise bezahlen oder die Bezahlung dem Abressaten überlassen will, und pinselt dementsprechend einen Bermerk auf den Briefumschlag: "Beingeld (d. h. Postgebühr) bezahlt", oder "Beingeld nach dem Tarif", oder "so und so viel Cash bezahlt, Rest einzusordern". Nur wenn der Brief Banknoten, Bechsel z. enthalten sollte, wird die Besörderungsgebühr von dem Absender bezahlt, und er erhält dasür einen Empfangsschein, auf Grund dessen er im Fall des Briesvelustes die volle Bertsumme vom Postamte einsordern kann. Bei solchen Bertsendungen sind je nach der Entsernung des Bestimmungsortes sür je hundert Tael ein halber die anderthalb Tael Bersicherungsgebühr zu bezahlen.

Wohl giebt es bei den meisten Privatpostämtern Chinas, und es sind deren Tausende, seste Tarise; je größer die Entsernung, desto höher die Bestellungsgebühr; das Briefgewicht ist dabei Nebensache. Deshald kommt es auch in den verschiedenen Großstädten täglich vor, daß eine Anzahl Briefschreiber ihre für dieselbe Stadt bestimmten Briefe in einen einzigen Umschlag zusammenthun, wodurch je nach der Zahl der Briefe ein oder mehrere Taels an Postgebühr erspart werden. Am Bestimmungsorte übersnimmt es dann der Abressat, die anderen beigeschlossenen Briefe an ihre Adressen abzussiesern oder nochmals der Post zur Besörderung zu geben. So beträgt beispielsweise die Gebühr für einen Brief von Tschunting am oberen Jangtsetiang nach Hansau, eine Entsernung von 3000 Li, 60 Cash, im Hansauer Losalversehr jedoch nur 5 Cash; werden zwanzig Briefe nach Hansau besördert, so würden sie einzeln 60 Cash, zusammen also 1200 Cash, d. nahezu einen Tael kosten. In einem Umschlag vereinigt, kosten sie

nur 60 Cash, und dazu in Hankau selbst je 5 Cash, d. i. 100 Cash Bestellungsgebühr. Statt 1200 Cash haben also die Empfänger zusammen nur 160 Cash zu bezahlen.

Uebrigens gelten die Tarissätze der Postämter nur für Fremde und Privatleute, die nur selten Briese absenden. Die Inhaber der Postämter lassen mit sich reden. Je geringer ihr Ansehen und ihre Stellung, desto wohlseiler ist die Besörderung; haben

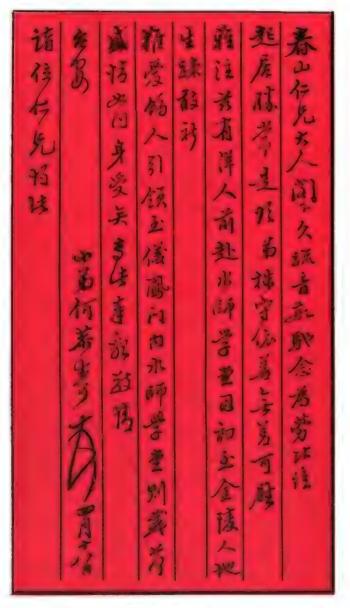



Briefbogen.

Briefumschlag.

Ein dinesischer Brief (1/4 ber natürlichen Größe).

die Postämter es mit großen Hongs, d. h. Geschäftshäusern zu thun, die viele Briefe absenden, so gehen sie mit ihrem Tarif auf zwei Drittel oder die Hälste herunter, ja besördern sogar die Briefe der Angestellten dieser Häuser ganz frei, d. h. stempeln diese Briefe "Weingeld bezahlt" und lassen an den Abgangstagen ihrer Postläuser die Briefe von den einzelnen Hongs durch ihre Angestellten selbst abholen.

Beim Eintreffen der Auriere senden die Postanstalten die Briefe den verschiedenen Abressaten ins haus und kassieren dabei die Gebühren ein. Die großen Geschäftshäuser

haben aber gewöhnlich bei ihren Postämtern eine laufende Nechnung und zahlen die Briefgebühren eins oder zweimal jährlich.

In den Großstädten haben sich die meisten größeren Postunternehmungen untereinander bezüglich der Absendung ihrer Läuser nach anderen wichtigen Städten geeinigt, d. h. einen sogenannten Pool abgeschlossen, demansolge jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, vierten Tag, je nach Ersordernis, der Läuser einer anderen Postanstalt abgeht und die Briese sämtlicher Postanstalten mitnimmt. Da jeder Bries die zu bezahlende Summe und den Namen der Postanstalt zeigt, so ist die Abrechnung ziemlich leicht. — Dank dieser Bereinigung der Postämter sohnt es sich nunmehr auch, zeitweilig Kuriere nach entsernteren, unbedeutenden Städten abzusenden, sodaß heute thatsächlich in ganz China von diesen Postanstalten Briese bestellt werden. Der Kurier erhält von seinem Absender den Austrag, den betressenden Bries auf seinem Wege in dem dem Bestimmungsort nächstgelegenen Wirtshause abzuseden. Der Wirt verwahrt den Bries, bis ein nach demselben Dorse ziehender Maultiertreiber oder Lastträger bei ihm vorbeisommt, und überzgiebt ihm diesem zur Weiterbesörderung. Gewöhnlich sind diese Leute froh, sich durch solche Gelegenheiten ein paar Cash zu verdienen, und geben die Briese gewissenhaft ab.

Dort, wo zwischen verschiedenen Städten Dampserversehr herrscht, werden die Briefsäcke den Compradores, d. h. Zahlmeistern der Dampser zur Besörderung anvertraut, und diese beziehen dasür von den Postämtern gewisse Summen, die entweder für jeden Posisack oder jährlich bezahlt werden. An den verschiedenen Bestimmungsorten der Postsäcke erwarten die Agenten der Postämter die Ankunft des Dampsers und nehmen die Säcke zur Berteilung oder Weitersendung der Briefe in Empsang. In ähnlicher Weise wird sogar auch der Briesversehr zwischen China und den zahlreichen chinesischen Kolonien in Ditasien, in Singapore, Siam, Tonsing, Saigon, den Philippinen ze. besorgt. Die Chinesen gehen so viel wie möglich den europäischen Postämtern aus dem Wege, besonders wenn es sich um Besörderung von Geldsummen handelt. Gerade die Chinesen in den Kolonien senden sehr viel Geld nach ihrem Heimatsland, wohin sie ja gewöhnlich bei zunehmendem Alter selbst zurücksehren.

Auf Flüssen, die keinen Dampserverkehr besitzen, werden die Postboten gewöhnlich nur stromadwärts in eigenen Segel= und Nuderbooten nach ihrem Bestimmungsort gesandt; der Berkehr stromauswärts erfolgt zu Land mittelst Läusern. Um besten wird der ganze Postdienst dieser Art aus der Schilderung des Verkehrs auf der wichtigsten Verkehrstinie Chinas, dem Jangtsetiang, erhellen. Der entsernteste dieser Flußhäsen ist Tichungsing am oberen Jangtsetiang, in der Lustlinie nur 430 Kilometer von der tibetanischen Grenze entsernt, 1500 Kilometer von Pesing, und etwa ebensoweit von Shanghai. Die wirkliche Entsernung dürfte 2000 Kilometer übersteigen.

Tschungfing besitzt sechzehn Postämter, von welchen sich drei mit dem Brief-, Geld- und Pasetverkehr mit den stromabwärts gelegenen Städten bis Shanghai besassen, während dreizehn den Postverkehr im ganzen westlichen und südwestlichen China besorgen. Neun von ihnen besorgen auch die Besörderung von Waren, Gepäck und Reisenden (mittels Sänsten und Tragstühlen) nach der Mehrzahl der dortigen Städte. Alle dreizehn

Postämter bilden eine Art Postverein, benn sie berechnen die gleichen Gebühren und senden ihre Läuser, gewöhnlich dreis dis neunmal im Monat, gemeinschaftlich aus. Von diesen Läusern werden nicht weniger als 48 der wichtigsten Städte und Märkte der Provinz Setschuan regelmäßig bedient, serner fünf Städte in der 1000 Kilometer entsernten Provinz Schensi, zwei Städte in Kansu, zwei in Kweitschau und drei in Jünnan, zusammen also 60 Städte, in welchen die Postämter von Tschungking eigene Agenturen unterhalten. Im Bedarssfalle werden nach den verschiedenen Städten noch Extraposten abgesandt, deren Zahl monatlich im Durchschnitt sechs erreicht.

Die brei mit den Flußhäsen des Jangtsetiang verkehrenden Postämter benutzen zur Besörderung der Briese und Pakete sogenannte Post-Basser-Hände, d. h. kleine, von einem, höchstens zwei Mann gelenkte Segel- und Ruderboote, in welchen die Kuriere und Poststücke untergebracht werden. Die Briespakete werden in Delpapier gewickelt, dann in wasserdichte Säcke gepackt und mit Schnüren an die Ruder des Bootes gebunden, damit im Falle eines Schiffbruchs diese Nuder als eine Art Rettungsgürtel dienen und die Briessäcke nicht verloren gehen. Sin Bries von Tschungking nach Hankau kostet 60 Cash, ein Paket etwa 300 Cash für je 500 Gramm Gewicht, ein Bechsel von 1000 Taels nach Hankau 1000 Cash, nach Shanghai 1600 Cash (also ½10 Prozent), worin die Bersicherungsgebühr eingeschlossen ist. Die drei Postämter lassen gemeinschaftlich alle fünf Tage ein Postboot nach Hankau abgehen, und ebenso häusig wird die Post von Hankau nach Tschungking gesandt. Extraposten kommen jest, da Tschungking bereits eine Telegraphenverbindung mit dem chinesischen Neth besitzt, auf dieser Linie nur noch selten vor.

Die Postboote sind länger und leichter gebaut als die gewöhnlichen Flußboote; der Bootsmann sitzt am Hinterteile des Schiffes und rudert mit den nackten Füßen, wobei die große Zehe etwa wie der Daumen arbeitet; mit der Rechten handhabt er das Steuerruder. Gleichzeitig wird, wenn irgend möglich, auch das Segel benutz; dennoch war die fürzeste Zeit, in welcher ein Postboot von Tschungking Hankau erreicht hat, bisher els Tage, stromauswärts würde es selbstverständlich noch viel länger dauern; deshalb werden die Postboote, sobald sie Itschang oder Hankau erreicht haben, sür 3000 bis 4000 Cash verkaust und Bootsleute wie Kuriere kehren zu Land nach Tschungking zurück, wobei sie gleichzeitig die Hankauer Post mitnehmen.

Auf der Reise von Tschungting den Jangtsetiang abwärts ist der nächste offene Flußhasen Itschang, gleichzeitig der Endpunkt der Dampsersahrt. Dort besinden sich nur drei Agenturen von Hankauer Postämtern, welche aber Briese und Wertsendungen nach allen größeren Orten Chinas annehmen. Der wichtigste Berkehrsmittelpunkt des Jangtsetiang-Thales ist die etwa sieben Tagereisen weiter stromadwärts gelegene Stadt Hankau, die Metropole des chinesischen Theehandels mit etwa einer Million Einwohner. Hier besinden sich nicht weniger als 27 verschiedene Postunternehmungen, von denen 15 ihre Poststücke per Dampser, 12 per Landboten versenden. Briese von hier nach Shanghai oder Ningpo kosten 80 Cash, nach Canton 100 Cash, nach Peting oder Tientsin 200 Cash, und die Postanstalten arbeiten so vorzüglich, daß selbst bei der Besörderung auf Fluß- und

Kanalbooten Berluste selten vorkommen. So sandte beispielsweise, wie der Zolldirektor von Hankau berichtet, die Postanstalt Hotschang in den letzten fünfzehn Jahren 4200 Postboote aus, von denen nur drei ihre Postsäcke verloren haben.

Die Post des nächsten Posthasens Kiusiang wird durch vierzehn Agenturen von Hankauer oder Shanghaier Postanstalten besorgt, und mehrere Agenturen ruhen in den Händen einer einzigen Chinesensirma. Auch hier arbeiten die verschiedenen Postämter zusammen und senden gemeinschaftlich einzelne Kuriere mit den Postsäcken nach versichiedenen Städten. So wird beispielsweise an allen Tagen des Monats, welche die Jissern 1, 4 und 7 enthalten (also am 1., 4., 7., 11., 14., 17, 21., 24. und 27.) die Post nach den Städten des Südens, an allen Tagen, welche die Zissern 2, 5 und 8 enthalten, nach den Städten des Nordens besördert ic. Der weiter stromabwärts gelegene offene Hahn Ebahn ebenso wie das nur zwei Tagercisen von Shanghai entsernte Ischinstiang liegen bereits gänzlich innerhalb der Interessensphäre der großen Postanstalten Shanghais, der Hauptstadt des Jangtsesiangs.

Neben den privaten Bosten und dem oben bezeichneten Kurierdienst für Regierungsdepeschen besteht in China seit einer Reihe von Jahren noch eine Urt halboffizielle Post, die von dem ausgezeichneten Leiter der chinefischen Zollämter, Sir Robert Hart, ins Leben gerufen wurde und wohl den bescheidenen Anfang für die nunmehr zur Einführung gelangende chinesische Reichspost bilden dürfte. Ursprünglich war dieser Postdienst nur für den Verkehr der Rollämter bestimmt, allein er hat sich so sehr bewährt, daß die in den Vertragshäfen residierenden Europäer ihre für das Innere Chinas, für Peking und Korea bestimmten Briefschaften hauptsächlich nur der Zollpost anvertrauen. Dieselbe ist ganz nach europäischem Mufter organisiert, und die Beforderung geschieht im Sommer per Dampfer, da ja die Vertragshäfen mit wenigen Ausnahmen Dampferverbindung mit Shanghai und demzufolge auch mit Korea und Tientsin, dem Hafen von Beking, besitzen. Da im Winter die Häfen des Gelben Meeres während mehrerer Monate durch Eis geschlossen sind, erfolgt ber Postdienst dann burch Kuriere, und zwar zwischen Peking und Tientsin täglich, zwischen Tientsin und Niutschwang in der Mandschurei einmal wöchentlich, und zwischen Tientsin und den südlicheren Häsen Tschinklang, Tschisu (d. h. also auch Shanghai) dreimal wöchentlich.

Außerdem geht von Shanghai bei jedesmaliger Ankunst der europäischen und amerikanischen Postdampser noch eine Extrapost mit den sür die Regierung und die auspländischen Gesandtschaften bestimmten Briesschaften über Land nach Peking ab. Diese Extraposten legen die Strecke Shanghai Peking in zwölf Tagen zurück. Die Zollpostämter besihen für die Freimachung der Briese eigene Postwertzeichen, welche in der Mitte den chinesischen Drachen zeigen und am Rande die Wertangabe in englischer Sprache, ein, zwei oder drei Candarins, tragen. Die chinesischen Briesmarken haben jedoch nur für den dinesischen und koreanischen Verkehr Gültigkeit. Sollen Briese z. B. von Peking oder Söul mittels der Zollpost nach Europa gesandt werden, so wird auf dieselben der Wert der Briesmarken für die Sendung nach Shanghai, also drei Candarins, aufgeklebt und außerdem noch der Wert in so vielen chinesischen Briesmarken, als sür die Sendung nach

Europa oder Amerika erforderlich ist. In Shanghai wird von seiten der Zollpost die entsprechende deutsche, englische oder französische Briesmarke dazugeklebt, je nachdem die Briese mit deutschen, englischen oder französischen Postschiffen nach Europa abgehen. Der ganze Briesverkehr Chinas mit dem Auslande erfolgt nur durch die in Shanghai und Canton eingerichteten europäischen Postämter, welche den Konsulaten der betressenden Staaten untergeordnet sind, wie es beispielsweise auch in Konstantinopel und Tanger der Fall ist.

Für den lokalen Briefverkehr in Shanghai, Hankau, Ningpo, Tschisu und Ischinstiang haben die europäischen Verwaltungen dieser Vertragshäfen einige Vriefmarken zur Einführung gebracht, und dieselben werden auch zur Freimachung der Briefe sür andere Vertragshäfen benutzt. Die Vehörden machen mit diesen Briefmarken vortressliche Geschäfte, weniger durch die Lebhaftigkeit des Vriesverkehrs als durch den Absat, den sie bei europäischen Vriesmarkensammlern finden. Viele Tausende von Serien dieser Briesmarken wandern alljährlich nach Europa, obschon der wahre Philatelist, für den es sich nur um Regierungsbriesmarken handelt, sie verschmäht.

Wie man aus den vorstehenden Aussührungen sieht, ist China ganz im Gegensaszu den herrschenden Anschauungen viel mehr mit postalen Einrichtungen versehen, als es wünschenswert ist, ja in keinem Lande der Welt giebt es so vielerlei Postanstalten als gerade in China. Shanghai allein besitht beispielsweise außer den sechs früher schon erwähnten staatlichen Postämtern noch gegen dreißig Privatposten sür den Inlandverkehr. Bei dem verhältnismäßig sehr lebhasten Brieswechsel der Chinesen würde es gewiß ein vortressliches Unternehmen sein, wenn die Regierung das Postwesen der chinesischen Jollbehörde auf das ganze Reich ausdehnen und die Privatposten ausheben würde. Der Kaiser hat die diesbezüglichen Anträge des Zollinspektors Sir Robert Hart bereitz genehmigt, und das Jahrhundert dürste nicht zu Ende gehen, ohne eine geregelte Reichspost nach europäischem Muster auch in China zu sehen. Dem Weltpostverein ist China Insang 1897 bereits beigetreten.





## Chinelisches Militär.

China hat wohl europäisches Kriegsmaterial erworben, aber ber militärische Geist ist derselbe geblieben, wie er vor zweieinhalb Jahrhunderten zur Zeit der Eroberung Chinas durch die Mandschus war. Die europäischen Instruktionsoffiziere fanden in China nicht ctwa als Lehrmeister von Strategie und Taktik, sondern einfach als Drillsergeanten Berwendung. Im siebzehnten Jahrhundert hatte sich die Kriegskunft der Mandschus in so ausgezeichneter Beise bewährt, daß sie das größte Kaiserreich Usiens unterjochten und auf den Thron der gestürzten Kaiserdynastie einen Mandschurengeneral setzen konnten, warum und wozu follte diese bewährte Kriegskunst geandert werden? Sie ebenso wie die ganze Heeresorganisation wurden also bisher mit jast abergläubischer Konsequenz beibehalten; da aber die Chinesen einsahen, daß ihre Solbaten mit Bogen und Pfeil gegen die modernen Schieftwaffen der Europäer nicht aufkommen konnten, drückten sie einem Teil ihrer Streiter an Stelle des Bogens Hinterladergewehre in die Hände und schafften Aruppsche Kanonen an. Daß die Berichiedenheit der Waffen auch eine Aenderung der Taktik mit sich bringt, daran haben sie bisher nicht gedacht, obschon sie während ihrer Kriege gegen die Engländer und Franzosen gewiß hinlänglich Gelegenheit bekamen, dies zu beobachten.

Mit rührender Treue halten die Söhne des Himmels an ihren alten lleberlieserungen sest und stehen den Erfindungen der ausländischen Teusel (das ist die gebräuchliche Bezeichnung der Chinesen sür die Europäer) sast mit Berachtung gegenüber. Ich
iah dies schon in der ersten Woche meines Ausenthalts in China, als ich von Hongkong
den Perlstuß auswärts nach Canton suhr. Canton, die größte Stadt des himmlischen
Reiches, gleichzeitig eines der wichtigsten und reichsten Handelsemporien Chinas, ist mit
hohen, gewaltigen Mauern umgeben, und auch die Inseln, sowie die Höhen längs der
Flußuser dis nach der Mündung sind von steinernen Festungswerken gefrönt. Doch
bestehen diese aus nichts weiter als sesten Mauern, die einen weiten Platz umschließen,
in deren Mitte sich die ebensalls aus Stein erbauten Kasernen erheben. Natürlich war

es bei der Expedition gegen Canton den Franzosen ein leichtes, diese Mauern zusammenzuschießen, Canton einzunehmen und dasselbe zwei Jahre lang besetzt zu halten. Dies hätte den Chinesen doch zeigen müssen, daß derlei Forts nicht nur kein Verteidigungsmittel sind, sondern daß die Steinmauern beim Ausschlagen der seindlichen Geschosse durch die umhergestreuten Trümmer den Verteidigern noch gefährlicher werden. Man hätte erwarten sollen, daß die Chinesen nach dem Abzuge der Franzosen moderne Forts anlegen würden. Statt dessen hatten sie nichts Eiligeres zu thun, als die noch unbesetzten Höhen längs des Perlssusses mit ganz denselben Steinmauern zu umgeben, wie sie die bisherigen Forts zeigten. Diese Mauern krönen nicht etwa den Gipsel oder das oberste



Die dinelische Wauer bei Bing-Bai.

Plateau der Höhen, sondern umschließen deren Fuß, ziehen sich allenfalls auch in den Thälern oder auf den Bergkämmen auswärts, aber stets so, als wollten die Erbauer gestissentlich das ganze Innere des Forts den seindlichen Kugeln bloßstellen. In den Schießscharten dieser Forts stecken wohl mitunter moderne Geschüße, von Krupp oder Urmstrong geliesert, in Canton selbst jedoch fand ich auf den Ringmauern nicht ein einziges modernes Geschüß, sondern nichts als verrostete, vollständig unbrauchbare Kanonen aus früheren Jahrhunderten, auf zersallenen Holzlasetten ruhend oder einsach im hohen Grase schlummernd.

Die Garnison Cantons besteht aus den Soldaten der alten Tataren= und Mongolensamilien, die mit Weib und Kind in der mit einer besonderen Mauer umgebenen Tatarenstadt wohnen. Auf den freien Plätzen dort, sowie außerhalb der Stadtmauer sah ich diese Soldaten exerzieren. Die einen hatten moderne Mauser- oder Winchester- gewehre, die anderen Bogen und Pseil, wieder andere lange dreispitzige Lanzen, Schilder und Schwerter.

Dieselben Festungswerke, dieselben Soldaten sand ich später am Jangtsetiang, ja selbst in den Hasenstädten am Golf von Tschili, welche doch die Hauptstadt des Reiches, Beting, vor seindlichen Angriffen beschüßen sollen. Der wichtigste dieser Häsen ist nächst Tientsin das auf der Haldinsel Schantung gelegene Cheesoo. Diese Wichtigseit wurde in den letzten Jahren sogar von den Chinesen anerkannt, und sie beschlossen, dort neue Forts zu erbauen. Dem Hasen sind zwei Inseln vorgelagert, welche den Jugang vollsständig beherrschen. Statt dort wurden die Forts, natürlich wieder nach der alten Schablone, auf dem Festlande weiter einwärts errichtet. Sachverständige schlugen die Hände über den Köpsen zusammen. Endlich wurde der Tatarengeneral der Provinz über die Gründe dieser sonderbaren Art der Küstenbesestigung befragt. "Ja", antwortete dieser, "wohin soll sich denn im Fall der Einnahme der Forts die Besahung zurückziehen, wenn diese Forts auf den Inseln angelegt würden?"

In Nanking, der alten Hauptstadt des himmlischen Reiches, wollte ich das dort besindliche Arsenal besuchen. Allein es wurde nicht gestattet. Doch ersuhr ich, daß alle irüher dort bediensteten Europäer vor einigen Jahren entlassen wurden. Die ganze Erzeugung von Gewehren, Kanonen, Hied- und Stichwassen wird von Chinesen geleitet. Die Garnison von Nanting hat dieselben Stadtteile inne, wie vor dreihundert Jahren, und die Wassen sind, wie ich es bei dem Exerzieren der Truppen selbst sah, auch diesielben geblieben: Lanzen und Schwerter, Bogen und Pseil. Nur ein kleiner Teil der Truppen ist mit Schießgewehren bewassen.

Der Bicckönig von Wutschang am Jangtsekiang hatte einem der am Strome gelegenen besestigten Lager vor drei Jahren hundert Hinterladergewehre mit je hundert Patronen gesandt mit dem Austrage, Schießübungen anzustellen. Bei der Inspektion durch den Mandschugeneral im daraussolgenden Jahre rückten die Truppen wieder mit Bogen und Pseil aus. Als nach dem Verbleib der Gewehre gefragt wurde, antwortete der Lagerkommandant, daß er sie weggegeben hätte, als die Munition verschoffen war.

Pekinger Diplomaten erzählten mir, die Hälfte der dortigen Garnison hätte ihre Gewehre in den Pfandhäusern, und in den Provinzen käme es häusig vor, daß die Soldaten ihre modernen Hinterladergewehre gegen alte Feuersteinslinten sehr gern umstauschen, da sie mit diesen besser umzugehen wüßten.

Daß übrigens auch die kaiserliche Regierung in Peking keinen allzugroßen Wert auf die moderne Bewaffnung legt, geht aus einem Vericht der kaiserlichen Regierungszitung hervor, der in der Ausgabe vom 24. Juni 1894 enthalten ist, also schon zur Zeit, als der Krieg mit Japan nahezu Gewißheit geworden war. Er lautet:

"Der Vice-Generallieutenant Yaserschien hatte in einem früheren Berichte eine Bermehrung der Ausrüftung seiner in Tschengstu stationierten Bannertruppen mit aussländischen Gewehren beantragt. Die hierfür erforderlichen Geldmittel sollten den llebers

schüssen der Opiumsteuer entnommen werden. Der Bannergeneral Kung-schou, sowie der Generalgouverneur der Provinz Szechuan (dessen Hauptstadt Tscheng-tu ist) wurden seinerzeit zur Begutachtung dieses Antrags ausgesordert.

Nach den nunmehr eingelangten Berichten derselben sind die Steuerüberschüsse nicht groß genug für die verlangte militärische Ausrüstung; dieselben müssen auch sür Notstandsjahre reserviert bleiben.

Deshalb wird dem Vice-Generallieutenant seine Bitte abgeschlagen. Wenn die zum Schutze des Landes bestimmten Bannertruppen in der vorgeschriebenen militärischen Uebung verharren, so braucht an ihrer Bewaffnung (aus Lanzen, Bogen und Pfeilen) nichts geändert zu werden und bleibt die Tüchtigkeit der Soldaten gesichert. Der Bannersgeneral und seine untergebenen Offiziere sollen deshalb mit erhöhtem Eiser die militärische Ausbildung der Truppen betreiben, von welcher die Leistungssähigkeit im Felde abhängt.

In demfelben Edift befindet sich auch noch folgender Paragraph:

"Der obenerwähnte Generallieutenant ist mit einem übermäßigen Gesolge von 17 Dissieren und Soldaten nach Peting gekommen und soll die Reisekosten eigenmächtig den für den Unterhalt der Truppen bestimmten Fonds entnommen haben. Diese Berwendung öffentlicher Gelder zu Privatzwecken läßt sich aus den von sämtlichen Hauptsleuten unter Siegel eingelieserten Dokumenten erweisen. Der Generallieutenant soll über diesen Punkt genauen Bericht erstatten."

Um folgenden Tage, den 25. Juni 1894, enthält die Pekinger Staatszeitung folgendes Edikt:

"Im Januar hatte das Kriegsministerium Uns gebeten, an alle Provinzen den Besehl zur schleunigen Ausstellung einer Truppenliste zu erteilen, um eine genaue Zussammenstellung der versügbaren Armeen machen zu können. Dieser Besehl wurde allen Generalgouverneuren und Gouverneuren erteilt und ihnen eine Frist von drei Mosnaten gestellt.

Da diese Frist abgelaufen ist, so möge das Kriegsministerium die Aufstellung besorgen, gegen die säumigen Beamten jedoch Strafe beantragen."

Der Zufall spielte mir Auszüge aus den offiziellen Truppenlisten in die Hände und gestützt darauf, sowie auf die Erkundigungen, die ich in verschiedenen Garnisonen einzog, fand ich das Heerwesen Chinas heute im großen und ganzen ebenso, wie es vor dreihundert Jahren geschildert wurde. Die ganze Organisation des Heeres ist zu interesssant, zu originell, um nicht näher besprochen zu werden.

Bor allem ist es auffällig, daß die Hauptmasse des chinesischen Heeres nicht dem Raiser untersteht und in seinem Namen angeworben und unterhalten wird, sondern daß jeder Vicekönig der 18 Provinzen Chinas seine eigenen, von den benachbarten Heeren völlig unabhängigen Truppen besitzt. In dieser Hinsicht haben die chinesischen Vicekönige sast ebenso sonveräne Nechte, wie früher die einzelnen deutschen Fürsten. Der eine Vicekönig verwendet mehr Sorgsalt auf die Unisormierung und Bewassnung seines Heeres, der andere weniger; die Vicekönige der mit Fremden mehr in Berührung kommenden Küstenprovinzen haben schlagsertigere und besser gedrillte Truppen als jene des Inlandes,

Catarengeneral mit Gefolge.

wo die Heere mitunter fehr vernachlässigt werden. Doch ist jedem Bicekönig die Truppenzahl, die er unterhalten muß, vorgeschrieben, und die Centralregierung kann von ihm die Beistellung irgend eines beliebigen Teiles berfelben ober bes ganzen Seeres verlangen. So wurden beispielsweise bei Ausbruch bes letten Krieges die ersten 15 000 Mann von den Bicekönigen der drei nördlichen Küstenprovinzen auf Befehl des Kaisers beigestellt. Das kleinste Heer besitzt die Provinz Anhuei im Inlande mit 8700 Mann, das größte die Küstenprovinz Kwangtung mit 70 000 Mann. Die anderen Provinzen besitzen Heere von 20 000 bis 60 000 Mann, Tschili, die bis 1894 von Li-Hung=Ischang regierte wichtiaste Broving, 42 000 Mann. Die Gesamtsumme dieser Brovingialtruppen ober, wie jie in Thina heißen, ber Truppen bes grünen Banners, beläuft sich auf 650 000 Mann. Ihr Sold ist ebenso verschieden, wie ihre Bewaffnung und ihre Einteilung. Während beispielsweise die Ausgaben für die Armee Li-Hung-Tschangs im Jahre über 11/2 Millionen Taels betrugen, erreichen jene ber um 8000 Mann stärkeren Armee Kiangsus faum 1 Million Taels. Die Gesamtausgaben ber Provinzen für die 650 000 Mann betragen 141/2 Millionen Taels oder etwa 50 Millionen Mark. Diese Ausgaben müffen jedoch bei der Centralregierung verrechnet werden, ebenso ist es diese lettere, welche auf Grundlage der eingereichten Vorschläge sämtliche Offiziere ernennt. Die Truppen des grünen Banners besaßen nach den erwähnten Tabellen des Kriegsministeriums in Befing jolgende Diffiziere: 16 Generale, 64 Generallieutenants, 280 Oberste, 373 Oberstlieutenants, 425 Majore, 825 Hauptleute, 1650 Lieutenants und 3500 Kälnriche, im ganzen also etwa 7100 Offiziere. Dies dürfte wohl die geringste Offizierszahl in irgend einem Heere sein, denn beispielsweise besitt Frankreich bei einer der chinesischen Truppenzahl nahezu gleichen Friedensstärke mehr als die vierfache Rahl von Offizieren, nämlich 28555. Italien besitzt bei einem Drittel ber obigen Friedendstärke die doppelte Bahl von Offizieren.

Die Truppen der einzelnen Provinzen sind nicht in Regimenter und Bataillone 2c. eingeteilt, sondern liegen in Abteilungen verschiedenster Stärke in Städten, Forts oder in einzelnen Lagern. Jede Provinz ist in eine gewisse Zahl militärischer Distrikte unter dem Besehl eines Obersten eingeteilt, und in jedem Distrikt besinden sich mehrere Lager. In den Städten versehen die Garnisonen gleichzeitig den Polizeidienst, denn Polizei im europäischen Sinne giebt es in China nicht. In den Lagern, besonders wenn diese auf dem Lande gelegen sind, hat der Soldat nicht viel zu thun. Ausgenommen zur Zeit der Manöver oder bei Inspektionen durch die Kommandierenden, beschäftigt er sich mit Ackerbau, Gartenzucht oder allerhand Gewerben. Manche Soldaten sind auch noch verzheiratet und haben Weib und Kind bei sich.

Der Sold der Soldaten des grünen Banners ist äußerst gering und beträgt kaum mehr als 20 bis 30 Pfennige für den Tag, wovon er sich beföstigen und unisormieren muß, vorausgesetzt, daß ihm der Sold überhaupt regelmäßig bezahlt wird. Gewöhnlich halten die Offiziere kleinere Beträge zurück und geben sie den Soldaten dafür an Festztagen oder zum neuen Jahre. Eine feste Dienstzeit giebt es in China nicht, ebensowenig eine allgemeine Wehrpslicht. Es giebt feine Vensson, seine Alterszulagen, feine ärztliche



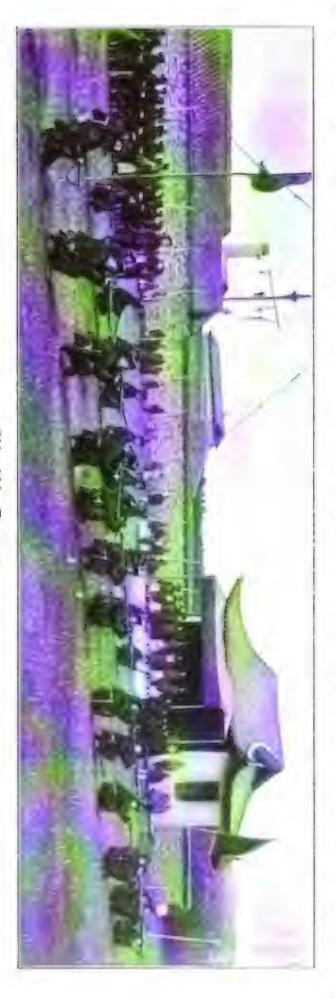

Pflege, feine Armeeverpflegung, jeder muß fich felbst nach Belieben verpflegen, nähren und fleiben. Die Uniform der Provinzialtruppen besteht aus einer blauen Bluse mit rotem oder weißem Befat, auf beren Bruft= und Rückenteil in einem etwa zwanzig Centimeter großen, weißgeränderten Kreise die Broving und bas Lager, in welchem ber Mann steht, in chinesischen Lettern verzeichnet find. Die leinenen Beinkleider, gewöhnlich von blauer Farbe, stecken in ben kurzen Schäften ber aus Filz verfertigten Stiefel, und auf dem Kopfe sitt ein tellerartiger Tatarenhut aus Bambusgeflecht, manchen Truppen mit einem roten Roß= schweif geschmückt. Im Polizeidienit besteht bie Bewaffnung ber Solbaten aus einer furzen, ein= zwei= ober drei= fpigigen Lanze, zuweilen auch aus einem Doppelschwert mit zwei Klingen in einer Scheibe. Auf bem Lande, außer Dienst, ober in ben Lagern sind die Soldaten gar nicht bewaffnet.

Die Refrutierung erfolgt am Werbetische, und trot des erbärmlichen Soldes ist ber Andrang boch immer stärker als der Bedarf. Ich sah eine derartige Refrutierung in Nanking. Auf dem freien Plate vor dem Hause eines der höheren Offiziere war ein Zelt aufgeschlagen, in welchem sich einige Offiziere befanden. Ein paar Soldaten, mit Langen bewaffnet, hielten die sich herandrängenden Bewerber und das Bolk in Ordnung. Vor dem Zelte lag ein etwa sechs Fuß langer Bambusstab auf dem Boden mit runden Steinen im Bewicht von zusammen hundert Catties (etwa 65 Kilogramm), an ben Enden des Stabes gleichmäßig verteilt. Die Soldaten ließen die bis zur Hüfte entblößten Applikanten der Reihe nach vortreten. Die Offiziere warfen ein paar prüfende Blicke auf sie, dann wurde ihnen besohlen, den Bambusskab mit beiden Händen bis über den Kopf emporzuheben. Bestanden sie diese Krastprobe, so wurde ihr Name in ein Register eingetragen und ihnen geheißen, im Lager vorzusprechen. Dort erhielten sie einiges Handgeld, kaum viel mehr als einer Mark entsprechend, und blauen Stoff, um ihre Unisorm daraus nähen zu lassen. Damit waren sie kaiserliche Soldaten.

Für diejenigen, welche auf Offiziersstellen Anspruch machen, sind unter der gegenwärtigen Regierung ähnliche Brüfungen eingeführt worden, wie für den Civildienst, und den erfolgreichen Kandidaten werden je nach der Art, wie sie die Prüfung bestehen, auch diefelben Titel, Siu-tsai, Rüsjin und Tfin-fa, verliehen. Für den letzten (höchsten) Grad erfolgt die Prüfung in Peking. Man darf jedoch nicht glauben, daß die Offizieres kandidaten wie jene für die Beamtenstellen auf besondere litterarische Kenntnisse oder gar in Taktik und Strategie, Befestigungs= und Ingenieurkunst geprüft werden. Das wird von einem chinesischen Offizier nicht verlangt. Dafür müssen die Kandibaten gewandte Reiter, Jechter und Ringkampfer sein; nicht die geistige, sondern die Muskelkraft giebt den Ausschlag, und die besten Noten erhalten jene, welche sich überdies als Bogenschützen bewähren. Dazu wird auf dem militärischen llebungsplate ein dreißig bis fünfzig Centimeter tiefer grabliniger Graben von etwa einem viertel Kilometer Länge und hinreichender Breite gegraben, daß ein Pferd in demfelben galoppieren kann. Auf etwa 7—10 Meter Entfernung von dem Graben sind Scheiben aufgestellt, mit Zwischenräumen von etwa fünf Meter voneinander. Der Kandibat, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, hat zu Pferd zu steigen und, während biefes den Graben entlang galoppiert, Pfeile nach den Scheiben abzuschießen. Treffen diese Pfeile das Schwarze, so wird von den Wächtern der Gong angeschlagen, um die Examinatoren davon in Kenntnis zu setzen.

Mit dem erfolgreichen Bestehen der Prüsung wird jedoch der Kandidat noch lange nicht Offizier. Dazu muß er entweder viel Geld oder viele Freunde haben. In einem Aussatz über das Offiziersorps, der in der ersten Zeitung Shanghais, der Dailh News erschien, heißt es in dieser Hinsicht: "Irgendwelche wissenschaftliche Ausprüche werden an den Offizier nicht gestellt; die höheren Offiziersstellen werden versauft, die niedrigeren an Freunde und Verwandte gegeben. Die wenigsten haben eine Ahnung vom praktischen Militärdienst, und es kommt vor, daß die höchsten Kommandostellen der Armee von gänzlich Unwissenden eingenommen werden."

Deshalb ist der Soldatenstand in China auch keineswegs angesehen, ja man blickt auf ihn verächtlich herab. Die Offizierschargen stehen nicht im gleichen Rang mit den entsprechenden Chargen des Civildienstes, sondern um einen Grad tieser. Als im Jahre 1885 zwei deutsche Instruktionsoffiziere mit dem Einezerzieren der Infanterie der Provinz Tschili betraut wurden, nahmen auch die Offiziere an den einfachsten Uebungen teil, gerade so wie die Soldaten. Bald hatten die deutschen Offiziere den Chinesen deutsche Strammheit beigebracht, und diese führten alle Evolutionen vortrefflich aus. Nun wurden von den so gedrillten Bataillonen Unteroffiziere als Drillmeister zu den anderen Truppenkörpern kommandiert, ja die Vicekönige anderer Provinzen erbaten sich solche, und der Einfluß

-151 Mr

der deutschen Offiziere ist heute in den meisten Provinzialarmeen wahrzunehmen. In einigen dieser letzteren giebt es vortreffliche Truppenkörper, die selbst europäischen Ansprüchen genügen dürsten, vor allem in den Armeen von Shantung und Tschili, welch letzterer Li-Hung-Tschang besondere Sorgsalt zuwendete. Die Infanterie ist dort mit dem deutschen Infanteriegewehr bewaffnet, gut geschult und schlagsertig. Noch besser soll, nach dem Urteil von Fachleuten, die Artislerie sein, aus dem begreislichen Grunde, weil die alten chinesischen Armeen seine Artislerie besassen, deshalb auch keine althergebrachten Gebräuche und Vorschriften umzustoßen waren. Das ganze Geschützwesen mußte von Frund auf neugelernt werden, und die deutschen Instruktoren haben in dieser Hinsicht die größten Erfolge aufzuweisen; die Feldgeschütze wurden hauptsächlich von Krupp geliesert, und das Material besindet sich auch in manchen Festungswerken in bester Ordnung.

Schlimmer ist es in den Provinzialarmeen um die Kavallerie bestellt. China wird niemals eine solche im europäischem Sinne besitzen können, denn vor allem hat es feine Pferde. Die mongolischen Ponies sind wohl kräftig und ausdauernd, besonders auf langen Märschen, aber viel zu klein und leicht. Alle zehn Jahre wird das Material erneuert, dadurch, daß der Vicekönig dem Kommandierenden gewisse Summen zum Ankauf neuer Pferde anweist, oder selbst Remontekommissionen nach der Mongolei entsendet. Den einzelnen Lagerkommandanten wird sür den Unterhalt der Pferde das Geld monatlich angewiesen. In Tschili beträgt dasselbe vierzehn Mark per Pferd und Monat. Die Keiter sind mit Winchester-Karabinern bewassen.

In den anderen Provinzen ist es um die Kavallerie ebenso schlecht bestellt, wie um die Insanterie, doch soll es in der Mandschurei eine zwischen 40000 und 50000 Mann zählende Armee von Reitern geben. In den Garnisonen der Küstenprovinzen ist davon nichts zu sehen. Wären die 650000 Mann der Armee des grünen Banners wirklich gut geschult und vor allem wirklich vorhanden, so würde dies eine höchst respektable Macht vorstellen. Allein allgemein erzählt man sich, daß die Kommandanten vieler Lager im Insand die vorgeschriebene Truppenzahl nur auf dem Papier besäßen. Das Geld für den Sold und Unterhalt wird eingesteckt. Steht eine Inspektion bevor, so werden schnell Rekruten in der erforderlichen Zahl angeworben, in Unisormen gesteckt und gedrillt. Ist diese Inspektion vorüber, so werden sie wieder entsassen.

Neben dem grünen Banner besteht in China noch die alte Mandschu-Armee in ganz derselben Organisation wie vor 250 Jahren, zur Zeit der Eroberung Chinas durch die Mandschus. Damals teilte ihr Führer, der nachherige Kaiser Tiensming, seine Horden in vier Banner, das rote, gelbe, blaue und weiße. Als im Lause des Krieges zahlreiche Mongolen und abtrünnige Chinesen seinem Heere zuströmten, organisierte er diese in vier weitere Banner mit denselben Farben, nur mit verschiedensarbigen Kändern. Nach der Gründung des großchinesischen Keiches genügten diese acht Banner für den Dienst nicht mehr, und es wurden neben denselben noch acht weitere MongolensBanner und acht ChinesensBanner organisiert, die noch dis auf den heutigen Tag bestehen, nominell in einer Gesamtstärke von 105000 Mann. Die stärtsten Banner sind jene der Mandschus mit je 85 Kompagnien von je 80 bis 90 Mann; die MongolensBanner sind durchs

schnittlich nur 28 Kompagnien, die Chinesen-Banner 33 Kompagnien stark. Zusammen besitzen die mandschurischen Banner 678, die mongolischen 221, die chinesischen 266 Kompagnien, im ganzen also sind 1165 Kompagnien Banner-Truppen versügbar, welche von der kaiserlichen Centralregierung in Peking unterhalten werden und jährlich 16 Millionen Taels, d. h. etwa 55 Millionen Mark erfordern. Mit den Truppen des grünen Banners zusammen beträgt das militärische Budget Chinas demnach 30½ Millionen Taels, und die Bevölkerung Chinas auf 400 Millionen angenommen, entfällt auf den Kopf eine jährliche Militärsteuer von etwa 35 Pfennigen.



Chinesische Infanterie aus der südlichen Mandschurei.

Die vierundzwanzig Banner bilden zum Unterschiede von den Provinzialarmeen die eigentliche kaiserliche Armee. In Wirklichkeit aus Leibeigenen bestehend, vom Throne bezahlt und seit Generationen von Bater auf Sohn militärpflichtig, bilden sie die wahren Stützen des Kaiserthrones und der Dynastie in dem von dieser unterworsenen chinesischen Reiche. Die Bannersoldaten sind es, welche den Garnisonse und Polizeidienst in den Städten versehen. Doch sind sie dort nicht wie europäische Truppen in Kasernen untergebracht, sondern sie bewohnen in jeder Stadt eigene, mit Manern umgebene und abgeschlossene Stadtviertel, die sogenannte Tatarenstadt. Dort hausen sie mit Weib und Kind in eigenen Häuschen, jeder Soldat für sich; in der Mitte der Tatarenstadt erhebt sich gewöhnlich der Namen des

Tatarengenerals, unter welchem diese Bannertruppen sowohl wie die Provinzialtruppen stehen. Die Bannertruppen sind über das ganze Reich, je nach der Größe und Zahl der Städte, verteilt, manche Provinzen, wie z. B. Kiangsi, Hunan, Yunan und Kneitschau, besitzen deren gar keine, andere Provinzen, wie z. B. die Mandschurei, besitzen nur Bannertruppen. Am zahlreichsten sind sie in der Hauptstadt Peting selbst. Dort stehen außer den 4000 Mann der kaiserlichen Leibgarde etwa 15000 Mann der verschiedenen Banner. Is nach ihrer Farbe garnisonieren sie in verschiedenen Stadtteilen: das rote Banner im Süden, das weiße im Westen, das blaue im Norden und die Truppen des grünen Banners (Chinesen) im Osten. Die eigentliche Kaiserstadt wird von den Truppen des gelben Banners bewacht.

Daß die kaiserliche Regierung es mit dieser Bewachung wie überhaupt mit der Disziplin ber Pekinger Bannertruppen recht ernst nimmt, geht aus ber Regierungszeitung vom 1. April 1894 hervor, beren Bericht ich hier folgen lasse, weil er auch auf die Bestrafungsarten in der Armee einiges Licht wirft. In der Nähe der Stadtthore hatte fich verdächtiges Gefindel herumgetrieben und war zum Teil sogar in die Stadt gedrungen. Dies gelangte zur Kenntnis der Regierung, und diese verordnete Folgendes: "Der Kommandeur der Gardeabteilung des geränderten weißen Banners, Kochin, welcher au bem betreffenden Tage die Wache hatte, wird seiner sämtlichen Aemter entsetzt; aus besonderer Gnade wird ihm aber sein Rangknopf (auf dem Hut) und der Posten eines bienstthuenden Gardeoffiziers zweiter Rlasse geschenkt. Der Oberst besselben Banners, ferner vier Gardeoffiziere (namentlich angeführt) find auf der Stelle zu entlassen. Dem Brigade Beneral bes linken Flügels, Shan win, und jenem bes rechten Flügels, Chang-liu, werden ihre amtlichen Einfünfte während eines Jahres, ferner bem Prinzen Tsaisping und dem General des mongolischen rotgeränderten Banners ihre amtlichen Einkünfte während drei Monaten entzogen. Die Mannschaften, welche an bem betreffenden Tage die Wache hatten, sind zu prügeln und zu entlassen. Beachtet dies mit Bittern."

Das militärische Strafgesetzbuch stammt aus dem Jahre 1723 und wurde vom Kaiser Iun-tschen eingeführt. Der oberste Kriegsherr ist der Kaiser selbst, der unter seinen vielen Titeln auch jenen des "allergelbsten Herrschers" (Huang-Tschang) und des "weisen allergelbsten" (Schen-Huang) führt. Die hauptsächlichsten Strafen bestehen aus Köpsen und Stockstreichen, und zwar wird damit ziemlich freigebig umgegangen. So z. B. lauten einzelne Bestimmungen folgendermaßen:

"Wer vorgiebt, daß ihm im Traume der Teufel erschienen sei oder auch andere in diesem Glauben bestärft, wird mit dem Tode bestraft."

"Wer fich fremde Berdienste anmaßt, wird geföpft."

"Wenn Waffen in Verlust geraten, erhält der gemeine Soldat 80, der Untersoffizier 40 und der Offizier 30 Stockstreiche."

Das Ansehen der einzelnen Truppenkörper ist sehr verschieden und geht am besten aus den Besoldungen hervor. So z. B. bezieht bei den Truppen des Grünen Banners ein Tidu (Generallieutenant) 16 000 Mark jährlich, bei den acht Bannern jedoch ein

151 / 1

Militärmandarin erster Klasse 850 Mark und 50 Meterzentner Neis in natura. Ein Mandarin siebenter Klasse erhält nur 200 Mark und 12 Meterzentner Reis im Jahre.

Die Unisorm der Bannertruppen weicht von jener der grünen Standarte einigermaßen ab. Sie besteht aus einer dis über die Knie reichenden, nachthembartigen weißen Tunika, über welcher eine ärmellose Jacke von der Farbe der betrefsenden Banner getragen wird. Bon derselben Farbe sind die Beinkleider, von denen jedoch nicht viel zu sehen ist, da sie in den kurzen Schäften der Filzstiesel stecken. Der Hut ist mit zwei Sich-hörnchenschwänzen geschmückt. Auf ihren kleinen, frästigen Bonies sitzend und zu Kompagnien vereinigt, sehen diese Tatarentruppen ungemein malerisch aus. Ueber die farbenzeichen Unisormen erhebt sich in jeder Kompagnie ein großes Banner, umgeben von zahlreichen kleineren Fähnchen, welche die Soldaten in eigenen Schäften auf dem Rücken tragen. Die Pseilköcher sind über die Schultern gehängt, die Säbel aber hängen nicht am Gürtel der Reiter, sondern stecken horizontal auf der linken Seite des Pserdes unter dem Sattel, der Griff voraus. In der Rechten halten die Reiter die Zügel, in der Linken den Bogen. Zur vollkommenen Ausrüstung gehören überdies Tabakspseise, Fächer und der mit scheußlichen Frazen bemalte runde Schild.

Allerdings dürften biese Truppen einem europäisch geschulten und bewaffneten Teinde gegenüber weitaus im Nachteil sein. Indessen mussen bie ungeheuren Fortschritte in Betracht gezogen werden, die in den letten zwei Jahrzehnten in Bezug auf die Ausbildung mancher Truppenkörper gemacht wurden. Neben Abteilungen, die heute noch ebenso sind, wie vor hundert Jahren, giebt es andere, die vollständig nach modernen Mustern ausgerüftet und einexerziert sind und die auch, wie die letzten Kriege gezeigt haben, an Tapferkeit keines= wegs europäischen Truppen nachstehen. Von der ganzen verfügbaren Armee, mit den mongolischen und tibetanischen Truppen etwa eine Million, dürfte etwa ein Zehntel, also hunderttausend Mann, den Anforderungen der modernen Kriegsfunft entsprechen. Armee Li-Hung- Tichangs allein besteht, mit ben Bannerleuten zusammen, aus etwa 50000 Mann gut geschulter Truppen mit über 500 Geschützen, von denen etwa die Halfte moderne Hinterlader find. Dank bem Ginfluß des früheren Bicekönigs von Tichili find feit bem letten Franzosenkrieg in Tientfin, Nanking und anderen Städten vorzügliche, von europäischen Fachleuten geleitete Militärschulen und überdies ausgezeichnete Arfenale angelegt worden, von denen jene von Shanghai und Futschau wohl die bedeutenosten sind. In Bezug auf Ingenieurwesen, Berpflegung, Sanitätswesen ift es bisher noch beim alten geblieben, doch tritt bafür wieder ein anderer wichtiger Umstand in den Bordergrund: die Ausdauer und überraschende Mäßigkeit der chinesischen Soldaten. Hatten sie auch noch Disziplin, China wurde es mit irgend einem Feinde aufnehmen tönnen. Aber gerade biese fehlt dem chinesischen Soldaten vollständig, und fie fann ihm auch nicht so rasch beigebracht werden.





## Die driftlichen Millionsanstalten in China.

—H—

Anläßlich der jüngsten Greuelthaten gegen christliche Missionare in China haben eine Anzahl englischer Blätter die Frage ausgeworfen, ob es nicht besser wäre, China als Feld für christliche Missionsthätigkeit ganz aufzugeben. Die Blätter sühren aus, daß der Erfolg der christslichen Missionen in China, mit Ausnahme der katholischen, im Verhältnis

recht gering sei und gar nicht im Einklang stände mit den großen Verlegenheiten, Gelds opfern und militärischen Expeditionen, welche die Missionen der chinesischen wie den europäischen Regierungen verursachen. Vevor man in dieser Hinsicht eine bestimmte Meinung ausspricht, ist es vielleicht am Plaze, das ganze christliche Missionswesen in China von seinen Anfängen her zu verfolgen und die Resultate zu besehen, die es disher in dem ungeheuren Reiche der Mitte erzielt hat.

Die ziemlich verbreitete Ansicht, die Missionen in China stammten erst aus neuerer Zeit und fielen beiläufig mit der Eröffnung dinesischer Safen für den europäischen Handel zusammen, ist irrig. In China wurde bas Christentum schon viel früher gepredigt, als in so manchem europäischen Lande. Der Tradition nach soll sogar der Apostel Thomas nach China gekommen sein. Sicher ist es, daß die Nestorianer dieses große Reich zum Telde ihrer Missionsthätigkeit ausersehen haben und schon in den ersten Jahren des sechsten Jahrhunderts, etwa um das Jahr 505, dorthin gelangten. Williams fagt in seinem großen Werke über China u. a.: "Gines ber interessantesten alten Dentmäler in China, und gleichzeitig die älteste christliche Inschrift in Asien, rührt von den Nestorianern her und stammt aus dem Jahre 781." Diese Inschrift wurde 1625 in Schang-au, einer Stadt der Proving Schenfi, entdeckt und beschreibt die Ankunft ber christlichen Missionare, sowie den Schutz, den die chinesischen Kaiser der neuen Lehre während anderthalb Jahrhunderten angedeihen ließen. Ein Priester, Olopun, wurde im Jahre 635 vom Kaiser in seinem Palaste empfangen, und in dem gleichen Jahre wurde ein faijerliches Gbift erlassen, das mit dem Sate schließt: "Laßt ben neuen Glauben freien Lauf nehmen durch das ganze Reich." Nachfolgende Herrscher schützten die christliche

Religion und Alöster erhoben sich balb in hundert Städten. Zu Ende des achten und in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts wetteiserten die buddhistischen Missionare mit den Christen. Im Jahre 841 gelang es der Seste der Taoisten, den Kaiser zu bewegen, ein Stift gegen den Buddhismus zu erlassen, und mit diesem litt auch das Christentum. Kirchen und Klöster wurden zerstört, und die Nestorianer sonnten sich von diesem Schlage nicht mehr ganz erholen. Wohl erwähnt Marco Polo noch christliche Kirchen in China, allein es wird bezweiselt, daß sie aus der Zeit der Nestorianer stammten.

Drei Jahrhunderte nach Marco Bolo, in den Jahren 1579 und 1581, erreichten die ersten römisch=katholischen Missionare, die Jesuiten Michael Ruggiero und Mattev Ricci, das chinesische Reich. Von Canton wanderte Ricci nordwärts bis nach Nanking, wo er 1610 starb. Der Kaiser empfing ihn freundlich, und unter seinem Schutz bekehrte Ricci eine beträchtliche Anzahl vornehmer Chinesen zum Christentum; die Tochter eines von ihnen, in der Geschichte unter dem Namen Candida bekannt, erbaute 39 Kirchen, ließ auf ihre Kosten 130 Bücher drucken und sandte zahlreiche eingeborene Missionare in die Provinzen, um den neuen Glauben zu predigen. Bald folgten ben ersten Jesuiten= vätern eine Anzahl anderer, barunter die berühmten Adam Schaal, Berbieft, Regis, die unter dem Schutz des letzten Raifers der Ming-Dynastie, sowie unter den beiden ersten Kaisern der neuen Mandschu=Dynastie Hervorragendes leisteten. Das astronomische Objervatorium in Beking, eine Kanonengießerei und eine Anzahl großer geographischer Werke über China legen bavon noch heute Zeugnis ab. Unter dem mächtigen Schutz des Hojes und der Regierung machte der Natholizismus in China überaus rasche Fortschritte, bis es aus Anlaß religiöser Fragen zum Zwiespalt zwischen bem Kaifer und ben dem Papft gehorchenden Missionaren kam. Den Chinesen leuchtete es nicht ein, daß sie einer außerhalb Chinas residierenden höheren Autorität als jener ihres eigenen Kaisers gehorchen sollten, und 1724 wurde ein Edift erlassen, wodurch die Verbreitung des fatholischen Glaubens in China verboten wurde. Alle Missionare, ausgenommen einige in Peking thätige Gelchrte, wurden des Landes verwiesen. Biele folgten dem Befehl, andere blieben im geheimen und befestigten die Bekehrten in ihrem neuen Glauben. Bis zum Jahre 1842 machte ber Katholizismus nur geringe Fortschritte. In diesem Jahre jedoch wurde das Chriftentum in China durch die Verträge mit den europäischen Mächten gestattet; zahlreiche Missionare trasen bald darauf wieder in China ein, und heute giebt es unter den Chinesen weit über eine Million Katholisen. Die in Hongkong erscheinende katholische Zeitschrift "The Roman Catholic Register" gab vor kurzem folgende Statistif der katholischen Missionen in China: 41 Bischöse, 664 europäische und 559 chinefische Priefter; gegen 2000 niedere und 34 höhere Schulen; 34 Klöster, 3000 Kirchen und Rapellen und 1092818 Befehrte. Es kommt also auf je 400 Chinesen ein Katholik. Neben den Schulen sind in vielen der über alle Provinzen Chinas verbreiteten Missionen auch Hospitäler und Waisenhäuser errichtet worden, die nicht wenig zur Bekehrung der Chinesen beitragen. Um wirksamsten ist jedoch immer noch die Propaganda vermittels Beitschriften, Büchern und Flugblättern in chinesischer Sprache geblieben; diese stammen

hauptsächlich aus der großen Druckerei der Jesuitenmission in Zikawei, wohl die bedeutendste Druckerei in ganz China.

Von den acht in dem Neiche der Mitte thätigen Wissionen sind jene des Pariser Seminars die zahlreichsten, mit zehn Vikariaten, gegen 250 christlichen Missionaren und gegen 175000 Christen. Erst dann kommt der seit 1660 in China thätige Jesuitensorden mit zwei Vikariaten, 130 Missionaren und etwa 140000 Christen. Dann schließen sich an die Lazaristen, Franziskaner und Dominikaner, deren Missionen aus dem Ende des siedzehnten Jahrhunderts stammen; serner das belgische Seminar, das Mailänder Seminar seit der Mitte dieses Jahrhunderts und endlich der Augustinerorden, der 1879 eine Mission errichtete. Bemerkenswert ist es, daß die beiden Kathedralen von Canton und Peking zu den größten Bauten dieses Landes gehören und daß die katholischen Missionare vielkach die Kleidung der Chinesen und sogar den langen chinesischen Haarzopf annehmen. In Shanghai sah ich einige blondhaarige Missionarinnen der schwedischsprotestantischen Mission in chinesischen Frauenkleidern.

Der gewiß überraschende Erfolg der katholischen Missionen wäre nach der Ansicht zahlreicher Katholiken in Oftasien noch großartiger, wenn Frankreich sich nicht so auffällig als der alleinige und rechtmäßige Beschützer aller Katholiken in Usien, vor allem in China, aufspielen würde. Die Sache hat viel zu sehr einen politischen Beigeschmack, und die Chinesen, die von den Franzosen schon wiederholt befriegt worden sind, fürchten, daß die Franzosen diesen Schutz über die Katholiken nur als Deckmantel für volitische Arvecke benützen. Ich habe das von einflufreichen Chinesen selbst wiederholt aussprechen hören, und sie trauen der Aufrichtigkeit der Franzosen in dieser Sache um so weniger, als sie erfahren haben, mit welchem Gifer die Franzosen in Frankreich selbst gegen alle katholischen Institute vorgehen. Biel lieber sehen sie hinter den Katholiken in China den Papst als die Franzosen stehen, und es geschah wohl, um ihrem Ginfluß möglichst vorzubeugen, daß sie sich herbeiließen, einen päpftlichen Delegaten in Peking zu empfangen. Gleich= zeitig wurde aber von der obersten Stelle das sogenannte Duldungsedikt erlassen, worin ben Chinesen, die zum Christentum übertreten, wiederholt eingeschärft wird, daß sie dadurch nicht aufhören, Chinesen zu sein, und als solche unter bem Schutz ber eigenen Regierung stehen, der allein sie Gehorsam schuldig sind.

Der erste protestantische Missionar, der China besuchte, war Doktor Robert Morrison im Jahre 1807, und er blieb bis auf den heutigen Tag auch der verdienste wollste. Damals war der Fremdenhaß in China so stark, daß er an ein Besehrungswerf nicht denken konnte; dassür unternahm er die Herausgabe eines großen chinesischen Wörters buchs und die Uebersetzung der ganzen Bibel ins Chinesische, Werke, die seinen Namen sür alle Sinologen unsterblich machen. Nach dem Vertrag von Nanking 1842, in welchem Hongkong an England abgetreten und sünf Häsen den Europäern geöffnet wurden, kamen eine Anzahl protestantischer Missionare nach China und begannen ihre Veschrungssthätigseit. Damals gab es nur sehr wenige chinesische Protestanten, kaum einige Dutend. Seither wurde das Reisen im ganzen Reiche freigegeben, andere Häsen wurden erössnet, den Missionaren der ständige Ausenthalt und die Errichtung von Kirchen, Schulen und

Spitälern in einer Neihe von Inlandstädten gestattet. Heute giebt es nach der offiziellen Statistif im ganzen 40 verschiedene protestantische Missionsgesellschaften, die in sast allen Brovinzen Chinas thätig sind und ein Personal von 1300 Europäern (darunter 700 Frauen) und 1657 chinesischen Missionaren besitzen. Während die katholischen Missionare europäischer Abstammung größtenteils der französischen Nation angehören, sind die protestantischen zumeist Engländer und Amerikaner, dann auch Schweden. Die Zahl der zum Prostestantismus bekehrten Chinesen, Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Preschyterianer z. beträgt im ganzen etwa 50 000. Dieses Ergebnis ist keineswegs ein erfreuliches zu nennen. Berücksichtigt man die große Zahl der Missionare und die Zeit, die ihnen zur Berfügung stand, so entfällt auf die Thätigkeit jedes protestantischen Missionars nicht viel mehr als jährlich eine bekehrte Seele.

Die Ursachen dieser spärlichen Resultate zu beleuchten, ist hier nicht der Plat. Wer darüber näheres zu erfahren wünscht, lese die Werke der, nebenbei bemerkt, prostestantischen Reisenden Cummings, Williams, Moules, Knollys, Spencers, Percivals, Exners 2c. Die darin enthaltenen Ausführungen lassen es sehr wünschenswert erscheinen, daß das ganze System der protestantischen Missionen eine gründliche Umgestaltung ersahren möge, sollen die ungeheuren Summen, die für Missionszwecke in China geopsert werden, wirklich wenigstens einigermaßen Nutzen bringen.

Rühmenswerte Ausnahmen bilden nach dem allgemeinen Urteil, das man in China zu hören bekommt, die vier deutschen protestantischen Missionen, die seit 1847 thätige Rheinische Missionsgesellschaft, die Berliner Gesellschaft zur Besörderung evangelischer Missionen, der Allgemeine evangelische Missionsverein und der Berliner Frauen-Missionse verein für China. Die drei erstgenannten Missionsgesellschaften, von denen die Berliner die größte und erfolgreichste ist, haben zusammen gegen 1200 chinesische Gemeindes mitglieder auszuweisen.

Burde von den englischen und amerikanischen Missionen bisher irgendwo ein thatsächlicher, wenn auch verhältnismäßig nur geringer Erfolg erzielt, so ist vor allem die Provinz Fukien zu nennen, und hier, ebenso wie auch in den andern Provinzen, hauptsächlich unter der Landbevölkerung, nicht in den Städten. So hat beispielsweise die bedeutendste und hervorragendste der protestantischen Missionsgesellschaften in China, die Christian Society in Shanghai, wo sie eine große Missionsanstalt besitzt, während vierzigjähriger Thätigkeit im ganzen 33 Bekehrungen erzielt. Urthur Moule, einer der angesehensten protestantischen Missionare in China, sagt in seinem Buche "New China and old", daß in dem Hauptsitze der Church Missionary Society, also in der großen Stadt Futschau, nach elsjähriger angestrengter Thätigkeit die Zahl der Christen sehr gering und sast gar kein Fortschritt wahrzunehmen sei.

Knollys erzählt in seinem Buche "English life in China", er sei einem Missionar begegnet, der während zwölf Iahren in China thätig war. Auf die Frage, wieviel Bestehrungen er in dieser Zeit vorgenommen hätte, nannte ihm der Missionar drei.

In Peking übertrug ein protestantischer Missionar während seiner zeitweiligen Abwesenheit die Besorgung der Kirche und des Gottesdienstes einem chinesischen Christen,

an bessen vollständiger Bekehrung er dank siebenjähriger Ersahrung mit ihm nicht zweiseln konnte. Als der Missionar nach Peting zurücklehrte, ersuhr er, daß sein Stellvertreter in der Kirche eine Spielhölle etabliert habe. Andere Missionare erklärten offen, daß es ihnen nach jahrelanger Thätigkeit nicht gelungen sei, auch nur einen einzigen Chinesen wahrhaft zur christlichen Neligion zu bekehren. Mir selbst erzählte ein Prediger der christlichen Missionsgesellschaft, einmal seine Bekehrten dabei angetrossen zu haben, wie sie ihre buddhistischen Göhen verehrten und nach lang anhaltender Dürre um Regen daten. Als er sie darüber zurechtwies, antworteten sie ihm: "Dein Gott hat uns nicht geholsen, wir versuchen es jetzt mit unsern Göttern." Wiederholt hörte ich von Missionaren die Ansicht aussprechen, daß sich Chinesen aus Spekulation dem Christentum zuwenden, indem sie sagen: "Buddha Gott ist gut, christlicher Gott auch gut, zwei Stück Gott noch besser." Eine große Zahl Chinesen zeigen sich wenigstens äußerlich dem Christentum nicht abgeneigt, weil sie dann Gelegenheit haben, kostenfrei die Missionsschulen zu besuchen. Die englische Sprache, Lesen, Schreiben und andere praktische Kenntnisse sich anzueignen. Sind sie damit fertig, so legen sie das Christentum wieder ab.

Aus diesen Beispielen, benen unzählige andere beigesügt werden könnten, ist zu ersehen, daß die Chinesen sür das Christentum im allgemeinen hisher keine große Empfänglichkeit gezeigt haben und besonders dem Protestantismus mit kalter Berechnung gegenüberstehen; anderseits liegt die Schuld teilweise auch an dem bei den englischen und amerikanischen Missionen zur Verwendung gelangenden Missionspersonal, über das die obengenannten Werke eingehende Auskunft enthalten. Es soll hier keine persönliche Meinung, kein Für und Wider, keine Parteinahme ausgesprochen werden, was ich ausbrücklich betonen will. Es handelt sich nur um die Thatsache, daß die Bekehrung der Chinesen zum Christentum viel langsamer erfolgt und mit viel größeren Opsern, Gesahren und Schwierigkeiten verknüpst ist, als die Bekehrung zur buddhistischen, taoistischen und mohammedanischen Religion. Von mohammedanischen Chinesen giebt es beispielsweise heute dreißig Millionen.



## Die Christenverfolgungen in China.

Fast gleichzeitig mit der Niedermetzelung der Christen in Fusien 1894 sind in einer Neihe anderer Provinzen des großen Neiches Angriffe auf Missionen, Missionare und einheimische Christen unternommen worden, die zusammen viel größere Opfer gefordert haben als die Vorfälle in Fusien. Sie zeigen, daß trot aller Verträge Chinas mit den europäischen Mächten, trot des häufigen Einschreitens der Gesandten, der kaiserlichen Ediste zum Schutz des Christenstums und der Besehle der Regierung die christlichen Missionen in allen Provinzen von heute auf morgen zwischen Leben und Tod schweben. Sie

zeigen, daß ein großer Teil des chinesischen Volkes dem Christentum seindlich gegenübersteht und daß auch die Abneigung gegen Fremde nicht im Abnehmen begriffen ist, besonders dort, wo sich keine größeren europäischen Niederlassungen besinden; sie zeigen, daß die Regierung, vor der Oeffentlichkeit auf der Seite der Fremden stehend, im geheimen der Erschließung des Reiches durch die letztern abhold ist. Sie zeigen, daß selbst in besonders krassen Fällen, wo auch der Wille der Regierung vorhanden ist, den Europäern Genugthnung zu geben und die Missethäter zu bestrasen, die Regierung nicht die Macht dazu hat, ihre Besehle durch ihre untergebenen Provinzbeamten durchs führen zu lassen.

Diese Ersahrungen hat man in den letzten Jahrzehnten seit dem Toleranzsedist von 1842 bei all den zahlreichen Christenversolgungen im gauzen Reiche gemacht; und geradeso wie in der Vergangenheit, wird man derartige Ersahrungen auch in Zusunst machen. Deshald scheint es geboten, auf die Ursachen der Christenversolgungen näher einzugehen und die Mittel zur Abhilse zu besprechen. Es handelt sich dabei nicht allein um das religiöse Moment; was man von dem Vorgehen, der Gesittung und dem Wesen einzelner Gruppen von Missionaren auch halten mag, es darf nicht vergessen werden, daß die Missionare in China, geradeso wie anderwärts, nicht nur die Pioniere der Religion, sondern auch die Pioniere europäischer Kultur und europäischen Handels sind;

wo die Missionen sesten Fuß gesaßt haben, da werden die Chinesen mit europäischem Wesen vertraut, da ist es auch leichter, Handelsposten zu gründen, und zu dem idealen Gewinn kommt mit der Zeit materieller Gewinn. Mit den Missionen stehen oder fallen die Hoffnungen, friedlichen Eingang in das Reich der Mitte zu erzielen. Schon deshalb verdienen und bedürsen die christlichen Missionen ohne Unterschied des Glaubens den weitestgehenden Schutz der Mächte. Mit Parlamentieren kommt man bei den Chinesen nicht vorwärts. Eine Kanonenmündung flößt ihnen größeren Respekt ein als alle Gesandten zusammengenommen.

Seit 1891 sind in China, besonders im Stromgebiet des Jangtsetiang, Dupende von Missionen zerstört und zahlreiche Missionare ermordet worden; diese Gewaltthaten vermehrten sich noch seit dem Abschluß des chinesische japanischen Krieges und erreichten ihren Höhepunst in dem Ausbruch des Ausstandes in der Provinz Fukien, ja es hat den Auschein, als ob der Feldzug gegen die Missionen in einer Reihe von Provinzen systematisch betrieben würde.

Die englischen Blätter von Shanghai, Tientsin und Hongkong enthalten fast in jedem Monat Berichte von Christenversolgungen, welche sich nicht allein auf die enropäischen Missionen beschräften, sondern auch gegen die chinesischen Christen gerichtet sind. Diese Berichte stimmen darin überein, daß die großen Massen bes chinesischen Bolses, besonders die mittlern und untern Volkstlassen den Fremden seineswegs seindlich gesinnt sind, oder diese Feindseligseit wenigstens nicht bethätigen; haben doch Tausende von Missionaren und Hunderttausende von Christen jahrzehntelang in China gelebt; ich habe selbst Missionare getrossen, welche China unbehelligt nach allen Nichtungen durchzogen haben, und erst sürzlich kam eine englische Missionarin von der tibetanischen Grenze mitten durch die Provinzen Szetschuen, Kweitschau und Kwangsi allein nach Canton zurück. Besonders in Dörfern und auf dem offenen Lande werden Missionare und Reisende wohl durch Neugierige behelligt, allein nur selten werden sie angegriffen oder ernstlich belästigt.

Man hat es besonders auf ansässige Missionare und ihre Niederlassungen in größeren Städten abgesehen, also gerade dort, wo sich Behörden und Garnissonen befinden.

Als hervorragendstes Beispiel der letzen Jahre können die Gewaltthaten in der Provinz Szetschuen im obern Stromgebiet des Jangtsekiang an der tibetanischen Grenze gelten. Dort waren seit Jahren etwa dreißig katholische und protestantische Missionen thätig, mit eigenen Kirchen, Kapellen, Hospitälern und Schulen und über zweihundert Wissionaren. In der Hauptstadt von Szetschuen, Tscheng-tu, befanden sich els Missionen, und die katholische Mission war gleichzeitig der Sitz des Bischofs Dunand. Seit dem letzen Maitage des Jahres 1895 sind diese Missionen vom Erdboden verschwunden, mit ihnen wurden auch andere Wissionen in den Provinzskädten zerktört, die Missionare angegrifsen, verwundet und gewaltsam vertrieben. Der in Shanghai erscheinende "North China Herald" sagt darüber: "Es kann kein Zweisel darüber bestehen, daß der Angrissauf die Missionen lange vorbereitet und wohl organisiert war, und wir haben allen

total Vis

Grund anzunehmen, daß der eigentliche Anstifter kein anderer als der eben abgesetzte Vicekönig der Provinz, Lisping-Tschang, war. Während seiner neunjährigen Regierung hat er der Verbreitung des Christentums und europäischer Ideen unaushörlich Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und seinem Widerstand ist es zuzuschreiben, daß der obere Jangtsestiang für die Dampsschiffshrt nicht freigegeben wurde. Seine Habsucht und Miswirtschaft veranlaßte endlich die Regierung in Peking, eine Untersuchungskommission nach Tschengstu zu senden und ihn abzusehen."

In einem anderen Berichte heißt es: "Das Volk von Szetschuen hat sich bisher durch Freundlichseit und Offenheit den Fremden gegenüber bemerkdar gemacht. Der Imspuls zu den Gewaltthaten gegen die letzteren kam von oben, und es ist kein anderer als der abgesetzte Vicekönig, der vor dem Eintreffen seines Nachsolgers noch seinen Haß gegen die Fremden zum Ausdruck bringen wollte. Obschon von Peking aus klare Besiehle bezüglich der Missionare vorliegen, hat der Vicekönig im Februar eine Proklamation in der Provinz verbreiten lassen, derzusolge kein Missionar ein Haus oder eine Wohnung beziehen dürse, ohne daß vorher die Bewilligung von den Behörden eingetroffen sei." Von anderer Seite wurden mir drei Proklamationen zugesandt, deren Wortlaut sür den Aberglauben und den Christenhaß der Behörden bezeichnend ist. Die solgende wurde zwei Tage vor den Gewaltthaten in Tscheng-tu erlassen:

"Es wird hiermit bekannt gemacht, daß gegenwärtig ausländische Barbaren durch gewissenlose Helfer kleine Kinder einfangen lassen, um aus ihnen Del für ihren eigenen Gebrauch auszunehmen. Ich (Mandarin) habe eine Dienerin, welche dies selbst gesehen hat. Ich fordere deshalb euch, gutes Volk, auf, euren Kindern das Ausgehen zu versbieten. Ich hoffe, ihr werdet gehorchen."

Am Tage nach der Zerstörung der Wission erschien die folgende Proklamation, als eine Art Rechtsertigung der Gewaltthaten:

"Gegenwärtig, da Japan chinesischen Boden besetzt hat, seht ihr Engländer, Franzosen und Amerikaner zu, mit den Händen in euren Aermeln. Wollt ihr in Zukunft eure Doktrinen in China verbreiten, so müßt ihr zuvor die Japaner in ihr Land zurücktreiben; dann dürst ihr eure Religion im ganzen Lande ohne Hinzbernis predigen."

Und zwei Tage später erschien die folgende, dritte Proklamation des Polizeichess von Tscheng-tu, im Range eines Taotai:

"Gegenwärtig haben wir hinreichende Beweise, daß die Ausländer kleine Kinder bethören und stehlen. Ihr, Volk und Soldaten, dürft euch darüber nicht aufregen. Wenn die Missethäter uns zugeführt werden, werden wir gewiß keine Nachsicht üben."

Obschon den Behörden in Tscheng-tu hinreichend Militär zur Verfügung stand, geschah nichts, um die Missionare zu beschützen oder die brennenden Missionen zu retten. Es scheint auch von seiten der Fremdenhasser, jedenfalls Mitgliedern der geheimen Gesellschaften, nicht beabsichtigt worden zu sein, den Missionaren das Leben zu nehmen. Das Losungswort war: "Vertreiben, aber nicht morden." Die Europäer

flüchteten sich nach dem Yamen des Gouverneurs und blieben dort zwölf Tage versborgen, dann gelang es ihnen, Boote auf dem Strome zu erreichen, mit denen sie nach Tschungking fuhren.

In Tschungking, dieser wichtigsten Handelsstadt des oberen Jangtse, haben die Missionen bisher nichts zu leiden gehabt, weil der Taotai (Stadthauptmann) den Europäern freundlich gesinnt ist und, wie mir der dort lebende Missionar und Schriststeller Archibald Little selbst erzählte, im besten Einvernehmen mit ihnen lebt. Die Christenshasser wagen es aus Furcht vor dem energischen Stadthauptmann nicht, die Missionen anzugreisen. Dagegen sind einige Tage nach den Gewaltthaten in Tscheng tu die Missionen in den Städten Kiating, Sinking, Pengschan und Patschu zerstört worden, und viele andere kleinere Missionen sielen der Wut der Christenhasser zum Opfer.

Weiter stromabwärts, in Itschang, besand sich infolge eines auffälligen Zusammentreffens die Bevölkerung ebenfalls in Aufregung und war nahe daran, über die Wissionen herzusallen. Nur das rechtzeitige Eingreisen des Mandarins auf Veranlassung des dortigen englischen Konsuls verhinderte eine Katastrophe. In der Stadt war das Gerücht verbreitet, ein Mann hätte drei Chinesensinder abgesangen und einem katholischen Wissionar verkauft. Nachdem die Kinder eine ihnen von dem Wissionar verabreichte Medizin getrunken, wären ihnen die Augen aus dem Kopse getreten. Der Missionar hätte dieselben sofort ganz entsernt und in einem Koffer versperrt, — die alte Geschichte, welche schon so häufig Anlaß zu Angriffen und zur Niedermetzelung von Missionaren gegeben hat.

Auch in Shanfi, Nünnan, Hunan und Kiangsi gahrt es unter den Christen feinden, und es hat den Anschein, daß der Großmeister der Begetarianer an alle Logen dieses Geheimbundes aufreizende Botschaften gesandt hat. Nur ist man in den meisten Provinzen durch frühere Unthaten zu fehr gewißigt und unterläßt es, ben Missiona selbst zu Leibe zu gehen. Man begnügt sich damit, die Missionen zu zerstören oder Missionaren wenigstens alle erdenklichen Schwierigkeiten in den Weg zu legen. In Sh hatten die Missionare auf den Kulingbergen eine große Strecke Landes erworben, bort ein Sanatorium zu erbauen. Die Raufbriefe wurden ausgefertigt und bestä die Arbeit wurde begonnen und Hunderte von Chinesen waren gegen Tagelohn beschäh eine mehrere Kilometer lange Straße zu bauen, als plötlich auf Befehl bes Gouverna ber ganze Bau eingestellt und ber Ankauf ruckgängig gemacht wurde. Wagt man nicht, den Europäern selbst entgegenzutreten, so wird die einheimische Bevölkerung gen den Christenglauben aufgehetzt und die Wut der Leute auf die chinesischen Christen gelent Ein charafteristischer Fall biefer Art ereignete sich vor furzem in der Proving Shang Ein chinesischer Christ zerstörte bei seiner Ruckfehr von der Mission die kleinen Buddhafiguren in seinem Hause und weigerte sich, die Abgaben für die Tempel zu bezahlen Darauf allgemeine Aufregung in ber Stadt, und ber Onkel bes Chriften wollte benselben durch Torturen zwingen, den neuen Glauben abzuschwören. Der Missionar legte sich ins Mittel und bat den Namen (d. h. die Behörden) um Beschützung des Christen. Der Tavtai entschied, daß der Chrift seinen Glauben beibehalten dürse und keine Abgaben für

-130000



te eigene driften= rmaligen gebracht wieder rge, ein zumal : Christ lle sind bafür, iben zu utreten. daß sie hat die anghai gungen Befehle emben der in ıtums, rlaffen ungs= müber gegen , wie

das
: am
nicht
ung=
jätte.
üren,
Un=
ldige
dopf
und
es
tter=

iter= ion, cs







die Tempel zu zahlen hätte, allein er könne benselben der Bestrafung durch seine eigene Der Familienrat beschloß, aufgestachelt burch die christen-Familie nicht entziehen. feindlichen Geheimbündler, den Chriften zu foltern und zu töten. Auf abermaligen energischen Einspruch bes Missionars wurde der Familienälteste ins Gefängnis gebracht und der Christ befreit. Da starb der Taotai; sein Nachfolger setzte den Aeltesten wieder in Freiheit, und die Familie erhob nun gegen den Chriften die falsche Anklage, ein Nichtse (d. h. Rebell) zu sein. Dagegen konnte ber Missionar nicht protestieren, zumal sich eine Anzahl falscher Zeugen fanden, welche die Anklage bestätigten, und der Chrift hatte seinen Glauben nun doch mit Gefängnisstrafe zu bezahlen. Derartige Fälle sind in den letten Jahren in jeder größeren Stadt Chinas vorgekommen, ein Beweis dafür, wie schwierig es ist, selbst die einmal gewonnenen Bekehrten dem christlichen Glauben zu erhalten, und gleichzeitig eine schreckliche Warnung für andere, dem Christentum beizutreten. Auffällig war es bei all den jüngsten Angriffen auf die driftlichen Missionen, daß sie in verschiedenen Provinzen fast gleichzeitig vorfielen, und daß nach jeder Greuelthat die Telegraphenleitungen zwischen den betreffenden Brovinzen und Befing rejp. Shanghai unterbrochen wurden. Obschon, wie es sich seither herausgestellt hat, die Beschädigungen nur geringe waren, konnten mehrere Tage lang keine Berichte eingeholt, keine Befehle telegraphiert werden. Erst nachdem den Ministern in Befing von seiten der fremden Vertreter energisch zu Leibe gegangen worden, waren die Telegraphen rasch wieder in Ordnung. Chenso auffällig ift es, daß die Sdifte gur Beschützung bes Christentums. zur Bestrafung von Gouverneuren und Beamten, welche diese Beschützung unterlassen hatten, zur Auszahlung von Schadenersatz zc. fehr felten in die Pefinger Regierungszeitung kommen. Man hat die Regierung beshalb ftark in Verdacht, baß sie gegenüber den fremden Bertretern ein doppeltes Spiel treibt und indirekt die Ausschreitungen gegen Christentum und Fremdlinge dulbet. Von seiten vieler Mandarine geschieht dies, wie allgemein anerkannt, ziemlich offen.

Der Grund davon liegt teils barin, daß die Mandarine fürchten, durch das Ueberhandnehmen der driftlichen Kultur und des fremden Einflusses ihren Halt am Bolf zu verlieren, teils darin, daß sie sich dem Fremdenhaß der Geheimbündler nicht offen gegenüberstellen wollen, wissen sie doch, daß ein Widerstand der geheimen Hunggesellschaft oder den Vegetarianern gegenüber die schlimmsten Folgen für sie selbst hätte. Deshalb hüten sie sich auch, selbst wenn ihnen die wahren Missethäter befannt wären, sich an ihnen zu vergreisen. Um den Besehlen der Pekinger Regierung und den Ans jorderungen der fremden Vertreter Genüge zu thun, werden ein paar ganz unschuldige Menschen ober im letten Fall ein paar Sträflinge aus ben Gefängniffen um einen Ropf fürzer gemacht, die als Schadenersat erforderlichen Summen vom Volke erprefit, und die Sache ist erledigt. So ist es während der letten Jahrzehnte gegangen, so wird es auch in Zukunft gehen, wenn nicht von seiten der Mächte ganz andere Schritte unternommen werden als bisher. Es genügt nicht, daß die Chinesen für jede zerstörte Mission, für den Kopf jedes ermordeten Miffionars eine bestimmte Summe zu zahlen haben; es geht nicht, daß die Schuldigen straflos ausgehen und ein paar Unschuldige dafür ins Beifes Wartegg, China und Japan.

Gras beißen. Es handelt sich nicht allein um das Leben des Missionars als einzelnen Menschen, das durch eine gewisse Summe gewissermoßen erkauft werden kann. Den Mandarinen würde dies dann immer ein, allerdings kostspieliger, Spaß bleiben, aber immerhin ein Spaß, den sie sich mit irgend einem Missionar heute oder morgen erlauben dürsten. In Pesing allein ist diesen elenden Verhältnissen durch Proteste der Vertreier und energisches Einschreiten derselben nicht abzuhelsen. Da die Regierung nicht immer die Macht oder Mittel hat, die Verbrecher exemplarisch zu bestrasen, so kann dies nur durch die Mächte geschehen.

Der Jangtsetiang, diese Hauptverkehrsroute Chinas, ist bis über Tschungking, also bis nahe an die tibetanische Grenze für Kriegsfahrzeuge schiffbar, und zeitweilig fahren auch englische, französische und deutsche Kriegsschiffe bis Sankau. Nützen die Proteste der Mächte zum Schutze der Missionare nichts, dann brauchen sich die Mächte auch nicht um etwaige Proteste der Chinesen gegen ein Vordringen der Kriegsschiffe bis Itschang und Tschungfing zu scheren. Und wurden ägyptische, tunesische und marokkanische Säsen bombardiert, so braucht man vor den chinesischen nicht stille zu halten. Die Chinesen muffen vor dem Europäer Respekt bekommen und durch Schaden erfahren, daß er und sein Eigentum durch Kanonen geschützt wird. Allgemein wird in ganz China, ja in ganz Oftafien, ein gemeinschaftliches Auftreten ber Mächte geforbert und die Flufpolizei auf dem Jangtse verlangt. Wäre in Tschungfing ein Kanonenboot vor Unfer gelegen, so hätten es sich die Chinesen wohl kaum einfallen lassen, die Missionen in Tschengetu anzugreisen. Wären nur hundert europäische Marinesoldaten von Jutschau landeimvärts marschiert, mit dem Brennen und Morden in den Fusien-Missionen wäre sofort eingehalten worden. Einen ernstlichen Widerstand hätten die mit Bogen, Pfeilen und Feuersteingewehren bewaffneten chinesischen Soldaten in den Provinzen des Innern gewiß nicht geleistet. Allgemein wird in Versammlungen wie in den Zeitungen Oftasiens auch ein fräftiges Einschreiten in Peting zur endlichen Anlage von Gisenbahnen verlangt, die vor allem andern der Centralregierung in Peking selbst vom allergrößten Ruten wäre. Nur mit Eisenbahnen kann das Land regiert werden, durch Eisenbahnen können Aufstände im Keime rasch unterdrückt, die Centralgewalt des Kaisers besestigt werden. Diese Erjahrungen wurden ja in einer Anzahl anderer Länder gemacht, zulett in Meriko. Vor der Nera der Eisenbahnen verging fein Jahr ohne Pronunciamento, ohne Revolution. das Eisenbahnnet von Amerikanern hergestellt wurde, reicht der Arm der Centralregierung bis in entfernte Winkel des Aztekenreiches. Dasselbe würde in China geschehen, dann erft wären die Mandarine sofort am Aragen zu fassen, bann Ordnung im Lande zu erhalten. Last, not least, würden die Gisenbahnen die ungeheuren Schätze Chinas eröffnen, den Missionen und Handelsleuten und damit dem europäischen Handelsverkehr und Export Schutz und Förderung gewähren. Kräftiges, gemeinsames Auftreten in Befing, Kriegeschiffe auf den Flüssen und in Tientfin, würden den Widerstand der starren Mandarine wohl brechen. Freilich kosten derlei Erpeditionen Geld, allein die Summen sind verschwindend im Verhältnis zu dem ungeheuren Nuten, welcher Europa durch die Eröffnung des chinesischen Reiches in den Schoß fiele. Vor einigen Jahrzehnten, im Jahre 1853,

waren es die amerikanischen Ariegsschiffe, welche, mit ihrem wackern Commodore Perry an der Spitze, auf dieselbe Weise die Eröffnung von Japan erzwangen. Wenige Schiffe mit ein paar hundert Mann haben dazu hingereicht, der Welt ein großes asiatisches Reich zu erschließen. Haben wir seither keine Fortschritte gemacht? Haben die vereinten Großmächte nicht die Mittel und die Araft, dieselbe Prozedur mit China vorzunehmen? Ist kein Perry mehr da? Mit christlicher Liebe allein ist noch kein orientalisches Reich den Europäern geöffnet worden. Immer und überall mußte die Gewalt mitsprechen. Die alten, hartnäckigen, den Fremden trohenden Mächte sind wie Austern. Wan muß sie mit Gewalt öffnen, dann sind sie tot und können von den Europäern verspeist werden.



## Die Bedeutung des chinesischen Marktes für Europa.

\_\_\_\_\_\_\_

In ganz Oftasien war man sicher zu Beginn des chinesische japanischen Krieges vielsach der Ansicht, daß China bei einem einigermaßen kühnen Vorzgehen der Japaner geschlagen würde. Gleichzeitig wurde auch der Gedanke ansgesprochen, der Krieg würde die Japaner auch im Falle eines für sie günstigen Ausganges viel empfindlicher treffen als die Chinesen. Die letztern waren niemals ein Kriegervolk. Das beweist ihre an Niederlagen so reiche Geschichte; aber ihre ungeheure Zahl, die Ausbehnung ihres Reiches, ihre

unerschöpflichen Hülfsquellen und ihre Zähigkeit machen sie geradezu unbesiegbar. China hätte sich noch gut von Japan monatelang sortwährend schlagen lassen können, ohne daß es diese Schläge auf seinem gewaltigen Rücken besonders gespürt hätte, und selbst eine Einnahme Pekings, deren wirkliche Aussührung durch die Japaner, wenn übershaupt, so doch nur mit den äußersten Opsern möglich gewesen wäre, hätte dem chinesischen Neiche ebensowenig gemacht wie vor 35 Jahren, als die Engländer und Franzosen in Peking den Frieden vorschrieben.

Auf der anderen Seite war jeder Sieg der Japaner gleichzeitig eine Niederlage für dieselben; denn sie führte die Verminderung der Streitkräfte, den Ausbrauch des Kriegsmaterials mit sich, und eine Verlängerung des Krieges nur um mehrere Monate hätte das arme Japan gänzlich erschöpft. Vielleicht kann man sagen, es wäre im Interesse der kommerziellen Herrschaft Europas in Ostasien besser gewesen, wenn der Krieg noch länger gedauert hätte; denn die uns dort allein drohende Großmacht ist Japan, und seine Kraft wäre bald gebrochen gewesen. Es hätte sich selbst besiegt, während in China die Verhältnisse ziemlich dieselben geblieben wären.

In Bezug auf die Einwirkung des Krieges auf China giebt man sich in Europa viclsach ganz irrigen Anschauungen hin. Ein äußerstes Ausbieten der Streitkräfte findet dort niemals statt, und im Gegensatz zu Mitteleuropa, wo jeder Krieg, jeder Bewegung eines Truppenkörpers sofort durch den Draht nach allen Ortschaften gemeldet,

-total Mar

von allen Zeitungen veröffentlicht werden und die Bölfer in sieberhafter Spannung erhalten, ist die Jahl der Chinesen, die an dem Kriege überhaupt interessiert war, eine verhältnismäßig sehr geringe, vielleicht der fünfzigste Teil der ungeheuren, gegen 400 Milstionen betragenden Bevölkerung. Nur in den Provinz- und Bezirkshauptstädten ist die Thatsache des Krieges bekannt geworden, aus dem einsachen Grunde, weil die Gouverneure und Taotais angewiesen wurden, Truppen, Wassen und Geld nach Pesing zu senden. Aber dort sowohl, wie längs des großen Kanals und in den Hasenstädten der gewaltigen Flußläuse glaubt man, die Japaner seien in jeder Schlacht von den Chinesen geschlagen worden.

Geradezu unsinnig sind die zum Ausdruck gekommenen Erwartungen, die Chinesen würden den Krieg benutzen, um die Kaiserdynastie zu stürzen, oder daß gar eine Teilung des gewaltigen Reiches in mehrere erfolgen könnte. Wohl ist die Dynastie der Mandsichuren nicht beliebt, aber größer noch als diese Unpopularität ist der Haß gegen die Wosen, die Japaner, und der Krieg hat die Chinesen eher noch um die Kaiserdynastie geschart, als das Gegenteil bewirkt.

Im großen und ganzen wurde die chinesische Bevölkerung durch den Krieg gar nicht in Mitleidenschaft gezogen, ausgenommen die kleinen Teile der Mandschurei, welche die Japaner besetzt hatten. Das Trägheitsmoment dieses Kolosses ist zu groß, als daß ein so kurzer und kleiner Krieg, selbst wenn er auch hingereicht hat, die Japaner zu erschöpsen, irgendwelche namhafte Aenderung in den chinesischen Berhältnissen im Gesolge haben könnte. Nur in Peking unter den Regierenden ist man erschreckt über die Thatsache, daß das kleine Japan im stande war, solche kriegerische Ersolge zu erzielen; dem chinesischen Bolke werden diese der vollen Wahrheit nach wohl niemals bekannt werden. Treten irgendwelche Uenderungen in der bisherigen Politik und Verwaltung des chinesischen Reiches überhaupt ein, so wird ihre Durchsührung bei dem langsamen, bedächtigen und vorsichtigen Wesen der Chinesen noch Jahrzehnte dauern. Von einer so raschen Um-wälzung, wie sie in Japan stattsand, kann in China gar keine Rede sein.

Man braucht also in Deutschland in Bezug auf China keine besondere Eile zu haben: Gefahren drohen vorläufig nur von japanischer Seite. Die Japaner sind für und in China die ärgsten Nebenbuhler, und es ist die Aufgabe, ihnen dort mit allen Mitteln entgegenzutreten und mit vermehrter Thatkraft zu trachten, die in China einmal gewonnenen Beziehungen zu erhalten und auszubreiten.

Es ist irrig zu glauben, die Chinesen wären den Europäern seindlich gesinnt und ihren Ersindungen und Erzeugnissen abhold. Sie machen sich diese, wenn sie von ihrem Nutzen überzeugt sind, zu eigen. Aber sie hegen sür die europäischen Errungensichaften, Maschinen, Dampsschiffe, Eisenbahnen z. ebensowenig Bewunderung, wie sür deren Ersinder und Erzeuger. Es ist ihnen im Lause der Jahrhunderte von den benachbarten kleineren Bölkern viel zu viel Weihrauch gestreut worden, sie werden von ihrer Kindheit an viel zu sehr in dem Glauben ihrer eigenen Unübertresslichseit erhalten, als daß sie den Europäern höhere Achtung schenken sollten, wie etwa dem Zauberfünstler, über dessen Kunststückhen sie staunen. Geradeso wie wir unsere europäische Kultur sür

die beste halten, so halten die Chinesen die ihrige für die beste, und ebensowenig wie wir die unserige mit der chinesischen vertauschen würden, ebensowenig würden sie die ihrige für die europäische ausgeben. Ein kleines bewegliches Bolk wie die Japaner, mit großem Verkehr und ausgebreiteter Schiffahrt, war leichter zu überzeugen, aber auch sie nahmen von den Europäern ausschließlich nur jene Dinge an, deren praktischer Nupen ihnen sosort ins Auge sprang, alles andere ließen sie links liegen. Es kann keinen größeren Irrtum geben, als zu glauben, die Japaner hätten die europäische Kultur angenommen. Dazu gehört unsern Begriffen nach die christliche Religion und Moral. Die Japaner sind aber in diesen ethischen Beziehungen ganz dieselben geblieben, die sie vor der großen Umwälzung waren. Für Christentum und christliche Moral sind sie unendlich viel weniger zugänglich als die Chinesen, was die beiderseitigen Erfolge der Missionen auch beweisen.

Die Chinesen werden ähnlich wie die Japaner zu Werke gehen, nur unendlich viel langsamer; auch sie werden alle europäischen Erzeugnisse und Sinrichtungen ansnehmen, sobald sie ihre Nützlichseit einsehen lernen. Das beweist die ganze Entwickelung des chinesischen Handels mit Europa. Bor fünfzig Jahren belief sich die gesamte Einsund Aussuhr auf etwa 30 Millionen Taels jährlich; seither ist dieser Handelsverkehr mit dem Auslande von Jahr zu Jahr stetig gestiegen und erreichte 1895 315 Millionen Taels, er verdoppelte sich also in je fünfzehn Jahren. Im Jahre 1766 hatten 23 fremde Schiffe hingereicht, den auswärtigen Handel Chinas zu bewältigen; im Jahre 1830 waren dazu schon 150 Schiffe ersorderlich und 1895 erreichte ihre Zahl achteinhalb Tausend mit nahezu neun Millionen Tonnen Gehalt. Bon diesen Schiffen waren tausend beutsche mit einer Million Tonnen Gehalt.

Warum sollte dieser Außenhandel nicht in ähnlichem Berhältnis weiter steigen? Ist der Reichtum Chinas und die Kausfraft des Bolses erschöpst? Als Grund für den Zweisel an der weitern Zunahme des Handels wird u. a. die große Kriegsentschädigung angegeben, welche China an Japan zu zahlen hat. Im Verhältnis zu den ungeheuren Mitteln Chinas und seinem guten Kredit ist diese Kriegsentschädigung von gar keiner Bedeutung. Weit entsernt von Erschöpfung, erwacht China erst jest und wird sich, durch den Verkehr mit den Europäern ausmerksam gemacht, seiner ungeheuren natürlichen Hülfsquellen, seines Reichtums bewußt. Die Staatsschuld ist verhältnismäßig verschwindend und beträgt kaum ein Zehntel der Staatsschuld Japans; die Einnahmen sind ohne irgendwelche Anspannung des Bolses doppelt so groß und könnten dabei leicht verzgrößert werden.

Statt daß die Kausfraft Chinas erschöpft ist, kann man das gerade Gegenteil behaupten; niemand würde es z. B. einfallen, China mit Ländern wie Siam und Marokko zu vergleichen, und doch ist der auswärtige Handel dieser letzteren im Verhältnis bedeutend größer als jener Chinas. In Siam entfallen etwa 23 Mark jährlich auf den Kops, in Marokko ungefähr  $9^{1}/_{2}$  Mark, in China trotz der großen Totalsumme nur 9 Mark. Im Jahre 1874 entfielen vom auswärtigen Handel nur  $1^{1}/_{2}$  Mark auf den Kops. Es ist also ein Steigen von 600 Prozent zu verzeichnen, in Japan in derfelben Zeit von nur 500 Prozent.

rossale.

Der auswärtige Handel Europas mit China fann wohl in dem einen oder dem anderen Jahre durch außergewöhnliche Ursachen, wie die Entwertung des Silbers oder europäische Krisen, eine kleine Verminderung ersahren, er wird sich aber in einem stetig aussteigenden Ust sortbewegen, dessen Ende gar nicht abzusehen ist. Dagegen kann keine Hemmung mehr geschaffen werden. Selbst die Regierung hätte dazu die Macht nicht. Ein Blick in die Vergangenheit eröffnet dem Auge auch die Zukunst. Wie lagen denn die Verhältnisse in China noch vor fünfzig Jahren, vor dem historischen Opiumkriege? China war jedem Europäer verschlossen und in den wenigen Häsen, wo sie sich aufhalten dursten, waren sie den strengsten, mitunter schmachvollen Veschränfungen unterworsen. Wäre es damals jemandem eingefallen zu prophezeien, daß fünfzig Jahre später Eisenbahnen, Telegraphen, europäische Großstädte sich in China befinden würden, man hätte ihn für verrückt erklärt. Und übertrisst die Wirklichseit heute nicht alle diese Prophezeiungen?

Das große Reich ist heute wirklich jedem Europäer geöffnet. Unbehindert wird es in allen seinen Teilen von solchen bereift; 25 seiner größten und wichtigsten Häfen find europäischen Kaufleuten und Ansiedlern erschlossen, aus Shanghai und Hongkong find europäische Großstädte geworden, in benen man mit derselben Sicherheit und Bequemlichkeit wohnt, als lägen fie in Europa. Telegraphenlinien verbinden die Hauptstadt mit den Provinzen, Kabel die Inseln mit dem Festlande; zwischen Tientsin und Shanghaifwan sowie auf der Insel Formoja verfehren Gifenbahnzüge. Küstenpunkte von Tongkin bis hinauf in die Mandschurei sind durch regelmäßige Dampfer= linien unter fremden Flaggen miteinander verbunden; auf den Hauptfluffen verkehren europäische Dampfer, und die Hauptwasseritraße des chinesischen Reiches, der Jangticfiang, ist eine Sauptverkehrestraße bes europäischen Sandels geworden bis hinauf gegen die tibetanischen Grenzbistrifte. Das so lange verschlossene sagenhafte Pefing ist heute der Sit ber europäischen Gefandten, die täglich mit den hochsten Beamten des Riesen= reiches verkehren und von dem Kaiser empfangen werden. In Befing besinden sich Kirchen, Klöster, Schulen und Universitäten, die letzteren chinesische Unternehmungen, aber mit europäischen Lehrfräften. Die Armee hat europäische Instruktoren, moderne Arsenale stehen unter europäischer Leitung, ebenso der ganze Telegraphen= und Bolldienst, mit Beamten, benen die höchsten chinesischen Auszeichnungen verliehen worden sind. Wer hätte das vor dreißig oder vierzig Jahren zu hoffen gewagt?

Der Begriff, daß China ein verschlossenes Land sei, hat sich bei uns von unserer Schulzeit her erhalten, und nichts ist schwerer, als einmal sestgewurzelte Begrifse auszurotten, Menschen das Gegenteil von dem beizubringen, was sie in ihrer Schulzeit gelernt haben. China ist ebensoviel oder ebensowenig verschlossen wie Japan, ja ich sand bei meinen eigenen Reisen in beiden Ländern, daß man in China viel leichter einen Reisepaß gewährt und viel weniger argwöhnisch ist als in Japan. In China wurden meine Neisepässe kaum einmal abgesordert, in Japan in jedem einzelnen Orte, und eine Abweichung von der im Neisepaß eingezeichneten Koute hätte in Japan meine Verzhaftung zur Folge gehabt.

Die Chinesen sind dabei den Europäern viel weniger seindlich gesinnt als die Japaner; die Chinesen stehen uns gleichgültig, die Japaner argwöhnisch gegenüber, aber unseren Erfindungen und Erzeugnissen sind sie gleich zugänglich. Beide prüsen die ihnen unter die Augen kommenden Gerätschaften, Stoffe z.; sinden sie dieselben zweckmäßig und wünschenswert, so wird der Chinese sie kaufen, um sie zu benutzen, der Japaner aber wird sie kaufen, um sie auchzumachen und dann um billiges Geld seinen Landseleuten und den Chinesen zu verkausen.

Die Hauptsache ist es nur, die europäischen Waren so viel als möglich den Chinesen unter die Augen zu führen, je mehr Chinesen sie sehen, desto mehr Waren werden gekaust; je mehr Häsen, je mehr Flüsse, je mehr Bezirke dem europäischen Handel offen stehen, desto größer wird er werden, und die Ausgaben für die europäischen Mächte in ihren Beziehungen zu China sind damit gekennzeichnet. Es handelt sich für Deutschland darum, von China sür allfällige diplomatische Dienste die weitgehendsten Zugeständnisse in Bezug auf die Eröffnung des Landes zu erreichen. Werden in verschiedenen Teilen Chinas weitere Handelspläte eröffnet, so stehen naturgemäß auch die Wege dahin offen

Das bringt mich auf das Rapitel der Eisenbahnen. Es wäre irrig zu glauben, die Chinesen wären den Gisenbahnen als jolchen, d. h. als Beförderungsmittel, abgeneigt. Sie sind viel zu gewiegte Handelsleute, um den großen Rugen derfelben nicht einzusehen, und wo immer in Oftasien Eisenbahnen gebaut wurden, in Indien, auf Java, in Kotschinchina, werden sie von den dort lebenden Chinesen eifriger benutzt, als von den Gin-Auch die Einwendung, die vielfach in Bezug auf die Unverletzlichkeit der Gräber gemacht wird, ist nicht stichhaltig. Ganz China könnte der allerorts vorhandenen Gräber wegen geradezu als ein einziger großer Friedhof bezeichnet werden, und da die Gräber von den Chinesen für heilig und unverletzlich angesehen werden, waren Gijenbahnbauten allerdings überhaupt gar nicht auszusühren. Nach dem jüngsten Friedensschlusse wurde vom Kaifer die Bewilligung zur Errichtung der Eisenbahnlinien Tientsin-Befing, Shanghai = Sutschau = Nanfing, dann Befing = Hankau erteilt. Borbereitungen betrauten Beamten stießen nirgends auf Schwierigkeiten. den Betreffenden einsach eine geringe Barvergütung für die Berlegung ihrer Familiengräber. Schon im Jahre 1889 wurde von seiten der Centralregierung die Erbanung der höchst wichtigen Eisenbahnlinie von Peking nach Sankau am Jangtsekiang ernstlich in Erwägung gezogen. Die Cenforen erhoben jedoch Einwände, unter deren Begründung cben die Gräberentweihung die wichtigste Rolle spielte. Daraufhin forderte die Regierung die einzelnen Provinzgouverneure auf, ihr Gutachten über diese Einwände abzugeben, und in diesen Gutachten wird fast durchweg die Nützlichkeit der Eisenbahnen betont und ihre Erbauung anempsohlen. Die Gräberentweihung bespricht nur der Generalgonverneur von Formosa, und dieser jagt: "Die etwaigen Prozesse, welche vielleicht über die Enteignung von Gräbern entstehen könnten, sind kaum näherer Erwägung würdig . . . zudem ist es doch allgemein Brauch, Gräber zur Verbesserung des geomantischen Ginflusses von einem Orte nach dem anderen zu verlegen. Welche Schwierigkeiten sollten da entstehen, sobald man den betreffenden Interessenten ausgiebige Entschädigung anbietet?"

- - nu-Vi

Das Lejen dieser Gutachten gewährt überhaupt einen höchst interessanten Einblick in die Urteilsfraft und die Kenntnisse der Provinzgouverneure, also der wichtigsten Beamten des Reiches. Es ist auffallend, welch hoher Patriotismus aus ihnen spricht, zumal von verschiedenen Seiten hervorgehoben wird, die Chinesen befäßen keinen solchen. Die größte Wichtigkeit und ben größten Nugen der Eisenbahnen sehen die Gouverneure in der Erleichterung der Truppenbeförderung zur Verteidigung des Landes gegen fremde Angriffe und zu sonstigen militärischen Zwecken. Es fommen darin Stellen vor wie 3. B. die folgenden: "Die uns umgebenden Reiche wagen es nur, uns zu beläftigen, weil sie wissen, daß wir nicht gerüftet sind. Sobald die ganze Rüste mit Gisenbahnen versehen ist, wird die Streitmacht einer Provinz der andern von Nuten sein." "Es giebt keinen beffern Schutz als Gifenbahnen, und keine Auffassung ift irriger als die, daß sie zu Unfrieden und Unruhen im Volke führen." "China befindet sich hinter den Fortschritten des Abendlandes bereits weit zurud; wenn es noch lange zaudert, so könnte es bei vorkommenden Zwischenfällen sich leicht ereignen, daß China weder den Frieden aufrecht erhalten, noch im Kriege als Macht sich behaupten fann." "Durch die Errichtung von Eisenbahnen könnte die Verbindung mit den Provinzen gemacht werden, wie zwischen den verschiedenen Organen im menschlichen Körper, so daß Kopf und Gliedmaßen richtig miteinander forrespondierten und uns unerschöpfliche Vorteile gewährten." "Die politische Stärke Englands, Frankreichs und Ruflands beruht auf den Schienenwegen, die sie besitzen." "Die Erbanung von Gisenbahnen macht uns unabhängig von dem Seetransport mit seinen Unfällen und Gefahren." "Ohne Gisenbahnen, welche die schleunige Berschiebung von Truppenkörpern ermöglichen, sind wir nicht als widerstandsfähige Gegner zu betrachten."

Derartiger Kapitalsätze giebt es in den Eingaben der Gouverneure an die Regierung in Peting eine ganze Menge, und es ist bezeichnend für den friedlichen Charafter der Chinesen, daß in allen Aftenstücken stets nur von der Verteidigung gesprochen, mit seinem Wort ein Angriff oder eine Eroberung auch nur angedeutet wird.

Neben den militärischen Dingen äußert sich die Baterlandstiebe auch in fommerzieller Hinsicht, die und in Europa noch viel mehr interessiert. In allen Berichten wird die Ansicht ausgesprochen, daß diese Eisenbahnen mit chinesischem Kapital, mit chinesischen Arbeitskräften und mit chinesischem Material hergestellt werden könnten, unter Ausschluß der Europäer. Das bezeugen folgende Stellen: "Zum Bau der Bahnen können wir chinesisches Material benutzen, zur Ausssührung der Arbeiten können Leute aus unserm Bolke herangezogen werden. Die Gehälter der etwa in Dienst zu nehmenden Europäer würden doch nur einen gewissen beschränkten Betrag ausmachen." "Das nötige Eisenmaterial aus dem Auslande zu beziehen, wäre zu umständlich und kostspielig. Unser Eisen ist zu Schienenzwecken ganz tauglich. Wenn auch vielleicht teurer, so ist es doch unser Landeserzeugnis." "Nur für die erste Strecke würde ich empfehlen, Eisenmaterial aus dem Auslande kommen zu lassen, die Hochösen und Hückenwerke für die Fabrikation unserer Schienen fertig sind. Dann soll lediglich einheimisches Eisen verzwendet werden, damit die Entwickelung des Eisenbahnnezes unserer eigenen Industrie

zum Vorteil gereicht." "Wir sollten für den Eisenbahnbau keine ausländischen Gelder aufnehmen, sondern, ebenso wie die chinesische Dampfergesellschaft 30 Millionen Taels im Lande aufgebracht hat, eine inländische Anleihe aufnehmen. Euerer Majestät möchte ich das allerunterthänigste Gesuch unterbreiten, alle Anträge, die fremde Anleihen bezwecken, kurzweg abzulehnen, um das Unwesen der ausländischen Banquiers und Geschäftsvermittler, dieses Ratten= und Heuschrecken=Ungeziesers, das uns aufzehrt, zu vermeiden." "Wollen wir Bahnen bauen, so müssen wir uns die Erbauer aus unserm eigenen Volke durch Schulen und ausländische Lehrer selbst heranziehen." "Wir wollen fremdes Kapital und fremde Arbeit von unsern Eisenbahnunternehmungen ausschließen."

In ähnlicher Weise spricht aus dem Gutachten der Gonverneure die Ansicht, daß die Eisenbahnen dem Handel und Wohlstand der Chinesen förderlich sein, aber die Austländer von diesem Handel ausschließen werden. Das zeigen u. a. solgende Stellen: "Der Handel, der jeht auf fremden Schiffen zur See und auf Flüssen erfolgt, würde den Landweg einschlagen und den Fremden den Verdienst wegnehmen zu Gunsten unserer Bevölkerung. Wenn aber den Fremden kein Verdienst mehr bei und in Aussicht steht, so geden sie die Sache bald auf und kehren nach Hause zurück." "Suere Massicht würden durch die Sisenbahnen und die durch sie ermöglichte Junahme der Aussicht chinesischer Erzeugnisse nur den Staat und die Nation auf eine sichere Grundlage stellen und nicht den fremden Händlern ein Mittel zur Konfurrenz und zu größerm Prosit verschaffen." "Sisenbahnen sördern den Handel, Maschinen die Industrie; durch sie wird man die Erzeugnisse des Landes aus großen Fernen zu versenden im stande sein. Die Sisenbahnen sollen uns dazu behilstich sein, durch Eröffnung der verschlossenen Duellen unserer Reichtsümer die durch die Ausschler unseres Kapitals erlittenen Berluste wieder gut zu machen."

Aus all den vorstehenden Auszügen spricht der Wunsch nach Eisenbahnen. Wenn sie bisher dennoch nicht zur Ausführung gelangten, so hat dies seinen Hauptgrund in den Provinzmandarinen und ihren Diebesgenossen in Peting, die fürchten, daß durch die leichte Verbindung der Hauptstadt mit ihren Bezirken und die dadurch ermöglichte strengere Aussicht ihrem Diebeshandwerk ein Ende bereitet würde. Deshalb wird mit allen möglichen Mitteln versucht, dem Eisenbahnbau Hindernisse in den Weg zu legen. Dennoch werden noch gewiß vor Schluß des Jahrhunderts die vorstehend genannten Bahnlinien dem Verkehr übergeben werden.

Nicht nur die Berichte der Generalgouverneure, auch viele andere Anzeichen sprechen dafür, daß die Verwendung des europäischen Großkapitals zu industriellen und Verkehrsanlagen in China in der nächsten Zeit nicht die Ausdehnung nehmen wird, die man in Europa zu erhöffen scheint. Der Gewinn wird viel eher in einer Vermehrung der europäischen, höffentlich auch der deutschen Wareneinfuhr liegen.

Die vielsach ausgesprochene Ansicht, daß sich China ebenso wie Japan rasch zu einem Industrielande wie dieses entwickeln wird, ist gänzlich unbegründet. Während diese Entwickelung bei dem leicht beweglichen, empfänglichen japanischen Volke in zwei Jahrzehnten erfolgte, wird sie in China die dreis die fünssache Zeit beanspruchen, um auf

dieselbe Stuse zu gelangen, auf welcher die japanische Industrie heute steht. In der Zwischenzeit ist der sich der europäischen Industrie in China darbietende Markt ein ungeheuerer. Es handelt sich darum, denselben vor Thorschluß rasch und nach Krästen auszunützen.

Die beutsche Industrie sollte daher diesem Markte größere Beachtung schenken als bisher, und selbst vor Opfern nicht zurückschrecken, um sich einen größern Anteil an der Aussuhr nach China zu sichern. Gerade viele Hauptzweige der deutschen Industrie, vornehmlich jene, welche die Fabrikation billiger Massenartikel betressen, können in China sehr bedeutenden Nutzen ziehen. Es sind nicht Kruppsche Geschütze, Brücken, Lokomotiven und große Eisenprodukte anderer Art allein, welche in China eine Vermehrung des Absahes erhossen können; Werkzeuge, Wassen, Scheren, Nägel, Nadeln, Geschirre, Lampen, Regenschirme, Draht, Eisen=, Zink= und Messingblech, Anikinfarben, Gerätschaften aller Art sinden in China immer größere Verwendung.

Eingehende Studien des chinesischen Marktes durch unsere deutschen Industriellen wären für dieselben von größtem Vorteil. Der Norddeutsche Lloyd bietet in seinen prächtigen Riesendampsern, die regelmäßig mit China verkehren, dazu die beste Geslegenheit. Die Kosten der Fahrt sind auf diesen schnellen, bequemen Dampsern nicht viel größer als jene, auf die man heute bei einem Ausenthalt in unsern Großstädten rechnen muß. Die Fahrt von Genua nach Hongkong und Canton nimmt nur einen Monat Zeit in Anspruch. Nicht zum mindesten war es dieses praktische Vorgehen, das den Engländern ihre heutige Stellung auf dem Weltmarkt gegeben hat. Möge man in Deutschsland trachten, ihrem Beispiel zu solgen, solange es in China noch etwas zu holen giebt.



## Deutschland und Iapan in China.

—H—

Der Friedensschluß zwischen China und Japan und die Erneuerung des Handelsvertrags zwischen dem letztgenannten Reiche und Deutschland haben das allgemeine Interesse hier in etwas erhöhtem Maße als bisher auf unsere Beziehungen zu Ostasien gelenkt. Wohl war dieses Interesse durch den Krieg schon längst wachgerusen worden,

aber leider nicht im rechten Sinne. Seit dem Anbeginn des Arieges, und auch schon früher, standen die Sympathien des deutschen Volkes im allgemeinen auf seiten der Japaner, und jede Parteinahme für die Chinesen, jede Aritik des Vorgehens der Japaner ist in Deutschland vielsach in recht scharfer Weise zurückgewiesen worden. Man stellte sich dabei auf den idealen Standpunkt als Beschützer und Lehrmeister eines jungen Volkes, und die Gefühle und Ansichten, die hierzulande bezüglich der Japaner vorherrschen, werden in der treffendsten Weise in einem Artikel dargestellt, der vorkurzem von einem Kenner der japanischen Verhältnisse in einer Verliner Zeitung versöffentlicht wurde. Darin heißt es:

"In den letten Jahrzehnten hat Japan Hunderte von jungen Leuten nach Deutschland geschieft, die mit Hingebung und Verständnis Kriegsstunst, Medizin, Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft studiert haben und num nach ihrer Rückschr deutschen Geist und deutsche Ideen überall verbreiten. Das Studium der Wissenschaft ist sast ganz verdeutscht. Die nationale Universität zu Tosio zählt unter ihren Mitgliedern els deutsche Prosessoren. Besonders das Studium der Medizin ruht völlig auf deutscher Grundlage, seder Arzt spricht deutsch und studiert deutsche medizinische Werke. Die Philosogie, die Rechtswissenschaft, die Forstwissenschaft stellen sich immer mehr und mehr auf deutschen Boden, und man kann schon setzt die Zeit voraussagen, wo die Universität Tosio zu einer rein deutsch-japanischen Anstalt geworden ist. Nicht minder durchdrungen von deutschem Wesen ist die Armee. Fast alle Einrichtungen der Armee sind deutsch, die Kadetten lernen deutsch und die Offiziere des Generalstabs werden seit zehn Jahren von einem aktiven deutschen Generalstabsossisser in der modernen Kriegswissenschaft unter-

richtet. Man kann ohne Uebertreibung sagen, den ganzen gebildeten Teil des japanischen Volkes durchdringt immer mehr das Bewußtsein, daß Japan auf seinem Entwickelungssgang die engste Annäherung suchen muß an deutschen Geist und deutsche Wissenschaft."

Das ist wunderschön gesagt und auch den Thatsachen entsprechend. Wenn sich die Japaner nur mit dem deutschen Geiste und der deutschen Wissenschaft begnügt hätten! Leider haben sie aber auch die deutschen Industrien sich angeeignet und machen uns gewaltige Konkurrenz.

Mit einer grenzenlosen Gutmütigkeit wurden die Hunderte von jungen Leuten, die Japan nach Deutschland geschickt hat, in die Geheimnisse der deutschen Industrien Diese jungen Leute nahmen mit freundlichsten Mienen den hut in die Hand, lächelnd, zuvorkommend, überaus höflich; man erwiderte ihnen mit berjelben Höflichkeit, öffnete ihnen Arsenale, Maschinenwerkstätten, Fabriken, chemische Laboratorien, ganz abgesehen von Universitäten und Unterrichtsanstalten. Die guten Leutchen blieben einige Jahre bei uns, dann nahmen sie Abschied, und in die Heimat zurückgekehrt, begannen sie sofort die Fabrikation derfelben Artikel, die sie in Deutschland kennen lernten, auf dieselbe Art, mit denselben Maschinen, ja sogar mit denselben deutschen Hunderte von deutschen Industriellen, Mechanifern, Färbern, Chemifern, Fabrifmarfen. Maschineningenieuren, Brauern zc. wurden in den letzten beiden Jahrzehnten auch von den Japanern gegen annehmbaren Jahresgehalt angeworben, um dort ihre Lehrmeister zu werden in allen Errungenschaften unserer Industrie, unserer verschiedenen Erwerbs= Sie wurden so lange dort behalten, als sie etwas zu lehren, etwas zu zeigen hatten; sobald die Japaner glaubten, die europäischen Lehrmeister jeien wie Zitronen ausgepreßt, wurden sie fortgeworfen, d. h. entlassen und nach Europa zurückgeschickt. So erging es auch den zahlreichen deutschen Offizieren, die den Japanern europäische Kriegsfunft, Taktik und Strategie lehrten, den Instruktoren, denen sie ihre militärischen Einrichtungen, ihre Disziplin verdanken. Es ist also vollkommen richtig, daß "die Japaner auf ihrem Entwickelungsgang die engste Annäherung suchen an deutschen Geift und deutsche Wissenschaft." Diese geistige Unnäherung mag in Deutschland wohl ausschlaggebend gewesen sein, als man die Sympathien den Japanern, diesem von uns erzogenen jungen Kulturvolke, zuwendete; man erfreute sich der Erfolge der Waffen, denn es waren größtenteils folche beutscher Art, ber Erfolge der ärztlichen Wijsenschaft, des roten Kreuzes, der Krankenpflege, denn alles das hatten die Japaner von den Deutschen Vom rein friegerischen Standpunfte mag also die Sympathie der Deutschen für die Japaner alle Berechtigung haben; zudem freut man sich immer über den Mut, die Tapferkeit und die dadurch bedingten Erfolge eines kleinen Volkes über ein großes.

Aber diese Sympathien, welche die Japaner auf dem Schlachtfelde verdienen, werden mehr als wettgemacht in Bezug auf die politische Frage des großen Krieges und endlich durch ihr Gebaren auf industriellem Gebiet. Allgemein herrscht der Glaube, der casus belli zwischen Japan und China wäre die Unabhängigkeit Korcas gewesen; Japan hätte das ehrliche Bestreben gehabt, die armen Koreaner aus den Händen der sie bedrückenden Chinesen zu befreien, sie der Wohlsahrt und Freiheit entgegenzusühren.

Der thatsächliche Zweck dieses im geheimen seit vielen Jahren vorbereiteten, wohl überlegten, wohl durchdachten Krieges für Japan war aber nicht Korea, sondern es handelte sich für Japan darum, sich zur politischen und industriellen Großmacht Ditasiens emporzuheben, zum Nachteil der europäischen Mächte, zum empfindlichen Schaden des europäischen Handels. Was den Zeitpunkt für diesen Krieg anbelangt, so mußte er 1894 gewählt werden, teils aus Gründen der innern Politik, deren Ausführung hier zu weit gehen würde, teils deshalb, weil binnen wenigen Jahren Japan bei einem Kriege mit China auch noch mit einer andern, viel mächtigern, um nicht zu sagen allgebietenden Macht zu rechnen gehabt hätte, mit Rußland. Binnen wenigen Jahren wird die große transsibirische Eisenbahn vollendet sein; sie wird Rufland gestatten, nötigenfalls bedeutende Truppenmengen nach Oftasien zu werfen, und die Japaner hätten also schon zu Ende dieses Jahrzehntes diesen entscheidenden Machtfaktor in der Flanke, während fie jetzt noch freies Spiel hatten, nicht nur in Bezug auf Rußland, sondern auch Ein Krieg mit China bot also gerade in den letztvergangenen Jahren auf China. die größten Aussichten auf Erfolg, und die Japaner haben den Zeitpunkt für ihren Invasionstrieg vollkommen richtig gewählt. Sie erreichten die oftafiatische Großmachtstellung und ihren Vertrag mit China, ohne zu große Rücksicht auf Rußland nchmen zu müssen.

Von seiten mancher deutscher Politiker wird betont, daß man Japan in seinen Unternehmungen zur Erreichung der Großmachtstellung schon aus dem Grunde alle Sympathien zuwenden müsse, weil die Interessen Japans in Ostasien jenen Rußlands in jeder Hinsicht gegenüberstehen. Ein starkes Japan sei also ein wichtiger Bundeszgenosse der mitteleuropäischen Mächte in einem möglichen Kriege mit Rußland, und jedenfalls würde Japan dann selbst ohne ein direktes Eingreisen, ohne thatsächliche Anteilnahme eine beträchtliche Menge russischer Truppen von dem europäischen Kriegssichauplatze abziehen. Auch dieser Standpunkt mag gelten gelassen werden, aber für alle jene, die ein offenes Auge für den Wohlstand des Reiches und die Blüte seiner Industrie besühen, kann nur ein Punkt ausschlaggebend sein: die Bedrohung der deutschen Industrie durch die Japaner.

Es mag vielen Deutschen nicht geringen Anlaß zur hohen Befriedigung geben, daß die Japaner sich ihre Künste und Wissenschaften in Deutschland geholt haben: über derlei idealen Anschauungen darf man aber nicht das eigene Brot, die eigene Tasche vergessen, und es ist die letztere, die durch die Japaner bedroht wird. Fragen wir und, was wir in Ostasien eigentlich zu suchen und welche Interessen wir dort zu wahren haben, so kann bei einigem Nachdenken der gesunde Menschenverstand nur eine Antwort sinden: die Ausbreitung unserer Handelsbeziehungen, die Schaffung neuer Absatzehier sür unsere Waren, die Erhöhung unseres Wohlstandes. Wir haben viele Milliarden Warf in industriellen Anlagen stecken, im Laufe der letzten Jahrzehnte sind ganze größe Städte, ganze Industriebezirfe geschaffen worden, die ungeheure Summen, einen beträchtlichen Prozentsaß des nationalen Neichtums, verschlungen haben und die einen ebenso beträchtlichen Prozentsaß unserer Bewölkerung Erwerb und Nahrung geben. Sollen

diese industriellen Anlagen und mit ihnen auch der Handel und das Reich blühen, so brauchen wir große Absatzaebiete für unsere Waren.

Alls solches Absakaebiet kann gegenwärtig schon China gelten, obschon wir mit China vor der Sand nur einen jährlichen Sandel von etwa 130 Millionen Mark haben, während jener mit Japan kaum ein Sechstel dieser Summe erreicht. Es ist aber nicht das China der Gegenwart, das wir uns sichern muffen und das für uns von ungeheurer Bedeutung ist, sondern das China der Zukunft, das dem auswärtigen Handel zu erschließende China, ein Absatzebiet von elf Millionen Quadratkilometern und gegen 400 Millionen Menschen, das einzige Gebiet unseres Erdballs, das an Bevölkerungs= zahl, an Naturschätzen aller Art mit unserm Erdteil wetteifert. Man hat dies auch an oberster Stelle des Reiches längst eingesehen, man hat den Pionieren des deutschen Handels in China allen möglichen Vorschub geleistet und mit schweren Opfern eine deutsche regelmäßige Dampferlinie unterstütt; man unterhält einige Kriegsschiffe ständig in Oftafien und ist im Begriff, noch andere borthin zu senden. Auch die deutschen Großindustriellen, die deutschen Exporteure haben die ungeheure Wichtigkeit Chinas für den deutschen Markt längst erkannt. In jedem einzelnen der 25 offenen Häfen Chinas sind deutsche Firmen ansässig; deutsche Handlungsreisende studieren die Bedürfnisse des chinesischen Marktes, und unter normalen Verhältnissen könnte der Sandel in China, der innerhalb der letzten 20 Jahre auf 130 Millionen Mark gestiegen ist, in den nächsten Jahrzehnten auf das doppelte und dreifache steigen. Deutschland bedarf dieses großen Absatzebietes für seine Waren und ist darauf angewiesen, es ist das letzte noch offene Gebiet, auf bem wir mit andern europäischen Industrie-Großmächten mit bedeutenden Aussichten in Wettbewerb treten können und wo wir bereits einen beträchtlichen Borsprung erzielt haben. Wir beziehen ja, um nur einzelne Beispiele anzuführen, in jedem Jahr allein Kaffee aus den Trovenländern in einem Werte von etwa 220 Millionen Mark; zwei weitere oftasiatische Produkte, die zum nationalen Wohlstand nichts beitragen, Thee und Reis, kosten uns jährlich 225 Millionen, Tabak gegen 100 Millionen Wir muffen für biefe vier Genufartifel, die uns größtenteils aus Oftafien geliefert werden, allein im Jahre über 500 Millionen bezahlen. Nun sind wir gludlicherweise burch unfern Sandelsverfehr mit dem Ausland in den Stand gesetzt, Ware gegen Ware auszutauschen und bei diesem Warenaustausch auch noch zu verdienen, so daß wir seit 1890 regelmäßig mehr Edelmetalle ins Land bekamen, als wir ausgeführt haben.

Durch den ungeheuren Wettbewerb und das Heranwachsen neuer Industriebezirke im Auslande kann aber unsere Aussuhr zum Teil verloren gehen und wir hätten dann die genannten vier Genußartikel vielleicht in bar zu bezahlen. In den Japanern haben wir und nur selbst Konkurrenten großgezogen, in Japan sind solche neue Industriebezirke herangewachsen, und die Japaner sind heute die größten Feinde und Nebenbuhler des europäischen, besonders des deutschen Handels in Ostasien geworden. Sich in dieser Stellung zu befestigen, Absatzeiche, wie China und Korea, an sich zu reißen auf Kosten des europäischen Handels, das ist der eigentliche Zweck des Krieges der Japaner gegen

die Chinesen, und dieser Zweck kam wie der Pferdesuß in den Friedensbedingungen, die den Chinesen aufgedrängt werden sollten, auch zum Vorschein.

Die beutschen Ibealisten sagen: "Die in Deutschland erzogenen Japaner haben nach ihrer Rückehr deutschen Geift und deutsche Ideen überall verbreitet." Sie haben nicht nur das gethan, sie haben, wie gesagt, auch Fabriken nach deutschem Muster ein gerichtet, in denen sie deutsche Waren erzeugen, mit dem deutschen Fabrikstempel versehen und dann auf den beutschen Märkten in Ditasien zu viel billigeren Preisen losichlagen: biese haben die aus Deutschland kommenden Waren großenteils verdrängt und dadurch dem beutschen Handel schon jetzt empfindlichen Schaben beigefügt. Was soll daraus nun in zehn und zwanzig Jahren werden, wenn die industrielle Entwickelung Japans und die sagen wir Prinzipienlosigkeit der Japaner in demselben Maße weiterschreitet wie bisher? Was follen unsere Fabrifen, unsere Arbeiter dann anfangen? Werden unsern Idealisien gegenüber die Handelsintereisen betont, die von den Japanern bedroht werden, wird hervorgehoben, daß sie sich unsere Industrien angeeignet haben, um uns damit jelbst zu schlagen, daß sie den Hammer und den Meißel aus unsern Händen genommen, um damit gegen uns vorzugehen, dann wird von diesen gleichen Idealisten angeführt, wir hätten ja dasselbe auch gegenüber den Engländern und Franzosen gethan, ebenso hätten sich auch die Amerikaner unsere Erfindungen und Industrien angeeignet, um damit unsere Konkurrenten zu werden. Das sei allgemein gebräuchlich. Wohl ist dies richtig. jedoch darf nicht vergessen werden, daß, wenn wir uns von den benachbarten Industriemächten manche Künste und Erzeugungsmethoben angeeignet haben sollen, wir ihnen dafür auch wieder von unsern Errungenschaften im Austausch vieles abgegeben, ihnen unsere Wissenschaften, unsere Künste zur Verfügung gestellt haben; traten die Amerikaner in unsern eigenen Industrien als Konkurrenten auf, so haben wir ihnen bakür auch eine Unmasse wichtiger Erfindungen und Schöpfungen zu verdanken: Telegraphie, Tele phonie, Nähmaschinen, Ackerbaumaschinen und unzählige andere Dinge. Alles das erfolgte im friedlichen und größtenteils gesetzlichen Austausch, benn die wichtigsten Industriemächte respektieren den Markenschutz, sie nehmen, aber sie geben auch.

Die Japaner nahmen nun von den Europäern und speciell von den Deutschen alles, was wir zu geben hatten, sie nahmen alles, was sie brauchen konnten, nur nicht den Markenschutz; aber gegeben haben sie uns dafür im Austausch nur sehr wenig.

Biele, die in ihrer Gefühlsduselei den Japanern ihre ganze Bewunderung zuwenden, würden andere Saiten aufziehen, wenn sie die Sachlage draußen in Ostasien gesehen und kennen gelernt hätten. Wirkliche Sympathien für die Japaner als Industrie und Handelsvolk haben in Europa nur die deutschen und schweizerischen binnenländischen Idealisten; aber man braucht nur in die Gebiete der deutschen Großindustrie, in die wichtigen Handelshäfen, nach Bremen und Hamburg, zu gehen, um das gerade Gegenteil dieser Sympathien zu sinden; Hamburg und Bremen haben so viele Fäden, die sie mit Ostasien verbinden, so viele ihrer Söhne leben in Ostasien oder waren "draußen"; die Stimmung ist dort eine ganz andere als im Herzen Deutschlands; ebenso in England, in Schweden, in Velgien und Frankreich. Aber die größte Abneigung gegen die Japaner

- 1000

Der Hafen von Bagafaki.

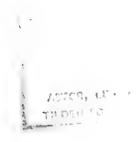

als Handels= und Kulturvolk habe ich auf meinen Reisen bort getroffen, wo man sie am besten und genauesten kennt: in China, Korea und Japan selbst. Ich habe bort mit Hunderten von Europäern verkehrt, die ihre Geschäfte daselbst haben und, seit vielen Jahren in China ober Japan anfässig, in steten Beziehungen zu den ost= asiatischen Völkern stehen und sie demgemäß am genauesten kennen. Ich habe nicht nur mit Kaufleuten und Industriellen, sondern auch mit zahlreichen Diplomaten, Missionaren, Schiffsfapitänen, Professoren und europäischen Beamten ber oftasiatischen Regierungen über diese Verhältnisse gesprochen, aber unter all diesen vielen nicht einen einzigen gefunden, der den Japanern seine Sympathien ganz zuwenden würde; die in Oftafien anfässigen Europäer waren in dem letten Kriege viel eher auf der Seite der Chinesen; sie alle erkennen die ihnen von den Japanern brohende Gefahr, und bei allen sind von den Bölfern Oftasiens die Japaner die verhaftesten. Ich selbst teile keines= wegs diese persönliche Antipathie; im Gegenteil. Während meines mehrmonatigen Aufenthaltes in Japan fand ich nur die zuvorkommendste und liebenswürdigste Aufnahme vom Kaiser herab bis zu dem letzten Karrenzieher; das Land gehört zu den schönsten und angenehmsten, die ich auf meinen mehr als zwanzigjährigen Reisen durch alle Weltteile kennen gelernt habe, und meinen perfönlichen Gefühlen nach würde ich für mein Leben gern wieder Japan besuchen, um Jahre dort zu verweilen. Ich selbst habe nur die besten Erfahrungen in Japan gemacht und weiß aus eigener Anschauung, wie hoch die Japaner als Kulturmenschen oftasiatischer Gattung, als aufgewecktes, geistig und geschäftlich reges Volk über den Chinesen stehen, und deshalb war ich auch durch die Mitteilungen der in Oftasien ansässigen Europäer über die Japaner in der ersten Zeit ebenso unangenehm überrascht, wie die Leser dieser Zeilen über deren Inhalt. Doch die obenstehenden Ausführungen gelten auch nicht den Japanern im einzelnen und im perfönlichen Verkehr, sondern dem japanischen Industrievolk als Konkurrent des beutschen Handels, als siegreichem Rivalen auf den oftasiatischen Absatzgebieten, und diese Gesichtspunkte sollen und muffen für Deutschland die maßgebenden sein.

Noch vor fünfzehn bis zwanzig Jahren hatte es ben Anschein, als würden die Iapaner kaufträftige, vortreffliche Abnehmer unserer Waren werden. Aber statt daß die Anssuhr dahin zugenommen hätte, nahm sie im Verhältnis zur sonstigen Entwickelung des Landes ab. Die Japaner begannen sich industriell selbständig zu entwickeln, und der einzige bedeutende Posten, der in unserer industriellen Aussuhr noch zu sinden sit, sind Maschinen. Mit diesen Maschinen aber machen die Japaner unsere eigenen Waren nach und verkausen sie, dank den billigen Arbeitslöhnen, die sie haben — 10 Pfennig für die Frau und 20—40 Pfennig Tagelohn für den männlichen Arbeiter — zu wahren Spottpreisen. Können wir unter solchen Umständen mit den Japanern wetteisern? Um nur ein Beispiel anzusühren: Vor zwanzig Jahren noch war Diaka eine stille Provinzskadt; heute ist es zu einem ostasiatischen Virmingham geworden mit vielen Dutzenden von großen Fabrisen, Gießereien, Schmelzwerken, großartigen industriellen Ansagen aller Art; ebenso entstanden berartige Etablissements in Yosohama, in Hogo und Tosio, mit rauchenden Fabrisschloten und reger Arbeit. Wer hätte sich

heises Wartegg. China und Japan.

bas in dem reizenden, poetischen, schönen Japan je träumen lassen, daß dort Fabrikschlote die geradezu idealen Landschaftsbilder verunzieren würden?

In diesen Etablissements wird ganz nach deutschem Muster alles das angeferigt. was sonst wir nach Ostasien zu liefern pflegten und noch an die Chinesen liefern. Während wir den Chinesen Kanonen und Gewehre, Hieb- und Stichwaffen liefern. machen sich die Japaner das alles selbst. Ihre Sendlinge haben in Europa Ginlag erhalten in alle großen Arjenale und Gewehrfabriken; in liebenswürdigster, aber gewiß unbedachter Weise wurde den fleinen, aufmerksamen, neugierigen Männchen alles gezeigt, gerade wie man es den Chinesen, den Türken und Perfern gezeigt hat. Zuweilen wurde auch eines dieser Männchen mit Bleistift und Notizbuch überrascht, aber man beachtete dies nicht. Kaum waren sie nach Sause gekommen, so bauten sie sich ihre eigenen Arfenale, ihre Gewehrfabriken und Geschützgießereien genau so wie die beiten europäischen, und mit den europäischen Waffenlieferungen an die Japaner war es aus. Daß sie dabei Batente und Schutzmarken verletzten, blieb sich ja gleich, da sie den internationalen Abmachungen bezüglich berselben erst 1896 beigetreten sind. Um dem Kinde einen anderen Namen zu geben, wurde beispielsweise das französische Gras-Gewehr, mit dem die Japaner bewaffnet sind, von dem japanischen Oberst Murata etwas umgeändert und Murata : Gewehr getauft. Unter den europäischen Geschüßen fanden die Japaner die österreichischen Geschütze aus dem besten und dauerhaftesten Material, der befannten, vom Oberst Uchatius ersundenen Stahlbronze, erzeugt. Statt die Kanonen in Desterreich sich zu bestellen, machten sich die Japaner ihre Geschütze in ihren eigenen, den europäischen abkopierten Arsenalen aus eigenen Stahlbronze.

In ähnlicher Weise werden in Javan Sunderte von europäischen Artifeln nachgemacht, und es ist auffällig, daß sie in dieser Sinsicht vor der Sand nur wenig Erfindungs: oder Konstruktionstalent besitzen. Go kopieren sie von Petroleumlampen und Regenschirmen alles bis zu den Eisenbahnwaggons und feuerfesten Kassen so genau, daß auf den letteren jogar die Firmen von europäischen Erzeugern der Kassen zu lesen sind. Sie bauen auf den in Europa geholten Kenntnissen nicht selbständig weiter. sondern sind vor der Hand nur genauer Nachahmungen fähig, wie denn ihre ganze sogenannte europäische Kultur nicht tief in ihrem Wesen steckt, nicht auf inneren Gefühlen und Ueberzeugung fußt, sondern einfach angefirnißt ist. Ein drastisches Beisviel dieser Nachahmungssucht der Japaner wurde mir vor furzem in Hamburg von einem dortigen Großkaufmann erzählt, dem die Sache selbst passiert war. Gin amerikanischer Porzellanhändler sandte dem Hamburger Naufmann eine Meißener Porzellanschüffel mit dem befannten Zwiebelmuster mit dem Auftrage, zu einem bestimmten Preise eine Anzahl Groß anfertigen zu lassen. Die Musterschüssel zeigte an einer Stelle einen fleinen Sprung. Der Hamburger Raufmann fand die deutschen Berftellungspreise der Schüffel zu hoch, sodaß ihm jemand den Rat gab, die Schüsseln doch in Japan anfertigen zu laisen, wenn die Sache Zeit hätte. Man sieht also schon daraus, welche Gefahr der deutschen Industrie von dort aus im eigenen Lande droht. Die Bestellung wurde that:

jächlich nach Japan gegeben; nach einer Reihe von Wochen trasen die sertigen Schüsseln auch in Hamburg ein; sie waren wunderhübsch ausgeführt, genau so wie das nach Japan gesandte Muster, sogar der kleine Sprung war in jeder Schüssel genau nachgemacht worden.

Ein anderes Beispiel japanischer Naivität, ja Unverschämtheit erfuhr ich in einer großen Industriestadt Thüringens. Ein sehr bedeutender Flanellfabrikant erzählte mir dort als Bestätigung meiner Erfahrungen bezüglich des japanischen Wettbewerbes, vor mehreren Jahren habe er aus Höflichkeit und Gutmütigkeit zwei Japaner in seine Fabrik aufgenommen, nach Ablauf von zwei Jahren seien die Japaner nach ihrer Heimat zurückgefehrt, und seither exportiere er, der früher bedeutende Mengen Flanell nach Japan geliefert habe, kein Stuck mehr borthin. Die auten, freundlichen, höflichen Javaner hatten in seiner Fabrik alles abgelauscht, alles genau studiert, und in das Wisadoreich zurückgekehrt, war es ihr erstes gewesen, eine Flanellfabrik nach deutschem Muster anzulegen: darum also keine Flanellausfuhr mehr nach Japan, mit Ausnahme einer neuen jeineren Sorte, beren Erzeugung die Japaner nicht gesehen hätten. Um Morgen nach meiner Unterhaltung mit dem Thüringer Fabrifanten fam derselbe zu mir und zeigte mir einen Brief mit japanischem Poststempel, den er eben erhalten hatte. Der Briefbogen trug in der linken oberen Ecke den Namen der japanischen Firma, aber in euro= päischer Schrift. Daneben war ein Stückchen Flanell eben von der fraglichen Sorte aufgeflebt, und der Brief, in deutscher Sprache geschrieben, lautete, soviel ich mich erinnere, etwa folgendermaßen: "Lieber Herr! Alls ich in Europa war, sind Sie stets jo gütig gegen mich gewesen und haben mir so vieles von Ihrer Fabrif gezeigt, daß ich nun hier in meinem Laterlande auch dieselben Flanelle machen kann wie Sie. Ich danke Ihnen bestens dafür. Aber den einen Flanell, von dem ich oben ein Muster beijüge, kann ich noch nicht machen. Seien Sie doch so liebenswürdig und schreiben Sie mir die Art der Erzeugung, damit ich auch diese Sorte fabrizieren kann." weiteres Eingehen auf diese beispiellose Unverfrorenheit ist wohl überslüssig. Sie ist nicht die einzige. Wo immer ich in Industriebezirken darüber sprach, wurden mir ähnliche Källe erzählt.

Daß die Japaner die deutsche Industrie in Deutschland selbst bedrohen, daß sie mit ihren Porzellanen, Bronzen und Galanteriewaren als furchtbare Mitbewerber der deutschen Fabrikanten aufgetreten sind, daß sie u. a. einem ganzen Industriezweig, der Fabrikation billiger Fächer, mit ihren Produkten den Garaus gemacht haben, gehört nicht hierher, weil ja nur von der Bedrohung des deutschen Handels in Ostasien die Nede sein soll. Immerhin kann man sich schon aus der überraschenden Junahme der japanischen Waren in Europa eine Vorstellung von der Gefahr derselben für unsere Industrien bilden, denn der japanische Export nach Europa, die Eutstehung japanischer Handelshäuser hier datiert ja erst wenige Jahre zurück. Wenn nun schon in diesen wenigen Jahren in fast jeder größeren Stadt Europas eigene japanische Kausläden entstanden sind, wenn man jetzt schon keine elegantere Wohnung bei uns betreten kann, ohne irgend eine japanische Bronze, ein japanisches Porzellanstück, einen Fächer oder

irgend welche Nippes zu sehen, was sollen uns noch die nächsten Jahrzehnte von Japan bringen, wenn die industriellen Verhältnisse bort mit denselben Riesenschritten wie bisher vorwärts eilen und sich zur vollen Produktionskraft des 41 Millionen zählenden Volkes entwickelt haben? Der Außenhandel Japans betrug vor zehn Jahren erst 120 Millionen Yen, 1892 schon 165 Millionen, 1893 178 und 1894 sogar 231 Millionen Yen, also eine Verdoppelung des Außenhandels in sieben Jahren. Von der Ausfuhr, die beiläusig 120 Millionen Yen erreichte, sind bereits 20 Prozent Industrieprodukte, darunter sür 9 Millionen Yen Seidenstoffe, sür 3 Millionen Holz= und Strohwaren,  $2^{1/2}$  Millionen Yen Porzellanwaren. Allerdings dürfte hierbei die Entwertung des Yen (Silberdollar) diese Zahlen einigermaßen beeinslussen.

Diesem Emporstreben Japans sind vor allem die billigen Arbeitslöhne dort förderlich, denn sie betragen heute in vielen Källen ein Zehntel bis ein Künfzehntel unferer europäischen Arbeitslöhne, und unter solchen Verhältnissen ift eine Konfurrenz selbstwerständlich ganz ausgeschlossen, selbst wenn unsere Waren auch den Vorzug besserer Qualität besitzen. Aber nach allen Anzeichen, die ich in Japan selbst beobachtet habe, wird es bei diesen billigen Arbeitslöhnen nicht ewig bleiben; die japanischen Arbeiter find nicht nur sehr geschickt und mäßig, sie find auch sehr aufgeweckt, sie werden sehr bald mit ihren Ansprüchen höher gehen, ihre Bedürfnisse werden sich steigern, und damit werden auch die Preise der Waren steigen, ohne indessen die Preise der europäischen Waren zu erreichen. Am höchsten werden heute in Japan die Maschinenarbeiter bezahlt, weil sie am seltensten sind und besondere technische Kenntnisse besitzen müssen. figuriert beispielsweise bei einer deutschen Maschine von 1000 Mark Wert das Material mit 200 Mark, die Arbeit mit 800 Mark; in Japan beträgt die lettere nur 300 Mark: ber Preis der japanischen Maschine beträgt also gerade die Hälfte der deutschen. 1890 gab es in Japan Baumwollspinnereien mit im ganzen 76 000 Spindeln; heute bürfte es deren über eine Million geben. Lon den 21 Spinnereien, welche Diaka 1892 schon besass, betrugen bei 6 die Dividenden nicht weniger als 28 Prozent, und die durchschnittlichen Dividenden aller betrugen 18 Prozent; 1894 zahlten 11 Spinnereien 16 Prozent Dividenden.

In Deutschland selbst steht der industrielle Kamps mit Japan wohl noch im weiten Felde, obschon, wie erwähnt, einzelne Industriezweige Deutschlands durch die japanische Einfuhr auch jeht schon hier zu Lande zu leiden haben. Der ganze Handesversehr Deutschlands mit Japan ist vorläufig zu unbedeutend; aber es ist doch schon jeht ausfallend, daß seit 1889 die Ausfuhr nach Japan auf  $18^{1/2}$  Millionen Mart stehen blieb, während die Einfuhr aus Japan von  $3^{1/2}$  Millionen Mart 1889 auf 9 Millionen Mart im Jahre 1894 stieg, sich also in fünf Jahren nahezu verdreisacht hat. Im lehten Jahre hat die Ausfuhr von Chemikalien und Eisendraht nach Japan erheblich zugenommen, weil es mit diesen Industrien in Japan noch recht kläglich bestellt ist; dagegen hat die Ausfuhr einer ganzen Reihe von Artikeln, wie halbseidene Zeugwaren, Papierwaren, Vier ze. bedeutend nachgelassen, einfach deshalb, weil die Japaner diese Sachen selbst zu sabrizieren gelernt haben.

100

Ift der Handel zwischen Deutschland und Japan augenblicklich auch unbedeutend, jo zeigen boch die Strohhalme, nach welcher Richtung der Wind weht. Wo aber jetzt ichon unserem Handel ernstliche Gefahr droht, ist China, wo die nahe Zukunft eine ungeahnte Entwickelung des Absahes mit sich bringen könnte, wenn nicht Japan als einziger erfolgreicher Konkurrent uns im Wege stände. Die europäischen Industrie= mächte sind ganz legitime Konkurrenten; die Arbeitslöhne, die Berhältnisse, die Herstellungskosten ber Waren sind in unseren Industrieländern wenigstens annähernd die gleichen, und alle haben einen annähernd gleich weiten Weg nach China. Die Transportfosten und der Zinsverlust während der Neisebauer (drei bis vier Monate hin und zurück) sind also in Europa im allgemeinen dieselben. Japan dagegen produziert nicht nur soviel mal billiger, es sitt auch sozusagen an der Pforte Chinas und hat weder Zinsverluste noch solche Transportkosten, Bersicherung zc. wie wir. Schon unter denielben Produktionsverhältnissen wie den unserigen wären alle Vorteile auf seiner Seite. Nun kommt dazu noch, wie gesagt, die alle Konkurrenz geradezu unmöglich machende Wohlfeilheit der Produktion. Ist es da zu verwundern, wenn die Chinesen sich troß allem Haß und aller Berachtung, die sie für die Japaner hegen, japanische Waren itatt englischer und beutscher kaufen? In China spielen nächst den Engländern die Deutschen die weitaus wichtigfte Rolle, und bis jest ist der deutsche Handel und Schiffsverkehr mit China auch in stetem, raschem Wachstum gewesen. Der deutsche Schiffsverkehr in China stellte sich 1882 auf 1864 Dampfer mit 882 000 Tonnen, 1895 auf 2700 Dampfer mit zweieinhalb Millionen Tonnen, ist also in zwölf Jahren auf mehr als das Doppelte gestiegen. Freilich hat England den Löwenanteil an dem Schiffs= verkehr mit China, nämlich 1895 19000 Dampfer mit zwanzig Millionen Tonnen. Aber der Anteil Deutschlands ist stetig im Bachsen begriffen; im Jahre 1875 betrug er in Bezug auf ben Schiffsverkehr in chinefischen Safen nur 5 Prozent bes Ganzen, 1895 schon 71/2 Prozent. Der Wert des Handels mit China betrug 1891 für England 373 Millionen Haifwan=Taels (4.76 Reichsmark), für Deutschland 351/2, für Frank= reich 14 Millionen Taels. Und Japan, das vor zwanzig Jahren überhaupt keinen nennenswerten Handel mit China besaß, hatte es 1891 schon auf 9 Millionen Taels gebracht und rangiert gleich nach Frankreich. Der japanische Schiffsverkehr mit China belief sich 1882 auf 250 Schiffe mit 194 000 Tonnen, 1891 auf 604 Schiffe mit 520 000 Tonnen. In ben 22 offenen Häfen Chinas gab es 1882

```
298 englische Firmen und 2500 Ansässige,
56 deutsche " " 470 "
12 japanische " " 470 "
1895 dagegen

361 englische " " 4084 "
92 deutsche " " 812 "
42 japanische " " 1017 "
```

Die Engländer haben also um etwa 25 Prozent, die Deutschen um etwa 45 Prozent, die Japaner um 200 Prozent zugenommen.

Wie sehr der japanische Handel in China im Aufschwung begriffen ist und den deutschen Handel dort direkt schädigt, geht aus den offiziellen Berichten der verschiedenen chinesischen Zollämter an die Oberzollbehörde in Peking hervor.

Das wichtigste der chinesischen Zollämter ist jenes von Shanghai; denn von den  $23^{1}/_{2}$  Millionen Hailwan-Taels (etwa 108 Millionen Mark), welche im Jahre 1891 an Einfuhrzöllen im ganzen eingenommen wurden, entsielen allein  $6^{1}/_{2}$  Millionen (etwa 30 Millionen Mark) auf Shanghai. Dieser große Hasen ist der eigentliche Dietributionspunkt der auswärtigen Waren, der Hauptort des Handels im Jangtsetiangthale, und nirgends fühlt man den Pulsschlag des chinesischen Marktes lebehafter wie hier.

Der Direktor des Zollamtes von Shanghai schreibt nun im letzten Dezennialbericht folgendes nach Befing: "Japan tritt hier als Rivale der europäischen Länder und auch des eingeborenen Arbeiters auf. Japan sendet dieselben Artikel wie Europa: Baumwollstoffe, nicht selten aus chinesischer Baumwolle angefertigt; ferner gewebte Artifel, wie Socken, Hand= und Sacktücher; Streichhölzchen, die zwar schlecht, aber billig sind und einen großen Teil der europäischen, hauptsächlich schwedischen, vertrieben haben: Seife nach europäischen Mustern, von der gewöhnlichen Stangenseife bis zu den feinen parfümierten Seifen in Schachteln; Produkte, die mit den deutschen importierten Seifen erfolgreich konkurrieren; Schwefelfäure, endlich Regenschirme in großen Mengen. Von den japanischen Waren, die mit ähnlichen chinesischen Gegenständen den Wett bewerb antreten, erwähne ich Farbstoffe, Fächer, Kupfer und Kupferwaren, Papier. Porzellan= und Thomwaren 2c. Es ist auffällig, daß von Japan immer größere Mengen einer Würze kommen, die Star Anis genannt wird und, felbst in geringen Quantitäten genommen, giftig wirft. Wirklicher Star Anis ift vollständig harmlos und wird aus einer Pflanze Illicium verum hergestellt, die nach dem Ausspruch von Botanifern in Japan gar nicht vorkommen foll. Dennoch werden davon aus Japan jährlich 13 000 Pifuls (bas Piful zu 65 Kilogramm) ausgeführt."

Der nächstgrößte Hasen Chinas ist Canton. Der Direktor des dortigen Zollsamtes berichtet nach Peking folgendes: "... Ausländische Handtücher sind hier in allgemeinen Gebrauch gekommen auf Kosten der einheimischen Fabrikate. Die größeren Sorten werden vielsach zu Untersleidern verarbeitet. Bedeutende Mengen davon werden jetzt aus Japan importiert und haben nahezu vollständig die deutschen Fabrikate verdrängt."

Der Zolldirektor von Kiukiang, dem Hauptsitz der chinesischen Porzellanindustrie. berichtet: "Die gewöhnlichen irdenen Waren auß Japan haben nahezu vollständig die chinesischen Porzellanartikel verdrängt, obschon nach dem Urteil von Fachleuten dem chinesischen Urtikel entschieden der Vorzug zu geben ist."

Der Zolldirektor von Ningpo berichtet: "Vor zwanzig Jahren wurden hier ausschließlich europäische (schwedische, deutsche, österreichische) Zündhölzchen eingeführt, jest kommt die Hauptmasse aus Japan. Obschon den europäischen an Güte nachstehend, empsehlen sie sich durch ihre Wohlseilheit."

An einer andern Stelle berichtet dasselbe Jollamt folgendes: "1887 wurde hier in Ningpo eine Gesellschaft zur Reinigung der Rohbaumwolle (ginning) durch austländische Maschinen gegründet. Die Maschinen, bestehend aus einer Dampsmaschine, mehreren Dampskesseln und 40 Ginningmaschinen, wurden aus Dsaka (in Japan) einzgeführt. Die Fabrik arbeitet mit 300 bis 400 Arbeitern Tag und Nacht. Die Ingenieure und Maschinisten sind Japaner. Das Unternehmen ist so erfolgreich, das neuerdings weitere Maschinen aus Japan importiert wurden."

Der Zolldirektor von Tamsui, dem Haupthasen von Formosa, berichtet: "Im letten Jahrzehnt ist sowohl den ausländischen (deutschen) wie einheimischen Shirtings und Nankings in den japanischen Artikeln ein gefährlicher Nebenbuhler entstanden. 1881 gleich null, erreichte der Import japanischer Baumwollstosse 1891 34 159 Stück."

So enthält fast jeder einzelne Bericht aus den offenen Häfen Chinas irgend eine Meldung über das Auftreten und Umsichgreisen der japanischen Einsuhr auf Kosten der europäischen. Innerhald weniger Jahre ist zwischen Japan und China ein Geschäfts- verschr im Wert von jährlich 40 Millionen Pen entstanden, und dies ist, wie bereits erwähnt, nur der Ansang. Die Friedensbedingungen, welche die Japaner den Chinesen aufgezwungen haben, zeigen, daß es den Japanern vor allem um Handelsvorteile, um die Heranziehung des ungeheuren chinesischen Absachietes zu thun ist. Die vorstehenden Ausführungen mögen wohl zur Genüge darlegen, auf welcher Seite unsere sommerziellen Interessen sich befinden, von welchem der beiden Länder wir für die nächsten Jahrzehnte einträgliche Handelsbeziehungen zu erwarten haben. Man möge sich von der Freundlichseit und Hösslichseit der Japaner nicht ums Ohr hauen lassen, sondern aufpassen, daß uns das größte und wichtigste noch für uns vorhandene Absachiet, China, durch die Japaner nicht entrissen wird.





----

Seit dem Bekanntwerden der Friedensbedingungen zwischen Japan und China wird in europäischen Blättern vielkach auf die uns nicht nur von Japan, sondern auch von China drohende Konkurrenz hingewiesen. Daß diese letztere von China kommen wird, wie sie bereits von seiten Japans thatsächlich vorhanden ist, unterliegt gar keinem Zweisel. Aber über den Zeitpunkt, wann diese Befürchtungen eintreffen werden, scheint man sich doch irrigen Anschauungen hinzugeben. Während die flinken, beweglichen Japaner mit ihrem erstaunlichen Nachahmungstalent kaum drei

Jahrzehnte bedurften, um sich zu gefährlichen Konkurrenten der europäischen Industrie in Oftafien zu machen, werden die Chinesen mindestens die vier- bis sechsfache Zeit dazu bedürfen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt darin zugleich die Zukunft. Seit mehr als fünfzig Jahren ift beispielsweise Canton dem europäischen Markt geöffnet, eine ganze Reihe anderer Häfen sind es seit zwei und drei Jahrzehnten, aber man begegnet dort nur selten jenen Nachbildungen europäischer Artikel, die man in Japan bei jedem Schritt wahrnehmen kann. Wohl sind die Chinesen ähnlich, wenn auch nicht ganz so fähige, geschickte, flinke und bescheibene Arbeiter wie die Japaner, allein sie sind viel konservativer als diese, und statt der Unterstüßung der europäischen Kultur von seiten der Regierung findet in China das gerade Gegenteil statt. Die chinesische Regierung hat wohl längst die Borzüge europäischer Errungenschaften wie Eisenbahnen, Telegraph, Dampfschiffe, technische Betriebe verschiedenster Art kennen gelernt, allein mehr noch als die japanische ist sie bestrebt, diese Errungenschaften nicht durch Europäer zur Einführung bringen und außbeuten zu lassen, sondern sie für die Chinesen zu bewahren. Deshalb wurden auch schon längst in verschiedenen Städten eine ganze Reihe von Fachschulen gegründet, in Pefing besteht eine Universität mit europäischen Professoren, in Nanking eine marine technische Akademie, ja die chinesische Regierung gründete vor etwa elf Jahren sogar in Amerika eine chinefische Gewerbeschule, in der sie hundert Zöglinge in den Fertigkeiten der amerikanischen Industrien unterrichten ließ. Ich fand in den Fachschulen von Hongkong, Shanghai und besonders in dem berühmten Raffles Institute in Singapore viele Hunderte sehr begabter Chinesen, die sich mit dem größten Eiser der Erlernung unserer Fertigkeiten hingaben, aber auch sie werden "die Suppe nicht sett machen"; es wird vieler Jahrzehnte bedürfen, um nach diesem System China auf dieselbe Stufe zu bringen, auf die sich Japan seit 1870 emporgeschwungen hat, und bis dahin ist der chinesische Warkt dem europäischen Handel offen.

Es ist also vor der Hand keine Gesahr vorhanden, daß unser Markt von den Chinesen hier in Europa bedroht würde, wie es bereits zum Teil durch die Japaner geschieht. Augenblickliche oder doch absehbare Gesahren drohen für unsern Handel nur in China, und zwar auf eine ganz eigene Art: durch die Europäer selbst, indem die Japaner von den Chinesen für sich und die Angehörigen der europäischen Vertrags-mächte die Konzession erreicht haben, in China Fabriken und industrielle Etablissements zu errichten. Sie haben damit der großen Mehrzahl der europäischen Industriellen ein Danaergeschenk gemacht, dessen Bedeutung in Zukunft man gar nicht absehen kann.

Zwei kleine Beispiele werden dies zur Genüge darlegen. Als ich im Winter 1893/94 auf dem Norddeutschen Lloyddampser "Sachsen" nach China reiste, befand sich unter meinen Mitpassagieren ein Mailänder Seidenfabrikant. Wie ich gesprächsweise von ihm ersuhr, reiste er nach Shanghai, um dort eine große Seidenfabrik nach europäischem Muster zu gründen. "Bis jeht," meinte er, "habe ich die Rohseibe von China importiert und sie in Mailand verarbeitet. Aber die Kosten sind mir in Mailand zu hoch. Ich mußte so bedeutende Steuern zahlen und dabei so große Arbeitslöhne, daß ich nichts verdiente. Ich habe mir nun in Shanghai eine Fabrik gebaut, habe meine Werkmeister und Maschinen bei mir und werde meine Seidenwaren nun in Shanghai fabrizieren. Dort habe ich nur sehr geringe Abgaben, und während ich meinen italienischen Arbeitern vier bis fünf Lire Tagelohn zahlen mußte, werde ich den chinesischen Arbeitern nur eine Lire zahlen." Die billigen Arbeitslöhne und Abwesenheit drückender Steuern in China hatten also den guten Signor X., dessen Patriotismus in seinem Geldsack steckte, veranlaßt, sein Unternehmen von Italien fort nach China zu nehmen.

Ein anderer Passagier, ein belgischer Eisemwaren-Fabrikant, begab sich mit ähnlichen Absichten nach China. "Meine Aussuhr," so meinte er zu mir, "geht größtenteils nach Oftasien. Meine Blech- und Eisengußgeschirre sinden auf den Sunda-Inseln, in Siam, China zc. den hauptsächlichsten Absat, aber ich kann mit meinen Arbeitern nicht mehr auskommen. Die Sozialdemokratie wühlt unter ihnen, ein Streif folgt auf den andern, und ich kann meine Bestellungen nicht effektuieren. Ich reise jetzt nach Oftasien, um zu sehen, ob ich nicht in Singapore, Hongkong oder Shanghai eine Fabrik mit chinesischen Arbeitern einrichten kann."

Für meine Fahrt von Japan über den Stillen Dzean nach Kanada benutzte ich den Dampfer "Empreß of Japan" der Kanadian-Pacific-Dampferlinie, unzweiselhaft die ichönsten und modernsten Schisse des Stillen Dzeans, in jeder Hinsicht mit den besten atlantischen Dampfern vergleichbar. Die Offiziere und Bootsleute waren Europäer, ein

großer Teil der Matrosen und sämtliche Stewards waren Chinesen. Auf meinen früheren Fahrten im Stillen Ozean, sowie in der Sundasee, im Golf von Siam und im südchinesischen Weer fand ich auf allen Lokaldampsern nur chinesische Matrosen. Dasselbe gilt von den Schissen der großen englischen Peninsular= und Orientaldampser-Gesellschaft, nur auf den Nordbeutschen Lloyddampsern sind die Mannschaften Europäer resp. Deutsche. Alls ich mit Kapitän Lee des Dampsers "Empreß of Japan" darüber sprach, meinte er: "Ich kann mit amerikanischen oder kanadischen Watrosen nicht zu Streich kommen: sie arbeiten halb so viel wie die Chinesen, machen große Ansprüche, und landen wir in einem ostasiatischen Hafen, so brennen immer einige durch und lassen mich sitzen. Die Chinesen sind sleißig, mäßig, verläßlich und bekommen 15 Dollar mexikanisch (nach dem heutigen Kurse 30 Mark) Monatslohn, während ich amerikanischen Matrosen 50 Dollar mexikanisch monatlich zahlen mnß."

Die Sache war mir von hohem Interesse, zumal Kapitan Lee ein weltersahrener, mit den Verhältnissen in Ostasien und Amerika sehr vertrauter Mann war, und die Arbeiterfrage hüben und drüben praftisch beleuchtete. Einmal erzählte er mir, auf seiner nächsten Fahrt würde er wohl zwei Wochen in Hongkong liegen bleiben, um das Schiff auszubessern, neu anzustreichen und den Rumpf abfraten zu lassen (was zeitweilig geschehen muß, weil sich auf dem Schiffsrumpf Seegras, Muscheln zc. ansetzen, was die Geschwindigkeit des Schiffes beeinträchtigt). Ich hatte schon bei einer frühern Gelegen heit die Dockeinrichtungen von Vancouver gesehen, wo diese Schiffsreparatur gewöhnlich stattfindet, und frug den Kapitan darüber. "Ja," sagte er, "auch ich habe die Sache bis zum vergangenen Jahr in Vancouver beforgen laffen. Aber was wollen Sie? Unsere amerikanischen Arbeiter verlangen vier bis fünf Dollar Arbeitslohn täglich, Samstag machen sie mittags Feierabend, Sonntag wird natürlich nicht gearbeitet, Montag beginnt die Arbeit um einige Stunden später, und schließlich weiß ich überhaupt nicht, ob ich hinreichend Arbeiter in Vancouver finde. Die Chinejen arbeiten vom frühen Morgen bis zum späten Abend, sie haben keinen Sonntag, und ich zahle ihnen 25 amerikanische Cents (eine Mark) täglich Lohn. Es thut mir leid, daß ich diese Arbeit in China besorgen lassen muß, aber es geht nicht anders."

Dies sind nur Beispiele der Art und Weise, wie sich die chinesische Konkurrenz mit der Zeit auch in Europa fühlbar machen wird. Die Ueberschwemmung des europäischen Marktes mit chinesischen Produkten, von denen in den letzten Jahren viel gesabelt wurde, steht noch in sehr weitem Felde, wenn nicht ein Jahrhundert darüber vergeht; dies ist nur von Japan in beschränktem Maße zu besürchten; und was die Ueberschwemmung Europas mit asiatischen Arbeitern anbelangt, die von mancher Seite angedeutet wird, so kann sie durch Gesetze verhindert werden. Wirkliche Gesahr sür den ostasiatischen Warkt droht Deutschland zunächst durch die große Konkurrenz Japans, das unsere Industrien abgelanscht hat, unsere Produkte täuschend und sogar mit ihrem deutschen Fabriksstempel versehen nachmacht und in China massenhaft zu halben und eindrittel Preisen der deutschen Waren lossichlägt, wie ich es selbst in China viel sach wahrgenommen habe. In zweiter Linie kommt dann China, dadurch, daß es sich.

allerdings sehr langsam und allmählich, zum Produzenten unserer Einfuhrartikel entwickeln wird; bis dahin haben aber die deutschen Industriellen Jahrzehnte vor sich, die fie in ausgiebigster Weise zur Ausbeutung des chinesischen Marktes benuten können. In dritter Linie drohen dem deutschen Handel Gefahren durch das deutsche Großkapital und die europäischen Industrien selbst, indem spekulative Köpfe industrielle Etablissements aller Art in China errichten und das massenhafte Rohmaterial, das sich dort darbietet, Seide, Wolle, Erze zc. in China verarbeiten können. Als die Vereinigten Staaten von Amerika sich durch die hohen Zölle gegen die europäische Einfuhr absperrten, wurden von europäischen Industriellen, um die Bölle zu umgehen, Fabriken in den Bereinigten In ähnlicher Weise können Industrielle, wenn die Anlage von Staaten errichtet. Fabriken in China gestattet wird, durch solche die europäische Konkurrenz umgehen. Der Anfang ist bereits gemacht. Singapore, Hongkong und Shanghai haben eine ganze Menge großer Fabriken, industrieller Etablissements der verschiedensten Art mit chinesischen Arbeitern, obschon die Platverhältnisse dort nicht günstig sind. Es würde auch gar nicht wundernehmen, wenn in den nächsten Jahren in der Nähe der reichen Gisenminen von Shantung europäische Hochöfen, Eisenwerke, Maschinen, Fabriken 2c., in den Seidendistriften Spinnereien, in den Baumwolldistriften Webereien entstehen würden. Ein Industrieller in Shanghai, mit dem ich barüber sprach, rieb sich vergnügt die Hände und meinte: "Ich brauche mich hier nicht mit Sozialdemokraten und Anarchisten abzuqualen; ich habe keine hohen Löhne und keine Streiks und brauche für meine Waren feine so großen Transportkosten zu zahlen wie meine Konkurrenten in Europa. Habe ich mein Stück Geld verdient, so fahre ich nach Europa zurück und amüsiere mich." Ein Kommentar zu biesen sehr bezeichnenden Worten ist überflüssig. sie angehen, mögen sich dieselben hinter die Ohren schreiben. Es geschicht von mancher Seite genug, um die heimische Industrie, den Fabrifbesitzer, den Exporteur lahmzulegen und die Produktion nach Oftasien zu vertreiben.

Es ist indessen nicht ganz richtig, daß es in China keine Streiks giebt. Im Gegenteil. Sie kommen recht häusig vor, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, nur wird von den chinesischen Arbeitern das richtige Maß eingehalten. Ganz wie in Korea bestehen auch in China "Trade Unions", und die betreffenden Kapitel meines Buches über Korea können mit geringen Abweichungen auch für manche Provinzen Chinas gelten. Ieder Erwerbszweig hat seine Arbeiterzunft, welche die Löhne selbst von Jahr zu Jahr nach eigenem Ermessen selfen festsetzt, und die Arbeitgeber nehmen diese Löhne in der Regel ohne irgend welchen Widerspruch an. Die Löhne beschränken sich aber auf 40 bis 60 Pfennige, in den seltensten Fällen auf 80 Pfennige täglich.

Gegen die von Ostasien brohende Konkurrenz ist nichts zu machen. Sie ist teilweise schon da und wird mit jedem Jahrzehnt schlimmer werden. Deshalb sollte der jetzt noch sich darbietende große Markt nachdrücklich und mit vereinten Kräften ausgebeutet werden. Ein Studium an Ort und Stelle würde den deutschen Industriellen darin von größtem Nuten sein.



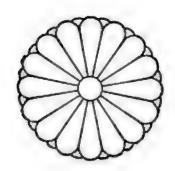

## Zweiter Teil

# Japan

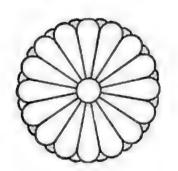

#### Dagasaki.



Fräulein Chrysanthemum, diese eigenartige, possierliche Schönheit aus dem fernsten Osten, hat vor etwa dreißig Jahren in Europa ihren Einzug gehalten, einen Einzug, der einem Triumphzuge glich durch den ganzen Kontinent. Europa fand Gesallen an ihrem bepuderten und bemalten Rokokogesichtchen, an ihren feinen, geschlitzten schwarzen Augen mit den hochgezogenen Brauen, an ihrem firschrot geschminkten, stets lächelnden Munde, an ihren drolligen Stellungen und Bewegungen. Sie trug faltenzeiche, bunte, blumengestickte Kleider, und ihr reiches, glänzendschwarzes Haar schmückten papierene Schmetterlinge. Ihrem Köpschen diente gewöhnlich ein großer, bunter, japanischer Papierschirm als Folie, wie ein Heiligenschein, aber ein solcher für die Heiligen der fremden Götterwelt.

Eine so frische, anmutige, naiv = natürliche Erscheinung hatte das alte Europa schon lange nicht mehr geschen. Sie war neu und kam sozusagen über Nacht in die Mode. Man brachte sie auf die Operetten= bühne und das Puppentheater, man malte sie auf Fächer, Vasen und Bandschirme, man modellierte sie in Porzellan und Bronze, man schnitt sie aus Holz, und heute ist sie in Millionen von Exemplaren in ganz

Europa zu finden, von Spanien bis Rußland, von Norwegen bis Griechenland, in Herrscherpalästen wie in bescheidenen Wohnungen. Keine Primadonna hat sich jemals jolchen Ruhmes erfreut, wie dieses kleine, putzige, drollige Fräulein Chrysanthemum.

Sie stammt aus Japan und mußte von dort wohl auswandern und sich eine neue Heimat suchen, denn in ihrem Vaterlande ist sie in den letzten Jahrzehnten alls mählich aus der Mode gekommen. Sie hat dort lange genug regiert, Jahrtausende lang. Und während sie Japan verlassen mußte, um so vielen Menschen bei uns in Europa die Köpfe zu verdrehen, hat in ihrer alten Heimat eine andere Dame ihren Platz eingenommen und verdreht den Japanern die Köpfe: Prinzessin Mode aus Paris oder Wien oder sonst welchem Geburtsort, in seidenen, tief ausgeschnittenen Schlepp-



352 Nagafati.

kleidern, mit Puffenärmeln und Handschuhen, mit gewaltigen Hüten und seidenen Strümpfen. Der Hof und die elegante Welt im Lande des Sonnenaufgangs fröhnen nunmehr dieser abendländischen Prinzessin Mode. Fräulein Chrysanthemum aber int dort leider verschwunden; nur in der Provinz hält sie noch Hof, und jene Stadt, die ihr bis auf den heutigen Tag die Treue am meisten bewahrt hat, ist Nagasaki.

Nagasati ist die südlichste große Hafenstadt des japanischen Inselreiches und das bei wohl auch die entzückendste. Nirgends paßt Fräulein Chrysanthemum besser hinein: die eine erscheint für die andere wie geschaffen, sie ergänzen sich gegenseitig, und des halb sind sie einander wohl auch so lange treugeblieben.

Wer von dem ungeheuren, dusteren chinesischen Reiche nach Javan fährt, der fommt in Nagasafi mitten in eine neue Welt hinein, in die Welt der Feen. Die Landschaften, die sich dem Reisenden bei der Einfahrt in den tief eingeschnittenen Fjord von Nagasafi zeigen, sind von flassischer Schönheit, ideale olympische Landschaften, die man fich nur von den griechischen Böttern oder von den Schwestern von Fraulein Chryfanthemum bevölfert denken kann. Der Name Fjord erinnert an die kalten, nackten Meeres= einschnitte bes nebeligen Norwegen mit ihren Schneeflocken und Gletschern und ihren büsteren menschlichen Ansiedelungen in den Thälern; der Fjord von Nagasaki ist das Während dort die Natur majestätisch, allgewaltig, drohend gerade Gegenteil davon. und erdrückend auftritt, schmiegt sie sich hier lieblich und zärtlich an den tiefblauen, klaren, stillen Wasserspiegel, der sich meilenweit ins Herz der Insel Kiuschiu, einem wahren Phäakenlande, hineinzieht. Prächtige Felspartien, sanft ansteigende Berge mit üppigitem Baumwuchs, zierliche, reinliche Dörfchen an den Ufern; Gärten ringsum, daran anschließend wohlgepflegte Reisfelder, so zierlich und schön gehalten, als dienten sie den japanischen Phäaken, ihren Bewohnern, nur als Spielerei; hier und dort ragen Keljeninjeln aus der blauen Wasserfläche hoch empor, malerisch in der Korm, mit fühnen Nadeln und Spigen, und jede derselben gefrönt von ebenso malerischen Kichten ober hochaufstrebenden Armptomerien; blühende Schlinggewächse flettern an den gelben Felsmauern empor und spiegeln sich in der glatten Wasserfläche ebenso treu und natürlich wieder; aus dem Grün blickt hier und dort ein Tempelchen hervor, und auf den Telsen erheben sich brennrote Bagoden. Dutende dieser Inselchen sind in den Fjord hinein= gestreut, und zwischen ihnen ziehen still und traumhaft die malerisch geschwungenen Boote mit blendend weißen Segeln wie Schwäne einher. Nirgends in der weiten Welt habe ich jo ideal schöne Landschaften geschen wie hier rings um das japanische Inselreich. Fast erscheint es wie eine Profanation, daß die schnaubenden, schwarzen, Kohlenrauch pustenden Dampserkolosse mitten durch diese Feenwelt fahren, daß prosaische stählerne Schiffsschrauben die blauen Bafferfluten aufwühlen, daß noch viel prosaischere Matterof fact Menschen in die Heimat von Fräulein Chrysanthemum hineingedampft kommen.

Dort, ganz im Hintergrunde des Fjords, eingesattelt zwischen den hohen, bewaldeten, tempelgefrönten Bergen liegt diese Heimat, Nagasafi.

Die Dämmerung ist angebrochen, die grauen, einförmigen Dächer der niedrigen, zierlichen Holzhäuschen der Stadt sind kaum von dem Grün der Bäume zu unter-



AD111 .... TY

Nagajati. 353

scheiben. Bald erscheinen rings um den Hasen Lichter, rot, blau, weiß, in allen mögelichen Farben der Papierlampions; sie werden immer zahlreicher und slimmern endlich in vielen Tausenden in den Straßen vor den Häusern, an den offenen Beranden auf; siehen sich die umliegenden Anhöhen hoch hinauf bis zu den Tempeln; aus der Ferne dringen die Klänge der Samisen schwach zu uns herüber, dazwischen Gelächter und Gesang, wie von dem fröhlichen Treiben eines sommernächtlichen Gartensestes.

Früh morgens werde ich durch ähnlichen Gefang, ähnliches Gelächter aus meinen Träumen geweckt, in denen zierliche Musmis und Tänzerinnen im Gewande Chrusanthemums die wichtigste Rolle gespielt haben. Durch das fleine runde Fensterchen meiner Schiffskabine blickt lächelnd Chrysanthemum selbst herein! Ja, das ist sie! Dieselben ichalfhaften Schlitzaugen, berselbe rosige Mund. Aber welcher Anzug, welche Gestalt! Und wie fam sie nur an meine Kabinenlufe, die doch gewiß mehr als sechs Meter über dem Wasserspiegel erhaben ist? Run sehe ich es; ein großes, plumpes Kohlenboot, mit Kohlen schwer beladen, liegt an der Seite unseres Schiffes, und einige hohe, bis aufs untere Verdeck reichende Leitern sind an das Schiff angelehnt worden. Auf den Sproffen dieser Leitern sitzen von oben bis unten lauter Chryfanthemum und guden neugierig durch die Kabinenluken. Sie sind alle gleich gekleidet: nicht in die schönen, vielfarbigen, faltenreichen Kimonos, sondern sie tragen enganliegende, bis etwas über die Anie reichende Hosen und lose, vorne nur notdürftig schließende Jacken aus bunkelblauem Stoff, ohne irgendwelche Unterfleider. Die Füße sind nackt, dafür umhüllen buntgestreifte Kopftücher den Ropf und lassen nur die hübschen, frischen, freundlichen Wesichtchen frei. Ein Kohlenschiff nach dem andern legt sich an unsere Seite, ganze Meihen von Leitern stehen nun nebeneinander, viele Dutende von kleinen putigen, prallen japanischen Mädchen sitzen auf den Sprossen, alle lächeln und schäfern und Die älteste mag faum siebzehn, achtzehn Jahre zählen. Unten ichwaten miteinander. in den Kohlenschiffen werden endlich große Körbe mit Steinkohlen gefüllt und den Mädchen, die zu unterft auf der Leiter stehen, gereicht. Diese heben sie über ihre Röpfchen zu den nächsten Sprossen empor, und so passieren sie von Hand zu Hand, bis sie auf das Verdeck kommen. Dort nehmen andere Mädchen die Körbe in Empfang, ichütten den Inhalt in den Kohlenschacht und schleudern die leeren Körbe mit fräftigem Schwung auf die Kohlenschiffe zurück. Der Kohlenstand bedeckt sie bald vom Kopf bis zum Juß, schwärzt die Gesichter, die winzigen Händchen und die Brüfte, denn sie haben der Hitze wegen die Jäckchen geöffnet. Man erkennt nicht einmal mehr das stereotype Lächeln und gar bald sehen sie aus wie kleine, kohlschwarze Tenfelchen. Man follte es kaum für möglich halten! Diese zarten, blutjungen Beschöpschen, die höchstens zum Guitarrezupfen, zu Spiel und Tanz geboren scheinen, sind in diesem Lande der Phäaken Lastenträger, Kohlenarbeiter!

Um den Bug unseres Ricsenschiffes tummeln sich dicht neben und zwischen den rußigen, schmutzigen Kohlenbarken hindurch blendend weiße, so rein gescheuerte Sampans (Muderboote) herum, daß man glauben könnte, sie wären alle erst vor einer Stunde aus den Werkstätten gekommen. Halbnackte Japaner mit bronzesarbigen, sehnigen Gliedern

100

354 9lagajati

handhaben sie geschickt und führen die Passagiere des Dampfers and Land. Ein langes Ruder ist am Steuer befestigt, und mit diesem machen sie ähnliche Bewegungen wie ber Fisch mit seinen Schwanzflossen. Die Japaner haben bei ihren kleinen Fahrzeugen die Runft der Fortbewegung den Fischen abgelauscht. Vor mir dehnt sich auf der Dit seite der weiten paradiesischen Bucht eine lange Reihe einstöckiger Häuser in europäischem Stil aus, die das europäische Settlement von Nagafafi bilden. Dieser reizende Hafen gehört nämlich mit sechst anderen zu den für Europäer offenen Städten des japanischen Reiches, und auf dem wenige Heftare großen Flächenraum, den die Japaner den Weißen zur Verfügung gestellt haben, dürfen sie ihre Häuser bauen, ihren Geschäften nachgehen. Nagasafi ist der älteste dieser Häfen, denn schon vor beinahe dreihundert Jahren hatten die damaligen Herren der Dzeane, die Hollander, die Bewilligung erhalten. hier ein Settlement zu gründen. Davon ist freilich nichts mehr vorhanden. Die den Hafen entlang laufende Bundstraße hat nur moderne, bescheidene Häuser aufzuweisen, ebenjo ihre Parallelstraße landeinwärts und die Berbindungsgaffen, in denen die Chinesen ihre Wohnungen aufgeschlagen haben. Kaum hundert Europäer, die Ronsuln der fremden Mächte mit eingerechnet, wohnen hier, aber doch haben sie ihren eigenen Klub mit Billarde, Spiele und Lejejälen, wo man sich irgendwo im Herzen von Europa, nur nicht in Japan fühlen könnte. Weiter südlich gegen das Meer zu liegt, versteckt zwischen üppigen Gartenanlagen, ein bescheidenes Hotel, dessen Name Bellevue durch die wunderbare Aussicht auf das japanische Nagajaki sehr wohl begründet ist.

An der Landungsstelle erwarten ganze Batterien von Rickshaws die ankommenden Neisenden. Weißder Leser, was eine Rickshaw ist? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sie schon längst in Europa zur Einführung gebracht. Die Rickshaw ist das bequemfte, angenehmfte, ruhigste und billigste Juhrwerk, das je zur Fortbeförderung der Menschen erschaffen wurde. Helios hatte in feinem beguemeren zur Sonne, der Teufel in keinem luftigeren zur Hölle fahren können. Die Rickshaw ist eine offene, niedrige Viftoria ohne Kutschersitz, auf zwei Räbern und für einen Menschen Raum gewährend, der sie mit derselben Leichtigkeit besteigt, als wolle er sich in einen Armstuhl segen. Vorne ist eine Gabeldeichsel angebracht. Ein japanischer Kuli stellt sich bazwischen, bebt die Deichsel mit den Händen auf und galoppiert mit der Rickshaw und ihrem Insassen davon. Der gewöhnliche Fahrpreis für eine Fahrt ist zehn bis zwanzig Pfennige, und die Miete für einen halben Tag von sechs Stunden beläuft sich auf 50 Pfennige (25 Sen). Deshalb fällt es in Japan auch wenigen ein zu gehen. Die Rickshaw ist das allgemeine Beförderungsmittel der Europäer. Jede Rickshaw und jeder dazugehörige Kuli hat seine Nummer, geradeso wie unsere Droschken, und alle stehen unter polizeilicher Rontrolle.

Nummer 415 ist leider nicht zu sehen. Ich hätte gar zu gerne Nummer 415 gewählt, denn wer Pierre Lotis Madame Chrysanthème gelesen hat, der weiß, daß 415 Pierre Lotis Schwager war. Indessen Nummer vier hat ebenso fräftige Lungen und ebenso fräftige Beine. Kaum sitze ich in seiner Nickshaw, so läuft er auch schon im Galopp von dannen. Die Frühlingshitze ist groß, und auf die Gefahr hin, von einem

Nagajati. 355

ichlitzäugigen Polizisten eingestellt zu werden, hat sich Nummer vier seiner zwei Kleidungssitücke, ähnlich wie sie die vorgeschilderten Kohlenjungfrauen tragen, entledigt. Um den Unstand einigermaßen zu wahren, thut er es seinen anderen Rickhawsollegen gleich und legt um den Leib einen weißen Landwandstreisen, so groß wie eine weiße Ballfravatte. Zein muskelreicher Rücken glänzt von Schweiß wie polierte Bronze; das Wasser läuft ihm von den Schultern und Beinen herunter, er keucht und pustet, aber die Beine tragen ihn und seinen Wagen und mich sederleicht den Bund entlang nach dem alten japanischen Stadtteil, dem eigentlichen Nagasasi.

Der erste Eindruck, den die langen, engen Bäßchen mit den bescheidenen, einitöckigen Häuschen jest in den späten Vormittagsstunden machen, ist enttäuschend. Etraßen auf, Straßen ab dasselbe ewige Einerlei; gutes, mit veinlicher Sorgfalt reingehaltenes Pflaster, mit dem Trottoir nicht längs der Häuser, sondern in der Mitte der Straße; Matten= und Leinwanddächer schützen die langen Reihen von Kaufläden gegen die brennende Sonnenhiße; die Raufläden nehmen die ganzen Bäuserfronten ein, die weder Thuren noch Tenfter haben; der ganze verfügbare Raum ist mit Waren der verichiedensten Gattung belegt, hier kostbare Bronzen und Porzellane, dort Rüftungen, Schwerter und Helme, daran auftoßend Papierwaren, Lampions, Schmetterlinge, Drachen; dann wieder Seidenwaren oder allerhand Artifel aus Schildpatt, eine der Hauptindustrien Ebenso wenig wie nach vorne, haben die hölzernen Häuschen nach hinten eine Mauer; während ich durch die Straßen fliege, fann ich das Innere der Häuser von einem Ende zum anderen sehen; alles ist offen, auf den ungemein keinlichen Strohmatten des erhöhten Fußbodens fauern schläfrige Japaner, Männlein und Weiblein, der Sipe wegen in tiefem Neglige, und rauchen ihre winzigen Pfeischen, mit Köpfen, die faum groß genug sind, um unseren zartesten Damen als Fingerhut zu dienen; oder sie schlafen, auf die Matten hingesteckt, einen Holzklotz als Kissen unter dem Kopf; oder jie hocken auf ihren Waden, die beliebteste Stellung, und schlürfen Thee aus winzigen Täßchen, den Theetopf vor sich auf dem Boden. Mitten durch die Häuser durch gewahre ich hier und dort ein winziges Bärtchen mit furios gebogenen und verschlungenen Kichten, mit Wassertumpeln und winzigen Brücken barüber; auf den tischgroßen Nasen= ilächen stehen allerhand Bronze- und Steinfiguren, die reine Spielerei, denn viele der Gärtchen nehmen nicht mehr Raum ein als eines unserer europäischen Wohnzimmer. Plate, Squares, öffentliche Garten giebt es in dem alten Nagafafi feine; alles ist uralt, flein, niedlich und, was mich seltsam, aber angenehm berührte, durchaus japanisch. Von der Modernisierung des alten Japan, die sich dem Besucher von Yokohama, Dsaka, Tofio und andern Städten jo unangenehm aufdrängt, find in Nagafaki nur wenige Spuren zu sehen, und doch war gerade dieser Hafen den Raukasiern schon über zwei Jahrhunderte geöffnet, als die anderen jedem Europäer noch hermetisch verschlossen waren. Damals, im alten Japan, war Nagajaki der moderne, europäische Hafen; jest im modernen, europäischen Japan ist Nagasafi berjenige, ber am meisten Alt-Japan be-Nirgends sieht man in den Kaufläden so gute, alte Brachtstücke der japawahrt hat. nijden Kunft, wie hier; nirgends so echtes und schönes Satsuma- und Higen-Porzellan;

100

356 Nagasati.

alte Seidenstoffe und Stickereien, Rüstungen und Bronzen. Man könnte sein Vermögen opsern, um all' diese entzückenden Produkte einer fremdartigen Aunst zusammenzukaufen: trete ich in einen Kausladen, flugs liegen die Händler, Vater, Mutter und Tochter, vor mir auf allen Vieren und berühren aus lauter Artigkeit mit der Stirn den Boden, und während der Papa die kostbarsten Stücke aus Schachteln und Papier, Vaumwolle und Seidenküchern herauswickelt, um sie mir zu zeigen, bereitet ein Fräulein Chrysanthemum, seine Tochter, mit ihren zarten Fingerchen Thee und überreicht mir kniend eine Tasse. Dabei ist sie so niedlich und hübsich und lächelt so einschmeichelnd kokett, daß man viel eher vor ihr auf die Knie fallen möchte.

Die gütige Vorsehung hat Nagasati bisher auch noch vor Fabriken, elektrischem Licht und Pferdebahnen bewahrt; alles ist noch beim alten; Dellampen brennen in vielsarbigen Lampions in den Straßen; in den Werkstätten der Bronzes und Schildpatt-Händler hocken die Arbeiter in paradiesischem Kostüm und arbeiten mit ihren japanischen Werkzeugen.

Am jenseitigen Ende der eigenartigen alten Stadt mit ihren schnurgeraden, sich rechtwinklig schneidenden Straßen, die wohl noch selten, wenn überhaupt jemals, von einem Lastwagen oder einer Equipage besahren worden sind, zieht sich die Vorstadt Pschudschendschi die reich mit alten Kampserbäumen besehten Höhen empor. Dort, in einem der niedlichen Häuschen mit den offenen Veranden und den hübschen Gärten mit blühenden Glycinen, hat auch Pierre Loti mit seiner Frau Chrysanthème gewohnt; welches der Häuschen es wohl sein mag? Gegen die Meeresbucht zu sind die Verghänge mit Tausenden von Grabdensmälern, alten, mit Farnsraut und Wyrten überwucherten Steinen bedeckt, und zwischen beiden führt eine wundervolle Treppenanlage mit gewaltigen steinernen Thorbogen die Anhöhen empor zu dem berühmten Desenva Tempel, einem der schwisten Shinto-Tempel Japans. Nummer 4 macht vor der Riesentreppe Halt, wischt sich mit den Händen den triesenden Schweiß von den Gliedern und ladet mich ein, den Tempel zu besuchen.

Es ist eher eine ganze Neihe von Tempeln, die dort oben inmitten eines Waldes von folossalsten Rampserbäumen und Aryptomerien vor langer, langer Zeit errichtet wurden: Aleine, einsache Holzhäuser mit schweren, grauen, bemoosten Dächern und weiten, von Galerien umgebenen Vorhösen, in denen fromme Daimios im Lause der Jahrhunderte Opferlaternen, steinerne Wasserbesen, Drachen- und Götzengestalten, ja sogar ein bronzenes Pferd haben ausstellen lassen. Das letztere ist eine Verühmtheit Japans, wohl wegen seiner für dortige Verhältnisse selten schönen Aussührung. Pierre Loti behauptete, es wäre aus Jade (Nephritstein), indessen sein reizendes Buch Madame Chrysanthème ist so voll von Unrichtigseiten, daß man ihm auch wohl das steinerne Pferd hingehen lassen muß. Nur seine Chrysanthème, diese Gattin auf Zeit, hat er richtig geschildert, dann auch die Tänzerinnen und Sängerinnen.

Bei jedem Treppenabsatz haben die Japaner hier Tempelchen und Shintoschreine errichtet: über jedem Thor sind die charafteristischen Neujahrs Hansselle gespannt, mit langen, herabhängenden Papiersetzen, zur Abwehr der bösen Geister. Die Treppe scheint gar kein Ende zu nehmen. Den Gläubigen wird in Japan der Tempelgang schwierig

Nagajati. 357

gemacht, eine Art förperlicher Buße, bevor man zum Beten kommt. Glaubt man die höchste Terrasse mit ihren weiten Galerien und Tempeln erklommen zu haben, so zeigt sich jenseits noch eine Treppe, die zu dem heiligsten der Schreine emporführt. Weißzgekleidete Priester mit kahlgeschorenen Schädeln huschen in den Gängen auf und nieder, verschwinden hinter weißen Vorhängen; andere halten eben unter allerhand geheimniszvollem Ceremoniell ihren Götterdienst; wieder andere ruhen in den Nischen und Seitengebäuden und schmauchen ihre Pfeischen, deren Rauch sich mit jenem der Weihrauchschölzchen vermengt, die in ungezählten Wengen vor den bronzenen, steinernen und hölzernen Gößenbildern brennen.

Bur Linken führt ein Thor nach einem großen schattigen Garten. lleberraschung! Unter den riefigen Nampferbäumen stehen hier eine Anzahl Theehäuser, und vor jedem derfelben laden uns buntgefleidete Musmis mit freundlichem Lächeln zum Besuch ein, Musmis in roten, blauen und rosenfarbigen Rimonos, mit Blumen bejäet, Blumen auch in dem üppigen schwarzen Haar, den Samisen, die japanische Guitarre in der Hand, und treten wir ein, flugs werfen sie sich zu Boden und harren der Befehle. Dann bringen sie, immer lächelnd, Stuhl und Tischehen herbei, es folgen Aschenbehälter mit glühenden Rohlen, dann die zierlichsten fleinen Porzellanschüffelchen mit den schenflichsten Egbarkeiten. Sie drücken einem in reizend naiver Weise die japanischen Chop-Sticks (Eghölzchen) in die Hand und lachen über unsere Ungeschicklichteit. Drei, vier, fünf von diesen zierlichen Geschöpschen kauern rings um mich auf dem Boden und befühlen meine Aleider, zupfen an meiner Uhrkette, nötigen mich zu effen und zu trinfen. Db ich nicht möchte, daß sie tanzten? Gewiß. Sofort wird der Samijen herbeigeholt, und während eine an den Saiten zupft, tanzen die anderen die eigentümlichen japanischen Tänze, den Manzai, Kisku und Daurayama, tanzen sie mit den Händen, den Hüften, den Köpfchen und Anieen, nur nicht mit den Füßen. jehen sie so reizend aus, so verführerisch, so jung, vierzehn, fünfzehn Jahre, daß man nicht französischer Secoffizier zu sein braucht, um sich in diese Chrusanthemes zu verguden. Und reißt man sich endlich los von den kleinen Zauberinnen, dann fallen sie nieder auf alle Viere und berühren ganz demütig mit der Stirne den Boden. Sayonara, Sanonara!

Ienseits dieser Theehäuser dehnt sich ein wunderbarer Naturpark aus, voll von mehrhundertjährigen Kampferbäumen und hoch emporstrebenden, dickstämmigen Kryptosmerien, wie die Säulen gotischer Kirchen. An manchen Vorsprüngen sind die Väume umgehauen, und man gewahrt das wunderbare Vild des Hasens mit der Stadt und den vielen Schiffen, mit den bewaldeten Vergen der Umgebung und den zahlreichen Felseninseln weit draußen im Fjord. Ich würde nach dem vielen Schönen, das ich in verschiedenen Teilen des japanischen Inselreiches gesehen, diesen Tempelhain von Nagasati immer noch zu dem Schönsten rechnen.

Am Abend trete ich den Rückweg nach der Stadt an, und unten angekommen zeigt sich mir in den Seitenstraßen vereinzelt das seltsame, kaum glaubliche Schaussiel, das Pierre Loti in der Heimat von Fräulein Chrysanthème so oft gesehen hat:

358 Nagajafi.

"Zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags ist jedes lebende Wesen nackt; Kinder, junge Leute, alte Männer, alte Frauen, alles sitzt in einem Bottich irgendwelcher Arn und badet. Und das findet wo immer statt, in den Gärten, in den Hachbarn auf der anderen Seite der Straße leichter vor sich gehen kann. In dieser Situation werden Besucher empfangen, und die Badenden verlassen ohne das geringste Zögern die Badenvanne, um dem Besucher einen Sitz anzubieten oder mit ihm einige liebenswürdige Redensarten zu wechseln. Indessen, weder die jungen Mädchen noch die alten Frauen gewinnen etwas durch dieses ursprüngliche Auftreten. Sine japanische Frau, ohne ihren langen Kimono und ihren breiten, anspruchsvollen Obi (Leibbinde), ist nichts als ein winziges, gelbes Wesen mit frummen Beinen und flacher, formloser Brust; keine Spur bleibt zurück von ihren fünstlichen kleinen Neizen, die gleichzeitig mit ihrer Kleidung verschwunden sind."

Die Wahrheit dieser Bemerkung hat gewiß jeder empfunden, der die Japanerinnen im Bade gesehen hat, und gesehen hat sie jeder Japanbesucher, auch wenn er sie nicht gesucht hat, ja selbst, wenn er getrachtet hätte, ihnen auszuweichen, denn sie sind, wie gesagt, morgens und abends recht häusig zu sehen. Wie beim Schmetterling, so sind es auch bei den Chrysanthèmes von Japan nur die Flügel, die Kleider, welche sie so reizend machen.

Db benn das Urbild von Madame Chrysanthème, die japanische Gattin Pierre Lotis, auch eine solche Enttäuschung für ihn war? Mein Schiff suhr erst spät abends weiter, ich hatte also noch hinlänglich Zeit, ihr meinen Besuch abzustatten. Aber wie sie sinden? Ueber den Bund schlendernd, kehrte ich bei dem Konsul einer großen, und nahestehenden Kontinentalmacht ein, um mich nach ihr zu erkundigen. War sie seit dem Erscheinen von Pierre Lotis Buch zu einer Weltberühmtheit geworden, so wird man sie doch in Nagasasi noch viel besser kennen. Der gute Konsul hatte aber gar keine Uhnung von Pierre Loti und kannte weder das Buch noch die Heldin desselben. Wo ich denn darüber Aussunst erhalten könnte? Bielleicht im französischen Konsulat. Ich sletterte zwischen schwigenen, tropischen Gärten hinauf zu demselben. Loti? Madame Chrysanthème? Der Beamte zuste die Achseln. "Bedaure. Unbekannt." Wie sollte er jeden Marineossischer keinen, der in Nagasasi herumspaziert. Es kommen so viele französische Kriegsschiffe hierher. Gewöhnlich steigen sie bei Madame L., der Besitzerin des Hotel Bellevue, ab.

Das Hotel ist ganz nahe, und ich hatte doch die Absicht dort zu essen. Madame L. ist die dritte Witwe eines französischen Journalisten, der vor einigen Jahren in Tokio eine Zeitung, Courrier du Japan, gegründet hat. Nach einigen Nummern starb die Zeitung, geradeso wie ihr Gründer, an der Auszehrung. Seither warf sich die Witwe auf das Hotelwesen und darbt nicht mehr. Beim Kasse, den ich auf der Hotelterrasse an ihrem Tisch einnehme, frage ich sie nach Pierre Loti und Madame Chrysanthème. Sie lacht auf. "Mais Monsieur, c'est un fareeur! Er war in Nagasaki, hat aber weder Haus noch Frau hier gehabt. Das ist ja alles erdichtet! Er hat bei mir gewohnt und

Nagasati. 359

gegessen." — "Und Madame Chrysanthème?" frage ich weiter. "Quand à ça", antwortet sie mir, "es giebt Tausende hier. Sie brauchen nur zu pfeisen, und sie kommen. Aber Pierre Loti hat niemals mit einer solchen zusammengewohnt. Das einzige Wahre in seinem Buche ist seine Beschreibung von Nagasati und seine Bemerkung, daß das verneintliche Bronzepferd im Dsuwatempel aus Jadestein ist."

Ich empfahl mich und kehrte enttäuscht auf mein Schiff zurück. Ein paar Stunden vorher hatte ich selbst vor dem Bronzepferde gestanden und mich, mit dem Taschenmesser daran krațend, überzeugt, daß das Pferd aus Bronze sei. Ob die Geschichte mit Pierre Loti, welche mir die Besitzerin des Hotels erzählt hat, ebenso unrichtig ist wie jene mit dem steinernen Pferd?

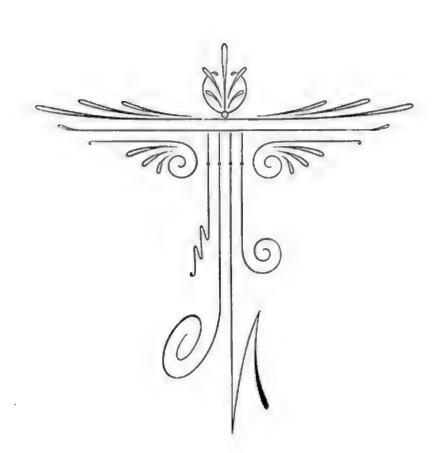



#### Durch das japanische Wittelmeer nach Kobe.



Wenn ich mir die vielen Länder, die ich in den verschiedenen Weltteilen gesehen habe, vor Augen zaubere, so kann ich doch keines finden, das sich an landschaftlichem Reiz, an idhllischer Schönheit mit dem Paradiese von Ostasien, mit Japan, vergleichen ließe, und in diesem letztern ist wieder die Inlandsee das Schönste.

Man denke sich den vielgerühmten Lago Maggiore mit Palanza und seinen borromëischen Inseln hundertmal vergrößert, so hat man ein annäherndes Bild der Inlandsee. Kein anderer Erdenstrich könnte den Bergleich mit ihr aushalten, und selbir der Lago Maggiore ist lange nicht so lieblich und zugleich großartig. Der großen Hauptinsel des japanischen Reiches, Hondo, sind gegen Südosten drei andere große Inseln vorgelagert, Kiuschiu, Schifosu und Awadschi, und zwischen ihnen breitet sich eine Wasserstäche von etwa 350 Kilometern Länge und zehn die fünfzig Kilometern Breite aus, die mit der ungeheuren Wasserwüste des Stillen Dzeans nur durch schmale Straßen verbunden ist. Diese von den vier genannten Inseln umschlossene Wasserstäche ist die Inlandsee.

Auf meiner Dampfersahrt von Nagasati nach dem in der letzten Zeit vielsgenannten Schimonoseti bildeten einige Reisebeschreibungen über Japan meine Lettüre, und unwillfürlich mußte ich über die Ueberschwänglichkeit lächeln, mit welcher die Schönheiten der Inlandsee, deren Portierloge sozusagen Schimonoseti bildet, darin gepriesen werden. Allein die Wirtlichkeit übertrifft thatsächlich alle Schilderungen. Schimonoseti selbst hat daran freisich keinen Anteil; ein kleines, bescheidenes Städtchen, der Hauptsache nach nur aus einer Straße bestehend, die sich auf zwei Kilometer längs des Nordusers der schmalen Meerenge hinzieht. Der Mastenwald von unzähligen Segelbooten entzog es unserem Andlick, so daß ich den Aufenthalt unseres Dampsers in der gegenüberliegenden großen, schwarzen Kohlenstation Modschi benutzte, um auf einer der slinken Dampsichaluppen, welche den Versehr zwischen beiden Usern der Weerenge besorgen, nach dem Städtchen zu fahren. Vor den Holzhäuschen und rings

----

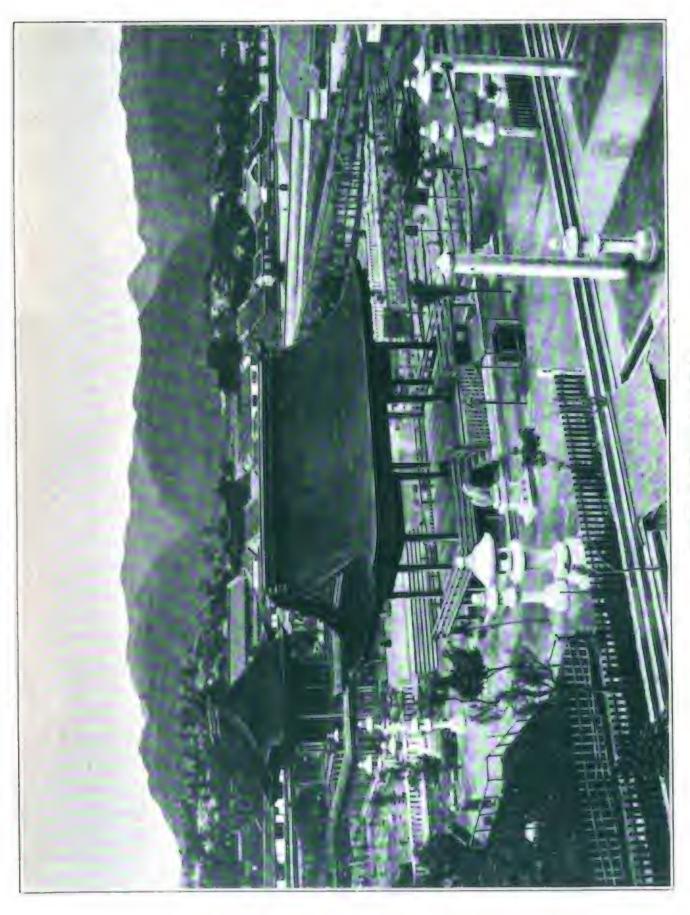

promo le inie

ACTOR, LL TOY A

um die Warenhäuser herrschte reges Leben. Schimonoses ist von der europäischen Kultur noch vollständig unberührt geblieben, und ganz wie vor der großen Nevolution kleiden sich und leben die Einwohner auch noch heute. Selten wird es von Europäern besucht, kaum daß ein halbes Dußend von Touristen in jedem Jahre in einem der kleinen urjapanischen Gaithöfe absteigt. Hinter dem Orte, die waldgefrönten Anhöhen hinaus, ist jedes Fleckhen Landes von den fleißigen Japanern bebaut worden, und auf beiden Seiten der Meeresküste bilden die zahlreichen, mit Kanonen besetzen Festungsswerke die einzige Unterbrechung.

Die Schimonosekistraße mit ihren hohen, malerischen Uferbergen und der hier itets heftigen Flutströmung erinnerte mich lebhaft an den Rhein, etwa bei Bingen. Die Breite ist auch nicht viel größer, nur sind die Krümmungen stärker, so daß die großen Zeedampfer mit besonderer Sorgfalt gelenkt werden muffen. Nach kurzer Fahrt treten die Ufer zurück, und wir befanden uns in dem am wenigsten schönen Teil des Binnenmeeres, der weiten, tiefblauen, spiegelglatten Suwo-Nada. Aber schon nach zweistündiger Fahrt sahen wir vor und eine Anzahl von Inseln aus der Seefläche emporiteigen, und während der nächsten zwanzig Stunden kamen wir aus dem großartigen Insellabyrinth der Inlandsee gar nicht mehr heraus. Tausende und Abertausende von Inseln bedecken hier die Wassersläche, Inseln in jeder Größe, bis zu kleinen, kaum einige Meter hohen Gelsen, alle in jo malerischen Formen und in so entzückender Gruppierung, daß man bei der Betrachtung diejer idealschönen Scenen in Bewunderung schwelgt. Die Pajjagiere unseres Dampfers blieben ben ganzen Tag über auf Deck; vergeblich wurde ber Gong zu den Mahlzeiten geläutet, und selbst als nach der entzückendsten, ewig wechselnden Beleuchtung die Sonne untergegangen war und schließlich Mond und Sterne auf dem Firmament erschienen, konnten sich nur die wenigsten entschließen, die Rojen aufzusuchen. An manchen Stellen befand sich unser Dampfer in einem Seekessel von zehn bis zwanzig Rilometer Durchmesser, auf allen Seiten von Land eingeschlossen, und nirgends war eine Durchfahrt zu entdecken. Sohe Bergfetten erhoben sich coulissenförmig hintereinander, manche bewaldet, manche mit steilen, fühnen Bulfanspitzen; die weite Seefläche wurde von zahllosen Segelbooten durchfurcht, alle in alten malerischen Formen mit blendend weißen, viereckigen Segeln; ruhig wie Schwäne glitten sie einher und näherten sich unserem gewaltigen Dampfer: dann konnten wir auch die peinliche Reinlichkeit dieser nicht wie die Chinesenboote bemalten, sondern weiß gescheuerten Schiffe bewundern, deren Injaisen ein geradezu ideales Leben von Ruhe und Behaglichkeit führen mochten. Zwischen den hoch aus dem Wasser ragenden Bootenden erhob sich auf den meisten eine kleine Kabine mit Wänden aus Bambusgeflecht, und im Innern lagerten die Insassen, ganze Kamilien, anscheinend unbekümmert um den häßlichen, schwarzen Rauch pustenden, lärmenden Riesendampfer, der die olympische Ruhe und Erhabenheit dieser einzig schönen Natur so rücksichtslos störte.

Auf solche scheinbar vollständig landumschlossene Seen folgten enge, von hohen Felseninseln eingefaßte Mecrengen, die durch ihr heftiges, schäumendes Flutenspiel reißenden Bergslüssen glichen, und waren sie, nicht ganz ohne Gesahr für den Dampfer, passiert,

so traten und wieder die entzückendsten Infelgruppen vor Augen; die aus den blauen Fluten emporsteigenden Anhöhen waren bis hoch hinauf durch die fleißigen Inselbewohner in Terrassen geteilt worden, um die Bebauung zu ermöglichen; auf jeder Insel zeigten sich diese parallelen Terrassenlinien, während in den lauschigen, saftiggrünen Thälern, halb versteckt zwischen schattigen Hainen, die reinlichen Häuschen der Einwohner lagen. Zuweilen fuhren wir so nahe an ihnen vorbei, daß wir mit aller Deutlichkeit die Einzelheiten ihrer bescheidenen Haushaltungen wahrnehmen konnten: oder den Strand entlang zogen sich größere Städte hin mit Tempeln und Bagoden und regem Schiffsverkehr. Tempelchen und Heiligenschreine mit zahlreichen hochroten Opferthoren thronten auch auf den fleinsten Felseninselchen, gewöhnlich beschattet von ungemein malerischen, phantastisch geformten Fichten, deren lange, bis ins Wasser reichende Aeste von dem durch unseren Dampfer aufgeworfenen Wellenspiel bewegt wurden. Ueber dem ganzen entzückenden, stets wechselnden Bilde lag jolcher Friede, solch Wohlbehagen, daß man am liebsten gleich hier ausgestiegen wäre, um inmitten dieses glücklichen Inselvölkchens den Rest seiner Tage zu verleben. Manchmal erinnerten mich gewisse Strecken dieses Binnenmeeres an die Azoren, an die schönen Sandwich: Inseln, Tausende von Rilometern weiter öftlich, mitten im Großen Dzean gelegen; dann wieder an die Thousand Islands im St. Lorenzostrom, die ich so oft durchsahren habe, oder an den herrlichen träumerischen Buget Sound im fernen Washington-Territorium. Wie die noch heute von Indianern bewohnten stillen Waldinseln dieser amerikanischen Inlandsee mochten die Inseln, an denen wir vorüberglitten, vor undenklicher Zeit ausgesehen haben. Seit Jahrtausenden aber sind sie schon der Kultur unterworfen, und gerade diese Bereinigung von verständnisvoller Rultur und idealer Natur ist es, welche das Inlandmeer so reizvoll macht. Manche dieser Tausende von Inseln sind heilige Stätten ber Japaner, so die Insel Minabschima in der Nähe der großen Stadt Hiro-Ein einziger herrlicher Park mit riesenhaften, uralten Ernptomerien umgiebt die wunderbaren Tempel, denn an diese Baumriesen darf die Art nicht angelegt werden: mitten unter den Bilgern ziehen die flüchtigen Waldbewohner, die Hirsche, umber und lassen sich mit der Hand füttern; nach einer uralten Vorschrift dürfen auf dieser heiligen Insel feine Geburten und feine Todesfälle vorkommen. Erwartet man solche Ereige niffe, so werden die Betreffenden ans Festland geschickt.

Zu schnell vergingen uns Passagieren der Tag und die Nacht, und am nächsten Morgen sahen wir mit Bedauern das Ziel unserer Reise, gleichzeitig das Ende des Binnenmeeres, die weiße Stadt Kobe vor unseren Augen am Horizont auftauchen. Aber glücklicherweise wird dem Beltwanderer durch japanische Dampfer Gelegenheit geboten, die Inseln der Inlandsee zu besuchen und länger auf ihnen zu verweiten. Freilich sind diese Dampfer nicht solche europäischer Art. Nur der Schiffskörper und die Waschinen sind europäisch, alles Uebrige ist japanisch: der Reisende muß sich mit der recht frugalen japanischen Kost zufriedengeben, und will er seine Kabine betreten, so muß er sich zuvor seines Schuhwerks entledigen, gerade so, als würde er ein japanisches Haus besuchnte. Aber wie gerne opfert man die gewohnte Bequemlichseit, um

diesen ostasiatischen Lago Maggiore zu besuchen und einige Wochen ungetrübten Glückes inmitten der entzückendsten Inselwelt des Erdballes zu verleben.

Objchon Robe, dieser nächst Nokohama größte und besuchteste Sechafen des Mifadorciches, ebenfalls zu den angenehmsten Orten des letzteren gehört, wirkte die Landung hier boch ernüchternd auf uns, als wären wir aus dem Olymp herabgestiegen mitten unter das prosaische, geschäftige europäische Erdenwallen. Kobe ist nämlich in der That nichts weiter als ein Stückehen Europa, an den Strand der größten Javaninsel Hondo versett. Freilich ein schönes Stück Europa, etwa ein Stück der Niviera, Mentone oder Bordighera. Eine schöne breite Straße mit Baumalleen und grünen Rasenflächen legt sich um die stets mit Hunderten von Dampfern und Segelfahrzeugen belebte Bucht, an der Landseite mit blendend weißen stattlichen Gebäuden besetzt, in deren Mitte die schwarz weiß rote Flagge auf dem deutschen Konsulate flattert. Am jüdlichen Ende dieser Häuserreihe ragt eine von einem Leuchtturm überhöhte Land= zunge weit in die Bucht; sie wurde durch die Schlamm= und Steinmassen des zuweilen sehr wasserreichen Minatogawaflusses aufgeworfen, der hier an seiner Mündung die Grenze zwischen Kobe und der japanischen Zwillingsstadt Hiogo bildet. Indessen von einer Grenze zwischen beiden kann hier eigentlich nicht gesprochen werden, denn beide Städte find durch ihre Interessen, durch ihren geschäftlichen Verkehr längst miteinander vereinigt, und die Ufer zu beiden Seiten des Minatogawaflusses, welche einst die Städte voneinander trennten, find heute in reizende Parkanlagen verwandelt, ein beliebter Spaziergang der Europäer sowohl wie der Javaner.

Robe ist ein Beispiel bes in seiner Art gerabezu amerikanischen Städtewachstums, den auch mehrere andere Orte Japans seit der großen Revolution aufzuweisen haben. Ent vor etwa dreißig Jahren kam der erste europäische Ansiedler nach dem öben Landitrich öftlich des kleinen Städtchens Hiogo, den die Japaner für eine europäische Kolonie bestimmt hatten, und heute zählen Hiogo und Kobe zusammengenommen gegen zweihunderttausend Einwohner. Wie Pokohama, so hat auch Kobe seine englischen und deutschen Klubs, große vorzügliche Hotels ganz nach europäischer Art, Vereine, Gesell= ichaften und einen sehr bedeutenden Handel. Die Straßen Kobes übertreffen sogar jene von Yokohama an Breite und Reinlichkeit. Inmitten des seinem Aussehen nach lebhaft an den europäischen Süden gemahnenden Städtchens befand sich zur japanischen Zeit ein öder Fleck, der Richtplat von Hiogo. Das Blut Hunderter von Opfern des Henkerbeils hat den Boden hier gedüngt; an den Ecken des Playes erhoben sich die hohen Stangen, auf welche die abgeschlagenen Köpfe, eine Bente für Geier, gesteckt wurden. heute ist dieser Fleck in einen reizenden fleinen Park verwandelt, hinter welchem sich die Kobe umgebenden Anhöhen hinauf eine europäische Villenstadt befindet, die Wohnungen der Geschäftsleute, welche unten am Strande ihre Bureaus und Warenlager haben. Wer diese anmutige, belebte Hafenstadt durchwandert und sie mit ähnlichen Städten in Europa vergleicht, der würde ihre Einwohnerzahl auf mindestens mehrere Tausend schätzen. Und doch erreicht sie in Wirklichkeit nicht einmal achthundert, die Frauen und Kinder eingeschlossen. Man würde es nicht für möglich halten. Während

meiner Anwesenheit fand in der hübschen Konzerthalle der Stadt ein Konzert statt; bas Auditorium war mit Damen in den elegantesten Toiletten und Herren im Frack und weißer Binde vollständig gefüllt, als stände die Halle in Wien oder Berlin und nicht bei den Antipoden; ein ganz annehmbares städtisches Orchester begleitete die fremden Künstler, und das Publifum beflatschte Brahms und Schumann mit Enthusiasmus. Wie tagsüber in den Straßen, jo herrschte auch abends in den Klubs reges Leben: besonders wenn fremde Kriegsschiffe im Hafen liegen, was sehr häufig vorkommt, geht es in diesen eleganten Lokalen sehr munter zu. Mein Zimmer im Oriental Hotel ging gerade auf den benachbarten deutschen Alub, und ich kann von diesem fröhlichen Treiben recht viel erzählen. Vor 2 Uhr morgens konnte ich keine Nacht die Augen schließen: die Handvoll biederer Germanen machte auf der Klubterrasse bei schäumendem Münchener Kaßbier genug Lärm für einen großstädtischen Turnvereinsabend. Die meisten Europäer, die nicht als Regierungsvertreter ober Missionare hier wohnen, sind Importeure, Seidenund Theehandler. Mit Interesse besuchte ich eines der großen Thee godowns, wo Hunderte von Japanerinnen bei färglichem Tagelohn die Theeblätter in heißen Pfannen röften; mit offenen Jacken, die Bruft und Arme entblößt, stehen sie vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang an ihren Röstöfen und wenden mit den Händen die schmutziggrünen Blätter, die hanptfächlich in Nordamerika großen Absatz finden. Kobe wird von den europäischen Touristen nicht so stark besucht wie Pokohama, und deshalb sowohl wie wegen der großen Rähe der alten Hauptstadt Japans, Kioto, ist in den zahlreichen Auriofitätenläden noch sehr viel Interessantes und Wertvolles aus der altjapanischen Kunftzeit zu finden. Auch das japanische Biertel von Robe, das sich an das europäische anschließt, ebenso wie die durchaus japanische Nachbarstadt Hiogo sind des Besuches wohl wert. Sie sind reich an Tempeln, und der Daibutsu von Hiogo, eine ungeheure Bronzestatue des Buddha mit zwei Meter langen Ohren — man kann aus diesen auf die anderen Maße schließen, denn sie sind gang im Verhältnis zu dem Rest — ift schöner als jene der uralten Tempelstadt Nara bei Osafa. Die Tempel, diese Museen von Japan, enthalten übrigens auch noch zahlreiche andere Schätze altjapanischer Kunft, und wer sich an dieser durch die Besuche von zahllosen anderen Tempeln in Japan, von denen Rioto allein dreitausend hat, übersatt gesehen hat, der wird in den Tempelhöfen mit ihrem bunten, malerischen Jahrmarktöleben, ihren Theehäusern, Pfeilschießständen, Schaubuden zc. sehr viel Anregung finden.

Das Schönste von Robe ist jedoch seine Umgebung. Unmittelbar hinter der Stadt steigen eine Reihe von Bergen auf mehrere hundert Meter vom Meere empor, darunter sogar ein Bismarckberg, wegen der drei einsamen, schlankstämmigen Bäume, die auf seinem kahlen Scheitel stehen, so genannt; diese Berge entlang ziehen sich prächtige Spaziergänge und sühren zu schattigen Wäldern, Aussichtspunkten, Tempeln und Theehäusern. Der anmutigste Spaziergang ist wohl jener zu den berühmten Wasserfällen von Nunodiki, in deren Nähe man häufig große Uffen herumklettem sieht. An den Wasserfällen spielt sich, besonders an Festtagen, ein gutes Stück japanischen, recht ursprünglichen Lebens ab. In den Tümpeln zu Füßen der Fälle

. .

baden sich nackte Männlein und Weiblein zusammen in rührender Ungeniertheit, in den Theehäusern tanzen die Maikos und singen die Geishas bei unvermeidlichem Samisengezupse. Kaum waren die Mädchen meiner oder irgend eines anderen Eurospäers gewahr, so ging der monotone Singsang los. Man hat die Mädchen hunderts mal tanzen gesehen, das Pins Pin der japanischen Guitarre tausendmal gehört, aber man läßt es doch immer wieder über sich ergehen. Japan ist eben das Land des Gesanges und des Tanzes.





#### Dokohama.

Die Größe und Bedeutung des modernen Japan im Welthandel, die Leichtigkeit, mit der es sich im Lause der letzten drei Jahrzehnte der europäischen Kultur erschlossen und die europäischen Industrieen angenommen hat, lassen die Ansicht gerechtsertigt erscheinen, daß auch die wenigen europäischen Handelsstädte in Japan in rascher Junahme begrissen seinen. Aber die Zahl der in Japan ansässigen Europäer, welche auch in der besten Zeit kaum viertausend erreicht haben dürste, hat in den letzten Jahren eher ab- als zugenommen. Im ganzen sind in Japan sieben Städte den Europäern geöffnet, d. h. in sieben Städten wurden

ihnen eigene, streng begrenzte Quartiere für Wohnsitze angewiesen, und die dort ansässigen Europäer, zum größten Teil Engländer und Amerikaner, verteilen sich in folgender Weise:

| Yokohama 1613  | Djaka 131   |
|----------------|-------------|
| Totio 807      | Hafodate 63 |
| Robe 739       | Niigata. 10 |
| Nagajati . 385 |             |

Wenn man berücksichtigt, daß mehr als die Hälfte dieser Europäer christliche Wissionare sind und daß von den übrigen 1800 wieder mehrere Hundert im diplomatischen Dieust ihrer Heimatsländer oder im Dieust der japanischen Regierung stehen, so bleiben im ganzen etwa tausend Europäer, welche in Japan als Kausseute thätig sind.

Das wichtigste Emporium bes europäischen Handels mit Japan und gleichzeitig die größte europäische Ansiedelung im Reiche des Mikado ist Yokohama. Die großen Dampser-Gesellschaften, welche den Verkehr zwischen Europa, Ostasien und Amerika mit Japan vermitteln, lassen ihre Schiffe hier anlausen. Yokohama ist das große Thor nicht mur für den ansländischen Warenverkehr und die Touristenwelt, sondern auch für die Japaner selbst; es ist der Hafen der Reichshauptstadt Tokio und durch seine große Nähe beinahe nur ein Vorort der letztern. In gesellschaftlicher Hinsicht bilden Yokohama und Tokio nur eine Stadt. An größern Festlichkeiten in der einen Stadt nehmen die Europäer der andern gewöhnlich teil, und zwischen beiden herrscht das ganze Jahr über reger Verkehr.

Yotohama. 367

Wer auf einem der großen Passagierdampfer des Norddeutschen Lloyd von China aus oder mit den Prachtschiffen der kanadischen Pacific-Gesellschaft von Nordamerika aus sich dem hafen von Yokohama nähert, der wird von dem europäischen Leben dort vor der Hand nichts gewahr. Beim Anblick der malerischen Pracht der Seefüsten dieses oftasiatischen Inselparadieses, der Fremdartigkeit des Schiffsverkehrs auf der tiefblauen, mit zahlreichen, jeltsamen Eilanden gespickten Meeresfläche glaubt er sich nach der langen einförmigen Scefahrt cher einem anderen Planeten zu nähern, als deffen erstes Wahrzeichen er bei flarem Wetter den wunderbaren Schneefegel des heiligen Berges der Japaner, des Judschinama, erblickt. Scharf hebt fich die den größten Teil des Jahres mit Schnee bedeckte Bulkanspitze von dem italienischen himmel ab, der mich in seiner Eigenart und Majestät an einen anderen Bergriesen in der westlichen Hemisphäre erinnerte, an den gewaltigen Orizaba in Mexiko. Wie dieser, so weist auch der Fudschinama mit seinem Schneefegel den Seefahrern leuchtend den Weg. Bald nachdem er über dem Horizont erschienen, zeigt sich gegen Often ein zweiter mächtiger Bulfan, der stets qualmende Dichima auf der Briesinfel. Dann kommen die ungemein malerischen Küsten der Bai von Totio in Sicht, der Dampfer freuzt die Mississippis bucht mit ihren steilen, bewaldeten, malerisch geformten Felsen und geht endlich im An= gesicht von Notohama mitten zwischen Hunderten von Schiffen aller Art, von den größten fremdländischen Kriegsdampfern bis zu den winzigen japanischen Sampans, etwa einen Kilometer weit vom Lande vor Anker. Wie das Theaterschiff im dritten Alt von Meyerbeers "Afrikanerin", ist auch unser Dampfer bald von frembartigem, dunkelhäutigem Volke erobert, das aber nicht gekommen ist, um den friedfertigen Seejahrern den Garaus zu machen, sondern mit freundlichem Grinsen in der höflichsten Weise der Kulis Adressen von Hotels, Schneidern, Schuftern und Kuriositätenhandlungen Die drei vornehmsten Hotels von Potohama holen glücklicherweise die Passagiere in eigenen Dampsbarkassen ab und ihre Angestellten überheben sie ber Sorge um ihr Reisegepäck. Auf dem ganz europäisch eingerichteten Landungspier stehen wie bei uns die Drojchken, Dupende von Kurumas, bequeme einsitzige Fautenils auf Nädern, bereit, und ein Ruli, der Kutscher und zweibeiniges Zugtier zugleich ist, bringt uns in raschem Lauf auf einer durchaus europäischen Straße nach dem ebenso europäischen Grand Hotel.

Was den Reisenden in Josohama gewiß zunächst auffällt, ist die Abwesenheit von all den unangenehmen, lärmenden und schmutzigen Zuthaten unserer europäischen Häfen. Nirgends die hohen, düstern Warenhäuser, die rauchenden und pustenden Lososmotiven, freischenden Dampsträne, Schienengeleise, Frachtwagen, schmutzigen Hasenstraßen mit ihrem internationalen Verfehr, ihren Matrosenkneipen und Kramläden. Posohama zeigt sich von der See aus eher wie eines unserer fashionablen Seebäder, Ditende oder Nordernen, als wäre es gar nicht eine der wichtigsten Hasenstädte und Warencentren eines großen Kontinents, sondern nur eine Villeggiatur wohlhabender Europäer, die sich hier wie etwa an der Riviera der herrlichen Natur und des gesellssichaftlichen Lebens erfreuen wollen. Tausende von Globetrottern und Weltreisenden,



368 notobama.

vergnügungssüchtigen reichen Amerikanern und Engländern ziehen hier das ganze Jahr über aus und ein; Hunderte von europäischen Ansiedlern in Ostasien, hauptsächlich aus Shanghai, Hongkong, ja aus Bangkok und Singapore bringen den Sommer mit ihren Familien in Japan zu, und Yokohama ist der wichtigste Landungsplatz, der Verteilungspunkt all dieses fashionablen Verkehrs.

Dabei ist diese europäische Stadt im Reiche des Misado eine ganz neue Grünsdung; noch vor etwa dreißig Jahren war der Name Posohama höchstens einigen Diplomaten besamnt, als das damalige elende Fischerdörschen von ein paar hundert Einwohnern von der japanischen Regierung den Europäern für eine Ansiedelung zugewiesen wurde. Damals hätte gewiß niemand vorausgesagt, daß nach dreißig Jahren dieses Fischerdorf zu einer Großstadt von nahe 200 000 Einwohnern und einem Weltzhasen von ein paar Millionen Tonnen, mit einem Warenverkehr im Werte von etwa 130 Millionen Pen herangewachsen sein könnte.

Josohama liegt auf einer nur wenige Meter über dem Meeresspiegel sich erhebenden, vollständig flachen Insel, auf der Oftseite bespült von den Wellen der Bai von Tosio, auf den übrigen drei Seiten durch Schiffsahrtskanäle vom Lande getrennt. Diese etwa zwei Kilometer lange und einen Kilometer breite Insel wird durch einen mit schönen europäischen Gebäuden besetzten und mit Gartenanlagen geschmückten Boulevard in zwei Hälften geteilt. Die nördliche Hälfte wird von der japanischen Stadt, die südliche von der europäischen Stadt eingenommen.

Man wäre nun geneigt zu glauben, daß die im Laufe der Jahre hierher verschlagenen Europäer von der so sympathischen, so ansprechenden und malerischen Kultur der Japaner, die sie selbst so sehr rühmen, etwas angenommen haben würden. Ieder nach Japan kommende Tourist hat das Verlangen, dies zu thun, und erkennt gerne die großen Vorteile an, welche sie in mancher Hinsicht des Lebens gegenüber der nüchternen, geschäftigen, europäischen besitzt. Aber die ersten Ansiedler waren eben Engländer. Iohn Bull bleibt überall derselbe, ob er an den Usern der Themse oder bei den Antipoden wohnt. Seine Civilisation ist ihm so kest an den Leib gewachsen, wie seine Beine, und er trägt sie überall mit hin. Die Engländer haben das Werf begonnen, die anderen Nationen sind ihnen gesolgt, und so ist hier eine durchaus europäische Stadt entstanden, mit geraden, wohlgepstasterten und erleuchteten Straßen, mit steinernen Hamsen, Mothesen; mit Kausläden, Buchhandlungen, Banken, Apotheken; mit vornehmen Hotels, Alubhäusern, Kirchen, Zeitungsbureaus ze., daß man sich ebensogut in Plymouth oder Penzance wähnen könnte, wären im Straßenversehr nicht die japanischen Tiener, Arbeiter und Bettler so zahlreich.

Neben dem vorgenannten, Nipon o dori genannten Boulevard, mit dem großen Postamte und mehreren auspruchsvollen Konsulatsgebäuden ist die schönste Straße Notohamas der Bund, eine schnurgerade, mit Bäumen bepflanzte Avenue, die sich wie die Promenade des Anglais in Nizza längs des Meerusers einen Kilometer weit hinzieht und nur auf der Landseite von Häusern besetzt ist. Aber hier, ebenso wie in den hinter dem Bund besindlichen Straßen, besinden sich nur die Hotels, Alubs, Konsulate

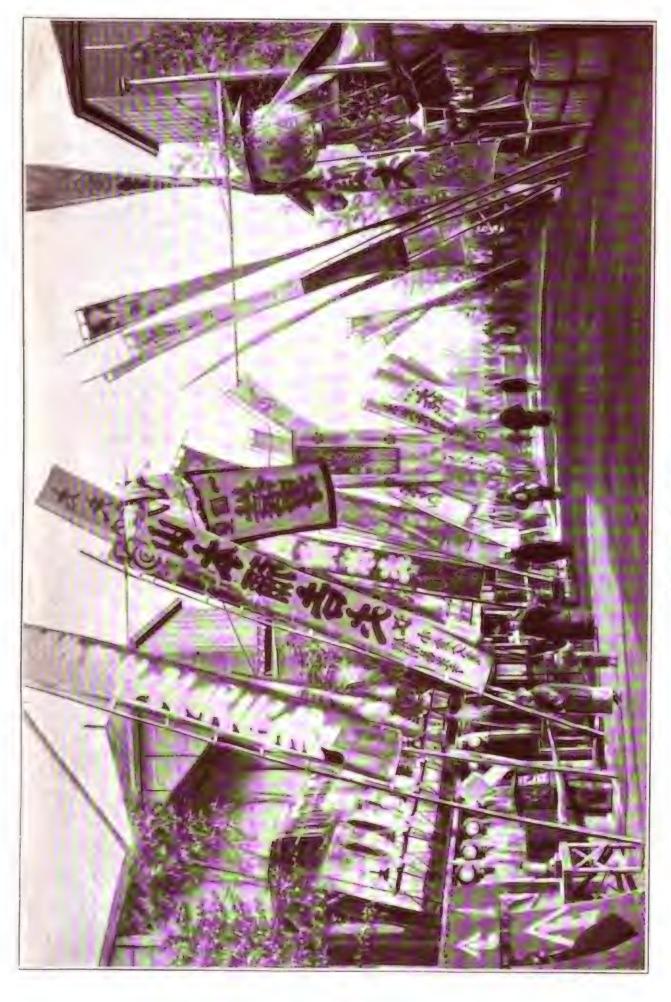



Polobama. 369

und Geschäftshäuser. Doch ift bie City, das geschäftliche Viertel von Nokohama, nur tagsüber belebt. Die meisten Europäer wohnen auf dem Bluff, jüdlich der Insel von Josohama auf dem Festlande von Nipon. Dort erhebt sich steil aus dem Meere ein etwa 50 Meter hohes Blateau mit einer entzückenden Rundsicht auf die weite Meeres= bucht, die sie umfassenden malerischen Küsten und die entfernten Bergketten des centralen Japan mit dem alles überragenden Fudschinama. Wer den steilen, mit japanischen Kuriofitätenlagern und Kaufläden besetzten Weg zu dem Bluff emporklettert, befindet sich in wenigen Minuten in einer reizenden Villenstadt, einem kleinen Homburg, ebenso durchaus europäisch wie die Geschäftsstadt zu ihren Füßen. Jede der hübschen, in modernem Baustil errichteten Villen ist von einem Garten umgeben, in welchem die reiche japanische Flora, von eingeborenen Kunstgärtnern gepflegt, zu geradezu großartiger Entfaltung gelangt ist, vor allem in dem weitläufigen, öffentlichen Park, dem Bluff Garden, hinter welchem man sogar einen Wettrennplatz wie jenen in Goodwood oder Epsom gewahr wird. Verborgen zwischen majestätischen Kampferbäumen und japanischen Riefern liegen hier oben auch das deutsche und englische Hospital, der Friedhof und eine Anzahl Missionsanstalten. Ebenso wie die City unter dem Bluff, enthält auch die Villenstadt auf dem Bluff etwa 300 Häuser mit ebensovielen Gärten. Hier leben die Kaufherren von Yokohama mit ihren Familien in entzückenden Homes, behaglich in gang europäischem Stil eingerichtet, aber mit durchweg japanischer ober chinefischer Dienerschaft. Ist der Erwerb in Potohama auch lange nicht so bedeutend wie in Shanghai oder Hongkong, so ist dafür auch das Leben billiger; die Chinesen find die ehrlichsten und treuesten Diener, die Japaner die freundlichsten, dabei auch ganz vortreffliche Röche, so daß es in Potohama den europäischen Hausfrauen bei weitem nicht so schwer ist, die Haushaltung zu besorgen, wie in Europa, und auch der Junggeselle in seinem eigenen Heim ein sehr behagliches Dasein führen kann. In diesen Haushaltungen geht es zuweilen recht luftig her; es werden Gesellschaften, Tänze, Diners veranstaltet, und für die Borbereitungen läßt man die japanischen, ungemein findigen Diener Sorge tragen. Sie stehen mit ihren Kollegen in anderen Häusern in Verbindung; jehlt es an Fleisch oder Fischen, so wird das Fehlende von diesen Kollegen entlehnt, und vielleicht kommt es vor, daß ein Kaufherr, bei einem anderen zu Gaste geladen, seine eigenen Bestecke, Teller und Schüffeln zu seiner lleberraschung auf dem fremden Tische findet.

Recht eigentümlich ist in Yofohama, ebenso wie in Kobe, die Numerierung der Hährer. Wohl führen die Hauptstraßen auch Namen, und die einzelnen Geschäftshäuser haben ihre kleinen Firmentaseln, aber die Häuser sind nicht nach Straßen, sondern insegesamt je nach der Reihenfolge ihrer Erbauung numeriert, so daß es sowohl in der Eith wie auch auf dem Bluff nur gegen dreihundert Nummern giebt, wobei z. 2. auf dem Bluff neben Nr. 99 Nr. 251, gegenüber Nr. 115, 186 und 165 liegen. Woimmer möglich, hat man wenigstens in den Straßen die Nummern sortlausend gehalten: denn sie spielen in Yosohama eine viel größere Rolle, als in europäischen Städten. Da die Boten, Kuruma-Kulis, Briefträger z. nur in den allerseltensten Fällen die europäischen Schristen lesen und auch die europäischen Namen nur schwer aussprechen können,

370 Potehama.

so wird im öffentlichen Verkehr ein Geschäft gewöhnlich nur mit seiner Nummer bezeichnet. Die Kausleute drucken auf ihren Briesbogen und Visitenkarten ihre Nummer ebenso bei wie ihre Nabeladresse, aber sonst weder Straße noch Haus. Bei den Kuruma-Boys, Dienst= und Geschäftsleuten heißen die Europäer einfach Gentleman Nr. 3 oder Lady Nr. 10. Einen anderen Namen kennen sie nicht.

Wie die Lebensmittel, so sind auch die Fahrgelegenheiten in Pokohama sehr wohlfeil; die Mehrzahl der Europäer haben ihre eigene Kuruma, die mit dem Lohn und Unterhalt des Kuli monatlich etwa 10 Den, also ungefähr 25 Mark kosten; Privatequipagen mit Kutscher und Pferd kosten nur etwa 100 Mark monatlich, und deshalb wird auch von den Fahrgelegenheiten ungemein viel Gebrauch gemacht. Das gesellschaftliche Leben unter dem Häuflein der Europäer und Amerikaner der verschiedensten Nationen ist sehr rege; die Geschäftszeit beschränkt sich auf einige Stunden täglich, und auch diese werden nur an Steamer Dans, wenn die einlaufenden Dampfer die Post bringen und abholen, streng eingehalten. Die Abende werden im Befanntenfreise oder in den beiden Klubs zugebracht; zuweilen giebt es Konzerte und Theatervorstellungen von Wandertruppen, und fehlen diese, so hat doch Nokohama seine Gesange, Orchestere. Crickets, Renns und Segelvereine, gerade so wie irgend eine Stadt Europas, obwohl die ganze verfügbare Bevölkerung kaum tausend Seelen umfaßt. Sogar ein städtisches Orchester von japanischen unisormierten Musikern ist vorhanden, und an den Abenden, an welchen dieses Orchester in dem Garten vor dem Grand Hotel Tafelmusik macht, herrscht in den Speisesällen dieses Hotels ein so elegantes und bewegtes Leben wie in ben vornehmen Restaurants von Biccabilly, die Damen in großer Abendtoilette, die Herren in Schwarz mit weißer Halsbinde.

Dieses in Bezug auf Eleganz vielleicht sogar ein bischen zu weit getriebene Gesellschaftsleben wäre in geistiger Hinsicht reger und angenehmer, wenn die Europäer nicht in so viele geschlossene Gesellschaften gespalten wären. So haben vor allem die sehr zahlreichen amerikanischen Gesellschaften Missionare und ihre Frauen mit der kaufmännischen und diplomatischen Gesellschaft fast so gut wie gar keinen Berkehr. Nur die anspruchslosen katholischen und wenige andere Missionare bilden darin hier, wie überhaupt in ganz Ostasien, eine Ausnahme. Sbenso sind die Engländer von den Amerikanern getrennt, beide wieder von den deutschen, und nur bei großen Anlässen, wie bei Wettrennen, Jachtfahrten, Konzerten u. s. w. trifft man sie vereinigt.

Japaner sehlen in der europäischen Gesellschaft vollständig. Die Japaner haben ihren eigenen Stadtteil und leben dort gerade so wie in irgend einer andern japanischen Provinzstadt. Nur haben sie durch die fortwährende Berührung mit den Europäern doch schon, was ihre Trachten anbelangt, einzelne abendländische Aleidungsstücke, Hücke Schuhe oder Negenschirme augenommen, sie haben im Berkehr mit den rücksichtslosen, häusig roh austretenden englischen und amerikanischen Touristen viel von ihrer Pöstichkeit eingebüßt, und auch die Bazare haben sich diesem, von den ansässigen Europäern nicht mit Unrecht gehaßten Globetrotter-Berkehr angepaßt. Wohl sind die Kausläden ungemein zahlreich, aber sie enthalten doch nur auf den Globetrotter-Geschmack berechnete Artisel,

und feine, urjapanische Kunstsachen oder Antiquitäten wird man nur selten finden. Dennoch gehören die beiden Hauptstraßen des japanischen Stadtteiles, Benten-dori und Hondscho-dori, zu den belebtesten und sehenswertesten von ganz Japan. Das japanische Pokohama wird überhaupt von den Europäern eher unterschätzt, denn obschon ich fast alle größern Städte des Mitado-Reiches befucht habe, fand ich in Notohama boch sehr Zehenswertes, vor allem in der stets belebten Theaterstraße mit ihren unzähligen Schaubuden, Theehäusern, Theatern, Vergnügungen der verschiedensten Art. Dazu ist die Umgebung Nokohamas von fast paradiesischer Schönheit; auf viele Meilen in der Runde gleicht die Landschaft einem wohlgepflegten Herrschaftsgarten mit den entzückendsten Tempelchen und Tempelhainen, mit reizenden, ungemein reinlichen Dörfchen, in denen die Bevölkerung auch noch in paradiesischer Einfachheit lebt; Kamakura mit seiner berühmten kolojjalen Bronzestatue des Buddha und seinen alten Tempeln, Enoshima mit seinen Seebabern, Atami mit seinem beißen Beiser; und weiterhin die Gebirasregion von Hafone mit dem gleichnamigen See und dem fashionabelsten Bade- und Sommeraufenthaltsort der Europäer in Ditasien, Myanoshita. Wie man sieht, leben die Handvoll abendländischer Vioniere im fernen Japan ganz behaglich und entbehren mur wenig von den Genüssen und Annehmlichkeiten unserer europäischen Städte; sie haben sogar ihre eigenen Zeitungen. In diesem Dertchen, das an Einwohnern nicht mehr besitzt als irgend eines unserer größern Dörfer, erscheinen nicht weniger als vier Tagesblätter, durchwegs in englischer Sprache. Obschon die Deutschen an Zahl den Engländern und Amerikanern zunächst stehen, haben sie bis jest doch noch keine eigene Zeitung, dafür besteht eine englische Wochenschrift, die Gastern World, welche, von einem Deutschen, Herrn Schröder, herausgegeben, die deutschen Interessen in Japan geschieft und fraftvoll vertritt, zuweilen auch deutsche Auffätze bringt. Wie die vier englischen Tagesblätter bei einer Auflage von sechzig bis einigen hundert Exemplaren bestehen können, dürfte den meisten Zeitungsleuten Europas wohl ein Rätsel sein, vielleicht ist co auch ihren eigenen Redakteuren ein Rätsel. Dabei sind diese Blätter ganz vortrefflich geschrieben und gedruckt und enthalten täglich die wichtigsten telegraphischen Nachrichten aus Europa. Selbstverständlich untersteht die europäische Einwohnerschaft Yokohamas nicht der japanischen Verwaltung, sondern bildet eine eigenartige Republik, deren Häupter sich aus den Konsuln und angesehenen Kaufleuten zusammensetzen. Nur das Zollamt, Post= und Telegraphenwesen sind japanisch. Es wäre zu wünschen, daß auch diese Memter in europäischen Händen wären, denn die Zeitungen enthalten seit Jahren fortwährende Klagen über die Unzuverlässigkeit der japanischen Merkure. Selbst die offizielle Regierungszeitung, die Japan Mail, hat sich diesen Klagen angeschlossen. Durch den jüngst erfolgten Abschluß des Handelsvertrags mit Japan geht in Zukunft auch die Stadtverwaltung und die Gerichtspflege in die Hände der Japaner über, und mit der Sonderstellung der Europäer in Japan ist es dann zu Ende.





### Die Hauptstadt des Mikado-Reiches.





Japan wird gerne das England oder Frankreich von Uffen genannt, aber feine Hauptstadt Tokio ist nicht das Paris von Asien. Unter den zahlreichen Reisenden. welche die Hauptstadt des Mikado-Reiches in den seit ihrer Eröffnung vergangenen drei Jahrzehnten besucht haben, dürfte es nur recht wenige geben, die von dieser frühern Mesidenzstadt der Schoqune und jetigen Kaiserstadt nicht sehr enttäuscht gewesen sind. Tofio ist wohl in Bezug auf seine Ausdehnung und Bevölferungszahl mit Paris zu vergleichen; aber seiner Einförmigkeit nach ist es ein asiatisches Philadelphia, seiner Unfertigkeit nach ein afiatisches Chicago, vielleicht die häßlichste und ärmlichste aller Millionenstädte des Erdballs. Man kommt gewöhnlich mit großen Erwartungen nach Tofio, das als der vornehmste Sit des europäischen Wissens und der europäischen Kultur in Affien gilt. Bis zu einem gewissen Grade ist das auch richtig, allein nehme man die paar Dugend europäischer Monumentalbauten und Villen fort, welche innerhalb ber letten zehn Jahre hier an den Ufern des Sumidagawa entstanden sind, so bleibt von dem vielgerühmten Tofio, der Hauptstadt des Ditens, nicht viel mehr übrig als ein ungeheures Dorf. Vergeblich sucht man hier irgend welche der glänzenden, fremdartigen Prachtbauten, wie sie die alten Großstädte Indiens oder die Hauptstädte von Persien. Negypten, Siam, Birma, selbst einzelne chinesische in so großer Zahl besitzen. Tokio ist nicht einmal die schönste und interessanteste Stadt des eigenen Landes. Was die Lage und Umgebung anbelangt, habe ich Nagasafi viel malerischer gesunden, die frühere Hauptstadt des Misado-Reiches, Kivto, viel interessanter; Kivto besitzt auch großartigere japanische Paläste, Nikko schönere Tempel, Nagona schönere Straßen, Osaka mehr Leben und Industrie. Tokio ist nur die volkreichste der japanischen Städte, dazu die besuchtene und befannteste, die Residenz des Raijers, der Sit der Regierung. In seiner Anlage und Bauart aber wirft es sehr ernüchternd. Es ist keine japanische Stadt mehr und noch nicht eine europäische, in einem feineswegs malerischen Uebergangsstadium begriffen.

das, wenn einmal vorüber, aus dem einstigen urjapanischen Sitz der Schogune eine alltägliche Stadt geschäffen haben wird, wie etwa Minneapolis oder Omaha oder sonst eine Stadt des amerikanischen Westens. Allerdings nur dem äußern Rahmen nach, denn glücklicherweise steckt in dem japanischen Volke ein gesunder Sinn, der sich der von oben kommenden Europäisierung mit Erfolg widersetzt. Gerade dieses harte Aufseinanderprallen der beiden einander so fremden Kulturen, der europäisichen und japanischen, macht Tokio augenblicklich interessant und sehenswert. Welche von diesen Kulturen die Oberhand gewinnen wird? Vorläusig ist es nicht zu sagen. Der Druck von oben ist stark; die Regierung arbeitet mit den ihr zu Gebote stehenden, bedeutenden Mitteln; die Großen und Reichen des Landes solgen ihr zum Teil aus Klugheit, zum Teil aus Neigung oder Neberzeugung. Aber auf das Leben und Treiben des Volkes haben sie



Das erste Gymnasium ju Cokio.

glücklicherweise noch keinen maßgebenden Einfluß gewonnen, die Japaner sind im großen und ganzen in der Provinz wie in der Hauptstadt, was Sitten und Trachten anbelangt, dieselben geblieben, wie sie vor der Europa-Manie der Regierung gewesen sind, und so zeigt denn Tosio als einzige Stadt des Misado-Reiches japanisches Leben im europäischen Rahmen, heute und wohl auch noch für viele Jahre hinaus. Tosio liegt an der Mündung des Sumidagawa, die weite, seichte Bucht von Jeddo und seine sumpsigen lier gestatten aber den großen Seeschiffen die Annäherung nicht. Der Seehasen von Tosio ist das einige 20 Kilometer weiter südlich gelegene Josohama, mit dem es eine Eisenbahn nach europäischem Muster verbindet. Bon dem Sumidagawa führt ein breiter Kanal in das Hügelland, auf welchem das Häusermeer von Tosio sich besindet, und windet sich in zwei nahezu vollständigen Spiralen um den Stadtmittelpunst. Die innere Spirale umschließt die Paläste und Gärten der saiserlichen Residenz, die äußere

jene Stadtviertel, in denen sich die hauptsächlichsten Regierungsgebäude, Gesandtschaften, Paläste und Villen der vornehmen Welt befinden, und jenseits dieser äußern Spirale, mit dem Sumidagawa und der Meeresbucht durch zahlreiche Kanäle verbunden, dehnen sich die großen, ärmlichen Dörfer aus, die allmählich miteinander verschmolzen und in das Weichbild von Totio einbezogen wurden. Die Japaner bauten sich diese Törser und Wohnsitze in den weiten Thälern, die sich zwischen dem Kranz der das einstige Peddo umgebenden Hügel besinden; die setzteren selbst blieben größtenteils von der Ueberbauung verschont und tragen heute noch den alten, herrlichen Waldschmuck. Sie bilden die Parke und Tempelhaine, den Stolz und die schönste Zierde von Tosio. Wenn der alte Hobsscho Udschitsuma, der im Jahre 1524 hier auf dem sumpfigen Boden zwischen den vereinzelten, kleinen Dörfern eine Festung angelegt hat, etwa noch einmal



Das Universitätsgericht.

Zum Leben käme, wie würde er sich wundern, rings um diese Festung eine der größten Städte des Erdballs zu sehen, noch mehr aber darüber, daß an derselben Stelle, wo einst sein Wohnhaus stand, heute der Mikado selbst residiert. Die Macht und der Besitz der Hodschaus stand, heute der Mikado selbst residiert. Die Macht und der Besitz der Hodschaus wurde durch den ersten Schogun Izejassu gebrochen, der die kleine Festung Peddo im Jahre 1598 zu seiner Residenz machte. Aber auch das hätte Peddo nicht zu so großem Wachstum und solcher Blüte verholsen, wenn die Schogune nicht die Feudalfürsten des Landes verpflichtet hätten, in ihrer unmittelbaren Umgebung einen Teil des Jahres zuzubringen. Uneinig untereinander, zu schwach, um der Macht der Schogune aus dem reichen Hause der Tokugawa zu widerstehen, mußten diese Daimiosrings um die besestigte Residenz der Schogune eigene Wohnsitze für sich und ihr Gesolze bauen, und so entstanden zwischen dem innern und äußern Festungskanal die Zaschist von über dreihundert Daimios. Zeder dieser Daimios zog jährlich mit einer Gesolzschaft

von zahlreichen Samurai, mitunter vielen Tausenden, über die Hauptstraße des Reiches, den Tokeido, nach Jeddo, ein Herold schritt diesen prunkvollen Zügen voran und rief dem Bolke, mit dem Fächer winkend, die Worte zu: "Schita-ni-Oru", "nieder auf die Knie!" In der Residenzstadt der Schogune angelangt, bezogen sie mit ihren Familien und stattlichen Heerscharen die Iaschisti, und sollten sie auf Geheiß der Schogune in den Krieg ziehen, so mußten sie dem Schogun als Geisel ihre Familien zurücklassen.

Diese Ansammlung des gesamten Abels bes Landes in Neddo ließ die Stadt immer größer und volfreicher werden, und als endlich nach blutigen Kämpfen die Macht der Schogune gebrochen und Neddo unter dem Namen Tofio zur kaiserlichen Haupt= und Residenzstadt proklamiert wurde, nahm sie einen noch viel größeren Aufschwung, der noch lange nicht seinen Söhepunkt erreicht hat. Aber dies geschah auf Kosten des malerischen Reizes des alten Neddo, von dem heute nur wenig mehr übrig ist. Zwei Jahrzehnte haben genügt, es von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Wer heute von Nokohama mit der Eisenbahn nach Tokio reift, der trifft nach einstündiger Fahrt auf einem modernen, europäischen Bahnhofe ein, wie etwa in Leipzig, nur daß an Stelle der Droschken lange Reihen von Rickshaws, von japanischen Kulis gezogene Handwägelchen, die Reisenden erwarten. Auch diese Rickshaws sind bereits europäisiert. Die Kulis tragen blaue Jacken, enganliegende Beinkleider und runde Hute, die Rickihaws jelbst zeigen Nummern wie unsere Droschken. Ein Portier in europäischer Uniform besorgt das Gepack. Man rollt durch breite Stragen, in benen sich Geschäfte mit europäischen Firmentafeln und europäischen Waren befinden, und gelangt endlich zu einem von einem Garten umgebenen europäischen Hotel, dem Imperial, das ebensogut in Wiesbaden oder Trouville stehen könnte und dort erft recht die eleganteste und modernste aller Fremdenkarawansereien sein würde. Sogar die freundlichen, hübschen, fleinen Nesans, die in Japan allgemein die Hotelbedienung besorgen, sind der modernen Kultur geopfert worden und an ihre Stelle sind Kellner getreten. Man schläft in vollständig europäischen Zimmern mit elektrischer Beleuchtung, speist in einem glänzenden Speisesaal nach europäischer Küche und zahlt für Wohnung und Beföstigung, alles einbegriffen, 8—12 Mark für den Tag. Bon den Fenstern dieses vornehmsten Hotels nicht nur von Tokio, sondern von ganz Asien, sieht man auch nicht viel mehr, als man etwa in dem Auditorium Hotel in Chicago sehen würde, weite unbebaute Flächen mit einem Dutend großer, drei- bis vierstöckiger Paläste barüber verstreut, einsame Straßenanlagen, die noch der Säufer harren, und lange Reihen hoher Telegraphenstangen, über die Hunderte von Drähten gespannt sind. Ich zählte deren an manchen Stellen gegen fünshundert. Selbst auf einer erften Rundfahrt, die gewöhnlich den Kaiserpalast und die Gefandtschaftsgebäude zum Ziele hat, wird man vergeblich japanisches Wesen, japanische Eigenart suchen. Die breiten, wohlgehaltenen Straßen sind mit Gaslaternen versehen, hie und da gewahrt man eine europäische Villa, von einem Gärtchen umgeben, die Wohnung irgend eines japanischen Prinzen ober irgend eines ausländischen Gesandten; an den Straßenecken stehen Polizisten in europäischen Unisormen, möglicherweise mit Brillen auf der Nase; die Menschen, denen man begegnet, tragen zum großen Teil

Tie Brücken über die Kanäle und Wallgräben könnten ebensogut über die Spree führen, und als ich bei einer späteren Gelegenheit zur Vorstellung beim Mikado in den Kaiserpalast kam, fand ich auch dort größtenteils europäisch eingerichtete Räume, wie in irgend einem Herrscherpalast der alten Welt. In der Nähe meines Hotels besand sich ein Klub, der Rokumei-Kwan, ähnlich eingerichtet wie St. James oder Grosvenor, mit Villards, Leses und Spielsälen, in denen japanische Herrchen in eleganten Pariser Kleisdern französisch parlierten oder ihre Whistpartie spielten. Nur eins gemahnt den europäischen Spaziergänger hier daran, daß er sich auf demselben Boden besindet, wo früher die Schogune geherrscht und die Damios gewohnt haben: die geradezu kyklopischen Festungsmauern, welche die Residenz des Kaisers umgeben. Gewaltigere Vollwerse haben wenige Festungen der Erde auszuweisen. Dreißig bis vierzig Meter hoch und etwas konsav nach innen gebogen, werden diese Mauern aus lose auseinandergelegten ungeheuren



Das Gebäude der juristischen und philosophischen Xakulfäf in Cokio.

Diantlein im stande waren, sie ohne irgend welche Maschinen oder unsere modernen europäischen Historie in solcher Massenhaftigkeit auseinander zu türmen. Diese Mauem entlang zieht sich ein fünfzig dis sechzig Meter breiter und stellenweise ebenso niefer Wallgraben hin, an dessen Herftellung Hunderttausende von Menschen jahrelung beschäftigt gewesen sein müssen. Der Wasserspiegel in den Gräben ist zur Sommerszeit mit blühenden Lotospslanzen bedeckt und auf den Wällen darüber erheben sich ungeheure alte Pinien in phantastischen Formen, mit langen, dis an den Erdboden reichenden Neisen. Während meines Ausenthaltes in Tosio waren diese so malerisch beschatteten Wälle mein liebster Spaziergang. Selten begegnete ich dort einem Menschen, selten sich auch in den Straßen jenseits irgend welchen Versehr, mit Ausnahme eines Nachmittags, als man die Leiche des verstorbenen englischen Gesandten unter großem Pomp und stattlicher Militärbegleitung zu Grabe trug.

Ist das wirklich die Stadt, die vor zwanzig Jahren in den Werken von Sir Rutherford Alcock und Lawrence Oliphant so malerisch geschildert wurde? Tokso ist

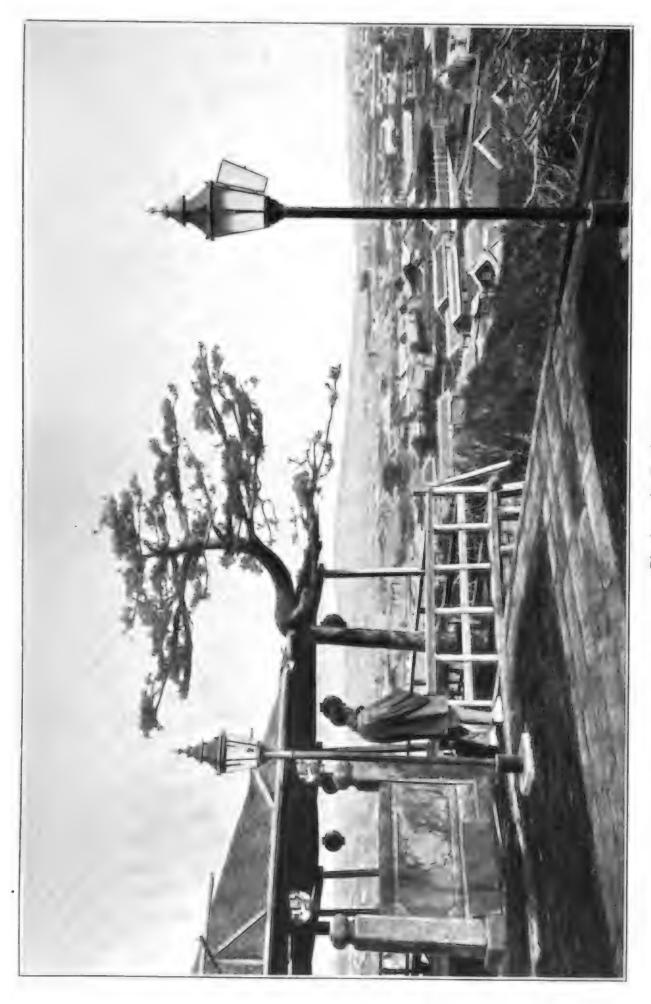

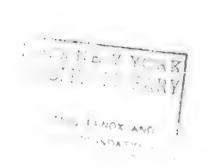

ihnen dann weit vorangeeilt, und was vor zwanzig, nein, vor zehn Jahren darüber geschrieben wurde, ist heute nicht mehr richtig. Wo sind die Scenen, welche Alcock solgendermaßen beschreibt:

"Etwa alle hundert Schritte durchschreiten wir ein Thor, das die Japaner schließen, wenn zur Nachtzeit ein Diebesalarm gegeben wird oder bei Tage Unruhen sich ereignen, während eine elende Stadtwache in einem Wachthause nahebei untersgebracht ist, die für die Ruhe in ihrem Viertel verantwortlich und stets wachsam sein muß. Sobald wir eines dieser Thore passieren, stürzen die Wachleute aus ihrem Hängen heraus, mit langen Stangen bewaffnet, an deren oberen Enden eiserne Ringe hängen. Sie schlagen diese Stangen heftig auf den Boden auf, daß die Ringe klirren, und das sehen sie als eine uns zu leistende Ehrenbezeugung an . . ."

Alehnliches habe ich wohl auf meinen Reisen in China und Korea gefunden, aber in Tokio? Ebensogut hätte ich sie in Chicago suchen können.



Das Physikalische Institut der Universität zu Cokiv.

Und Dliphant, der in den sechziger Jahren Tokio besuchte, schreibt: "Die einszelnen Straßen sind durch zahllose Thore abgesperrt, und von einem Thore zum andern werden wir von einer neugierigen Menschenmenge verfolgt. Sobald wir ein Thor passiert haben, wird es geschlossen, und der Menschenhause bleibt hinter uns, um, an die Gitter gedrückt, uns mit neugierigen Blicken zu verfolgen, während sich um uns ein neuer Menschenhause sammelt, der uns bis zum nächsten Thore begleitet. Alle in die Hauptstraße mündenden Seitenstraßen sind hier durch quer darübergezogene Seile abgesperrt, und niemand versucht es, sie zu übersteigen oder unten durchzuschslüpfen."

Wo sind diese Seile, diese Thore heute? Wo die neugierigen Menschenmassen? Ich bin durch die entferntesten Stadtteile von Tosio gewandert, kein Mensch kümmerte sich um mich.

Und die Jaschist? Die Hunderte von Daimioschlössern, welche in einem weiten Kreise das Schloß des Schoguns umgaben? Sie sind der modernen Nera zum Opfer

gefallen. Einige Jahre haben hingereicht, um sie niederzureißen und eben jene weite. einsame Fläche zu schaffen, auf der sich die geschilderten Anfänge des europäischen Tokio Diese Fläche, mehrere Quadratfilometer umfassend, zieht sich in einem breiten Ringe um die kaiserliche Palastumwallung und erinnerte mich in mehr als einer Sinsicht an jene, die in vielen Städten Europas, vornehmlich in Wien, durch die Schleifung der Festungswälle und Glacis entstanden sind. Hier und dort, verborgen hinter den großen Neubauten in europäischem Stil, sind wohl noch einige Jaschifi der Daimio stehen geblieben. Eins dieser seltsamen Schlöffer des alten Japan steht noch hinter bem Imperial Hotel. Seinem Aussehen nach hatte ich es für eine Stallung gehalten, und thatfächlich dienen die noch vorhandenen Jaschifi als Rasernen und Stallungen für die moderne japanische Reiterei. Nur sind die alten Daimiowappen abgenommen und durch die Chrysanthemumrosette, welche bas kaiserliche Wappen bildet, ersetzt worden. Man darf sich unter den Jaschiti nicht etwa Schlösser und Burgen mit festen Mauern, Türmen, Erfern und Balkonen vorstellen, wie sie der Abel und auch die Patrizier in unseren Städten, hauptsächlich in jenen Italiens und Spaniens, besessen haben. Die Japaner haben nur auf ihre Tempel und Pagoden besondere architektonische Kunft verwendet, ihre Wohnhäuser waren und sind heute noch mehr als bescheiden: ebenerdige hölzerne Bauten, die nicht eine einzige feste Mauer besigen, sondern im Grunde genommen aus nichts weiter als einem auf hölzernen Pfählen ruhenden Dache bestehen. Die Wände werden durch hölzerne Latten oder Pavierrahmen gebildet. Die langen. niedrigen Außengebäude der Jaschifi dienten früher den Zweischwertermännern, d. h. der bewaffneten Gefolgschaft ihrer Daimios als Wohnungen und haben wohl das Aussehen, als wären sie aus Mauerwerf aufgeführt. Aber sie bestehen auch nur aus Holz mit leichtem Mörtelbewurf. In ihren Residenzen besaken die Daimios wohl groke, mehrstöckige Schlösser, nicht aber in der Hauvtstadt.

Deshalb zeigen auch die wirklichen japanischen Stadtviertel, die außerhalb der ringsörmigen Kanäle liegen, das Anssehen von Dörfern. Gegen dreimalhunderttausend Häuschen stehen hier auf dem weiten, an Ausdehnung Paris gleichsommenden Plane in einem unentwirrbaren Nehe von Gassen und Gäßchen; nur die neuen Stadtteile, die auf dem rings um die Mündung des Sumidagawa dem Meere abgerungenen Sumpsvoden entstanden sind, haben die schachbrettartige Straßenanlage der amerikanischen Städte. Dort besindet sich auch das Fremdenviertel, Tsukidschi, mit seinen wenigen Kausleuten, vielen Missionaren und vielen Kirchen. In dem freien europäischen Japan ist es nämlich den Europäern ebensowenig erlaubt, frei umherzureisen, wie frei zu wohnen; nur jene, die im Dienste der japanischen Regierung stehen, haben den Korzug, in Tokio wohnen zu dürsen; alle anderen Europäer werden in das Tsukidschi verwiesen. Wir haben es in Europa in früheren Jahrhunderten mit den Juden so gemacht und machen es augenblicklich noch hie und da so mit den Zigeunern.

In das einförmige ärmliche Straßengewirre von Tokio ist in den letzten Jahren etwas Ordnung gebracht worden. Den japanischen "Haußmanns" bleibt das Niederlegen ganzer Quartiere und das Durchbrechen neuer Straßen und Avenuen erspart.

-----

Diese Arbeit wird durch die zahlreichen verheerenden Schadenseuer besorgt, die alle Jahre bald hier, bald dort ausbrechen und gleich einige tausend Häuser verzehren. Ich selbst

war in Totio Zeuge einer Feuersbrunft, die über taufend Häuser einäscherte, ohne daß darüber viel Aufhebens gemacht worden wäre. Die leicht= gebauten Holz= und Papierhäufer brennen ja wie Streichholzschachteln, und ist irgendwo ein Brand entstanden, so denkt die Feuerwehr gar nicht daran, ihn zu löschen, sondern durch das Niederreißen der umstehenden Säuser nur einzuschränken. "Die Blume von Yeddo ist bas Feuer", sagt ein altes japanisches Sprichwort, und die Bewohner von Tokio sind von Tag zu Tag nicht ihrer Häuser Viele besitzen in der That die wenigen Balten und Dachgerippe für neue Häuser in Reserve. Brennt ihnen ihr Haus zusammen, so haben sie am folgenden Albend schon ihr neues Haus wieder aufgebaut.

Iedesmal, wenn eine Feuersbrunft ein paar Stragen ober ein Stadtviertel verheert hat, find bie Stadtbehörden zur Stelle und regulieren ober verbreitern das Straßennet, fo daß es heute doch ichon einige gerade, breite Sauptstraßen giebt, burch welche sogar Pferdebahnen gelegt worden find. Die intereffantesten und belebtesten Strafen Totios find wohl die Ginza und Nakadori, intereffant, weil sich in ihnen ein Geschäftsladen an den andern reiht, voll japanischer Produtte, Kuriositäten und Antiquitäten. Bei ben Japanern herricht noch großenteils die Sitte, daß die einzelnen Weschäftszweige in bestimmten Stragen ober Distrikten untergebracht find, geradeso wie bei den Chinesen; aber in diesen Industrie= und Handels= vierteln sind die Säuser auch nicht größer ober stattlicher, nur haben die Japaner der Feners: gefahr insofern Rechnung tragen gelernt, als sie kojtbarere Waren in gemauerten Säuschen mit schweren Ziegelbächern und eisernen Fensterläden unterbringen.



Dieses einförmige, öbe, farbloje und armselige Häusermeer von Tokio wird an vielen Stellen durch kleine Hügel mit üppigem Baumwuchs unterbrochen, und zwischen

= 150 V)

den Bäumen versteckt schlummert irgend ein kleines, verschiedenen Gottheiten geweihtes Tempelchen. Was aber Tokio vor allen anderen Städten Japans auszeichnet, sind seine beiden prachtvollen Parks, der Schiba und der Uyeno, mit ihren ungeheuren,

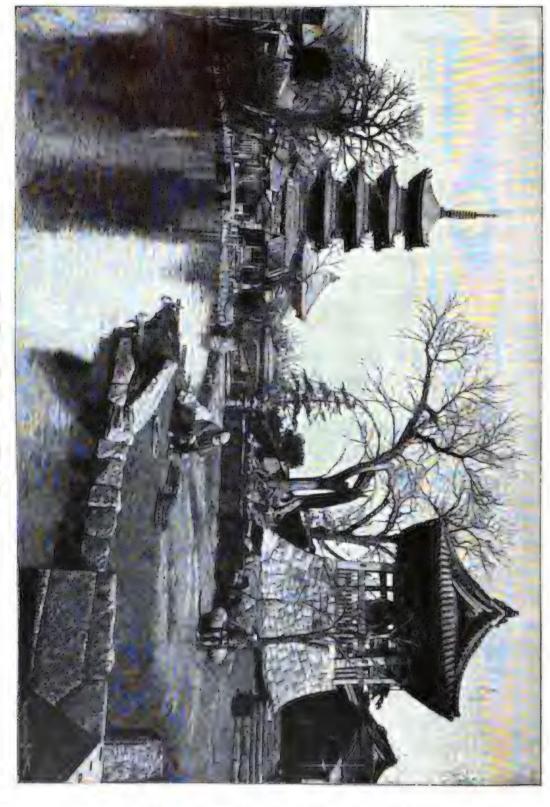

Im Cempelhain von Afakusa.

alten Aryptomerien und Kiefern, ihren langen Alleen von Apfelbäumen, ihren wunderbaren Tempelhainen und Lotosteichen. Dort noch, und dort allein, zeigt sich die träumerische, seenhaste Pracht des alten Japan, das die Bewunderung und das helle Entzücken aller früheren Reisenden erweckt hat, dort im Schatten Jahrhunderte alter Bäume schlummern die goldstroßenden Grabestempel der Schogune, dort leuchten noch im blendenden Rot die mehrstöckigen Holzpagoden mit ihren kurios geschwungenen Tächern, ihrer verzwickten Architektur, Denkmäler einer eigenartigen, hochentwickelten Aunst, die durch die sinnlose Jagd nach abendländischer, moderner Halbkultur den Todessitoß empfangen hat. Die wunderbaren Tempel mit ihren nicht zu beschreibenden Einzelsheiten von Ausschmückung und Einrichtung enthalten nicht nur die Gräber der Schos

gune, sie enthalten auch das Grab der altjapanischen Kunft. Wohl hat Tofio dafür moderne Hochschulen, Hospitäler, Bibliothefen, Mufeen, Arjenale, Fabriken erhalten, mit denen sich die Japaner heute brüften, aber all das find fremde Errungenschaften, die fie sich angeeignet haben. Ihr altangestammtes Eigentum, ihre Schöpfung, das Ergebnis ihrer Liebe und ihres Verständnisses für die Natur war ihre Kunst, die so herrliche Blüten getrieben hat; diese haben die Japaner ohne cine Thrane des Bedauerns geopfert, im Austausch für die modernen Wissenschaften der alten Welt hergegeben. Wer diese Tempelhaine durchwandert, die hohen, eigentümlichen Thorbogen durchschreitet, die langen Reihen steinerner und bronzener Opferlaternen paffiert, von alten Daimios dem Anbenfen ber Schogune gewidmet, und endlich die heiligen Grabtempel und ben Göttern geweihten Sallen betritt, der empfindet neben rückhaltsloser Bewunderung auch jenes tiefe Bedauern für das Dahinschwinden einer großen



Japanischer Tempelschrein.

Aultur, für welche der moderne Japaner kein Berständnis, kein Gefühl zu haben scheint. Aber es giebt in Tokio noch ein Stück unverfälschken Japans, das die gütige Borsehung auch noch recht lange zur Freude aller morgen= und abendländischen Bes sucher erhalten möge: jenseits des herrlichen UyenosParks, zu Füßen der von gewaltigen Aryptomerien gekrönten Hügel dehnt sich jene eigentümliche Ausgeburt japanischer Sitten, die Yoschiwara mit ihren der Benus gewidmeten Freudenhäusern aus, und dicht daran schließt sich das Quartier von Asalusa, das sehenswerteste der ganzen Hauptstadt des Wikados-Reiches. Ein vielstöckiger Steinturm, der schon so manches verheerende Erdbeben überstanden hat, bisdet das Wahrzeichen von Asalus, wenn nicht von Tofio selbst. Nings um diesen Turm liegen in großen Hainen die stattlichsten Tempel der Stadt, der Hongwanzi und der der Gnadengöttin Kwannon geweihte Buddhistentempel von Sensobschi. An diesen merkwürdigen Gebäuden mit ihren absonderlichen Göttergestalten, Inschriften, Wildern und zahllosen Andächtigen hat sich der Ansturm der amerikanischen Baptistens, Methodistens, Unitariers, Preschyterianers und sonstigen Missionare doch gebrochen, ebenso wie der Ansturm der fanatischen Umstürzler mit ihren europäischen Reformen. Nings um diese Tempel liegt der Burstsprater von Tosio mit zahllosen Schaubuden, Theechäusern, Theatern, Verfaufsständen, stets belebt, besonders aber an den zahlreichen Festagen, wenn viele Tausende grotest geputzer Japaner mit ihren Frauen, mit Musmis und Kindern dort hinauspilgern und Volksseste abhalten, die in ihrer Eigenart dem Europäer entschieden interessanter sind als der Abklatsch europäischer Universitäten, Arsenale, Pserdebahnen und Gasanstalten, mit denen die modernen Japaner gerade dem Europäer gegenüber so gerne prunsen.



## Der Kaiser von Japan und sein Hof.

\_\_\_\_\_\_

Mit dem alten Japanerreich stand in den letzten beiden Jahrsgehnten auch Mutsu Hito, der Beherrscher desselben, im Vordergrunde des Interesses. Der Sturz des Schogunats, die Wiedereinsetzung der alten Kaiserdynastie an die Spitze der Regierung, die Einsührung europäischer Verwaltung und europäischer Kultur, die Errichtung einer modernen Armee und Flotte, die Konstitution, mit einem Worte, die



Bei näherer Betrachtung gestaltet sich die Sache freilich etwas anders. In Japan nahm man es mit der Thronfolge lange nicht so genau wie in den europäischen Herrscherfamilien. Der Thronfolger wurde nach Belieben aus der Menge der mit Konstudinen gezeugten Söhne auserwählt, zuweilen wurden Franen auf den Kaiserthron gesetzt, ja es wurden häusig Söhne aus anderen dem Throne nahestehenden Adelssamilien von verschiedenen Kaisern adoptiert und zu Thronfolgern gemacht. Eine direkte Thronsvererbung vom Bater auf den Sohn kam in der japanischen Geschichte nur selten vor. In den ersten Jahrhunderten der Dynastie, welche Jimmu Tenno, den Sohn des Himmels,



als ihren Stammvater nennt, waren die Raiser auch thatsächlich Herrscher; später gelangten Familien aus der nächsten Umgebung der Kaisersamilie zu Einfluß und Macht, sie rissen allmählich die ganze Regierung an sich, und die Kaiser selbst waren kaum viel mehr als willenlose Puppen, die von den wirklichen Regenten nach Belieben gewöhnlich als Kinder auf den Thron gesetzt und wieder verjagt wurden, sobald sie das Mannesalter erreicht und den Usurpatoren gefährlich werden konnten. So waren beispielsweise unter dem Mikado Go-Nijo (1302—1308) nicht weniger als fünf Mikados gleichzeitig am Leben: nämlich er selbst, der von seinem siebzehnten bis zum dreiundzwanzigsten Jahre auf dem Throne saß: bann seine vier Vorgänger: Go-Fukakusa, der schon in seinem vierten Jahre Raiser wurde und in seinem siebzehnten abdankte, d. h. abdanken mußte; dann Kamenama. Kaiser von seinem elsten bis zum sechsundzwanzigsten Jahre; Go-Uda, Kaiser von seinem achten bis zum einundzwanzigsten Jahre, und der fünfte Kaiser, Fuschimi, schien den Ministern gar nicht zu passen, denn in seinem breiundzwanzigsten Lebensjahre zum Kaiser gemacht, mußte er schon in demselben Jahre abdanken. Wie man sieht, wechselte man im alten Japan die Kaiser ähnlich wie heute in manchen europäischen Staaten die Minister. Nur war das Berhältnis umgefehrt. Nicht ber hund webelte ben Schwanz. der Schwanz wedelte den Hund.

Als die letzte Schogunfamilie, die berühmten Tokugawa, die Macht in den Händen hatte, wurde den Kaisern wohl alle Achtung und Verchrung zu teil, die ihnen gebührte. allein von der Regierung waren sie vollständig ausgeschlossen, ja sie waren kaum besser als Gefangene, die nicht einmal, wie das Sprichwort sagt, einen goldenen Käfig hatten. Dank der kaiserlichen Gnabe war es mir gestattet, in der früheren Hauptstadt des Reiches. in Kioto, die Paläste zu besichtigen, die den Vorgängern des Kaisers und in seinen jungen Jahren auch noch dem regierenden Kaiser als Wohnung angewiesen waren. In den weitläufigen, einförmigen Holzgebäuden mit ihren breiten Beranden und papierenen Zimmerwänden sah ich noch viel weniger Pracht als in dem Palaste ihrer Unterthanen, der Schogune. Dort wohnten und lebten die Kaiser vollständig abgeschlossen von der Außenwelt, vollständig unsichtbar und in gänzlicher Unkenntnis der Größe und Eigenart Nur in den seltensten Fällen kamen sie über die Balastmauern heraus, und auch das nur in fest verschlossenen und verhängten Wagen. Von ihrem Regierungsantritte bis zu ihrem Tode bildeten ihre Frauen und ihre Hofhaltung den einzigen Berfehr. Nur die Auge und die Daimios, also der höchste Adel des Landes, wurden in seltenen Fällen in den Thronsaal zugelassen, um dem Sohne des Himmels ihre Glüd: wünsche darzubringen oder ihre Ehrfurcht zu bezeugen. Sie lagen an einem Ende des Saales auf den Knicen, mit dem Gesichte auf dem Boden, während ber Kaiser auf dem Throne am anderen Ende des Saales faß. Und welcher Thron! Ein Zelt von der Größe und dem beiläufigen Aussehen unserer fleinsten Feldzelte, aus weißem Seidenstoff angesertigt. Im Innern desselben lag auf dem Holzboden eine Matrate, und auf dieser jaß der Kaiser mit verschränften Beinen. Während der Audienz wurde auch noch ein dichter Vorhang herabgelassen, damit fein Sterblicher das geheiligte Antlit des Sohnes des Himmels erblicke.



Der Wurfliprater von Cokio.

CULLIC LT

Auch noch der regierende Kaiser empfing seine Fürsten auf diese Weise, und wer vor einem Vierteljahrhundert gesagt hätte, derselbe Kaiser würde auf einer Landesaussitellung in Totio angesichts vieler Tausende seiner Unterthanen selbst die Preise versteilen, mit der Kaiserin an seiner Seite ein neugeschaffenes Parlament eröffnen oder in seinem modernen europäischen Palaste Diners und garden parties geben, der wäre in Japan als verrückt eingesperrt worden.

Die Sache erscheint in der That unglaublich und liest sich wie ein phantastisches japanisches Märchen. Am unglaublichsten aber erscheint es, daß Kaiser Mutsu Hito, der bis zu seinem sechzehnten Lebensjahre nur wenige fremde Menschen zu Gesicht bekommen hat, der in seinem siedzehnten Jahre zum erstenmal seinen Palast verließ, zum erstenmal grüne Reisselder und bewaldete Berge, Dörser und Städte mit seinen eigenen Augen gesehen hat, daß dieser Kaiser einige Jahre später bereits eine Armee nach europäischem Muster schuf, europäische Kultur und Kleidung für seine Unterthanen anbesahl und 1889 sogar seinem Lande eine Konstitution nach europäischem Muster gab.

Alle diese Errungenschaften werden in Europa ziemlich allgemein der persönlichen Thatkraft und Einsicht des Kaisers zugeschrieben, aber mit wie wenig Recht, kann man bei einigem Nachdenken schon aus dem Gesagten erkennen. Zu den herrschenden irrtüm= lichen Ansichten haben wohl die Begriffe beigetragen, die wir Europäer von unseren Herrschern haben. In Europa sind die letzteren Persönlichkeiten von ausgesprochener Individualität, in Japan aber ist der Mikado, wie Chamberlain ganz richtig sagt, einfach der Kaiser. Er hat nicht einmal einen Namen, der von seinen Unterthanen ausgesprochen werden barf. Rach seinem Tobe wird er unter dem Namen Meji, d. h. Aufflärung, befannt sein, den er seiner Regierungszeit gegeben hat. Alle Berordnungen, alle Maßnahmen. Neuerungen ze. werden allerdings vom Kaiser erlassen, allein er ist feineswegs auch der Schöpfer derfelben. Es ware ja auch gang unmöglich, daß der Kaiser, der beispielsweise in seinem Leben noch niemals das offene Meer gesehen hat und niemals auf einem Schiffe war, eine Kriegsflotte nach europäischem Muster aus eigenem Antrieb ichaffen sollte; oder daß er, der niemals einen anderen Soldaten gesehen als etwa die Samurai (Zweischwertermänner) seiner Estorte auf der Reise nach Tokio, beutsche Stabs= offiziere nach Japan berufen jollte, um seiner modernen Armee Taktik und Strategie zu lehren. Aber ein großes Verdienst um sein Land und Volk, gleichzeitig auch um den Triumph unserer europäischen Kultur hat sich ber Kaiser unzweiselhaft erworben: bas, thatfräftige, fluge, weitsehende Männer seiner Umgebung gewähren zu lassen, ihnen Bertrauen zu schenken und sie auf ihren Posten selbst dann noch zu belassen, als sie seine faiserlichen Vorrechte beschnitten, ja ihn veranlaßten, von seiner Gottähnlichkeit herabzusteigen unter die Menschen und selbst Mensch zu werden. Dazu gehört viel Seelengröße, viel Einsicht und Alugheit, Gigenschaften, die bei orientalischen Herrschern bei ähnlichen Anlässen nur äußerst selten zu finden sind. Statt wie es sonst zu geschehen pflegt, dem Strome der öffentlichen Meinung nachzugeben, ift er als erster mit seinem Beispiel vorangegangen, er hat besohlen und hat als erster diesen Besehlen Folge geleistet. Wo der Kaiser sich der Notwendigkeit beugt und die tausendjährige eigenartige Kultur Beffes Bartegg, China und Japan. 25

nob.

seines Landes opsert, um neue, ihm und seinem Bolke durchaus fremde, anfänglich uns sympathische europäische Kultursesseln anzulegen, da mußten seine Unterthanen ihm folgen. Die Gebildeten und Klugen der letzteren thaten dies aus eigener Ueberzeugung, die weits aus größte Masse gehorchte eben dem Gebote ihres Kaisers, gegen den von alters her ein Biderstand, eine Aussehnung undenkbar ist. Nur diese allgewaltige Autorität, diese halbgöttliche Stellung, welche der Kaiser aus der früheren Zeit mit hinübernahm bis zur Einsührung der konstitutionellen Versassung, konnte die ungeheuren Umwälzungen möglich machen, welche die Männer der Regierung beschlossen hatten. Wie in Deutsch-



Jimmu Tenno, der Stammvater des japanischen Berrscherhauses.

land und Italien, so muß man in dem neugeeinigten Japan neben dem Herrscher auch diese seine Ratgeber nennen, vor allen anderen Graf Ito, den Bismarck von Japan, dann Yamagata, Inouye, Yamada, Aosi, die beiden Saigo, Kuroda, Mutsu, Dyama, Otubo, Yoshida und Terashima. Sie sind die eigentlichen Schöpfer des neuen, ich möchte sagen abendländischen Japan, Männer, beseelt von glühender Baterlandsliebe und Loyalität, dabei durch und durch ehrenhaft und selbstlos. Nicht sich wollten sie heben, sondern nur ihr Baterland. Glücklich ein Land, das solche Männer hat!

Der Kaiser wurde am 3. November 1852 geboren und gelangte nach dem Tode seines Baters am 13. Februar 1866 auf den Thron. Zwei Jahre später, am 9. Februar 1868, vermählte er sich mit Haruko, der dritten Tochter des Kuge (Fürsten) Ichijo Tadaka, am 28. Mai 1850 geboren, somit um zwei Jahre älter als der Kaiser. Am 15. April 1868 verließ das Kaiserpaar die alte Hauptstadt Japans, um die Residenz nach Peddo zu verlegen, das bald darauf in Tokio, d. h. östliche Hauptstadt, umgetaust wurde. Als der bekannte amerikanische Staatsmann Seward auf einer Reise um die Welt 1871 Japan besuchte, empfing ihn der Kaiser noch in der altjapanischen Kaiserstracht, die keineswegs als schön bezeichnet werden konnte: lange, steise Seidengewänder, die den Körper mit Ausnahme der Hände vollständig verhüllten, und auf dem Kopse eine eigentümliche, schwarze Roßhaarkappe mit einem linealförmigen Aussah, der sich von der hinteren Seite der letzteren vertikal etwa einen halben Meter über das Haupt erhob. Der Kaiser sprach kein Wort und würdigte Seward überhaupt mit keinem Blicke. Seine



Mutsu Bito, Kaiser von Japan.



Haruko, Kaiserin von Iapan.

Fragen und Bemerkungen waren auf einzelnen bereitgehaltenen Papierbogen nieders geschrieben, die ein Hosbeamter dem Kaiser unterbreitete und dann ablas. Damit war die Audienz beendet.

Einige Monate später vertauschte der Kaiser das traditionelle japanische Kaisersgewand mit einer militärischen Unisorm nach französischem Schnitt, und seither hat er sich niemals mehr öffentlich in japanischen Gewändern gezeigt. Auf kaiserlichen Besehl mußte der ganze Hof moderne europäische Kleider anlegen, und von der Kaiserin herab bis zum letzen Hosbediensteten darf bei Hof seither niemand mehr in der angestammten Landestracht erscheinen. Mit einem Federzug wurde dem alten Japan, wenigstens den Neußerlichseiten nach, ein Ende bereitet.

lleberhaupt stürzte man sich mit wahrem Feuereiser auf die Umgestaltung des ganzen Hofes, der Negierungsmaschine, ja selbst der Hauptstadt nach europäischen Bor-

bildern. Prinz Komatsu verweilte während mehrerer Jahre in den Hauptstädten Europas, um die Verhältnisse an den dortigen Hösen zu studieren; der Hosmarschall Sannomina Poshitane wurde an den Kaiserhof in Wien gesandt, um bei dem dortigen Oberhosmeistersamte das ganze altspanische Zeremoniell in allen seinen Einzelheiten kennen zu lernen, und nach Japan zurückgekehrt wurde er damit betraut, dieselben nicht etwa ins Japanische zu übertragen, beziehungsweise den Verhältnissen in Tokio anzupassen, sondern ganz genau so wie in Wien einzussühren. Nicht der Schuh wurde geändert, um für den Fuß zu passen, der Fuß wurde in den schlechtsitzenden Schuh gezwängt.

Damit verlor aber der japanische Kaiserhof seinen eigentümlichen hohen Reizseinen ganzen Charakter und die Romantik, die ihn seit so langer Zeit umschwebt hat. So sehr man die Japaner zu ihren Unternehmungen der letzten Jahrzehnte beglückwünschen muß, von allen Europäern und Amerikanern, ja gewiß auch von der Mehrzahl der Japaner selbst wird das Ausgeben der Nationaltracht verdammt. Die alte Kaiserinwitwe beharrte bis zu ihrem 1896 erfolgten Tod sest an der angestammten Kleidung und mit ihr ein



Marquis Babefhima.



Graf Ito.



General Graf Kuroda.

großes Kontingent Japaner der höchsten Stände. Bei allen Gelegenheiten, ausgenommen bei Hoffestlichkeiten, legen sie mit Borliebe die reizenden, faltenreichen Gewänder an, die sie in ihrer Jugend getragen, denn sie wissen wohl, daß sie ihren sprichwörtlichen Liebreiz, ihre unsagdare Anmut nur in diesen Gewändern besitzen. Hoffentlich ist es zur Nüdlehr zu den alten Trachten nicht zu spät, hoffentlich werden die japanischen Machthaber, welche in anderen Dingen so bewundernswerte Beisheit und Diskretion gezeigt haben, die Unzweckmäßigkeit dieser Toilettenresorm noch einsehen und die europässehen Modesessen, die sihren eigenen Landsleuten angelegt haben, selbst sprengen. Die europässem Moden haben nämlich in Japan bei weitem nicht den Eingang gesunden, den man in Europa ziemlich allgemein annimmt. Nur diesenigen, welche durch ihre Stellung bei Hofe oder bei den Regierungsbehörden dazu gezwungen sind, tragen europäische Kleider. Dazu kommen vielleicht noch Mitglieder aristofratischer Familien, Studenten und Modenarren, welche Europa bereist haben. Alles in allem genommen, dürsten sie aber bei einer Gesantbevölkerung von 41 Millionen nicht viel mehr als den vierhundertsten Teil ausmachen. Ich besuchte eine Neihe von Städten, wo ich keinen einzigen europäisch

gekleideten Japaner antraf, ja es giebt in Japan noch Hunderte von Ortschaften, wo man einen solchen überhaupt noch niemals gesehen hat.

Selbst dem Kaiser scheint die den Japanern ziemlich willfürlich aufgepfropfte Europäermode unsympathisch zu sein, denn sobald er seine staatlichen Funktionen beendigt hat, zieht er den Europäer aus und den Japaner an. Bei Audienzen, Festlichseiten und Aussahrten trägt er gewöhnlich die Unisorm eines japanischen Generals, die ihm viel besser steht als so manchem seiner Offiziere.

Bei einer Privataudienz, zu der ich die Ehre hatte befohlen zu werden, hatte ich die gewünschte Gelegenheit, den Kaiser eine Zeitlang in nächster Nähe zu sehen. Das ganze mit der Audienz verbundene Zeremoniell erinnerte mich lebhaft an jenes bei großen curopäischen Sosen. Um Eingang zum Palast wurde ich durch Kammerherren empfangen, die europäische Uniform mit Degen und Federhut trugen. Die Dienerschaft war in europäischer Livree, dunkelblauem Frack mit gelben Aufschlägen, welche das kaiserliche Wappen, die sechzehnblätterige Chrysanthemumblüte, eingestickt zeigen, roten Westen, dunkelblauen Kniehosen und weißen Strümpsen. Ich kann nicht sagen, daß biese Livree den kleinen, dunkelhäutigen, schlitzäugigen Javanern mit ihrem struppigen Haar besonders Dafür zeigten sich die Rammerherren, dann der Beremonienmeister und Sofmarschall Sannomina, denen ich nun vorgestellt wurde, als vollendete europäische Gentlemen. Ihrem Typus, Auftreten und Benehmen nach hatte ich fie für Spanier ober Italiener gehalten, wenn ich ihnen irgendwo in Europa begegnet wäre. Sie sprachen mit fließender Leichtigkeit französisch, englisch und deutsch, und ganz besondere Gewandtheit zeigte der Aldoptivsohn des Grafen Ito, der einige Jahre in Halberstadt die Schulen besucht hat. Der hochgebildete junge Mann, ein vollendeter Aristofrat, geht einer ähnlich glänzenden Carriere entgegen wie fein berühmter Bater, einer ber Schöpfer des modernen Japan.

Der Saal, in dem wir uns befanden, war ganz europäisch möbliert. Auf einem Tische lagen vier Einschreibebücher für die beiden Majestäten, je eines für Europäer und Japaner. In den letzten Tagen hatten Hunderte ihre Namen hier eingetragen; denn kurz vorher wurde Tokio von einem der schrecklichsten Erdbeben heimgesucht, das gegen viertausend Häuser beschädigte oder zerstörte. Auch der kaiserliche Palast hatte gelitten; die Wände waren stellenweise verzogen, einzelne Thüren schlossen nicht, Kamine waren eingestürzt. Glücklicherweise kam das Kaiserpaar mit dem Schreck davon.

Nach etwa halbstündigem Warten wurde ich durch lange hohe Korridore in den Audienzsaal geführt, wo gewöhnlich fremde Gesandte ihre Autrittsaudienz haben und ihre Beglaubigungsschreiben überreichen. Mit Ausnahme des herrlichen kassetierten Plassonds, mit Malereien und einem kleinen Thronstuhl in der Mitte, zeigte dieser Saal keinerlei Schmuck, auch keine Möbel. Ueber den spiegelglatten Parkettboden war ein moderner Teppich gebreitet. Zur Linken führte eine Thüre mit großen Spiegelscheiben auf einen Korridor, welcher den Audienzsaal mit den Privatgemächern des Kaisers vers band; die Thüre zur Rechten sührte nach dem großen Thronsaal.

Auf der Seite, welche wir einnahmen, öffnete sich der Andienzsaal auf einen wunderbar schönen Garten mit Fontanen, felsigen Wasserbecken und Grasmatten, welche

burch Gruppen von bronzenen Störchen geschmückt wurden. Dieselben waren weiß übersmalt und zeigten so natürliche Stellungen, daß ich sie im ersten Augenblick für lebende Störche hielt.

Ob dem Raiser ein Zeremonienmeister voranschritt, ob er angemeldet wurde, wüßte ich nicht zu sagen. Er stand plötzlich vor mir. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich im ersten Augenblick befangen, überwältigt war. Reine Persönlichseit der Gegenwart hat eine so wunderbare Geschichte, keine kann auf eine so lange Neihe von Ahnen zurückblicken, die hinweist in das graue Altertum, sechshundert Jahre vor Christi Geburt! Ich besand mich vor dem Inhaber eines Thrones, auf welchem hunderteinundzwanzig seiner Borsahren gesessen haben und deren Stammvater seine Gewalt von den Göttern selbst empfangen haben soll.

Der Raiser ist für einen Japaner ein großer, stattlicher, hochausgerichteter Mann, mit sahlem gelblichen Gesichte, aus welchem große, schwarze, stechende Augen blicken; das Kopshaar ist länger, als es die Japaner zu tragen pslegen, dicht und struppig: die Nase ist sleischig, Schnurr: und Vollbart sind dünn, mit langen, steisen Haaren: die Thränendrüsen treten auffallend start hervor. Man kann nicht behaupten, der Kaiser sei ein schöner Mann, allein das wenig ansprechende Acusere wird durch seinen hoheitz vollen Ausdruck und eine gewisse Unnahbarkeit, die sein Wesen zeigt, ausgewogen. Unter den vielen Tausenden von Japanern, denen ich auf monatelangen Reisen in dem Inselzeiche begegnet bin, habe ich keinen von interessanterem, charakteristischerem Aussehen gesunden, und wenn man sich vor Augen hält, daß der Kaiser der Repräsentant einer Familie ist, die seit zweieinhalb Iahrtausenden nicht über einen enggezogenen Kreis heraussgesommen ist, so muß man in ihm den reinsten Typus des Japaners sehen.

Der Kaiser trug eine Unisorm, die jener der französischen Artillericossiziere ähnelt, aus schwarzem Tuch mit ebensolchen Seidenborten. Aus der rechten Brust prangte der Stern seines Chrysanthemumordens und zwei kleinere Nitterkreuze. Nachdem ich durch den Zeremonienmeister vorgestellt worden war, richtete der Kaiser mehrere Fragen an mich, die sich auf meine Neisen, hauptsächlich auf jene nach Korea, bezogen. Er sprach japanisch, mit leiser Stimme, und seine Worte wurden von einem Dolmetscher ins Französische übertragen. Meine Antworten und Ausstührungen wurden dem Kaiser wieder japanisch mitgeteilt, der jeden Say mit hestig ausgestoßenem "hei, hei" — etwa "ja, ja" oder "ich begreise" beautwortete. Während der ganzen Unterredung blickte der Kaiser niemandem in die Augen; er hielt sich steif und unbeweglich wie eine Statue und reichte auch beim Abschiede niemandem die Hand.

Unter den vorgeschriebenen drei Berbeugungen entsernten wir uns nun, rückwärts schreitend, aus dem Saale. Im Korridor teilte mir Hosmarschall Saunomina mit, der Kaiser hätte ihm aus eigenem Antriebe Besehl gegeben, mir die Räumlichkeiten des Palastes zu zeigen. Geführt von diesem äußerst liebenswürdigen, weltmännisch gebildeten Bürdenträger nahm ich nun während der folgenden Stunde die Palasträume in Augensschein, und es hätte gewiß noch viel längerer Zeit bedurst, um die prachtvollen Kunstzwerfe der Japaner, die hier die Säle schmücken, nach Gebühr zu bewundern.

Die Empfangsräume zeigen eine recht glückliche Verbindung zwischen europäischem und japanischem Stil; der Palast selbst besteht aus einer Reihe ebenerdiger, aneinandersstoßender Gebäude, deren jedes sein eigenes Dach, seine eigenen Veranden und Korridore besitzt und nur je einen großen Saal enthält. Alle diese Gebäude sind aus Holz aufgesührt, aber statt der verschiebbaren Papierwände, welche die japanischen Wohnhäuser besitzen, zeigen die Säle seste Wände, mit den herrlichsten Seidenbrokaten besteidet; die Plasonds sind gerade so wie jene der Kaiserpaläste in Kioto kasseitert und mit Verzoldungen und Malereien geschmückt.

Die ersten Räume, die wir besuchten, waren drei Speisesäle von verschiedener Größe, ganz so eingerichtet wie jene in europäischen Palästen. In dem größten dieser Säle, für mehrere hundert Personen Raum bietend, werden dreimal jährlich große Tiffins, d. h. Dejeuners gegeben, die ganz in europäischer Weise aufgetragen werden. Auf einer fürzeren, an die Privatgemächer des Kaisers stoßenden Seite steht eine fürzere Tasel, von welcher drei längere Taseln der Länge nach durch den Saal lausen. An der fürzeren Tasel sitzt der Kaiser, während an den langen Taseln, aber immer nur auf einer Seite, das diplomatische Korps, die Minister und Generale Platz nehmen, so daß sie seine Gegenüber haben. Die Mahlzeiten sinden um els Uhr morgens statt; Teller, Gläser zc. sind nach europäischen Mustern und zeigen an den Kändern die Wappensblume des Kaisers.

An einem kleinen Nebentischehen in der Nähe des Kaisers sitzt ganz allein der geistliche Chef des kaiserlichen Hauses, der Leiter der religiösen Shintozeremonien und des kaiserlichen Ahnenkultus, gewöhnlich ein Prinz der Kaisersamilie. Augenblicklich liegt diese geistliche Würde in den Händen des Prinzen Takuhito, aus dem Hause Arisugawa no-miya. Bei Besuchen europäischer Prinzen wie z. B. des Zarewitsch oder des österreichischen Thronerben im Jahre 1893 sinden derlei Mahlzeiten gewöhnlich in einem der kleineren Speisesäle statt.

Der große Gesellschaftssaal nahebei ist ganz im europäischen Stil eingerichtet und enthält sast ausschließlich beutsche Möbel. In der Mitte des Saales besinden sich zwei runde Divans, über welchen sich auf Holzpiedestalen zwei große Bronzen Augsburger Fabrisats erheben, Kämpse von reitenden Figuren mit Löwen und Bären darstellend. In den Ecen stehen europäische Sosas mit kleinen Tischen davor, zwischen den Fenstern Sevresvasen und französische Bronzen. Sie würden überall, nur nicht im japanischen Kaiserpalaste zur Bewunderung einladen. Ein vollständig neuer Zweig der japanischen Kunstindustrie, der mir bisher unbesannt war, wird durch zwei Wandgobelins nach französischem Muster repräsentiert. Die Japaner haben die Gobelinmanusastur in Frankreich vor mehreren Jahren erlernt und die beiden im Kaiserpalaste aufgehängten Prachtstückzeigen, wie weit es die Japaner auch darin in der fürzesten Zeit gebracht haben. Weniger schon ist der anstoßende Musiksaal eingerichtet, und die schweren Brotatvorhänge an den hohen Fenstern, die Brosatbesseidung der Wände, die Teppiche aus dem Parkettboden, die vielen Divans sind auch nicht dazu angethan, die Bestimmung dieses Saales zu sördern. In einer Ecke steht ein großer Konzertslägel. Die schönen Basen, Bronzen

und Emailgegenstände, darunter ein wunderbar emaillierter Hahn in natürlicher Größe, stehen merkwürdigerweise auf deutschen Sockeln billigster Arbeit, plump in der Form, schlecht lackiert und vergoldet. Warum man an ihrer Stelle nicht solche japanischen Ursprunges mit dem schönen Golds oder Notlack verwendet hat?

Am imposantesten von allen Räumen des Palastes ist der große Thronsaal, den wir nun betraten, ein gewaltig großer hoher Raum, dessen Wand- und Deckenschmuck ein wahrer Triumph der japanischen Kunstindustrie ist. Von der Decke hängen zwei Glaslüsters mit unzähligen elektrischen Lämpchen, die aber niemals angezündet werden, da man sich in dem hölzernen Gebäude sehr vor Schadenseuern fürchtet. Deshalb giebt es in dem Palaste auch keine Kamine, und die im Winter recht notwendige Erwärmung wird durch Lustheizung besorgt. Auf einer niedrigen, teppichbedeckten Estrade an einer Langseite des Saales stehen zwei gleich große, in Deutschland angesertigte Thronstühle sür die beiden Majestäten unter einem hohen faltenreichen Sammetbaldachin. An Stelle der Kronen, welche in europäischen Herrscherpalästen Valdachin und Thronstühle schmücken, sind hier überall sechzehnblätterige goldene Chrysanthemumblüten, sowie drei Blätter und

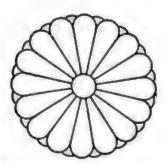

Das japanische Staafswappen.



Das Familienwappen des Kaisers von Japan.

brei Blüten der Kiripflanze (Paulownia Imperialis) verwendet. Während die ersteren das Staatswappen bilden, ift die letztere seit undenklichen Zeiten das Familienwappen der Mikados von Japan. Obschon sonst die europäischen Höfe in allen Dingen genau nachgeahmt worden sind, hat man doch, ich möchte sagen glücklicherweise, vor den erhabensten Insignien des europäischen Herrschertums, Krone, Szepter und Reichsapsel, Halt gemacht. Es giebt in Japan keine Krone, ebensowenig wie in China und Korea. Erst die Herrscher der an China grenzenden hinterindischen Reiche, dann jene Zentralasiens tragen Kronen. Die größte Sammlung der letzteren habe ich im Kreml zu Moskau gesehen, die schönsten und kostbarsten jedoch in der Hauptstadt von Siam. Die Insignien der japanischen Kaiserwürde sind auch in der neuen Nera dieselben geblieben, die sie in früheren Zeiten waren, das heilige Schwert des Mikado Uda aus dem IX. Jahrhundert und der heilige Spiegel, das Sinnbild der Tenno. Der setztere wurde dem Stammvater der Naiserdynastie von seiner Mutter, der Sonnengöttin, mit auf die Erde gegeben, und seit jener Zeit blieb dieses kostdare Kleinod in dem Besit der Familie.

In dem Thronsaale finden am Neusahrstage, am Geburtstage des Kaisers und bei außergewöhnlichen Anlässen große Empfänge statt. Die Majestäten stehen auf der

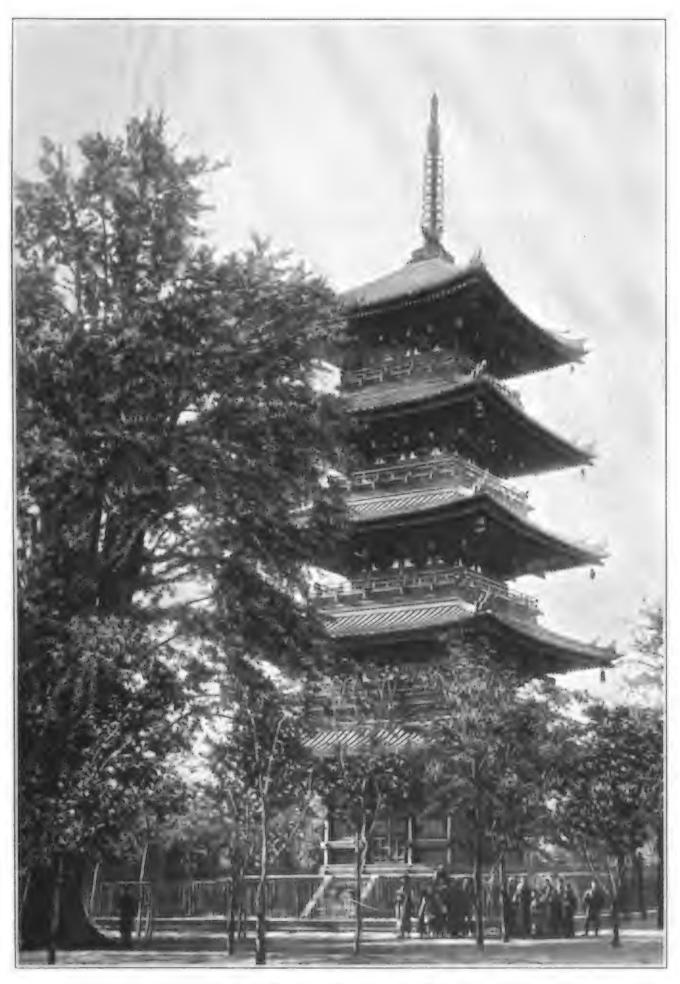

Die Asakusa-Pagode ju Tokio.

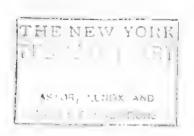







Estrade vor den Thronen, rechts von ihnen neben der Estrade die kaiserlichen Prinzen, links die Prinzessinnen, die Gesandten, Minister, Generale und sonstigen hohen Würdenträger desilieren in der in Europa, vornehmlich am spanischen Königshose üblichen Weise, während das kaiserliche Musikforps die Mikadohymne spielt, dieselbe Hymne, die Japan schon vor dem Sturz des römischen Reiches und vor der Regierungszeit Karls des Großen besessen hat.

Aber während bei diesen Festlichsteiten von der alten Pracht des seudalen Japan absolut nichts mehr zu sehen ist, während die Prinzen in moderne Unisormen, die Prinzessinnen in Pariser Toiletten gekleidet sind und unter den Hunderten von Amwesenden auch nicht einer das japanische Nationalgewand trägt, hat sich hinter den Kulissen dieses modernen Kaiserhoses ein ganz erkleckliches Stück des Alten erhalten. An den genannten Festtagen pslegt der Kaiser schon um zwei Uhr morgens aufzustehen und unter allerhand Zeremoniell ein Bad zu nehmen; dann werden ihm die altjapanischen Kaisergewänder angethan, und so begiebt er sich, begleitet von seinem engeren Hosstaate, zu dem Shintotempel innerhalb der Mauern des kaiserlichen Palastes; der Hosstaat bleibt vor dem Tempel auf den Knien liegen, während der Kaiser allein eintritt und eine Ansbacht vor den Taseln seiner göttlichen Uhnen verrichtet. Dann erst wird das alte Iapan abgelegt, das moderne angezogen, und der Kaiser hält die Gratulationscour und die Truppenrevue ab.

Seine Privatgemächer zeigen nichts von europäischer Einrichtung. Ein langer, kahler Korridor führt von dem eben geschilderten Kaiserpalast zu einer inmitten von prachtvollen Gärten gelegenen Gruppe niedriger Häuser, und hier bewohnt der Kaiser drei Gemächer. Nach unseren europäischen Begriffen würde man dort wahre Schatkastlein japanischer Kunst erwarten, mit glänzendem Goldlack, herrlichen Bronzen, Lasen und Porzellannipes. Statt dessen ist in diesen aus unscheindaren Papierwänden gebildeten Räumen alles kahl. Kein Stuhl, kein Bett, nichts von den Bequemlichseiten des Europäers ist vorhanden. Der Boden ist mit geslochtenen Matten belegt, und der Beherrscher des japanischen Reiches schläft auf einer harten Matrate. Nicht einmal unsere europäischen Badeeinrichtungen sind hier eingeführt worden, und gerade so wie der geringste seiner Unterthanen badet der Kaiser in einem hölzernen Bottich.

Auch die Kaiserin bewohnt hier drei ähnliche Gemächer, und nahebei sind für den Thronfolger einige Zimmer reserviert, welche er bewohnt, wenn er das Kaiserpaar besucht. Iedes der vielen kaiserlichen Kinder von verschiedenen Müttern hat nämlich seine eigene Hoshaltung. Sie werden von ihrer frühesten Jugend auf verschiedenen Familien im Lande zur Pflege und Erziehung gegeben, wachsen in diesen auf, und je älter sie werden, desto größer wird ihr Hossistaat. Zeitweilig werden sie zum Besuch des Kaiserpaares in den Palast gebracht. Die Kaiserin selbst ist kinderlos geblieden. Dem Kaiser ist es freigestellt, sich so viele Gattinnen beizulegen, als er wünscht, allein nur eine, Haruso, hat den Kang einer Kaiserin und wohnt im kaiserlichen Palast an seiner Seite.

450 1/4

Der Kaiser pflegt sich gegen Mitternacht zur Ruhe zu begeben und zwischen 6 und 7 Uhr aufzustehen. Bald darauf empfängt er die Minister und unterschreibt die ihm vorgelegten Dokumente. Die Zeit dis zu den Mahlzeiten, die er um 11 Uhr vorsmittags und 7 Uhr abends in Gemeinschaft mit der Kaiserin einnimmt, verbringt er mit Reiten, Bogenschießen und allerhand Sport. In den achtziger Jahren bewog man ihn zum Studium der englischen und französischen Sprache, allein er gab die Sache bald wieder auf und versteht auch jetzt noch keine europäische Sprache.

Innerhalb der weiten Parkanlagen, die, inmitten von Tokio gelegen, von einer dreifachen festen Mauer und dreifachen tiesen Wassergräben umgeben sind, besinden sich auch einige Hosamter, sowie die Wohnungen der kaiserlichen Dienerschaft und der Hose damen. Iede derselben besitzt ihr eigenes Haus und selbständige Haushaltung und Küche. Sie kommen als Kinder im Alter von zehn die els Jahren an den Hos und werden dort in aller Abgeschiedenheit großgezogen und mit den Pflichten gegen den Kaiser, sowie dem ganzen weitläusigen Zeremoniell vertraut gemacht. Früher wurden zu Hospamen nur Töchter von Kuges und Daimios gewählt, seit einigen Jahren wird diese Ehre jedoch auch Töchtern der Samuraiklasse (niederer Militäradel) zuteil.

Seinem Bolfe zeigt sich ber Raifer ausschließlich als europäischer Herrscher, in europäischer Uniform und mit den Bandern ober Sternen von Orden, die natürlich bei der Europäisierung des Reiches ebenfalls eingeführt werden mußten und auch dieselbe Einteilung zeigen wie die europäischen Orden. In ihrer Ausführung sind fie bunt und Der höchste berselben ist ber Chrysanthemumorden, der nur an Mitglieder von Herrscherfamilien verliehen wird. Im Range nächststehend ist der Sonnen- oder Baulowniaorden, so genannt, weil die Insignien berfelben ben Sonnenspiegel umrahmt von ben Blättern ber vorerwähnten Paulowniapflanze zeigen. Dasfelbe gilt indessen auch von dem britten Orden, jenem der aufgehenden Sonne, der in acht Klassen eingeteilt wird. Geringere Orden sind jener des Spiegels oder des geheiligten Schapes, der Berdienstorden der goldenen Weihe (Militärorden), dann der Kronenorden, ein Damenorden, deffen Kleinod einen Blumentopf mit Blumen und den goldenen Vogel Soo zeigt. Die Japaner haben an wenig Dingen so rasch Geschmack gesunden wie an den Orden. Bei seinen Aussahrten benutzt der Raifer gewöhnlich einen reich vergoldeten Staatswagen mit Spiegelscheiben, in dem er allein zu sitzen pflegt. Im Februar 1889 geschah es zum erstenmal, daß der Kaiser auch seine Gemahlin in dem gleichen Wagen mitfahren ließ, ein in den Annalen des japanischen Hoses unerhörtes Ereignis, gleichzeitig die indirekte Anerkennung der Ebenbürtigkeit der Raiferin. Dem kaijerlichen Wagen pflegen Polizeibeamte, bann brei Ulanen vorauszureiten, deren einer, in der Mitte der Strafe, die Lanze aufrecht halt, während die zwei an den Straßenseiten reitenden Ulanen die Lanze gefällt halten. Auch den Schluß des kaiserlichen Zuges bilden drei Ulanen, die jedoch die Lanzen mit der Spitze nach hinten halten. Unmittelbar vor dem Wagen reiten unter Anführung eines Generaladjutanten einige Offiziere, von denen einer die goldene Kaiserstandarte mit der Chrysanthemumblume trägt. Das Bolf verhält sich beim Anblick des Kaisers stumm und wagt gar nicht, zu ihm emporzuschen. In

einigen Gegenden des Landes herrscht der Glaube, daß es Unglück und Tod mit sich bringen würde, das Antlit des Mikado zu sehen. Dem Wagen des Kaisers folgen stets einige andere mit der Suite.

Stünde die Person des Kaisers in Japan nicht so göttergleich, so hoch erhaben über jedes irdische Getriebe, sie würde gewiß, wenn möglich, noch an Volkstümlichkeit gewinnen durch die Gattin des Mikado, die Kaiserin Frühling (Haruko). Geboren in Kioto als die dritte Tochter eines Kuge (Prinzen), wurde sie in den strengen, starren Grundsähen des alten Japan erzogen; sie lernte die chinesischen Klassischen, die japanische Dichtkunst,



Das Samisens und Rotospiel (Guitarre und Lyra), Nähen und Sticken. Nach ihrer Bermählung mit dem Naiser ließ sie sich der früheren japanischen Sitte gemäß die Zähne schwärzen und die Augenbrauen abrasieren. Seit der Europäisierung des Landes sam glücklicherweise diese Sitte außer Gebrauch, und heute ist diese edle Frau mit dem schönen Namen der modernissierte Typus einer japanischen Aristofratin, klein, schwächlich, mit wunderbar kleinen Händchen und langem, schmalem Gesicht. Wohl wenigen dürste das Ausgeben der malerischen Frauentracht des alten Japan und das Annehmen von Schuhen und Korsett, steisen Nöcken und großen Hüten nach europäischer Wode schwerer gesallen sein, wenigen steht diese moderne Tracht auch ungünstiger als der Raiserin. Heute sam ein europäischer Besucher des Landes dies kaum mehr beurteilen, aber wer

Gelegenheit gehabt hat, eines der großen Gartenseste am Kaiserhose vor und nach 1885 mitzumachen, der wird diese Wandlung vom Schönen zum Häßlichen schmerzlich empfinden. Alljährlich werden zwei dieser Feste gegeben, eines im Frühjahr während der Blütezeit der Kirschen, eines im Herbst, wenn die Nationalblumen der Japaner, die Chrysanthemen, in ihrer unbeschreiblichen Blütenpracht stehen. Tausende und Abertausende dieser Blumen, in allen erdenklichen Farben und Größen dis zu jener unserer Sonnenrose, stehen in den breiten Avenuen des kaiserlichen Parkes unter langen Mattendächern; manche Pflanzen tragen nur eine einzige Blüte, manche Dutzende, ja, geschützt durch seidene Zelte kann man dort einzelne Pflanzen mit zweis dis vierhundert Blüten sehen.



Aronenorden I. Alasse.

Wer könnte die bezaubernde Anmut und Schönheit der japanischen Damen, ihre zarte, faltenreiche Kleidung, den Reichtum und die Zeichnung der Stoffe schildern, wie sie damals vor 1885 sich zeigten! In den Avenuen und auf den weich besandeten Pläten des Parkes harrten diese reizenden Gestalten der Majestäten, bewundert von den Gesandten, den Würdenträgern und sonstigen geladenen Europäern. Und nun erst die Kaiserin selbst, mit ihrem zahlreichen Gesolge von Prinzessinnen und Hosdamen, die in langer Prozession langsam die Zelte entlang wandelten. Die Tracht der Kaiserin bestand damals aus weiten, saltenreichen Hasama (Beinsleidern), aus dem schwersten, scharlachroten Damast, einem Ziban (Untersleide) und einem Kimono (eine Art Schlafrock) von lika Seide mit eingestickten Wistaria und Chrysanthemumblüten. Um den Hals war ein vielssarbiges Seidentuch geschlungen. Das reiche, schwarze Haar umrahmte in einem breiten Zopf das Gesicht und siel hinten bis zu den Hüsten herab; stellenweise waren in das

Haar kleine Stückhen von weißem Neispapier eingebunden wie bei den Shinto-Priesterinnen. Ueber der hohen Stirne prangte ein kleiner, goldener Phönix, in Iapan wie in China das Abzeichen des Herrschers. In der einen Hand trug sie einen vielfarbigen Sonnensschirm, in der anderen einen hölzernen, bemalten Fächer mit schweren, lang herabsfallenden Seidenschnüren.

Die Prinzessinnen und Damen bes Gesolges trugen ähnliche Kostüme aus den herrlichsten Golds und Silberbrokaten, wie man sie in Europa nur an den alten Priesterzewändern findet. Der Aufzug dieser seltsamen farbenreichen, glitzernden Gestalten inmitten einer wahren Wildnis von Chrysanthemumblüten muß traumhaft gewesen sein.

Bei dem nächsten Kirschblütenfeste war all diese Herrlichkeit vorbei. Die Pariser Moben waren im Winter in Japan eingezogen und hatten den weiblichen Schmetterlingen Japans ihre Flügel abgeschnitten. Aber das ging nicht so leicht von statten, als es gesagt ist. Welche profane Schneiberin der Rue de la paix hätte die geheiligte Person ber Kaiserin mit ihren Händen berühren und ihr die Kleider anpassen können? Lange sträubte sich die Raiserin, lange wußte man keinen Ausweg. Endlich entschloß sich die fluge Gräfin Ito, Gattin bes ersten Ministers und die Leiterin der europäischen Mode in Japan, als Probiermamsell für die Kaiserin zu dienen, und seither sieht man die Kaiserin nur mehr in europäischen Kleidern, die allerdings aus japanischen Stoffen angefertigt werden. Ihr mußten alle Damen bes Hofes notwendigerweise folgen. herrlichen alten Kimonos, die zartesten Stickereien, die reichsten Goldbrokate und schwerften Stoffe wurden geopfert, um dafür moderne Hute und Schuhe und Pariser Aleider du fausen, und heute ist ein Gartenfest bei Sofe oder ein Ball beim ersten Minister nahezu ebenso langweilig und einförmig wie in Europa. Die Wandlung hat der japanischen Aristofratie, die nach dem Sturz des Schoguns ohnehin schon den größten Teil des angestammten Bermögens auf ben Altar bes Baterlandes legen mußte, große Rosten verurjacht, von benen sie sich nur schwer erholt. Selbst bas Raiserhaus ist mit irdischen Gütern nicht überreich gesegnet. Das Familienvermögen ist gering, und die jährliche Civilliste beläuft sich nur auf drei Millionen Den (etwa sechs Millionen Mark).

Auch von diesen opsert die Kaiserin ihren Anteil für allerhand wohlthätige Anstalten, deren eifrigste Schöpferin und Förderin sie ist. Der eigene Kindersegen blieb ihr vorenthalten, dasür trachtet sie im schönsten Sinne des Wortes die Mutter ihres Volkes zu sein. Das Hospital des Roten Kreuzes und die Adelsschule erfreuen sich ihrer besonderen Fürsorge. Häusig sieht man die Kaiserin Frühling durch die Straßen Tokios sahren, um diesen Anstalten Besuche abzustatten, die gewöhnlich mehrere Stunden währen. Mit engelgleicher Geduld hört sie den französischen und englischen Prüfungen der Schulkinder zu, obsichon sie selbst kein Wort dieser Sprachen versteht. Sie ermuntert und beschenkt die Schüler, unterhält sich mit den Lehrern und verläßt selten eine Schule, ohne den Damen des Lehrerpersonals das gewöhnliche kaiserliche Geschenk, eine Rolle japanischen Seidenstoffes, zurückzulassen. Bei ihren Aussahrten in einem prächtigen Galawagen wird sie gewöhnlich von zahlreichem Gesolge begleitet. Eine seltsame, wohl nur Japan eigentümliche Einrichtung ist es, daß der kaiserliche Wagen, sobald die Kaiserin denselben,

-----

am Bestimmungsorte angelangt, verlassen hat, von Dienern während des Wartens sorgs jältig gewaschen und mit einer grünen Seidendecke verhüllt wird.

Hoffestlichkeiten finden außer den geschilderten nur wenige statt. Der Kaiser scheint an denselben keinen besonderen Gefallen zu sinden. Zuweilen werden jedoch ihm zu Ehren von den anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie oder von den zehn Fürstensamilien des Landes Festlichkeiten veranstaltet, denen das Kaiserpaar gerne beivohnt.

Der Thronfolger, ein Sohn des Kaisers und der Frau Yanagiwara, wird als sehr aufgeweckt, energisch und ehrgeizig geschildert. Er erhielt seine Erziehung in der ganz nach europäischen Vorbildern geleiteten Abelsschule, und sollte seine schwächliche Gesundheit ihm je gestatten, den Thron seiner Väter zu besteigen, so dürsten noch weitere europäische Resormen in Japan zu gewärtigen sein. Soweit das japanische Staats-handbuch es angiebt, ist er heute der einzige lebende Sohn des Kaisers, aber das Aussiterben der kaiserlichen Familie ist deshalb keineswegs zu befürchten, denn es bestehen neben dieser noch zehn Nebenlinien, deren Häupter kaiserliche Prinzen sind und Sivilslisten in der Höhe von zehns dis dreißigtausend Pen beziehen.





## Die vornehme Gesellschaft.

---

Im heutigen Japan ist von dem alten Glanze der Augesamilien, von der Pracht der Daimios, wie sie in früheren Werken über das Inselreich des Misado geschildert werden, gar nichts mehr zu finden. Mit dem Jahre 1871 fand die Feudalherrschaft in Japan, welche achthundert Jahre lang gewährt hatte, ihr Ende. Ein Federstrich ließ sie verschwinden, als wäre sie nichts weiter gewesen als Staub, im Laufe der Jahrehunderte angesammelt. Der uralte Hofadel ebenso wie die Duodezfürsten des Landes gaben in vielen Fällen ganz freiwillig ihre Länder, ihre Güter, Reichtum und Einkünste auf und wurden getreue Unterthanen ihres seit sechsundzwanzig Jahrhunderten regiesrenden Herrscherhauses. Keine Klasse der Bevölkerung nahm die Resormen, welche der Kaiser dekretierte, williger an als-gerade der Adel, und keine hat sich so rasch in die enropäischen Sitten und Gebräuche, wie sie heute wenigstens äußerlich am japanischen Kaiserhose bestehen, eingewöhnt.

Welche Opfer vieser uralte Abel des Reiches dem Vaterlande gebracht hat, faun man ihrer wahren Größe nach erst beurteilen, wenn man den Einfluß und die Machtstellung der einzelnen Familien in früheren Zeiten kennen gelernt hat. Wohl kaum irgend ein Abelsgeschlecht Europas kann auf so zahlreiche Ahnen zurücksehen wie eine ganze Reihe der japanischen Kuges-Familien, von denen einzelne ihre Abstammung dis in das sechste Jahrhundert vor Christi Geburt zurücksühren. Die berühmteste Abelssamilie Japans, die Fusiwara, stammen beispielsweise von einem Diener des Großvaters von Jimmu Tenno, dem Gründer der japanischen Kaiserdynastie, ab und sind seit mehr als 2600 Jahren mit den Geschicken der japanischen Nation auf das innigste verstochten. Andere, wie die Sugawara, die Taira und Minamoto, wenn auch viel jünger als die Fusiwara (zu deutsch Glycinens Feld) sind doch älter als alle europäischen Herrscherfamilien, und ihre Ahnen nahmen sast durchgehends die höchsten Stellen im Reiche ein. Bon den heute noch bestehenden 155 Kuges-Familien leiten 95 mehr oder minder direct ihre Abstammung von den Fusiwaras ab, alle aber sind mit der Kaisersamilie verwandt, und eine große Zahl dieser Familien des Hosales haben kaiserliche Prinzen zu ihren Stammwätern. Gewöhnlich



Fronge-Buddhau im Afakusa-Park zu Cokio.

Das Daimio-Schloss zu Kumamolo.



waren es Söhne des Kaisers mit Konkubinen, welche eigene Namen annahmen und eigene Familien gründeten; ihre Sohne erhielten dank ihrer innigen Berbindung mit dem Kaiser= hause einträgliche Alemter, und fast in jeder Familie ist eines oder das andere erblich geblieben. Die Mehrzahl der Aemter hatten die Fujiwara an sich geriffen, und sie ver= standen auch, dieselben Jahrhunderte lang in ihrem Besitze zu erhalten. Im siebenten Jahrhundert waren sogar alle Hofamter und die Mehrzahl ber Gouverneurstellen in den Provinzen in ihren Händen. Geradeso wie ich es in meinem Buche "Rorea" bezüglich der mächtigen Familie der Min geschildert habe, bildeten auch die Fujiwara einen undurch= dringlichen Ring um den Mikado, der nichts weiter als ihr willenloses Werkzeug war. Wie die Min in Korea gewohnt sind, aus den Neihen ihrer Töchter eine Gattin für den König auszusuchen, um dadurch ihren Einfluß auf diesen zu sichern, so waren auch in Japan Jahrhunderte hindurch die Kaiferinnen stets Töchter des Hauses Fujiwara, und noch die im Jahre 1896 verstorbene Witwe des letten und Mutter des regierenden Raisers entstammte diesem allmächtigen Hause. Wie Parasiten wanden sie sich um den Herrscherstamm und saugten an feinem Safte, sich selbst stärkend, indem sie ihn schwächten. So ging allmählich die ganze Macht ber Mikados in die Hände bes Hofadels über; den Kreisen der letteren entstammten die Schogune bis auf die lette Zeit, und sie, nicht die Raiser, waren die eigentlichen Regenten und Herren des Landes.

Neben diesen Kuge oder dem Hosabel bildete sich in den Provinzen von Japan, so wie bei uns, allmählich ein Landadel heraus. Wohlhabendere Bauernfamilien vermehrten ihren Grundbesit durch Erbschaft und Heiraten, ihre Stellung und ihr Ansehen aber durch einzelne tapsere Familienmitglieder; die sortwährenden Näubereien veranlaßten minder zahlreiche, minder wohlhabende Familien, bei ihren reichen und mächtigeren Nachbarn Schutz zu suchen; Aufstände und Unruhen in verschiedenen Teilen des Neiches zwangen die Regierung, diese Familien zur Unterdrückung derselben in Anspruch zu nehmen, und zu Beginn des siedenten Jahrhunderts wurden ihnen sür ihre Dienste kaiserliche Vorrechte zuteil, sie erhielten Beamtenposten in der Provinz oder an den Grenzen des Neiches. Die Kaiserin Suiso erließ im Jahre 603 ein Defret, demzusolge zedem Beamtenposten eine entsprechende Adelsstellung gebühre, und so entwickelten sich allmählich in den Provinzen adelige Familien, die an der Spitze ganzer Distrikte oder Clans standen, wie es noch heute beispielsweise in Schottland der Fall ist. Die Häupter dieser Familien sind die Daimios, zu deutsch "große Namen", deren es bei dem Zusammensturz des alten Feudalspstems in den siedziger Jahren etwa dreihundert gab.

Nachdem diese Daimiosamilien in ihren Distrikten sich einmal zu den reichsten und mächtigsten emporgeschwungen hatten und der Ball ins Rollen gekommen war, stieg ihre Macht je nach der Größe ihres Distriktes, nach der Energie, mit der sie auftraten, oder durch Zusall, so daß sie bald zu einer Art Souveränität gelangten. Damals war dies um so leichter, als es keine Verkehrswege gab und die Centralregierung am Hose des Mikado selbst viel zu schwach war, um dem Weitergreisen der Daimioherrschaft einen Damm entgegenzusezen. Die Luge blieben freilich die höchste Aristofratie des Landes, Legitimisten, könnte man sagen; die Daimios aber waren die reichsten und mächtigsten

heffes Wartegg. China und Japan.

und viele von ihnen befagen in der ersten Sälfte dieses Jahrhunderts ungeheure Gin-Ihr Rang wurde je nach der Große der letteren bemeffen. Go hatte beispielsweise der reichste Daimio, jener von Kaga, eine jährliche Einnahme von einer Million Roku Reis (nahezu zwei Millionen Heftoliter), während sich die niedrigsten Daimios auf Einkünfte von zehntausend Koku Reis (etwa 18000 Heftoliter) standen. Die Macht der Daimios wurde im achten Jahrhundert noch durch eine Verordnung des Hofes vergrößert, derzufolge alle wohlhabenderen Bauern, welche im Waffenführen, Bogenichießen, Reiten zc. bewandert waren, eine Art Miliz im ganzen Lande bilden follten, unter Anführung der Daimios. Diese Maßregel war eine der wichtigsten in der ganzen Geschichte des Mikadoreiches, denn sie teilte die Bevölkerung in zwei große Klassen, die Ackerbauer und die Soldaten. Griffin fagt in seinem Werke "The Mikados Empire" sehr richtig: "Dabei wurde ein Teil des Bolfes auf eine Lebensweise geführt, in welcher Reisen, Abenteuer, soldatische Tugenden, Ehre und Ritterlichkeit eine bedeutende Rolle spielten, und damit wurde die beste Klaffe der Männer von Japan, die Samurai, geschaffen. Die Samurai haben jahrhundertelang bas Waffenwesen, Nitterlichkeit, Patriotismus und Intelligenz des japanischen Neiches nahezu monopolisiert. Sie sind die Männer, welche stets bereit waren zu lernen und benen die großen Reformen des modernen Japan, das Aufheben des Feudalwesens, die Niederwerjung des Schogunats und die Wiederherftellung der einstigen Macht der Kaiser zuzuschreiben sind. Ihr Geist ist es, welcher Japan heute regiert; ihre Söhne sind es, die in Europa die Civilisation des Abendlandes studieren; die Samurai sind die Seele der Nation."

Jeder Daimio hatte eine mehr oder minder große Zahl von Samurai (Zweischwertermännern) unter seinem Besehl; sie teilten sich in zwei Klassen: Schizofu oder Samurai höheren Grades, deren es in Japan nach Aushebung der Feudalherrschaft etwa 260 000 gab, und Sotsu oder Samurai niederen Grades in einer Gesamtzahl von 167 000. Die mächtigsten Daimios mit der größten Zahl und tüchtigsten Klasse von Samurai waren jene von Satsuma, Chosu, Tosa und Higen; von ihnen sind auch hauptsächlich die Ideen ausgegangen, welche zu den großen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte geführt haben, und Männer aus diesen Claus oder Stämmen haben auch heute die Zügel der Regierung in ihren Händen. Die Träger der Namen Ito, Yamagata, Yamada, Inonne und Notissind frühere Samurai von Chosu, die beiden Saigos, Terashima, Yoshida, Oyama, Kuroda sind frühere Samurai von Satsuma, welchem Clau überdies nahezu die ganze Seemacht Japans angehört.

Wie am Hose des Mikado die Auge allmählich die Gewalt an sich rissen, so erging es auch an den kleinen Hösen der Daimios, wo die Samurai die Rolle der Auges übernahmen und die Gewalt der Daimio in ihre Hände bekamen. Die ganze Regierung des Clans, die Verwaltung des Landes wurde durch die Samurai besorgt, die Daimios hatten sich um die Regierungsgeschäfte gar nicht zu kümmern; sie wohnten mit ihren Familien in ihren prachtvollen Schlössern auf dem Lande oder in der Nähe ihrer Hauptsstädte und verkändelten ihre Zeit weniger mit Wassenübungen als mit allerhand Spieslereien, Theceeremoniell, Poesien, Ausführungen von alten Theaterstücken, Tänzen und



Gefängen; allerdings unterfützten sie die schönen Künste, und die herrlichen Porzellane, Bronzen, Wassen, Wetallarbeiten, Stoffe und Stickereien, die heute in unseren Museen so große Bewunderung erregen, wurden zum größten Teile auf Bestellung der Daimios ausgeführt. Aber auf der anderen Seite war dieses weichliche, thatenlose Leben nicht dazu angethan, den Daimios ihre frühere Energie, ihren Thatendurst zu erhalten, und was ihre Frauen andelangt, so waren sie nicht viel mehr als Puppen. In den Schlössern der Daimios gab es weder die geistige Thätigseit, welche an dem Hose des Misado herrschte, noch die Pflichten und Arbeiten der Samuraisrauen, so daß das Leben der Daimiosrau vielleicht, wie Alice Bacon in ihrem reizenden Büchlein über die japanischen Frauen sagt, langweiliger und zweckloser war als das irgendwelcher Frauen des Landes. Umgeben von endlosen Borschriften der Etisette, ohne die Anregung, die von physischer Arbeit oder intellestueller Thätigseit sommt, vegetierten diese Frauen mehr, als daß sie lebten. Kein Bunder, daß die Daimios unter der Herrschaft der Schogune aus dem Hause Tosugawa geistig wie physisch degeneriert waren, denn in dem Leben der Frauen



Kabanama, Viceadmiral.



Graf Inonne. (Der Reorganisator Roreas.)



Graf Saigo.

gab es absolut nichts, was sie befähigt hätte, Gattinnen und Mütter starker Männer zu jein. Zart, niedlich, gekünstelt, geschickt in allerhand kleinen Nichtigkeiten, aber unfähig, selbständig aufzutreten, waren sie wohl vornehme Damen in jeder Beise, mit Instinkten von Ehre und Noblesse von ihrer frühesten Kindheit an, aber diese Jahre von Absperzung, von Unterwürfigkeit seitens ihrer Hunderte von Dienern, von fortwährendem Unterzeicht in den Pflichten, Würden und Ceremonien ihrer Stellung zeigen sich heute in aufsfälliger Beise an diesen Geschöpsen. Alice Bacon sagt über sie: "Es sehlt ihnen an Thatkrast, an Klarheit des Denkens, während die Nation der Japaner diese Eigensichaft im höchsten Grade besitzt; dafür haben sie aber seltenen Anstand, reizvolles Benehmen, starkes Ehrgefühl und Nassenstolz, gepaart mit persönlicher Bescheichheit, die nahezu Unterwürfigkeit erreicht." Alice Bacon kennt sie genau, denn sie war einige Jahre lang Lehrerin in der seit einem Jahrzehnt bestehenden Abelsschule in Tokio, wo die Söhne und Töchter der Aristokratie ganz nach europäischen Borbildern ihre Erziehung genießen.

Während der letzten Generationen waren die Daimios durch ihr weichliches, üppiges Leben so weit herabgekommen, daß die Schogune der Dynastie Tokugawa leichtes

Spiel mit ihnen hatten. Um sie besser im Zaume zu halten und etwaigen Untersnehmungen zu Gunsten der Wiederherstellung der Kaisergewalt vorzubeugen, zwangen die Schogune sie, in der Hauptstadt Tokio Paläste zu bauen und während einer Hälfte des Jahres dort, in der unmittelbaren Umgebung der Schogune, zu wohnen. Aeußerlich wurden ihnen alle erdenklichen Ehren zuteil, aber in Wahrheit waren sie der Mehrzahl nach machtlose Puppen der Schogune. Griffin sagt über sie: "Rangs, Ehrens und Titelsucht ist die hervorragendste Leidenschaft der Japaner. Die reichsten Daimios opserten große Summen und ließen alle Einslüsse in Kioto spielen, um nur einen neuen Titel zu erhalten." Titel und Orden spielen deshalb auch im modernen Japan eine wichtige Rolle, und selbst posthume Titel werden heute verliehen.

Von dieser Ruge= und Daimiowirtschaft ist in Tokio, wenigstens was die Aenherlichkeiten betrifft, heute alles verschwunden; verschwunden sind auch die geräumigen Paläste bes Abels, die sich noch vor zwanzig Jahren in weitem Kreise rings um die feste, mit Mauern und Wällen umgebene Residenz ber Schogune hinzogen und eine Abelsstadt, ein Faubourg St. Germain, bildeten, wie es in dieser Art wohl auf Erden nicht wiederzufinden war. Un der Stelle des Schogunpalastes innerhalb der Ringmauern steht heute der moderne Palast des Raisers; auf den Trümmern der niedergeriffenen Abelspaläste erheben sich folossale moderne Bauten, Ministerien, Schulen, Universitätsgebäude, oder die weiteren Grundflächen wurden zur Anlage von Parks und Gärten verwendet. Nur wenige jener Paläste sind der Zerstörungswut des modernen Japan entgangen, und an ihnen kann man erkennen, wie die Daimios in ihnen gewohnt haben. In den langen niedrigen Außengebäuden, welche vierectige Soje bilden, wohnten die Samurai, die ihre Herren auf den Reisen nach der Hauptstadt zu begleiten pflegten, und in den inneren Gebäuden, einfach, fahl, niedrig, mit papierüberzogenen Holzrahmen als Wänden, wohnten die Daimios. Ihre Wappenblumen sind von den Thoren verschwunden und an ihrer Stelle zeigt sich bort das Wappen des Naifers, die Chrysan= themumblüte; an Stelle der Samurai haufen in diesen Räumen japanische Kavallerie und Artillerie modernen Musters. Ebenso sind die stolzen, vielstöckigen, eigentümlichen Stammburgen und Schlösser in ben Provinzen in Kasernen umgewandelt worden. Familien selbst wohnen teils in altjapanischen Säusern, teils in modernen englischen Villen, je nachdem es ihre Mittel gestatten, denn der größte Teil ihrer Einkunfte wurde ihnen bei der Aushebung der Feudalherrschaft ebenso entzogen wie ihre Länder. Sie wurden viel gründlicher mediatisiert, als es in Europa seinerzeit geschah. Es war auch bei diesen verweichlichten, mittellosen Herren leichter durchzuführen, zumal einige wirklich groß angelegte, patriotische Daimios selbst den Anstoß dazu gaben. Jene von Satsuma, Choshiu, Tosa und Hizen richteten eine Eingabe an den Thron, in welcher sie ihre Ländereien nicht als Privatbesitz, sondern als Eigentum der Krone bezeichneten und sich bereit erklärten, dieselben zusammen mit den Registern des ganzen Claus dem Raifer gur Berfügung zu stellen. Die kleineren Daimios wußten nun, daß auch die Tage ihrer Herrschaft gezählt seien und Widerstand vergeblich wäre. Im September 1871 erschien ein faiserliches Edift, welches alle Daimios des Landes nach Tofio berief und ihnen

role:

befahl, sich ins Privatleben zurückzuziehen. In ihren Schlössern, in den weiten Hallen ihrer Vorsahren, nahmen sie Abschied von ihren Samurai und begaben sich, von einigen Dienern begleitet, nach der Hauptstadt. Ihre ehemaligen Fürstentümer wurden in Provinzen geteilt und unter Präfesten gestellt. Mit der Feudalherrschaft in Japan war es voraussichtlich für immer vorbei.

Selbst ihren alten angestammten Namen büßten sie vielsach ein. Die Bezeichsnungen Kuge und Daimio wurden fortdekretiert und an ihrer Stelle eine neue Rangsordnung des Adels eingeführt, ganz nach europäischem Muster. Es wurden Fürsten, Marquis, Grasen, Vicegrasen und Barone geschassen und die früheren Daimios je nach ihrem alten Rang und Reichtum dieser oder jener Klasse zugeteilt. Sogar Samurais, die sich um die moderne Bewegung Verdienste erworden hatten, wurden diese neuen Adelstitel verliehen. Aber die alten Kuges konnten sich auch in dem neuen Gewande nicht dazu bequemen, die Daimios und geadelten Samurais, obschon sie vielleicht dens selben Adelstitel besasen, als ebenbürtig zu betrachten; die Hosstreise Japans sind in ähnliche Fraktionen und Cliquen gespalten wie die Aristokratie Frankreichs. Auch in dem Reiche des Mikado giebt es ein Faubourg St. Germain und ein Faubourg St. Honoré, bei allen aber dreht es sich hauptsächlich um die Gunst des Kaisers.

Der heutige Abel von Japan zählt 10 Fürsten, 25 Marquis, 80 Grasen, 352 Vicomtes und 98 Barone. Bon den 10 Fürsten sind 5 die alten Gosesse, das heißt die höchststehenden der früheren 155 Augesamilien, nämlich die Ichijo= (denen die regierende Naiserin entstammt), Kujo=, Takatsukasa-, Nijo= und Nonopesamilien; ihnen wurden 1883 noch die Häuser Sanyo, Iwakura, Shimadzu, Mori und Tokugawa bei= gesellt, und diese zehn Familien genießen das Privilegium, daß aus ihren Töchtern die Braut des Kaisers oder des Thronsolgers gewählt wird.

Der Raiser verkehrt auch in den Häusern der Fürsten, und vor einigen Jahren waren es gerade die Tokugawa, welche dem Souverän in ihrem Palaste eine große Festlichkeit im altjapanischen Stile gaben. Bei dem Preissechten und der No-Vorstellung (einer Art lyrischen Dramas) kamen dieselben Gesichtsmasken und unschätzbaren Kostüme zur Verwendung, die in der Familie der Tokugawa seit Jahrhunderten im Gebrauch waren. Uralter Sitte gemäß wurden dem Kaiser bei seinem Vesuche ein kostbares Schwert und ein Festgedicht in einem Kästchen aus Goldlack überreicht. Der Kaiser nahm diese Geschenke aus den Händen des Gastgebers entgegen, eines Mannes, dessen Vater Keiki der letzte der Schogune war. Dieser, ein Rebell gegen die kaiserliche Gewalt, lebt heute vergessen, ohne jeden Anhang und ohne politische Absichten oder Hossungen, auf einem kleinen Landgute in der Nähe von Shidzuoka, während sein Sohn sich mit der gegens wärtigen Regierung vollständig ausgesöhnt hat und sich der Gunst des Kaisers erfreut.

Den heutigen Marquis und Grasen und Vicomtes würde man es gewiß nicht ansehen, daß sie vor dreißig Jahren noch in den alten Daimiokostümen, begleitet von einer Anzahl Zweischwertermännern und zahllosem, malerischem Gesolge, auf dem Tokaido oder anderen Straßen des Landes einherzogen, kleine Souveräne mit Hofstaaten und großen Einkünsten. Schmächtige, bewegliche, ungemein hösliche Männer, kleiden sie sich

nach der neuesten Mode und sehen so elegant aus, als wären sie ihr Leben lang nicht über Piccadilly oder St. James hinausgekommen. Sie sahren in modernen Equipagen umher, reiten, spielen Lawn Tennis und unterhalten sich mit den ausländischen Diplomaten in französischer, deutscher oder englischer Sprache über allerhand europäische Dinge. In ihrem Abelstlub, dem Rokumeikwan, lesen sie Dimes oder Kreuzzeitung, spielen Billard wie Franzosen und Poser wie Jankees; dazwischen machen sie Damen den Hos, besuchen Asternoon Teas und lassen sich bei Wohlthätigkeitsbazars ausplündern. Der vornehme Prinz Shimadzu von heute ist kein anderer als der einstige Daimio von Satsuma; der Marquis Maeda, bekannt wegen seines Reichtumes und Schwager eines kaiserlichen Prinzen, ist der frühere Daimio von Kaga. Sein Palast hat den Bauten der neuen Universität Platz gemacht, seine früheren Jahreseinkünste von nahe zwei Millionen Hekto-liter Reis sließen in die kaiserlichen Kassen, aber er hat doch genug übrig behalten, um überall, auch in Europa, als reicher Mann zu gelten.

Alber noch auffälliger ist die Wandlung, die mit den früheren Auges und Daimios Damen vor sich gegangen ist. Die zarten, bemalten Geschöpschen mit den glattrasierten Augenbrauen und geschwärzten Zühnen, mit den buntfarbigen Kimonos und schweren Holzpantosseln, die ihr ganzes Leben auf den Schlössern ihrer Bäter verträumten, sind heute Pariser Modedamen mit modernsten Toiletten und Brillantenschmuck; sie haben sich die Augenbrauen wieder wachsen lassen, ihre Zähne sind wieder weiß geworden, und wären sie nicht so schlitzugig und von gelblichem Teint, man könnte sie für vornehme Europäerinnen halten. Während sie früher vom Hauswesen, von Gesellschaften und derzgleichen gar nichts wußten, sind sie heute die Leiter ihrer Hauswesen in großen Palästen oder Villen, ganz nach abendländischem Muster, und erfüllen ihre vielen Pflichten mit einer Gewandtheit, die Staunen erweckt. Selbst ans Neiten und Fahren haben sie sich gewöhnt. In Tosio besteht unter dem Schutze der Kaiserin, die selbst eine passionierte Neiterin ist, eine Damenreitschule, wo sich die jungen Aristofratinnen auf vortresslichen Pferden, Mischlingen von japanischen und ungarischen Tieren, herumtunmeln.

Nichts spricht so sehr für das Nachahmungs- und Anschmiegungstalent der Japaner als die Schnelligkeit, mit welcher selbst ihre Frauen ihre ganze Kultur und Anschauungsweise verändert haben. Sie legten das alte Japanertum anscheinend mit ebensowenig Schwierigkeit und Bedauern ab wie ein Paar getragene Handschuhe, aber nur anscheinend, denn ihre Anstrengungen mit den neuen, fremden Sprachen, Aleidern und Etikettevorschriften waren geradezu heroisch. Die Mütter studierten Sprachen und Sitten gleichzeitig mit ihren Töchtern bei denselben Lehrerinnen, und die Frauen der japanischen Diplomaten, wie zum Beispiel die Prinzessin Komatsu, welche einige Jahre in Europa gelebt hat, gaben der vornehmen Gesellschaft Japans nach ihrer Rückserdorthin Unterricht in abendländischer Etikette und Lebensart. Biel haben dazu auch einige europäische an Japaner verheiratete Damen beigetragen, in erster Linie Madame Sannomiha, die englische Gattin des japanischen Hosmarschalls dieses Namens. Zwei Japanerinnen, den vornehmsten Hosserien angehörig, haben das bekannte Bassar College in Nordamerika mit Ersolg absolviert, und die Anschauungen, die sie von dort nach

15-16

Japan mitgebracht haben, wirkten auf die dortige Gesellschaft wie Sauerteig. Die eleganteste und schönste der modernen Damen des Hoses ist wohl die Marquise Nabeshima, die Gattin des Oberceremonienmeisters und reichsten Pairs von Japan.

Wie Paris und Wien, so hat auch Tokio seine gesellschaftliche Wintersaison, die gewöhnlich vom Oktober bis Mai, d. h. bis zum Eintritt der heißen Jahreszeit dauert, und während dieser Saison geht der sociale Siertanz noch viel peinlicher und ceremoniöser vor sich als in den großen Residenzen Europas. Staats:, Diner: und sonstige Visiten müssen genau innerhalb einer gewissen Zeit gemacht werden, und der Europäer, der eine Wintersaison in der Gesellschaft von Tokio zubringt, kommt vor Visitenkartenabgabe kaum zum Atemholen. Und sügen muß er sich, will er nicht aus den Gesellschaftselisten gestrichen werden. Sogar das Tanzen nach europäischer Mode hat die junge Welt Japans schon erlernt, und auf den zahlreichen Vällen bei den Ministern, Hoswürden: trägern und Gesandten tanzen die schlitzäugigen Comtessen und Baronessen mit einer

Präcision, gehen durch die Figuren der Duadrille und der Lanciers mit einer Kenntnis der Details wie alte pommersche Grenadiere auf dem Exerzierplatz. Wehe dem Europäer, der da irgend einen falschen Schritt macht! Er wird nicht durch Scherze oder huldvolles Lächeln, sondern im Gegenteil, durch tiesen Ernst zurchtgewiesen und könnte vor Scham über die Kenntnisse seiner Tänzerinnen unter den Parkettboden verssinken. In den Tänzen auf japanischen Bällen wird der Europäer zumeist nur militärischen Drill sinden, und es ist kaum anzunehmen, daß die japanischen Damen besonderen Gesallen daran haben. Aber es ist eben europäische Sitte, und ihr muß gesolat werden. Die Festlichkeiten am Kaiserhose beschränken sich



Das Wappen der Schogune der Familie Cokugawa.

auf einige Staatsbankette an besonderen Jesttagen und auf zwei Garden parties, bei welchen die Majestäten zu erscheinen pflegen. Dagegen giebt der Premierminister gewöhn= lich am Borabend des faiferlichen Geburtsfestes einen Staatsball, und ihm folgt furze Zeit darauf der Gouverneur von Tokio mit einem zweiten. Auch in den Legationen der europäischen Großmächte finden zahlreiche Festlichkeiten, Soirées dansantes, Diners und Garden parties statt, dann bei den Prinzen und Mitgliedern der hohen Aristofratie. Nur mit musikalischen Unterhaltungen war es bisher sehr schlecht bestellt. Neben diesen europäischen Kreisen giebt es in Tokio jedoch immer noch altjapanische Kreise, ja dieselben nehmen in der letzten Zeit eher zu als ab. Sie stellen sich die Erhaltung ererbter Sitten und Gebräuche zur Aufgabe, pflegen die alte Musik und das alte Theater und stellen sich auch in der Kleiderresorm auf die Seite der fendalen Trachten. Die glänzenden, goldstroßenden und gestickten Daimiokostume sowie die Baffen haben sie wohl abgelegt, aber der nationale Kimono und der Dbi sind in diesen Kreisen des legitimistischen Abels alleinherrschend. Daß sie diesem Abel angehören, lernt der Europäer schon nach kurzem Aufenthalte erkennen, benn die Japaner beiderlei Geschlechts tragen auf den Rimonos ihr Familienwappen aufgestickt. Gewöhnlich sieht man rückwärts auf dem Kragen, dann

auf beiden Nermeln und auf der Brust weiße Kreise in der Größe unserer Damenuhren und innerhalb dieser Areise weißgestickte Figuren, Blätter und Blüten verschiedener Pflanzen, Schmetterlinge, Bögel u. s. w. Diese sind die alten Daimiowappen, an ihnen erkennt man die Angehörigen der Tokugawa, der Satsuma, Fujiwara und anderer großer Familien. Selbst die Samurai tragen derartige Wappen als das einzige, was die europäische Kultur von ihrem alten Glanz noch nicht weggeschwemmt hat. In mancher Hinsicht ist dies bedauerlich. Gine Verbindung der altjapanischen mit der modernen europäischen Kultur wäre gewiß zweckentsprechender gewesen und hätte auch bei den Japanern selbst größeren Beisall gefunden.



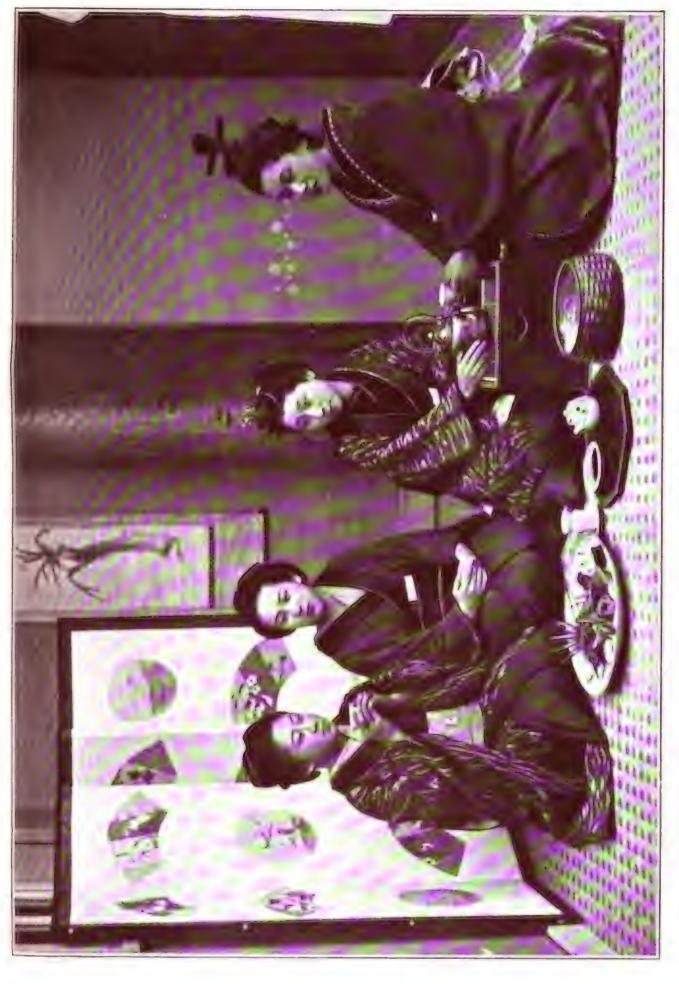

Director Coogle









## Die Japanerin.

Das Studium ber Frauen — und welches Studium ware interessanter? — fällt dem Reisenden in Japan viel weniger schwer als in den meisten anderen Ländern bes In der Heimat des Islam werden die Frauen verborgen und strenge gehütet, jo daß kein fremdes Männerauge sie erblicken kann; in Indien stecken sie in ihren Be= nanas, in China hausen jene der beiseren Klassen hinter den hohen Umjassungsmauern ihrer weitläufigen Familienwohnungen, in Korea bedecken sie bei der Annäherung eines fremden Mannes die Gefichter oder fliehen. Der Reisende fann also bort gewöhnlich nur die eine, die männliche Hälfte der Bevölkerung in ihrem Thun und Lassen genauer fennen lernen. Anders in Japan. Den Bewohnern des großen afiatischen Infelreiches sind Harems ober Zenanas unbefannt, und die Frauen werden in der Freiheit ihrer Bewegung viel weniger beschränft. Reine Kopftücher ober Schleier verhüllen ihre Gesichter, ja statt des Verbergens ihrer reizenden, liebenswürdigen Versönlichkeit findet oft das gerade Gegenteil statt, eher ein Zuviel als ein Zuwenig. Die Sprache ist bei weitem nicht so schwierig als jene anderer Völker, und auch in Bezug auf den Verkehr mit den Ausländern werden ihnen ebensowenig Beschränkungen auferlegt, als wie mit ihren eigenen Landsleuten des starken Geschlechts. Selbst für denjenigen, der sich nicht die Mühe giebt, die klangvolle, sympathische Sprache der Japaner zu studieren, offenbart sich das Frauenleben bis in viele seiner interessantesten Einzelheiten. Nicht etwa deshalb, weil sich die Japaner in Bezug auf ihre Frauen ober gar diese selbst großer Mitteilsamkeit befleißigen würden. Im Gegenteil. Sie sind darin gerade so schweigsam wie andere orientalische Bölker, aber dafür tritt das Familienleben in Japan in vieler Hinsicht ganz offen zu Tage. Im Straßenleben, bei Festlichkeiten, in Theehäusern und Theatern, in Hotels, auf Reisen spielen die Franen eine fast ebensogroße Rolle wie die Männer, und wer Japan im Sommer besucht, dem gewähren die tagsüber offenen Häuser mit ihren Gärtchen und Höfen einen tiefen Einblick in das häusliche Leben. Die Japaner thun gut daran, denn gerade ihre Frauen verleihen diesem herrlichen Lande den größten

Reiz. Gewiß wird jeder Reisende, der einige Monate in Japan verweilt hat, von den Frauen schwärmen, sein Entzücken steigert sich, je länger er dort verweilt.

Eine Reihe von liebenswürdigen Bildern der Erinnerung zieht vor meinen Augen vorüber, während ich diese Zeilen schreibe. Vornehme Damen mit langen schmalen Gessichtern und schwarzen schönen Augen, angethan mit den kostdarsten Seidengewändern, gefolgt von kleinen bescheidenen Dienerinnen; festlich geputzte Mädchen in farbenreichen, blumengestickten Kimonos, den bunten Sonnenschirm in der einen, den einem Schmettersling gleichenden Fächer in der anderen Hand, die Gesichter weiß gepudert, die schwarzen Augen munter und koket in die Welt blickend, ein ewiges Lächeln um ihre rot geschminkten Lippen; sleißige Frauen in dunkelblauen Schlafröcken beim Kochen, Nähen und Waschen: auf den Feldern andere, die mit hochgeschürztem Kleid bis über die Knie im Schlamme stehen und im höchsten Sonnenbrand sorgsam ein Reispstänzlein um das andere pflanzen,



Japanerinnen bei der Begrüffung.

stundenlang ohne Unterlaß; reizende junge Mädchen mit vollen blühenden Gesichtern und üppigen Formen, die, in enge Röckhen und Hosen gekleidet, rittlings auf schwer bepackten Pferden sißen und sie geschickt über gesahrvolle Bergysade lenken, die zierlichste Kavallerie, die man sich denken kann; freundliche aufmerksame Dienerinnen in den Hotels, die sich bei meinem Kommen und Gehen ehrfurchtsvoll auf den Boden wersen und ihn mit ihren weißen Stirnen berühren; Damen, kleine Tadakspseischen im Munde, in Theaterslogen auf ihren Fersen hockend, Aug und Ohr für die grotesken Vorgänge auf der Bühne; einschmeichelnde, putzige, hübsche Wesen, die mir in den Theehäusern die winzigen Schälchen mit Thee und Sake kredenzen und dann mit Samisenspiel und anmutigem Tanz die Zeit vertreiben: Frauen überall, daß man darüber sast die Männer verzgessen kord dies auch so wenig von den Männern gewürdigt. Und doch sind sie zeitlebens wird dies auch so wenig von den Männern zu gesallen, das Leben zu erleichtern und zu verschönern, willig sich selbst dabei ausopfernd. Hier sind die liebs

lichsften Babies, die muntersten Kinder, die zärtlichsten Töchter, die liebendsten Frauen, die besten Mütter, die man in Ostasien vielleicht finden kann.

Sä ift die verkehrte Welt. In Europa würde man berartige Frauen auf den Händen tragen, sie verzärteln und lieben, und hier in ihrer Heimat werden sie von der männlichen Welt mit Geringschätzung als untergeordnete Wesen behandelt, und ihre Aufsopserung wird als etwas ganz Selbstverständliches hingenommen. Niemals gab es in Iapan einen Werther, einen Toggenburg, einen Nomeo, niemals hat ein Iapaner einer schönen Frau zuliebe ritterliche Thaten begangen, ein Turnier gesochten oder gar sein Leben eingebüßt. Schillers Lied vom "Handschuh" muß dem Iapaner einsach lächerlich erscheinen. In Iapan giebt es teinen Ritter Delorges, und das edle Fräulein Kunisgunde hätte sich wohl selbst hinabbemühen müssen unter die Löwen und Leoparden, um ihren Handschuh zu holen. Entsällt einem Iapaner Fächer oder Pseise, so wird sich eifrig seine Frau bücken, um den Gegenstand vom Loden aufzuheben. Nicht den Damen wird der Bortritt gelassen, sondern den Männern; "Place aux Messieurs" ist dort die Parole.

Allerdings wird der Frau von den überaus zuvorkommenden und höflichen Jaspanern ein gewisser Grad von Höslichkeit gezeigt; die Tochter des Hauses wird von ihrer eigenen Familie D Io Sama, d. h. junge Dame, genannt, und spricht man von der Hausfrau, so wird ihrem Namen stets D, d. h. ehrenwerte, vorgesetzt. Das will aber nicht viel sagen, denn auch die Kulis werden mit ehrenwert angesprochen; in seinem Buche über Japan erzählt Dr. Aleist, sein europäischer Nachbar habe einen Hund beseissen, der auf den nicht ungewöhnlichen Namen Meyer hörte. Riesen ihn die japanischen Diener, so sesten sie jedesmal D vor, also etwa "ehrenwerter Herr Meyer!"

Hat die japanische Frau ihre demütigende Stellung vielleicht felbst verschuldet? Betrachten wir sie näher. Ein ungemein zierliches, reizvolles Wesen von kleiner Gestalt, mit winzigen Händen und Küßen und jorgfältig frisiertem, rabenschwarzem Haar; ihre Augen sind die einer Madonna, ihr Herz das eines Kindes; ihr Lächeln, als würde sie ewig ihren Geliebten vor Augen haben, ihr Benehmen unfagbar einnehmend und höflich; ihr Geficht nach europäischen Begriffen entschieden hübsch. Die Hautsarbe ist jene der Andalusierin, soweit man die Hautfarbe bei den Damen beider Rassen unter der dicken Puderschicht überhaupt entdecken kann. Sie spricht mit sympathischer, leiser, einschmeichelnder Stimme, und aus ihrem Alter macht fie fein Geheimnis. Im Munde sigen fleine, regel= mäßige weiße Zähne, die sie nach der Verheiratung schwarz färbt, damit sie keinem Manne mehr gefalle. Bergebliches Bemühen, denn bei geschloffenem Munde ift sie gerade Und die Japanerinnen können den Mund geschloffen halten. Sie wissen, daß Geschwätzigkeit eine der sieben Urfachen der Ehescheidung bildet. Das ganze Perjönchen steckt in einem an den Suften zusammengebundenen Schlafrock von verschiedenen Farben. Setzt sich die Japanerin, so kniet sie zuvor nieder und legt ihren Körper auf ihre Fersen zurück. Liegt sie, jo dient ein Holzklotz als ihr Nackenkissen, damit ihre sorgfältige Frisur nicht zu Schaben komme; geht fie, so thut sie das mit einvärts gewandten Füßen, wie die Enten, und neigt den Körper vor, als muffe fie bei jedem

Schritt vornübersallen. Begegnen ihr Befannte, so verneigt sie sich mehrere Male zeres moniös zur Erde, als wären es lauter Könige, und ihr ganzer gesellschaftlicher Berkehr wird durch die strengste Etikette geregelt; sie trinkt nicht, spielt wenig, dafür raucht sie gerne bei jeder Gelegenheit ihr Pfeischen, das sie immer nehst Tabaksbeutel und Jündshölzchen in den Aermelsäcken ihres schlastrockartigen Kimono trägt. Reinlichkeit ist eine ihrer schönsten Tugenden; um ihr zu fröhnen, opsert sie gerne eine andere Tugend, die Schamhaftigkeit. Sie nimmt täglich ein oder mehrere Bäder in oder außer dem Hause, allein oder in Gesellschaft, und zeigt dabei in ihrer naiven Unschuld aller Welt, wie sie gewachsen ist. Sie ist aber entsetz über die tief ausgeschnittenen Ballkleider umserer Damen. Nur keine versührerischen Halbheiten! Entweder sie ist ganz bekleidet, o der,



Spielen mit Sand-, Papier- und Seidenformen.

wo es die Umstände ersordern, wirst sie den Kimono ab und kleidet sich nur in ihren natürlichen Liebreiz, der ihr aber lange nicht so gut steht wie der Kimono. Auchslin der heißen Jahreszeit, in ihrem Hause oder bei der Arbeit im Freien, befreit sie häusig ihren Oberkörper von aller Gewandung.

Besonders anregende Unterhaltung, geistige Genüsse, kann man von ihr nicht erwarten, denn sie lernt in ihrer Jugend wohl Singen, Tanzen, Samisen (die japanische Guitarre) spielen, sie lernt notdürstig lesen und schreiben und das Hauswesen sühren. Dafür versüßt sie den Männern das Leben durch ihren Liebreiz, ihre Engelsgeduld, ihre Sanstmut und Unterwürsigseit. Sie versteht es vortrefflich, einen Blumenstrauß in künstelerischer Weise zu binden und ihrem Gatten die Kleider zu flicken. Sie zieht ihre Kinder groß, liebt und verzärtelt sie und verbringt ihr eigenes Leben in Arbeit und Entetäuschungen. Ihre glücklichste Zeit ist ihre Kindheit. Sinmal verheiratet, kann sie einen

bicken Strich durch ihren Kalender machen. Mit vierzehn, sechzehn Jahren beginnt ihr Ehejoch, das sie schwer durchs ganze Leben trägt.

Der Schlüssel zu ihrem ganzen Charafter ist Unterwürfigkeit, Gehorsam. Als Mädchen schuldet sie diesen dem Bater, als Gattin dem Manne, als Witwe ihrem ältesten Sohne. Was immer ihr besohlen wird, hat sie auszusühren, und sie wird einen ihr unsympathischen Gatten nehmen, ohne zu murren. Zieht sie als Hausfrau in die Woh-nung ihres Gatten, so ist es nicht, um an seiner Seite dem Hause vorzustehen. Sind ihre Schwiegereltern am Leben, so wird sie sosort deren Dienerin, und selbst ihr eigener Gatte wird sie gegen die Nergeleien ihrer Schwiegermutter nicht schwieger können. Alice Bacon ruft in ihrem hübschen Buche über die japanischen Frauen mit Necht aus: "Glücklich die Frau, deren Schwiegereltern nicht mehr am Leben sind!" Das Unglück ihres Gatten gereicht ihr zum Vorteil, denn statt zwei Herren hat sie dann nur einem zu dienen.

Allerdings liegt ihr dann allein die Leitung des ganzen Hauswesens ob, aber nicht als die ebenbürtige Gattin des Mannes, sondern als seine erste Dienerin. Sie erscheint im öffentlichen Leben selten an seiner Seite; auch zu Hause sitht sie nicht an seinem Tische. Er nimmt die Mahlzeiten allein ein, sie hat ihn dabei zu bedienen. Seine Wünsche sind ihre Besehle, die sie willig und freundlich aussühren muß. Sie muß nicht nur seine Kleider nähen und waschen, sie muß ihm selbst auch beim Ans und Auskleiden behilstlich sein; ja häusig setzt sie sogar einen gewissen Stolz darauf, mit eigener Hand Dienste zu leisten, welche sonst der Dienerschaft obliegen. Selbst die Kaiserin ist von diesen Pflichten des persönlichen Dienstes nicht besreit, sondern muß den Kaiser, ihren Gatten, auf verschiedene Weise bedienen.

Wie strenge es mit ihren Pflichten genommen wird, geht aus einem weit verbreiteten Werke des japanischen Moralisten Kaibara hervor. Darin heißt es: "Niemals darf die junge Frau sich gegen die Besehle ihrer Schwiegereltern auflehnen; in jedem Puntte muß sie dieselben befragen und ihnen gehorchen; selbst wenn sie von diesen gehaßt oder beschimpft würde, hat sie zu schweigen. Sie darf nicht selbstsüchtig zuerst an ihre eigenen Eltern denken. Jenen ihres Gatten, dann ihren Schwägern und Schwägerinnen gebührt zunächst ihre Achtung, benn die letteren sind die Geschwister ihres Gatten. Eine Frau soll zu ihrem Gatten emporsehen, als wäre er der Himmel selbst, und niemals soll sie ermüden, ihrem Gatten in allen Dingen zu folgen, um jo der himmlischen Züchtigung zu entgehen. Möge sie niemals von Eifersucht auch nur träumen; sie kann sich dadurch ihren Gatten nur noch mehr entfremden und sich in seinen Augen unerträglich machen. Um Morgen muß sie früh aufstehen, am Abend spat zu Bett gehen. Statt in der Muße des Tages zu schlafen, soll sie ihre Haushaltung beforgen und nimmer mübe werden zu weben, zu nähen und zu spinnen. Sie darf nicht zu viel Thee und Wein trinken, noch zu vielen Vergnügungen nachgehen. Sie muß sich durch Medien oder Wahrsagerinnen nicht verleiten lassen, in unehrerbietige Vertraulichkeit mit den Göttern zu verfallen, und soll nicht fortwährend mit Beten beschäftigt sein. Wenn sie ihre Pflichten als ein menschliches Wesen zusriedenstellend erfüllt, braucht sie überhaupt nicht zu beten und wird sich doch des göttlichen Schutzes erfreuen. Läter", so endet Naibara seine Aussührungen, "lehrt eure Töchter diese Maximen schon von ihrer frühesten Kindheit an!"

Daß diese Mahnungen von den Eltern thatsächlich befolgt werden, zeigen ihre Töchter durch ihr ganzes dornenvolles Leben, und es ist nur erstaunlich, mit welcher Unmut, welcher demutsvollen Hingebung die Frauen die größten Erniedrigungen ertragen. Sie bleiben Kinder so lange, bis sie selbst Mütter werden, und dann wenden sie ihre ganze Liebe, ihr ganzes Leben ihren eigenen Kindern zu, deren Stlaven sie sozusagen werden. Niemals verschwindet das Lächeln von ihren Lippen: ein kindliches Lächeln,



Im Familienzimmer.

so lange sie unter der Mutter Obhut sind, ein naiv-fröhliches Lächeln als Mädchen, ein bitteres Lächeln als Frauen. Aber daß es in Gegenwart ihres Gatten von ihren Lippen schwinden würde? Nein. Während mehrmonatlicher Reisen in Japan habe ich viele Tausende von Frauen in allen Lebenslagen gesehen, aber niemals sah ich eine im Joun, niemals hörte ich eine Frau laut sprechen oder schelten, niemals ein Gezänf mit Männern oder anderen Frauen. Sie wissen, daß die Männer ihre unumschränkten Herren sind und von diesen nur so lange geduldet werden, als sie ihnen gehorchen und angenehm sind. Eisersuchtsseenen, Ungehorsam, Zänkerei, Geschwähigkeit sind hinreichende Gründe, um sie aus dem Hause zu jagen. Der geringste Anlaß kann als Scheidungsgrund gelten, und sie müssen dann unter Zurücklassung ihrer Kinder entkäuscht und unglücklich in ihr Vaterhaus zurücksehren, ohne von ihren geschiedenen Gatten auch nur den geringsten

Beitrag zu ihrem ferneren Lebensunterhalt zu bekommen. Sie fallen dann wieder ihren Eltern und Brüdern zur Last, denn eigenes Vermögen besitzen Japanerinnen niemals. Nur die Söhne sind erbberechtigt, und ist sein eigener Sohn vorhanden, so wird ein iremder adoptiert. Die Frauen besitzen nichts als ihre Kleider und einige Hausgerätzichaften, Erwerbszweige stehen ihnen seine offen; was bleibt ihnen also übrig als zu leiden und zu dulden?

Wenn all ihre Mühen und Plagen sür ihre Gatten von diesen nur durch Liebe und Zärtlichkeit vergolten würden! Aber ebensowenig wie von ihnen erwartet wird, daß sie den Gatten, denen sie von ihren Eltern gegeben werden, Liebe entgegenbringen, ebenso wenig werden sie auch von ihren Gatten wirklich geliebt. Prosessor Chamberlain, der seit mehr als zwanzig Jahren in Japan weilt, gesteht in seinem Werse "Things japanese", er hätte in dieser langen Zeit nur von einer einzigen Liebesheirat gehört, und dabei hatten die beiden jungen Leute ihre Erziehung auch noch in Amerika genossen. Sehr häusig kommt es allerdings vor, daß zwischen den Gatten eine gewisse Neigung herrscht, allein diese ist weit entsernt von Liebe in unserem europäischen Sinne.

Und doch erscheinen diese kleinen, herzigen, zärtlichen Wesen, die hübschesten Mädchen, die geduldigsten Frauen, die aufopsernosten Mütter wie für die Liebe geschaffen! Ist es nicht wie ein Fluch, daß der Himmel diesem intelligenten und civilisierten Volke das herrlichste aller Gefühle, unsere Liebe, versagt hat? Sogar der Kuß ist ihnen unbekannt. Er erscheint ihnen als etwas Tierisches.

Wenn die Frauen noch wenigstens in ihrem Hause mit Gatten und den Kindern ihr Leben lang allein bleiben würden! Aber bald nach der Geburt des ersten Kindes entfremdet sich ihnen der Gatte nur zu häusig, und sie müssen es geduldig ertragen, daß er eine zweite Frau, vielleicht auch eine dritte, ins Haus nimmt, sie müssen lächeln, während er diesen seine Zärtlichseit zuwendet, sie müssen schweigen, wenn er sie sürderhin nicht mehr beachtet. Ihr ganzes Wesen sollte sich dagegen ausbäumen, aber die Japanerin hat von frühester Jugend an dulden und leiden gelernt, und sie leidet auch nicht in dem gleichen Maße, wie unsere Frauen, eben deshalb, weil sie die wahre Liebe nicht kennt.

Wenn vorhin davon die Nede war, daß den Frauen Japans keine selbständigen Erwerbsquellen offen stehen, so müssen doch einige Ausnahmen gemacht werden, die hauptsächlich sür die Frauen der unteren Bolksklassen gelten. Sehr zahlreich sind die Dienerinnen in Privathäusern, Hotels und Thechäusern, sowie jene, welche Terpsichore ihr Talent, und wenn auch nicht das, so doch ihre Jugend weihen. Wer hat nicht schon von den reizenden Gaischa-Mädchen gehört, welche mit Musik und Tanz die geselligen Abende der Japaner erheitern? Aber auch diese sinden trop ihres losen Lebenswandels zuweilen einen Mann, ja die Gaischas heiraten sogar in die höchsten Stände ein und werden ehrbare Hausstrauen, die ihre Männer durch ihren Witz und ihr Talent viel länger zu seiseln verstehen als viele andere Frauen.

Die glücklichsten Frauen sind in Japan doch jene der ärmsten Volksklassen, und vornehmlich auf dem Lande. Die Männer haben nicht die Mittel, sich Nebenfrauen zu

nehmen, und "Not fennt kein Gebot". Gemeinschaftlich begeben-sich Mann und Frau zur Arbeit, gemeinschaftlich wird gegessen, sie teilen Freud und Leid miteinander, und die Frau ist mitunter, statt Dienerin zu sein, selbst der herrschende Geist der ärmlichen Haushaltung. Bei dem geringen Ansehen, das die Frauen in Japan genießen, und bei der großen Freiheit der Männer, ihrer Herren, ist es ein wahrer Segen, daß die Japaner im allgemeinen so höslich, zuvorkommend und ruhig sind, selbst bis in die unteren Stände. Welches elende Los wäre den Frauen beschieden, wenn dort ebensoviel Roheit. Rücksichtslosigseit und Flegelei herrschen würde wie in Ländern, die dem unserigen viel, viel näher liegen!



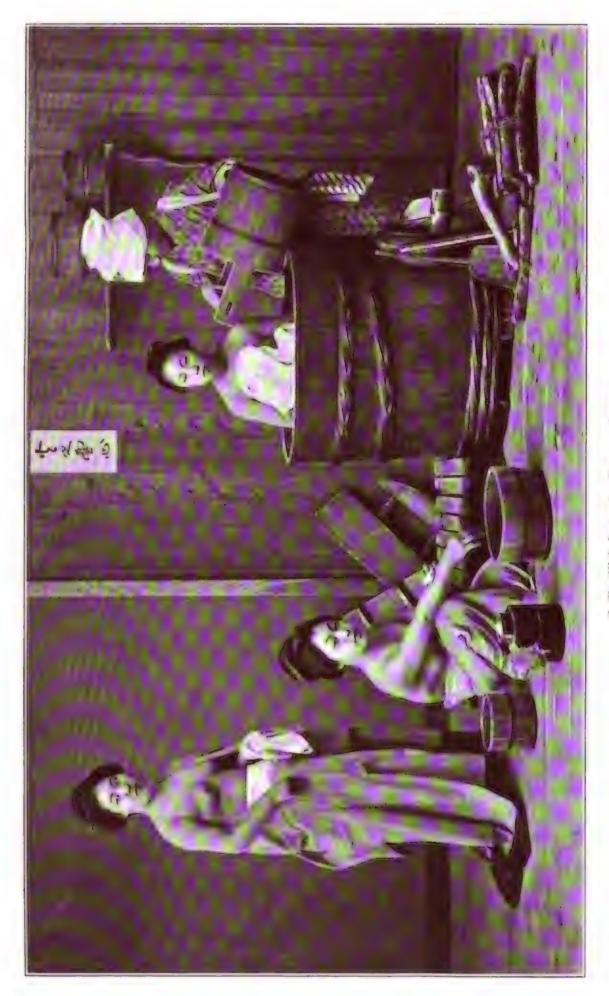

Beffentlich badende Japanerinnen.

## Japanische Frauentvilette.

20

Einer der Hauptreize der Japanerin liegt wohl unbestreitbar in ihrer Toilette. Nicht in jener, die durch eine der unsimmigsten Verordnungen des neuen Japan aus unserer alten westlichen Welt auch in dem sernen Lande des Sonnensausgangs teilweise zur Sinsührung kam, sondern in jener Toilette, die die Japanerin seit undenklichen Zeiten dis auf die Gegenwart beibehalten hat. In Japan sind die Toiletten glücklicherweise nicht so sehr den Launen der Prinzessin Mode unterworsen wie anderswo. Dort hat man niemals etwas von Krinolinen, von Pussenärmeln und Euls de Paris gehört, der Schwerpunkt der Damentoiletten springt nicht in jedem Jahre, in jeder Saison von oben nach unten, von hinten nach vorn. Die japanischen Damen tragen seine mit ausgestopsten Vögeln, Flügeln von Käsern, Federn und anderen barbarischen Zuthaten geschmücken Hügeln von Käsern, Federn und anderen barbarischen Zuthaten geschmückten Hügeln durchsöchern sich ihre Ohrläppchen nicht, um sie mit schweren Geschmeide aus

Ebelmetall und Steinen zu beschweren; sie schnüren ihre zarten Füßchen nicht in enge, brückende Schuhe, und was den Stahl- und Fischgrätenpanzer anbelangt, mit welchem die Damen anderer Länder ihre Leiber umspannen, um sich, nach dem Ausspruch eines chinesischen Mandarins, das Aussehen von Wespen zu geben, so sind ihnen dieselben vollkommen unverständlich.

Die Toilette der Japanerin ist, was ihre Zusammensetzung und ihren Zuschnitt betrifft, von klassischer Einsachheit; sie erinnert am ehesten an jene der Griechin aus der klassischen Zeit und ist vielleicht ebenso alt wie diese. Aber dabei ist sie im ganzen genommen schöner, denn zu den langen, saltenreichen Gewändern treten noch die Feinheit und Kostbarkeit der Stoffe und vor allem die herrlichen Farben, an denen sich das künstlerische Auge niemals sattsehen kann. Wer jemals in Tokio oder in der alten Hauptstadt von Dai Nipon, in Kioto, eines der zahlreichen Volksseste mitgemacht hat, den wird neben der Anmut und Lieblichseit der japanischen Frauen nichts so sehr in Entzücken versetzt haben wie diese zarten, dustigen, farbenreichen Trachten, die den Volkssmassen, aus der Ferne gesehen, das Aussehen lebendiger Blumenbecte geben, umflattert

Seffe-Wartegg, China und Japan.

27

von den herrlichsten Schmetterlingen. Den Flügeln der letzteren, den Farben der ersteren mögen die Japaner bei ihrem einträchtigen Zusammenwirken mit der sie umgebenden herrlichen Natur, ja ihrem vollständigen Aufgehen in derselben ihre Toiletten abgelauscht haben. Wie Blüten um den Stengel, wie die Flügel an den Schmetterlingen liegen diese reizenden bunten Trachten auf der Japanerin, und beinahe könnte man sagen, nur diese verleihen ihr jenen eigenen, seltsamen Reiz; ohne sie erscheint auch die Japanerin wie der Schmetterling ohne Flügel, denn sie ist im Gegensatz zu ihrer europäischen Schwester seineswegs von besonderer Körperschönheit.

Rein Wunder, daß die Japanerin auf ihre Toilette vielleicht noch mehr Wert Aber sie thut es naiver, unbewußter als besonders jene legt als die Europäerin. Erscheinungen des Fin de siècle, welche ein geistreicher Franzose mit dem Namen Demi-Bierges bezeichnet hat. Die Japanerin schmückt sich, um sich und den anderen zu gefallen. aber mit derselben Harmlofigkeit entkleidet sie sich auch dieses Schmuckes und zeigt sich. wie die Natur sie erschaffen hat. Babet sie, so thut sie es offen und findet jedes Rleidungsstück vollständig für überflüssig; ist sie zu Hause, so wird sie, der heißen Sommerzeit entsprechend, die langen Kimonos abwerfen und vielleicht nur einen Lendenschurz anbehalten; sie macht kein Geheimnis aus ihren Schönheitsmittelchen, aus Puder und Schminken, aus Pomaden und bergleichen; die Häuser, vornehmlich in den Lands städten und Dörfern, find weit geöffnet, die Holz- und Papierwande find gur Seite geschoben, um der Luft möglichst freien Durchzug zu gestatten, und bas ganze Hauswesen, bis zu ben hintersten Räumlichkeiten, liegt bem Auge bes Spaziergangers offen ba. Wunder, daß ber Reisende, vielleicht ohne es zu wollen, in die ganze weibliche Intimität der japanischen Haushaltung eindringen kann und alles dort tausendmal unbehindert sieht. was ihm im Abendlande immer streng verborgen bleibt. Er lernt die Japanerin nicht nur im Theater, im Theehause und auf Festlichkeiten kennen; er sieht sie bei ihren hauslichen Berrichtungen, bei ber Toilette, ja selbst im Babe, und es fann ihm in den volkstümlichen Badeorten Japans, wie z. B. in Ifao, felbst begegnen, baß er bei seinem eigenen Bade von einigen reizenden Mymphen überrascht wird, die, ohne sich in ihrer Naivetät das geringste dabei zu denken, das Bad mit ihm teilen. Mit Ausnahme der Hauptstadt baden beibe Geschlechter in ganz Japan gemeinsam in öffentlichen Bädern. und eben der Umstand, daß sie von frühester Jugend daran ebenso gewöhnt sind, wie es vor ihnen ihre Bater und Großväter waren, läßt ihnen das Befremden der Europäer darüber gang unverständlich erscheinen.

Der Schnitt der japanischen Damenkleider ist bei hoch und niedrig, bei arm und reich, bei jung und alt, im ganzen Lande der gleiche, und überall sind auch die Kleidungsstücke dieselben. Die kleinen dreis dis fünfjährigen Püppchen, die mit ihren rasierten Schädeln auf den Veranden, vor den Häusern oder auf der Straße ihren fröhlichen Schabernack treiben, sind geradeso gekleidet wie ihre Großmama. Der einzige Untersschied liegt in der Gattung und Farbe der Stoffe. Wie die Aristokratin der vorsnehmsten Fürstensamilie zottelt auch das Mädchen aus dem Bolke auf plumpen, schweren Holzsandalen einher, und ebensowenig wie die letztere trägt auch die erstere jemals eine

Ropfbedeckung, ce sei denn im Winter bei kaltem Wetter. Dann wird bei Ausgängen eine Art Kapuze über ben Kopf gezogen.

Beginnt die Japanerin der mittleren und oberen Stände ihre Toilette, so wird sie zuerst den Jumodschi, ein weißes Tuch von der Form und Breite unserer Handtücher, aber von der doppelten Länge, um die Hüften winden und dann einen ziemlich knapp sitzenden Bademantel aus zartem, hellsarbigem Seidenkrepp mit weiten Aermeln, den sogenannten Dschiban, anziehen. Dieses reizende, den ganzen Körper bis zu den Füßen leicht verhüllende Aleidungsstück vertritt bei den Töchtern Nipons unsere Hemden. Im Winter wird darüber noch ein zweites wollenes Unterkleid, Schitagi genannt, getragen, im Sommer aber folgt auf den Dschiban gleich der Kimono, das änßere Kleid. Alle



Bei der Coilette.

brei, Dschiban, Schitagi und Nimono, sind ganz von demselben Zuschnitt und passen so genau in- und auseinander wie die bekannten japanischen Schachteln. Der Nimono ist aber stets aus viel kostbarerem Stoff als die Unterkleider, und auf ihn wird von der Japanerin viel mehr Sorgsalt verwendet; denn an der Farbe, an dem Stoff und an der Aussichmückung desselben erkennt man die gesellschaftliche Stellung, ja selbst das Alter der Trägerin. Zu Hause werden einsache Nimonos aus gewöhnlichen Stoffen getragen, sür Ausgänge und Festlichkeiten solche aus Seide oder Seidenkrepp, und für besondere Feierlichkeiten dienen Nimonos aus den kostbarsten, schwersten Brokatstoffen, in so herrslichen Mustern, mit so zarten und dabei reichen Stickereien, wie sie in Europa höchstens für die Prunkgewänder von Kirchensürsten Verwendung sinden. Wer in den achtziger Iahren das Glück gehabt hat, einer Festlichkeit bei Hose beizuwohnen, wie etwa den berühmten Chrysanthemumsesten in den kaiserlichen Gärten, dem wird dasselbe wie ein

Keenmärchen in der Erinnerung schweben. Inmitten des entzückendsten Blumenflors, wo Rehntausende der herrlichsten Chrysanthemen in allen erdenklichen Farben im Sonnenlichte prangten, wogten Hunderte japanischer Damen, selbst blumengleich, auf und nieder, und ihre lang wallenden Kleider wetteiferten mit den Blumen an Farbenreichtum; nur verging jener ber letteren mit den kalten Wintertagen, während die Gewänder der japanischen Uristofratie für die Ewigseit gewebt zu sein scheinen. Bon Generation zu Generation wurden diese Gewänder fortererbt bis auf den heutigen Tag, wo eine falte, herzloje Berordnung der japanischen Regierung sie fortbekretiert hat, um sie durch die reizlosen Trachten der Europäerin zu ersetzen. Die Prachtkimonos, in Farbe und Zeichnung wahre Gedichte, wanderten zu den Sändlern und durch diese in die Museen und Privatsamm= lungen Europas, wo sie heute das Entzücken aller Kunstfreunde erregen. Jede vornehme Javanerin besaß eine ganze Auswahl solcher Prunkgewänder für jede Jahreszeit. Standen die Pfirfich= und Kirschbäume in Blüte, dann trug sie einen Kimono über und über mit den gleichen Blüten gestickt; kam die Zeit der Chrysanthemen, dann vertauschte sie dieses Gewand mit einem anderen, welches in gartester Seidenstickerei nur Chrysanthemen zeigte, und so wechselten die Gewänder der Frauen, dieser menschlichen Blüten, je nach den Blütezeiten in der japanischen Flora. Aber nur bei Gesellschaften und festlichen Anlässen wurden und werden vielfach heute noch diese Gewänder getragen. Im gewöhnlichen Leben und auf der Strafe sind die Kimonos der Damen viel einfacher, leichter, ruhiger in der Farbe, ohne Blumen und Stickereien. Die einzige Ausschmückung, welche dieje Straffen-Rimonos zeigen, sind die auf dem Nacken und den Aermeln in weißer Farbe aufgestickten Wappen ber Trägerin.

Nur die Kinder werden auch im gewöhnlichen Leben in die buntesten Aleider gesteckt; in allen Farben des Negenbogens prangen ihre Kimonos, geschmückt mit großen, auffälligen Stickereien. Je älter das Kind, desto zarter werden die Farben, desto kleiner die Muster, und die jungen Damen tragen nur einfarbige helle Kimonos, zumeist zart rosenrot, lichtblau, lila oder taubengrau, das heute die fashionable Farbe zu sein scheint. Je älter die Dame, desto dunkler wird die Ruance des Kimono, ohne jemals ganz schwarz zu werden.

Aber es giebt boch eine Klasse von Frauen, welche sich darin gefallen, auch im gewöhnlichen Leben die geschilderten reichen Trachten zu tragen, ja jene der vornehmen Welt darin zu überbieten: die Sängerinnen und Tänzerinnen, jene leichtlebigen originellen Geschöpse, welche bei den Iapanern eine so große Rolle spielen.

Der Kimono wird um den Leib durch ein breites Band, den Obi, zusammensgehalten, und auf dieses Band verwenden die Japanerinnen aller Stände die meiste Sorgsalt. Der Obi ist ihr größter Stolz, ihr Reichtum. Der Reisende, welcher in den ersten Tagen seines Aufenthaltes in Japan auf der Straße oder im Eisenbahmwagen, in Thechäusern oder im Theater Japanerinnen sieht, wird von diesem Kleidungsstück nicht sonderlich erbaut sein, denn wie eine wattierte Leibbinde, stets von dunkterer Farbe als der Kimono, umgürtet der Obi den zarten Leib der Japanerin, um sich rückvärts zu einem Cul de Paris auszubauschen, der mit einem großen Kopstissen verzweiselte Nehns

lichfeit hat. Wären die Obis weiche, schmale Schärpen, wie sie die Männer in Japan um ihren Kinnono tragen, das Aussehen der Japanerin würde dadurch entschieden gewinnen. Der Obi ist ein drei dis vier Meter langes und etwa einen Meter breites, viereckiges Stück Stoff, aber stets von der schwersten Seide und so kostkar, wie ihn die Trägerin nur erschwingen kann. Es giebt Obis, welche Hunderte von Mark kosten, und gewöhnlich ist der Preis dieses Gürtelbandes höher, als jener aller anderen Kleidungsstücke, welche die Japanerin trägt, zusammengenommen. Um den Obi anzulegen, ist immer die Hisse einer zweiten Person ersorderlich, und es scheint in der That eine wahre Kunst zu sein, den Obi zu knüpsen. Zunächst wird über die langen, saltenreichen Kleider eine Schärpe aus Krepp, der Hoso-Obi, gebunden, dann wird der Obi der Länge nach zu einer etwa sußbreiten Schärpe zusammengefaltet und mit der Faltung nach oben der Iapanerin zweis die dreimal um den Leib gewunden. Die Enden werden rückwärts in kunstwoller Weise zu einer riesigen Masche gebunden, und diese zwöls bis fünfzehn Lagen des ungemein schweren, dicken Stoffes bilden eben das eigenartige Kissen, das die Iapanerin unter ihrem Rücken trägt. Um seinerseits wieder den Obi zu halten, wird dars



Arten der Fußbekleidung der Japaner.

über ein elastisches dünnes Seidenband mit kleinen kunstwollen Goldschließen an den Enden, das Obisdome, gebunden. In den Falten des Obi verdirgt die Japanerin eine ganze Menge kleiner Artikelchen, die sie stets bei sich zu tragen pflegt, und was im Obi nicht Platz sindet, wird in die weiten, sackartig herabsallenden Aermel des Kimono gesteckt. Da sind zunächst die kleinen, weichen Papierchen, welche die Japanerin statt des Taschenstuches zu benutzen pflegt; serner Pseise, Tabaksbeutel und Zündholzschachtel, denn die Töchter Japans sind eingesleischte Naucherinnen und ziehen alle Augenblicke die winzigen Pseischen mit den singerhutgroßen Köpfen und bleististlangen Stielen hervor, um sich diesem Genuß hinzugeben. Dann kommen allerhand Toilettenartikel, Kamm, Nadeln, Puderbüchse, Schminkfästchen, Schwärzestiste sür die Augenbrauen, ein kleines Spiegelchen und schließlich der unentbehrliche, allgegenwärtige kleine Papiersächer.

Noch häßlicher als der Dbi erscheint dem Europäer die Fußbekleidung der Jaspanerin. Diese zarten, ätherischen, reizenden Geschöpschen gehen ihr ganzes Leben lang auf schweren Holzschuhen einher. Schon in den ersten Jahren ihrer Kindheit werden ihre winzigen Füßchen in zolldicke Holzsandalen gesteckt, die durch Lederstreisen an den Füßen sestgehalten werden, und ein anderes Schuhwerk bleibt ihnen bis zu ihrem Tode unbekannt. Die Japanerin trägt keine Strümpse. Ihre Waden bleiben nackt, und gehen









Baarfrachten der Japanerinnen.

zieren, dann legen sie wohl auch ihre Kimonos über den Arm und zeigen mit rührender Unverfrorenheit ihre Beine. Aber auch bei herabfallenden Kimonos öffnen sich diese Gewänder beim Gehen und enthüllen die Beine mehr oder weniger bei jedem Schritte. An Stelle der Strümpse trägt die Japanerin ganz kurze, etwa dis über die Fußknöchel reichende Leinen- oder Seidensocken mit einer Abteilung für die große Zehe und sester Sohle aus dickem Baumwollstoff. In ihren Häusern, im Theater, in Tempeln und Thechäusern gehen die Japanerinnen nur in diesen Socken einher, und die Holzsandalen bleiben vor der Thüre stehen. Treten sie auf die Straße, so schlüpfen sie mit ihren Füßen wieder in die schweren Klöße und schleisen damit mühsam und mit gebeugten Knicen, vornüber geneigt, einher. Stehend oder sitzend ist die junge Japanerin von unsagbarem Reiz, der aber sosort verschwindet, wenn sie auf der Straße einherschlürst.

Ebensowenig wie die Japanerin ihren Obi binden kann, ebensowenig kann sie ohne fremde Hilfe ihre Haare frisieren, und auf der Neise durch Japan ist es eine der gewöhnlichsten Seenen, zwei weibliche Wesen in ziemlich tiesem Neglige bei dieser ihrer Meinung nach wichtigsten Verrichtung zu erblicken. Bei der peinlichen Sorgsalt, die sie auf ihre Haarstrijur verwenden, und dem bedeutenden Zeitauswand, der dasur erforderlich ist, muß es ihnen ein Trost sein, daß die zu so hübschen Bändern und Maschen zusammenzgeleimten Haare beiläusig eine Woche lang halten. Würden die Japanerinnen ihre Nachtruhe auf ähnlich weichem Pfühle verbringen wie ihre abendländischen Schwestern, dann müßten sie sich natürlich, geradeso wie diese, jeden Morgen der Haarstrisur unterziehen. Deshald legen sie ihre Köpfchen keineswegs auf schwellende Federkissen. An Stelle derselben tritt ein Holzklotz, den sie sich beim Schlasengehen unter den Nacken schwester und über den ihre Köpfchen frei herabbaumeln. Aber lieber erdulden sie diese von frühester Jugend auf gewohnte Dual, als die schön pomadissierten Haare in Unordnung zu bringen.

Wie mögen manche von ihnen die Damen des japanischen Kaiserhoses wie der sendalen Fürstenhöse aus früheren Zeiten beneiden, wo es Mode war, die reichen schwarzen Haare lose herabsallend zu tragen!

Daß in diesen Haars und Aleidertrachten der Japanerinnen durch die Einführung europäischer Moden bald eine Aenderung eintreten dürfte, ist nicht anzunehmen. Man geht in Europa sehl, wenn man glaubt, die Berordnung der japanischen Regierung hätte im Bolke irgendwelche Wirkung gehabt und das alte Japan hätte seine bisherigen malerischen Trachten modernen Aleidern, Miedern, Federhüten und Stöckelschuhen geopsert. Ausschließlich bei Hose werden diese Produkte der europäischen Modeknechtschaft getragen, und die in solcher Maskerade erscheinenden Damen mögen wohl als abschreckendes Beispiel für all ihre nicht hossähigen Schwestern gedient haben, denn, der Borsehung sei es gedankt, man begegnet in Japan, wohin man auch reisen mag, in Städten und auf Dörfern, bei hoch und niedrig, nur japanischen Toiletten. Statt dieselben durch europäische erseht zu sehen, müßte man eigentlich herzlich wünschen, daß der japanische Kimono, aber ohne Obi und Holzsandalen, im Abendlande Einführung sände.



## Iapanische Iugend.

—<del>|</del>

Dem europäischen Besucher Japans muß das ganze serne, schöne Inselreich wie ein einziger, großer Kindergarten vorkommen. Alles scheint sich dort um die liebe, kleine, herzige Welt zu drehen. Die Häuser sind so klein und nett und zierlich, die Gerätschaften barin erinnern an Spielzeuge, die Gärtchen rings herum mit ihren kurios beschnittenen und verkrümmten Bäumchen, ihren winzigen Kasenslächen, Wassertümpeln, Miniaturbrücken und Tempelchen sehen aus, als wären sie sür Puppen und nicht sür Menschen geschaffen worden. In Japan sind eben auch die Erwachsenen in vielen Beziehungen Kinder. Man kann dort wohl sagen, wo die Kindheit anfängt, aber nicht, wo sie aushört. Es ist das reine Kinderparadies.

Kinder bilden die einzige Sehnsucht des neuvermählten Ehepaares und, sind sie einmal vorhanden, dessen Großten Stolz, ja dessen wichtigsten Besitz. Der Bater arbeitet nicht bis zu seinem Greisenalter, um die Kinder zu ernähren. Die Kinder sind es, die den Bater ernähren. Ist sein Haar grau geworden, so pslegt er sich von seinen Geschäften zurückzuziehen und überläßt die weitere Sorge, ja überhaupt seine ganze Habe, seinem ältesten Sohne. Er selbst verbringt den Rest seines Lebens in Ruhe und Behaglichseit. Iapanische Eltern blicken nicht mit Sorge in die Zukunst, denn sie wissen und können in allen Fällen darauf zählen, daß das Uebermaß von Liebe und Järtlichseit, das sie ihren Kindern zuteil werden lassen, von diesen reichlich vergolten wird, daß sie bis zu ihrem Tode von ihren Nachsommen gepflegt, geliebt und geachtet werden. Der größte Segen der Japaner ist der Kindersegen.

Die Ankunft eines Kindchens wird mit Freude begrüßt, besonders wenn der neue Ankömmling auf Erden männlichen Geschlechtes ist; denn nur ein Sohn kann Namen und Besitz der Familie erben. Sosort werden Berwandte und nähere Freunde durch eigene Boten von dem großen Ereignis in Kenntnis gesetzt, und bald darauf stellt sich ein Strom von Besuchern in dem glücklichen Hause ein, um die Eltern zu beglückwünschen und das junge Wesen in Augenschein zu nehmen. Freude auf allen Gesichtern, nur nicht bei dem kleinen Weltbürger, der von Hand zu Hand gereicht wird und dem die

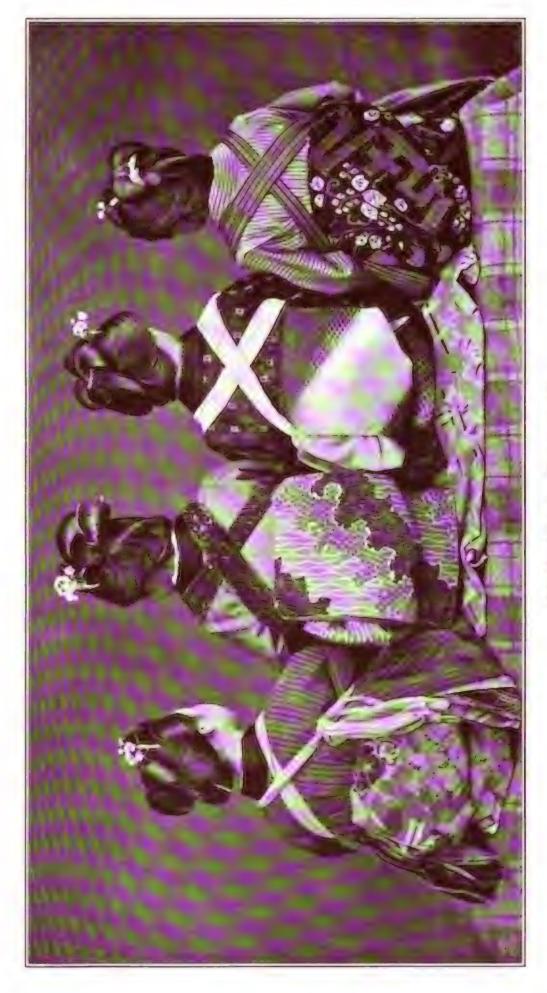

Madgenfradzen; Rüchenausicht.



Welt in den ersten Wochen seines Daseins recht unbehaglich vorkommen mag. Die Geschenke, die er erhält, kann er ja nicht nach ihrem Werte schätzen, und Geschenke erhält er in Hülle und Fülle. Bald sind es Aleidungsstücke oder Stoffe verschiedener Art, bald Spielzeug oder Lebensmittel, hauptsächlich Eier. Alle Geschenke sind niedlich in Papier verpackt und mit rotem Bindsaden zusammengebunden. An diesem hängt, in einem winzigen Paketchen aus rotem Papier, ein Stückhen Fisch, Noski genannt, der bei den abers gläubischen Japanern als glückbringend gilt.



Begrühung des Beugeborenen.

Am siebenten Tage nach der Geburt des Kindes wird ihm von seinem Vater oder einem Freunde der Familie ein Name gegeben, gewöhnlich der Latername, etwas verändert, oder der Name eines Vorsahren. Ist das Kind ein Mädchen, so wird es nach irgend einer hübschen Naturerscheinung benannt, wie Frühling, Sonnenschein oder Gold, Apfelbüte, Chrysanthemum, Lilie 2c.

Der neue Ankömmling und sein Name wird in dem Verwaltungsamte des Distriktes registriert, darauf folgt ein Festmahl von Reis mit roten Bohnen, und die

Taufe ist vollzogen. Ein wichtiger Aft an diesem Tage ist auch das Rasieren des Kindesschädels. Das zarte, flaumige Kopschar verfällt dem Rasiermesser mit Ausnahme eines kleinen Schöpschens am Scheitel. Ie nach der Laune der zärtlichen Mama bleiben auf dem Schädel ihres jüngsten Sprößlings auch mehrere derartige Schöpschen oder ein schmaler Kranz oder sonstige willfürliche Haarfiguren stehen, die den japanischen Kindern ein ungemein possierliches Aussehen geben. Erst wenn sie alt genug sind, um die Schule zu besuchen, läßt man ihnen die Haare stehen.

Dreißig Tage nach der Geburt erhalten die Aleinen ihre religiöse Weihe dadurch, daß sie in großer Familienprozession in einen Shintotempel getragen und dort unter den besonderen Schutz eines der Götter gestellt werden. Un diesem Tage pflegen die glücklichen Eltern auch die vielen Geschenke, welche ihrem Jüngsten bei der Geburt dargebracht wurden, zu erwidern, indem sie jedem Geber etwas Reiskuchen oder Gier oder sonst dergleichen senden, begleitet von einem höslichen Dankschreiben. Wenn man bedenkt, daß besonders in den besseren Ständen mitunter hundert oder noch mehr Geschenke einlausen, so kann man sich die Mühen der jungen Mutter wohl vorstellen. Die Kuchen werden gewöhnlich in lackierten Holzsästichen gesendet, die aber durch den lleberbringer wieder zurückgestellt werden müssen, wobei sich die Empfänger hüten, die Kästchen zu reinigen. Das würde lluglück über das Kind bringen.

Damit ist das ganze Zeremoniell, das mit dem Inslebentreten des Kindes verbunden ist, beendet, und es kann sich nun unbehindert seines Daseins freuen. Bei kaltem Wetter bleibt es hübsch zu Hause auf den reinlichen, weichen Matten der Wohnzimmer: Möbel giebt es in den japanischen Häusern seine, an denen es sich Löcher in den Kopsschlagen könnte; es giebt keine Glasschränke und Stageren mit allerhand Porzellan und Nippsachen, die es zerbrechen könnte; selbst die Wände des Zimmers bestehen nur aus weichem, auf Holzrahmen gespanntem Papier, und das größte Ungläck, das die Kinder anstisten könnten, wäre, ihre Finger durch das Papier zu stoßen. Auch die Kleider können sie kaum beschmutzen, und im Sommer tragen sie gar keine, nicht das geringste Feigenblättehen. Werden sie hungrig, so nähren sie sich an dem Vorn der Natur, und die Muttermilch bleibt ihre hauptsächlichste Nahrung dis zum Alter von zwei die drei Jahren.

In den besseren Ständen und in den Familien der Auges (Fürsten) und Daimios (Adeligen) werden die Kinder in Kleider gesteckt, die ganz denselben Schnitt zeigen wie jene der Erwachsenen. Es kann nichts Possierlicheres geben als die liliputanischen Herrchen und Dämchen mit ihren glattrasierten Schädeln und den langen saltenreichen Gewändern, wenn sie, geradeso wie die Alten, tiese Verbeugungen vor einander machen oder, kaum zwei die drei Jahre alt, schon am Familientische teilnehmen und statt der Kinderlössels schon die Neisstädchen (chop sticks) handhaben. Ankleiden können sie sich freilich noch nicht selbst, das besorgt Mama oder die ältere Schwester. Der nationale Kimono wird auf dem Voden ausgebreitet und das Kleine darausgelegt. Dann werden ihm die Nermel auf die Nermehen gezogen, der Kimono über den kleinen Körper gesaltet und mit einer Schärpe zusammengebunden. Gewöhnlich trägt das Kind um den Hale

auch ein kleines Messingschildchen mit Namen und Abresse, damit es nicht verloren gehen kann; zum besonderen Schutz gegen Unglücksfälle trägt es am Gürtel ein Kintschaku, d. h. ein Beutelchen aus kostbarem Stoss, in dem sich irgend ein Zaubermittelchen befindet. Bei kaltem Wetter werden zwei oder drei Kimonos ineinandergesteckt und ihre Länge schützt Füßchen und Händchen.

In den armen Familien — und bei weitem die Mehrzahl der Japaner ist arm — kann man den jungen Sprößlingen nicht diese Pflege angedeihen lassen. Sie bleiben nackt oder bekommen höchstens einen Kimono. Mama hat viel zu viel im Hause,

im Garten ober auf ben Kelbern zu thun, als daß sie sich viel mit ihrem Kindchen beschäftigen fönnte; allein laffen fann fie es auch nicht, und so bindet sie es mit langen Bändern auf ihren Ist aber ein älteres Rücken. Schwesterchen ba, selbst wenn es nur sechs ober sieben Jahre alt sein sollte, so wird das Aleine bem Schwesterchen aufgesattelt, und Mama fann ungehindert ihren Arbeiten nach= gehen. Wo immer ich in Japan hinkam, in Städten und Dörfern, auf den Feldern wie in den Straffen, selten fah ich ein junges Mägdlein zwischen sieben und fünfzehn Jahren, bas nicht ein Rindchen auf seinem Rücken actragen hätte, und ber Ropf des fleinen Wefens ragte barüber hervor wie das Tüpfelchen über dem i. Es findet sehr bald Ge=



Junge Madden, ihre kleinen Gefdmifter fragend.

fallen an dieser reitenden Stellung, guckt fröhlich über die Schultern des Schwesterchens in die Welt und bleibt dort Tag für Tag, Woche für Woche, bis es endlich selbst zappeln und gehen gelernt hat. Und ist es erst fünf, sechs Jahr alt geworden, so ist vielleicht wieder ein junges Brüderchen oder Schwesterchen zur Welt gekommen, dem es nun seinerseits den Rücken leihen muß.

Wie das Aleine, so gewöhnt sich auch die jugendliche Trägerin ganz unbewußt an diese Last und tummelt sich vor den Häusern herum, spielt mit den Nachbarkindern oder arbeitet, als wäre ihr das Kindchen angewachsen wie ein Höcker. Stundenlang trägt sie dasselbe umher, und wird dieses schlästig, so schläst es ein, ohne sich durch

das Schütteln beim Lausen und Herumspringen hindern zu lassen; die Händchen sallen schlass herunter, das Köpschen baumelt hin und her, sällt zurück oder auf die Seite, daß ich oft fürchtete, jetzt müßte das Genick brechen; aber das Kind schlief ruhig weiter. Daß ein Kindchen der Trägerin entsallen würde, kommt äußerst selten vor; wie ein gewandter Naturreiter auf seinem Pserde, so klammert es sich mit den gespreizten Beinchen an die Seiten der Trägerin, die thun und lassen kann, was sie will, es bleibt sest im Sattel. Wird es hungrig, so setzt sich die Trägerin neben Mama oder vielleicht auf ihren Schoß, das Kleine dreht sich herum und nährt sich an Mamas Brust, ohne daß die letztere es zu halten braucht. Und wie fröhlich, wie still und wohlerzogen sind diese Kinder! Selten habe ich ein japanisches Kind weinen geschen, niemals schreien gehört; niemals nahm ich schlechtes, ausgelassenes Benehmen wahr; niemals Prügeleien unter Jungen, niemals eine Bestrasung durch die Eltern. Werden sie irgendwie ungebührlich, so droht



Kinderscene.

Mama oder Papa mit dem Dni, dem roten Teufel, der die Kinder holen wird. Der rote Teufel ist ihr größter Schrecken, und man kann sich vorstellen, welches Entsetzen das Kommeneines rothaarigen, rotbärtigen Deutschen etwa unter den Kindern eines Dorses hervorrust! Sie zersstieben, lausen und verstecken sich in alle Schlupswinkel.

Himmelbetten und Wiegen nach europäischem Muster giebt es in Japan nicht. Das Kleine wird fleißig gebadet, noch dazu in fast brühend heißem Wasser, was ihm aber nicht

zu schaden scheint. Arme Leute, die keine eigenen Bäder besitzen, nehmen das Kindchen in die öffentlichen Bäder, wo sie in Gemeinschaft mit anderen Eltern und Kindern ohne irgend welche Scheu in dasselbe Bassin steigen.

Diese Bäder, der beständige Aufenthalt in der freien Lust, die unsreiwillige Bewegung, welche die Kinder auf dem Rücken ihrer Geschwister machen, scheinen ihrer Gesundheit sehr zuträglich zu sein. Die Sterblichseit unter den japanischen Kindern ist geringer als bei uns, und die einzige ziemlich allgemeine Krankheit ist ein Hautausschlag auf den Köpsen und Racken, der aber bald schwindet. Ist er überstanden, dann sehen die Kinder so gesund, kräftig und pausbackig aus wie Posaunenengel, eine wahre Freude sür Eltern und Freunde, die das Kind bewundern, die seisten, harten Glieder besühlen und ihm eine glänzende Zukunst prophezeien. Welches Kind ist denn überhaupt in den Augen seiner Eltern nicht das schönste und klügste, das es jemals gegeben hat!

Allmählich lernt das Aleine auch ein wenig sprechen, lange bevor ihm das freie Gehen gelingt. Die japanische Sprache ist ja so klangvoll, einfach und leicht zu erlernen,

wenigstens was die notwendigsten Ausdrücke betrifft. Auch bei dem japanischen Kindchen sind die ersten Ausdrücke mama, tata, bebe, nur bedeuten sie ganz andere Dinge als bei uns. Mama heißt Nahrung, Essen, Trinsen; bebe heißt Kleid, tata Socken; mit dem Worte ija wird nein, ich mag es nicht, es ist mir unangenehm z. bezeichnet. Das Kind ternt nun auch das Gehen, zuerst im Hause, dann außerhald, in dem Gärtchen, das die meisten japanischen Familien hinter ihren Holzhäusern besitzen, oder auf der Straße, die ja selten von bespannten Fuhrwersen besahren wird und so besonders in Dörfern den gewöhnlichen Tummelplatz der Kinder bildet. Ist das Gehen im Hause gelungen, so wird dem Kinde der Gebrauch der geta oder stelzenartigen Holzpantossel gelehrt, und es ist staunenswert, mit welcher Leichtigseit es sich an diese plumpe, schwere Fußbelleidung gewöhnt, in ihr läust, springt und den tollsten Schabernack treibt.

Die Eltern verfolgen die Entwickelung ihrer Kinder mit der liebevollsten Bärtzlichsteit, ja die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist vielleicht die einzige, wahre Liebe, welche die Japaner kennen. Sie bewachen und lehren die Kleinen und strafen sie kaum jemals. Aberglaube hat damit sehr viel zu thun. Wenn Blattern oder epidemische Kinderkrankheiten im Orte wüten, dann schreibt der sorgsame Papa über seine Hausthüre, die Kinder wären nicht zu Hause, damit die bösen Geister sich gar nicht bemühen, die Schwelle zu überschreiten. Vor Lügen werden die Kinder dadurch gewarnt, daß man ihnen sagt, der böse Oni würde ihnen die Zunge ausreißen.

Den Knaben wird gewöhnlich viel größere Freiheit gestattet als den Mädchen. Der Knabe wird ja von selbst seinen Weg machen; er ist der Erbe und Nachstolger des Vaters, dessen Handwerf er erlernt und dem so viele andere Berufszweige offen stehen. Anders das Mädchen. Es muß lernen, einen Mann zu gewinnen und nach der Versheiratung auch für immer zu sessen. Es darf keinen eigenen Willen haben, darf weder Unzufriedenheit noch Zorn, Hestigkeit oder Schmerz äußern; alle diese Gesühle muß es lernen unter sreundlichem Lächeln, unter hösslichen, unterwürfigen Manieren und mit einer gewissen Koketterie zu verbergen; es muß lernen, sich selbst anziehend und den anderen das Leben angenehm und behaglich zu machen.

Glücklicherweise wird dem Töchterchen dies alles in zartester Weise und vielleicht ganz unbewußt beigebracht. Sie ist ja der Liebling im Hause. Die Eltern und Brüder behandeln sie mit Liebe und Zärtlichkeit, die Diener mit Achtung.

Allmählich werden ihr auch die häuslichen Berrichtungen sozusagen spielend beisgebracht. Sie sind in japanischen Haushaltungen nicht so bedeutend wie bei uns, denn die einfachen, einstöckigen Häuschen haben, wie gesagt, fast gar keine Möbel, Nippsachen, Bilder, Spiegel, Teppiche, Fenster und dergleichen. Die Zimmer sind kahle Räume mit mattenbedecktem Boden, die Bände Papierrahmen, und die Reinhaltung derselben sowie der Engawa, d. h. der rings um das Hausenden Galerie, ist ziemlich leicht. Die Schlasstätten beschränken sich auf einfache Matrazen, die abends auf den Fußboden gelegt und morgens, wieder zusammengerollt, in einem Schrank ausbewahrt werden, und was die Mahlzeiten anbelangt, so brauchen sich die japanischen Mädchen nicht mit der höheren Kochkunst abzumühen, verschiedene Suppen, Braten und Mehlspeisen zubereiten zu sernen,

in die Geheinnisse der Tunken und Konserven einzudringen, denn all diese kulinarischen Genüsse wird auch der verwöhnteste Gatte nicht von ihr verlangen. Morgens Reis, mittags Reis, abends Reis, dazu getrocknete Fische und einfach gekochte Gemüse, das sind die Gerichte des täglichen Speisezettels. Es giebt auch keine Spisen und keine Wäsche zu reinigen, keine Balltoiletten nach neuester Mode anzusertigen, keine Hültwicken; die einzige Fertigkeit, welche die jungen Mädchen in Japan brauchen, ist das Nähen; ihr schlafrockartiger Kimono und das Unterröckhen, das sie tragen, bedürsen



Rnabe im Rimono.

feiner Modistin und Damenschneiderin; sie nähen ihre Kleidungsstücke selbst, und sind diese schmutzig, dann werden sie zertrennt und in kaltem Wasser ohne Seise gewaschen. Das Plätteisen ist den Japanern unbekannt. Nach jeder Wäsche werden die Kleidungsstücke neu genäht. Strümpse und Schuhe in unserem Sinne werden von den Inpanerinnen ebensowenig getragen wie Hüte. Ihre einzige Kopsbedeckung ist die allerdings sehr sorgfältige, mit Nadeln und Blumen geschmückte Haarfrisur, und diese wird alle Wochen einmal von eigenen Haarkünstlerinnen gegen ganz geringes Entgelt sorgfältig ausgebaut.

Die geistige Erzichung hat bis auf das lette Jahrzehnt viel weniger Zeit erfordert als das Anlernen verschiedener Nichtigkeiten, die aber im Lande des Mikado eine große Rolle spielen. Die jungen Mädchen werden sorgfältig in die Geheimnisse der zeremoniellen Theebereitung (Tscha no hu) eingeweiht, sie lernen das umfangreiche Zeremoniell der Begrüßung und Bewirtung der Gäste, das Zusammenstellen und Binden von Blumensträußen, Samisen (Guitarre) spielen und in besseren Familien wohl auch verschiedene alte Tänze und Pantomimen zur Unterhaltung ihrer Eltern und etwaiger Gäste. Im Alter von sechs

bis zehn Jahren besuchen sie irgend eine Privatschule, wo ihnen das Lesen und Schreiben der chinesischen und japanischen Schriftzeichen, chinesische Litteratur, japanische Dichtkunst und Geschichte beigebracht werden. Arithmetik, Geographie, Weltgeschichte und all die anderen Wissenschaften unserer Schulen werden den japanischen Kindern erst seit einem Jahrzehnt bis zu einem gewissen Grade gelehrt; zuerst aber müssen sie dem chinesische Schulgang solgen. Si ist keine geringe Aufgabe sür die armen jungen Wesen, nachdem sie mühsam die ungemein schwierige Schriftsprache der Mongolen und das Malen der Tausende von Hieroglyphen mit Vinsel und Tusche erlernt haben,

- - -

die letzteren mit Feder und Tinte zu vertauschen und Englisch, Deutsch ober Französisch zu lernen; statt mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden zu hocken, auf Schulsbänken zu sitzen, an Schultischen zu schreiben; und diese Schulfrage gehört in Japan noch immer zu den ungelösten, ja vielleicht unlösbaren Fragen. In Tokio, Yokohama und anderen Städten, in denen die europäische Kultur einigermaßen Fortschritte gemacht hat, war es mir ein bestemdender Anblick, an Stelle der reizenden, buntgekleideten und



Kinderspiele bei einem Bolksfelle.

geschmückten Miniaturjapaner diese kleine Welt in europäischer Aleidung mit Schulbüchern unter dem Arm zu sehen, ganz so wie bei uns. Den Eltern bereitet diese von der Regierung dekretierte europäische Erziehung und Aleidung ihrer Kinder schwere Sorgen und Kosten. Für die Jungen sind die Vorteile der neuen Erziehung noch leichter zu erkennen, bei den Mädchen aber wird die letztere einen vollständigen Umschwung in ihrem ganzen Leben und damit auch einen Umschwung der Kultur und Lebensweise des ganzen Volkes mit sich bringen. Ob aber die sittliche Grundlage für die letztere wirklich vorhanden ist?

Augenblicklich muß man noch im verneinenden Sinne antworten, denn die japanischen Kinder genießen keinerlei Meligionsunterricht, das Christentum macht nur ungemein
langsame Fortschritte, und die Moral nach unseren Begriffen steht bei den Japanern
auf einer verhältnismäßig sehr niedrigen Stuse. Unsere Ansichten über die Tugend
und Keuschheit, über die Liebe, Liebeswerben und Sittsamkeit sind der großen Mehrzahl
des Bolkes überhaupt unverständlich, und es muß gerechtes Erstaunen erwecken, daß
die japanische Jugend trotzem einen so hohen Grad kindlicher Naivetät besitzt.

Und dabei bleiben Anaben und Mädchen in Japan länger Kinder als bei und: sie sind sich keines Unrechts bewußt und freuen sich ihrer Kindheit, freuen sich an niedlichen, unschuldigen Spielen, freuen sich an Puppen und Märchen und Festlichkeiten. an benen es gerade in Japan eine übergroße Zahl giebt. Schon in ihrer frühesten Jugend lernen sie die Arithmetik, indem sie an den Fingern abzählen, wieviel Tage es noch bis zu dem nächsten Matsuri (Volksfest) sind. Zu Neujahr, an den buddhistischen oder nationalen oder häuslichen Festtagen werden sie in die denkbar buntesten Kleider gesteckt und wie Büppchen geputt; die Madchen pubern und bemalen ihre Gesichter. schwärzen die Augenbrauen, schminken die Lippen, geradeso, ja cher noch mehr als die Alten, und es kann keinen luftigeren Anblick geben als an jolchen Festtagen Die zu den Tempeln führenden Straßen und die Tempelhöfe selbst, wo Hunderte von Buden mit allerhand bunten und finnreichen Spielwaren errichtet find und zwischen denen dieses fleine Puppenvolf, begleitet von den Eltern, sich brangt, alles betrachtet, alles fauft und sich freut, so daß auch der ärgste Kinderfeind sich mit freuen muß. Jede Stadt Japans ist eine Art Nürnberg oder Sonneberg; in jeder Straße findet man Spielzeuge aller Art, und die Spielwarenindustric ift eine der bedeutenosten des ganzen Landes.

Das größte Fest ber Mädchen ist das Puppensest, das am dritten Tage des dritten Monats abgehalten wird, und es giebt an diesem Tage wohl wenige Säuser im Reiche des Misado, wo nicht sämtliche Puppen aus den Truhen hervorgeholt, sorgfältig herausgeputzt, gekleidet und auf Gestelle gesetzt werden, zur Freude der jungen Welt. In den Häusern des Abels kommen dabei zuweilen Hunderte von Puppen zum Vorschein, die zum Teil alte Familienerbstücke sind und gewöhnlich den Kaiser, die Kaiserin, das Gesolge und den Abel in Prachtgewändern darstellen. Die kleinen Mädchen dürsen dann den Puppen in winzigen Geschirren die Speisen kochen und auf ebenso winzigen Tischen vorsehen, sie spazieren führen, an- und auskleiden. An den öffentslichen Feiertagen freuen sich die Kleinen mit den Großen; sie spielen auf der Straße sast dieselben Spiele wie unsere Kinder: Ball, Drachen und Federball; im Winter, wenn es kalt ist, hocken sie um den Hibatschi (offenes Holzschlenbecken) in der Mitte des Wohnzimmers, spielen Karten oder lassen sich von Großmama oder der Tante (D Ba San) die reizenden japanischen Märchen erzählen.

Für die Jungen ist das größte Fest das Flaggensest am fünsten Tage des fünsten Monats; in jeder Familie, welche Söhne besitzt, werden an diesem Tage papierne Fische von ungeheurer Größe auf Bambusstangen gebunden und diese am Hause aufzgestellt. Der Wind bläst die Papiersische wie Lustballons auf, und dann sieht man

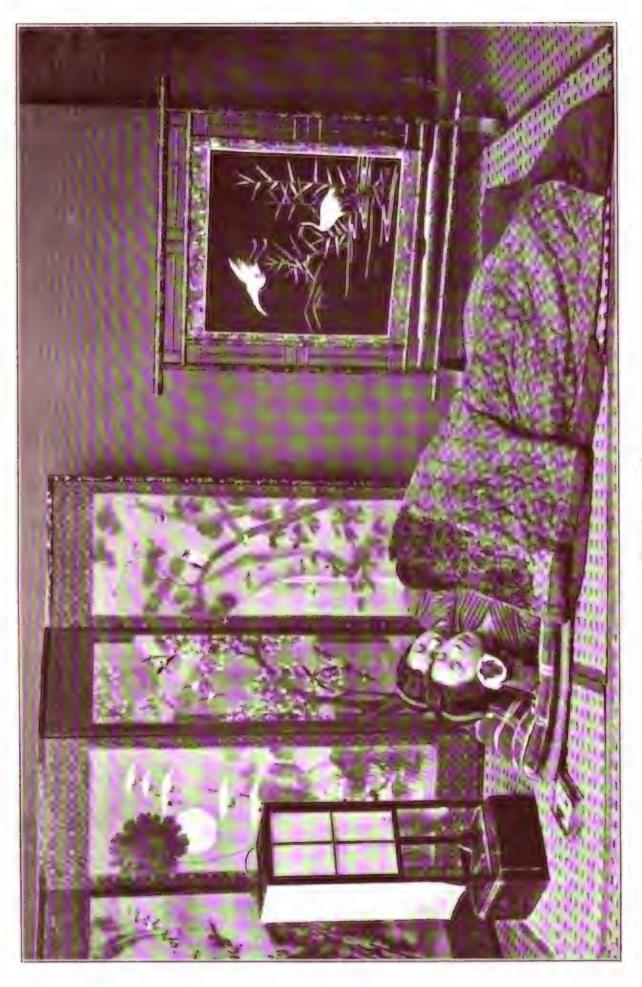



über dem Häusermeer der Städte Zehntausende derartiger Fische schweben. Die Jungen aber ziehen, womöglich als Soldaten oder Samurai (Zweischwertermänner) gekleidet, bunte Flaggen in der Hand, umher und stopfen sich mit Süßigkeiten voll. Große Freudentage sind es jedesmal, wenn die Eltern ihre Kinder mit in das Theater nehmen, Freudentage im wahren Sinne des Wortes, denn die Familien pslegen morgens ins Theater zu gehen und es erst spät abends zu verlassen. Die Kinder hören andächtig den geschichtlichen Darstellungen zu, und was daran häßlich und gemein ist, thut ihrer Ehrsurcht vor den Eltern keinen Abbruch. Nichts dürste dem europäischen Besucher japanischer Inlandstädte mehr auffallen als dieser schönste Zug des japanischen Charafters. Er wird soweit getrieben, daß sich alle Kinder und Diener eines Hauses jedes mal auf die Knie wersen und mit der Stirne den Boden berühren, wenn ihre Eltern ausgehen oder nach Hause kommen; nirgends ist Gehorsam so sehr die erste Kindespslicht wie in Japan, und in dieser Hinsicht könnten sich die Kinder in andern Ländern die Japaner zum Beispiel nehmen.





## Hymens Fesseln bei den Japanern.

we.

Für die junge, unverheiratete Japanerin ist die Zeit, welche sie in ihrem Elternhause zubringt, wohl die glücklichste. Eltern und Geschwister hängen mit großer Zärtzlichsteit und Liebe an ihr und erfüllen nach Thunlichseit alle ihre Wünsche; sie freut sich ihrer Kindheit und genießt bis zu ihrer Bermählung zwischen dem vierzehnten und siedzehnten Jahre weit größere Freiheiten als die Töchter anderer Bölker. Man kann es diesen kleinen, munteren, bemalten und bepuderten Püppchen in ihren bunten Kleidern auf den ersten Blick auch ansehen, daß sie glücklich sind. Ein ewiges Lächeln schwebt um ihre rotbemalten Lippen, freundlich blicken ihre schwarzen Schlitzaugen in die Welt, und mögen sie auch schon längst in die Geheimnisse des Chelebens eingeweiht worden sein, sie sind doch Kinder geblieben, die sich mit ihren jüngeren Geschwistern an allerhand Spielen erfreuen.

All diese Freuden und diese kindliche Selbständigkeit müssen sie aufgeben, sobald sie heiraten. Wenn sie sich nur ihre zukünstigen Gatten selbst auswählen dürsten! Wenn es ihnen nur gestattet würde, ihre Herzen zu Nate zu ziehen, umworben und in unserem Sinne geliebt zu werden! Aber das Liebesleben unserer Bölker ist den Japanern unbekannt.

Hat das junge Mädchen das genannte heiratsfähige Alter erreicht, so trachten die Eltern, sie so bald als möglich unter die Haube zu bringen, doch werden die einsleitenden Schritte selten von der Familie des Mädchens unternommen. In der Regel wendet sich der heiratslustige junge Mann an einen schon verehelichten Freund, der unter den jungen Musmis seiner Bekanntschaft Umschau hält; hat er eine gefunden, die ihm für seinen Freund passend erscheint, so trägt er die Sache ihren Eltern vor. Diese erkundigen sich nun ihrerseits nach den Verhältnissen des jungen Mannes, und sind sie geneigt, ihm ihre Tochter zu geben, so wird gewöhnlich im Hause des Verzmittlers oder bei einer Thecegesellschaft oder bei einer Theatre party eine Vegegnung

der jungen Leute zu stande gebracht. Des jungen Mädchens Wille wird dabei nicht besonders berücksichtigt, und es scheint ihr auch gar nicht so sehr daran gelegen zu sein. Sie weiß, daß sie der Ehe ebensowenig entgehen kann wie dem Tode, und so kann es sich ihr dabei hauptsächlich nur darum handeln, von allen Uebeln das kleinste zu wählen, d. h. einen Mann zu sinden, gegen den sie nicht gerade Abneigung empfindet Wärmere Gesühle, Sympathie oder gar Liebe werden von ihr nicht erwartet. Hat auch der Freier nichts Besonderes an ihr auszusehen, so wird die Sache gleich in Ordnung gebracht. Er hat ja nicht viel dabei zu verlieren, da er sie nach ein paar Monaten Probezeit ohne weiteres ihren Ettern wieder zurückschiesen kann. Zum Zeichen seines Einwerständnisses sender er seiner Zukünstigen gewöhnlich ein Stück Seidenstoff, das die Stelle des Verlodungsringes vertritt. Die Familie des Mädchens dagegen sendet ihm ein ähnliches Stück Stoff für einen Kimono. Nun wird mit Brautstand und Hochzeitsvorbereitungen nicht mehr viel Zeit verloren. Die Freunde des Bräutigams lassen siese Tages begiebt sich die Braut in das Haus ihres Bräutigams.

Religiöse oder gesetliche Förmlichkeiten sind bei japanischen Heiraten nicht erforderlich. Der ganze Vorgang ist nicht viel mehr als die Uebersiedelung des Mädschens aus ihrem Elternhause in jenes des jungen Mannes. Ihre Kleider, ein Schreidstischen, ihr Arbeitskorb, das Kästchen mit ihren Schminken und Pomaden, dann zwei Estischehen und ein paar Teller aus lackiertem Holz bilden die gewöhnliche Aussteuer. Ie wohlhabender die Familie, desto größer ist die Zahl ihrer Kleider, und häusig kommt es vor, daß junge Mädchen davon mehr in die Ehe bringen als sie für ihr ganzes Leben brauchen. Auch ihre persönliche Dienerin, wenn sie eine solche besitzen, pflegt ihnen in das neue Haus zu folgen.

Am Abend des Hochzeitstages kleidet sich die Braut ganz in Weiß, in Japan die Farbe der Trauer, zum Zeichen, daß sie für ihre eigene Familie gestorben ist. Sosbald sie das Elternhaus verlassen hat, wird dieses sorgfältig gekehrt, und in früheren Zeiten wurde vor demselben auch ein Feuer entzündet, Gebräuche, welche anzeigen, daß ein Leichnam aus dem Hause entsernt wurde. Sobald die Braut, begleitet von dem Heiratsvermittler und seiner Frau, im Hause des Bräutigams eingetroffen ist, vertauscht sie die weißen Kleider mit anderen, prunkvolleren, und begiebt sich in das Gemach des Bräutigams. Sine junge Freundin reicht dann eine mit Sake (Reiswein) gefüllte Schale abwechselnd der Braut und dem Bräutigam zum Trinken. Nach dreimaligem Nippen wird eine zweite, dann eine dritte Schale in derselben Weise dargeboten, und dieses breimalige Darreichen der Weinschalen besiegelt den Ghebund. Bei wenigen Völkern der Erde vollzieht sich die Heinscher und poesieloser wie hier.

In einem Nebengemache haben sich mittlerweile die Familien und Freunde des jungen Paares zu einem Festmahle versammelt, bei dem es gewöhnlich recht lustig zuzgeht. Die Familien und der Hausstand des Bräutigams sind in fröhlicher Stimmung, denn alle, bis zum letzten Diener und Stallfnecht, werden von der Familie der Braut mit Geschenken bedacht; auch ist es in Japan gerade so wie bei uns Sitte, daß die

151 1/4

geladenen Freunde des jungen Chepaares diesem Geschenke, gewöhnlich Hausgerätschaften Edelsteine und Schmucksachen sind ausgeschlossen, da die oder Kleiderstoffe darbringen. Japanerinnen keine tragen. Gewöhnlich bleibt die lustige Hochzeitsgesellschaft bei allerhand Leckereien und Reiswein bis spät in die Nacht hinein versammelt; Tänzerinnen und Sängerinnen tragen unter Begleitung von Samisen und Kotospiel das Ihrige gur Unterhaltung der Gäste bei, und haben sich diese endlich entfernt, so wird das Brautpaar von einem jungen Mädchen in das Brautgemach geführt; dort müssen Braut und Bräutigam nochmals je dreimal an drei Sakeschalen nippen, aber diesmal werden die Schalen dem Bräutigam zuerst gereicht. Nun sind die jungen Leute Mann und Weib und die einzige Förmlichkeit, die noch erfüllt werden muß, ist eine schriftliche Anzeige bes Baters der Braut an die Polizeibehörde seines Stadtteils, daß seine Tochter aufgehört hat, bei ihm zu wohnen und in das Haus ihres Gatten übergesiedelt ift. lettere ist nicht immer ein eigenes Haus, das die jungen Leute allein bewohnen. Die Chen werden in Japan gewöhnlich so früh geschloffen, daß der Gatte häufig noch gar keinen eigenen Erwerb ober irgend eine Stellung hat und beshalb im Hause seines Die Braut ist dann einfach ein neues Mitglied der Familie und dieser Vaters wohnt. allein ist sie Ehrfurcht und Gehorsam schuldig.

Um dritten Tage nach der Seirat findet ein festlicher Empfang im Sause der Eltern der Braut statt, zu welchem alle Freunde der letteren geladen werden. Gewöhnlich werden bei dieser Gelegenheit die an die Familie des Bräutigams gesandten Geschenke von dieser erwidert. Auch die jungen Cheleute sind durch uralten Gebrauch gehalten, zwei oder drei Monate später ein größeres Fest zu geben, entweder ein Festmahl ober eine Garden party, zu welchem der ganze Befanntenfreis eingeladen wird. Für viele ist dieses Fest die erste Kunde von der vollzogenen Vermählung, denn Verlobungs- oder Vermählungsfarten werden in Japan nicht ausgegeben. gelegenheit besitzt ja bei weitem nicht dieselbe Wichtigkeit wie bei uns. Die Frau wird in Japan nur als die erste Dienerin des Mannes angesehen, und ob es diese oder jene ist, die er heiratet, bleibt fich ziemlich gleich. Standes- und Familienrücksichten giebt es nur in beschränktem Maße, und besondere Veränderungen treten ja durch die Heirat nicht ein. Der Mann bleibt derselbe, ob Junggeselle oder Chegatte; er hat feinerlei neue Pflichten, keinerlei Beschränfungen, und kann thun und lassen, was er will. Er kann seine Abende außer dem Hause zubringen, wo er will, er kann andere Mädchen als Konkubinen in sein Haus aufnehmen, Liebe und Treue wird von ihm nicht erwartet. Seine Frau hat ihm in jeder Hinsicht zu gehorchen, hat alles ruhig und freundlich hinzunehmen, ihn zu pflegen, seine Mahlzeiten zu bereiten, seine Kleider zu nähen, sein Haus in Ordnung zu halten: sie ist mit einem Worte nicht viel mehr als eine Dienerin im Hause eines unserer Junggesellen, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei und ihren Monatslohn erhält und freiwillig ihren Dienst kündigen kann, wann sie will, während die japanische Frau diesen Dienst bis zu ihrem Tode versehen muß, ja, als Zeichen, daß sie gewillt ist, dies zu thun und keine Absicht hat, ihren Herrn zu wechseln, verunstaltet sie freiwillig ihr leußeres badurch, daß sie sich die Zähne

schwarz färbt und ihre Augenbrauen abrasiert. In den Großstädten verliert sich dieser Gebrauch immer mehr, in den Provinzstädten und Dörfern aber fand ich noch zahlreiche Frauen mit kohlschwarzen Gebissen.

Die geschilderten Gebräuche werden bei der europäischen Leserin kein geringes Entsetzen erwecken und gewiß wird sie ihre japanischen Schwestern herzlich bedauern, hauptsächlich darüber, daß sie sich ohne Liebeswerbung, ohne Brautjungsern und gar erst ohne Hochzeitsreise in das anscheinend denkbar unglücklichste Chejoch begeben müssen. Doch bei den untersten Volksklassen der Japaner liegen die Verhältnisse noch schlimmer. Die Arbeiter, Rickshawkulis, Hausdiener z. ersparen sich sogar die Festmahlzeiten und das zeremoniöse Saketrinken. Sie vermählen sich mit einer Frau, wenn es ihnen eben



Aleidermadjen.

paßt, und vertauschen sie wieder mit einer anderen, mit ebensowenig Umständen, wie wir etwa unsere Aleider wechseln. Gar mancher in Japan wohnende Europäer wird beim Nachhausesommen durch die Anzeige seines "Boy" oder "Betto" (Pferdesnecht) überrascht, daß er sich eben vermählt habe. Einige Monate später ist er vielleicht wieder Junggeselle, und kommt ihm wieder einmal die Lust zu heiraten an, flugs bringt er sich eine neue Frau ins Haus, die ihm seine Aleider flickt, seine Mahlzeiten bereitet und ihn meistens viel besser bedient als er seinen Herrn.

Je höher man auf der gesellschaftlichen Stufenleiter emporsteigt, desto seltener begegnet man dem Wechsel der Frauen, oder, um ein in Europa geläufigeres Wort zu gebrauchen, den Shescheidungen. Immerhin entfällt sogar in den von europäischer Kultur angehauchten Hauptstädten des Landes auf je drei Vermählungen eine Scheidung, und dieses Verhältnis würde sich vielleicht noch weiter ausgleichen, wenn in den wohls

habenderen Ständen nicht Umstände obwalten würden, welche die Scheidung überflüssig machen. Es sind nicht etwa ethische Momente, nicht größere Achtung oder Liebe für die eigene Frau, sondern es wird dort eben wegen der zahlreichen Japaner, welche die europäischen Verhältnisse kennen, immer weniger gern gesehen, daß man die Frau ohne weiteres aus dem Hause jagt. Ueberdies stammen die Frauen der höheren Stände doch aus besseren Familien, und man will sich durch eine nicht wohlbegründete Scheidung diese letzteren nicht zu Feinden machen. Deshalb behält man sie wohl im Hause, aber verheiratet sich dennoch mit einer Konkubine, vielleicht auch mit zwei oder noch mehr, je nach der Neigung oder den Mitteln. Möglicherweise wohnen diese Tänden auch noch mit der legitimen Gattin in demselben Hause zusammen, und ihre Kinder wachsen gemeinschaftlich auf.

Man fann sich unter solchen Umständen die Lage der armen Frau wohl vor stellen, die all dies geduldig und lächelnd ertragen muß. Ieder Widerstand ihrerseits wäre vergeblich. Die Scheidung würde dann doch ersolgen, und sie müßte unter Zurücklassung ihrer Kinder in ihr väterliches Haus zurücklehren. Dazu ist die Liebe der japanischen Frauen zu ihren Kindern doch zu groß. In neuerer Zeit hat die Konkubinenwirtschaft in den besseren Ständen allerdings erheblich abgenommen, aber Prosessior Chamberlain von der kaiserlichen Universität in Tosio, vielleicht der beste Kenner des modernen Japan, sagt in seinem 1891 in Posohama erschienenen Buche über Japan doch noch Folgendes: "Warum sollte sich ein Mann überhaupt die Mühe geben, sich von einer ihm unsympathischen Frau scheiden zu lassen, da doch jede Frau eine viel zu untergeordnete Stellung einnimmt, als daß sie ihm ernstlich lästig sein könnte, und überdies die Gesellschaft nichts dagegen hat, daß er sich irgend eine Anzahl von Konkubinen hält?"

Derfelbe Verfasser sagt weiter: "Die Scheidungsgründe in Japan sind: Ungehorsam, Unfruchtbarkeit, Lasterhaftigkeit, Eifersucht, Aussatz oder andere unheilbare Krankheiten, Geschwätzigkeit und Hang zum Stehlen, mit einem Worte, ein Mann kann seine Frau los werden, wenn immer er ihrer müde wird."

Eine geistreiche Französin hat einmal gesagt: "Fille, on nous supprime; femme on nous opprime" (als Mädchen unterdrückt man uns, als Frauen bedrückt man uns), aber in Japan giebt man sich dazu nicht einmal die Mühe. Der Mann hat zu besehlen, die Frau hat zu gehorchen; der Mann hat alle Rechte und Freiheiten, die Frau hat gar keine; der Mann ist der Henr der Schöpfung, die Frau ist ein untergeordnetes Wesen; und wenn sie irgendwelchen Einfluß in ernsten Dingen auf den Mann ausübt, so hat sie diesen Einfluß nicht sich selbst, sondern den Männern ihrer eigenen Familie, also ihrem Vater, ihren Vrüdern zu verdanken, auf welche ihr Gatte Nücksicht nehmen muß, bevor er zum äußersten schreitet.

Als Beispiel dafür kann ein Fall gelten, der vor nicht langer Zeit in Tokio vorkam: Ein junger verheirateter Abeliger verliebte sich, im japanischen Sinne, auf dem Lande in ein junges Mädchen. Er brachte sie nach Tokio, nahm ihr eine Wohnung und vernachlässigte seine Frau. Die Schwiegermama entdeckte bald die Liaison, schrie

Zeter und Mordio, die Zeitungen nahmen Notiz davon, und seine Freunde fürchteten, er wurde am Ende seine offizielle Stellung bei ber Regierung verlieren. Sie legten sich ins Mittel und zwischen Mann und Frau, Schwiegermama und Konkubine wurde ein allseitig befriedigender Paft geschlossen. Der Mann fündigte seiner Liebe die Wohnung, Frau und Schwiegermutter versprachen, keinen weiteren Lärm zu schlagen, bas Mädchen fehrte zu ihren Eltern zurück, aber unter der Bedingung, daß fie den jungen Mann allmonatlich während mehrerer Tage in seinem Hause besuchen dürfe. Derlei Rücksichten werden aber, wohlverstanden, nur in den höheren Gesellschaftstreisen genommen. Selbst die Japan Mail, das von der Regierung subventionierte Organ, enthält in einer seiner Nummern folgenden Passus: "Streng genommen, wird Polygamie in Japan heute nicht getrieben. Thatjächlich war sie niemals legal, benn das Gesetz erkennt nur eine Frau an. Aber in vielen ehrbaren Haushaltungen giebt es eine Konfubine, vielleicht zwei oder selbst drei, neben der Hausfrau, ein elender Zustand, erniedrigend, unglücklich und mittelalterlich. Bur Ehre bes Beamtenstandes, des Abels und ber hervorragendsten Handelsherren muß es gesagt werden, daß dort mit wenigen Ausnahmen die Konkubinenwirtschaft nicht länger getrieben wird; ob aber die öffentliche Meinung reif genug ift, dieselbe als verbrecherisch zu verdammen, können wir nicht sagen."

Indessen kommen in Japan Fälle vor, wo auch das Mädchen sich einen Gatten wählen kann. Giebt es in einer Familie beispielsweise keine Söhne, sondern nur Töchter, so wird dies von dem Bater als ein großes Unglück angesehen. Es ist niemand da, der seinen Namen, sein Geschäft erben kann, niemand, der die Ahnenopser bringen kann, demn nur Männer können zu ihren Vorsahren beten und ihnen Opser darbringen. Deshalb wird der Bater bestrecht sein, unter den jungen Männern seiner Bekanntschaft einen passenden Gatten für seine Aelteste auszuwählen, und dann wird auch diese zu Rate gezogen, ob ihr Jukünstiger auch hübsch und liebenswürdig genug sei. Ist sie einverstanden, so wird geheiratet. Der Mann muß aber dann ganz dieselbe traurige Rolle spielen wie sonst die Frau. Er muß seinen Namen ablegen und jenen der Familie seiner Braut annehmen, er muß in das Haus der letzteren ziehen und hübsch itille halten, sonst wird er geradeso davongesagt wie eine Frau. Natürlich geben sich zu solchen Geschäften nur arme Junggesellen her, denn "e'est alors Madame, qui porte les pantalons."





## Eine Erdbeben-Katastrophe.

Zwei Jahrzehnte lang waren Tokio, die Hauptstat, und Yokohama, der Hauptshafen des Mikadoreiches, von den kuchtbarsten Schrecken der Elemente, von den Erdsbeben, verschont geblieben. Der große Fudschihama, dieser zum Teil mit ewigem Schnee bedeckte Riesenvulkan, schlummert seit Generationen, und die Reisenden, die von den beiden Städten aus mit stummer Bewunderung den herrlichsten aller Berge Japans betrachten, denken sast gar nicht mehr an die Möglichkeit eines Ausbruches. Für die letzte Juniwoche hatte ich eine Partie auf den Fudschi in Aussicht genommen, denn nachdem ich vor Jahren auf der Spihe des höchsten Bulkans Nordamerikas, des Poposatepetl, gestanden, war es ein begreislicher Wunsch, auch den höchsten Bulkan Ditasiens zu besteigen. Da kam die Kunde, daß die schlummernden Geister des heiligen Fudschipama sich wieder zu regen begonnen hätten; in seinem nördlichen Zwillingsberge, dem Usamayama, brodelte und grollte es fürchterlich und aus seinem großen Krater stürzten gewaltige Lavamassen hervor. Desto interessanten dürste die Besteigung werden, dachte ich mir, und suhr von Tokio noch Posohama, um die Vorbereitungen für meinen Ausstug zu tressen.

Der Tag war furchtbar heiß; drückende Schwüle lag über den weiten Reisseldern der Tosiobucht; der Himmel zeigte bleierne Färbung und mit Schnsucht erwarteten wir Passagiere einen Regenguß. In Posohama angekommen, sand ich unter den Gästen des Grand Hotel dasselbe Unbehagen, das ich selbst empfand; das Tiffin (Gabelfrühstüch) wurde kaum genossen, und wir zogen uns gegen zwei Uhr nachmittags in unsere Zimmer zurück. Kaum hatte ich mich auf das Ruhebett geworfen, als plötzlich die Möbel rings um mich zu tanzen begannen; die Kommode siel um, die Wände und der Fußboden krachten und schwankten wie auf bewegter See. Ein surchtbares Poltern und Dröhnen ließ mich vermuten, es wäre irgend ein Pulvermagazin in die Luft geslogen; als ich aber, zum Fenster hinausblickend, die Kamine von den Hausdächern fallen und diese selbst einstürzen sah, da wußte ich sosort den wahren Grund dieser Erscheinung. Hatte ich

doch schon ein heftiges Erdbeben in Benezuela durchgemacht. Mit einem Sape war ich zur Thüre hinaus und eilte über die frachenden Treppen zwischen den hestig schwankenden Mauern hinab ins Freie an den Meeresstrand; Dachziegel, Mörtelstücke, Trümmer der Gesimse sielen rings um mich zu Boden. Das noch vor wenigen Minuten spiegelglatte Meer war wild aufgeregt und sandte hohe Brandungswellen den Strand empor; die schweren Dampser und Kriegsschiffe draußen schautelten hestig; eine ungeheure Rauch- und Staubwolse erhob sich über dem Weichbilde der Stadt, und man konnte sich bei dem schwankenden Boden kaum aufrechterhalten. Während solcher Katastrophen ist es schwer, Beobachtungen zu machen; ich erinnere mich nur an das furchtbare untersirdische Tröhnen, an die einstürzenden Schornsteine und Dächer, das Kasseln der Fenster und das Abstürzen großer Felstrümmer von den Klippen des nahen Bluff; ich weiß nur, das rings um mich Damen ohnmächtig auf dem Boden lagen, daß die Einwohnersschaft der Hängs der ganzen Straße des Bund entsetz aus ihren vier Mauern hinaus ins Freie stürzte, daß die Häuser ebenso schwankten wie die Schiffe draußen in der Bucht.

Wie lange die schreckliche Katastrophe währte, wußten wir nicht; erst nachträglich erfuhren wir, daß die Erschütterungen viereinhalb Minuten gedauert hatten. Endlich beruhigte sich der Boden, aber die wenigsten Menschen waren zu bewegen, in ihre Häuser zurückzukehren, da sie eine Wiederholung des Erdbebens befürchteten. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, denn mit Bangen dachte ich an meine in Tofio weilenden Lieben. Ueber die Schuttmassen zwischen ben geborstenen Bänden hinweg eilte ich nach meinem Zimmer, um meine Effetten zusammenzupacken, und ließ mich in einer Jinrickshaw nach dem Bahnhof führen. Dort erfuhr ich, daß infolge des Erdbebens der nächste Zug erft in einer Stunde abgelassen würde, und so benutte ich diese lettere zu einer Rundfahrt durch die Stadt. Schuttmaffen lagen in ben Straßen, größtenteils von der abgeworfenen Bedachung, dem Maueranwurf und den Schornsteinen der Häuser herrührend; manche Häufer waren ganz eingestürzt, andere brohten einzufallen, und eine große Bahl zeigte weitklaffende Risse und Sprünge in den Mauern; bei einer Theefabrik waren Polizisten und Feuerwehrleute beschäftigt, Trümmer fortzuräumen, unter benen gegen dreißig Menschen begraben waren; auf Strohmatten ober notdurftig zusammengebundenen Tragbahren wurden Verwundete fortgetragen. Viele Dächer waren von den einstürzenden gemauerten Schornsteinen durchschlagen worden und zeigten große Löcher; im Straßenboden waren hier und dort flaffende Riffe bemerkbar; in den Bazars, hauptjächlich in den vielen Läden mit den schönen japanischen Porzellan= und Emailwaren hatte bas Erdbeben furchtbaren Schaden angerichtet; Die prächtigsten, kostbarften Sachen lagen zertrümmert auf der Erbe.

Die meisten Schäden zeigten die Häuser in den europäischen Quartieren, da sie größtenteils aus Mauerwerk bestehen und ein Stockwerk hoch sind; die japanischen Häuser sind zumeist ebenerdig und aus Holz gebaut, aber während sie auf diese Weise von dem Erdbeben mehr verschont blieben, hatte doch am Tage zuvor eine andere surchtbare Katastrophe unter ihnen gewütet; nicht weniger als tausend Häuser waren

einer großen Feuersbrunst zum Opfer gefallen und noch rauchten die schwarzen verstohlten Reste dieses zerstörten japanischen Stadtwiertels.

Rechtzeitig fehrte ich nach der Gisenbahnstation zurück, um den Zug nach Tolio Während der einstündigen Fahrt sah ich überall Spuren des Erdbebens, eingestürzte Mauern und Häuser, beschädigte Dächer, umgestürzte Toris (Tempelthore) und Statuen. Auf dem Wege von der Schimbaschi-Station in Tokio nach dem dortigen Imperial Hotel sah ich, daß das Erdbeben hier noch heftiger gewesen sein mußte als in Potohama, benn noch viel mehr Häuser waren beschädigt, besonders in dem Stadtviertel der Europäer; fast jedes zweite Dady war beschädigt; die Schornsteine waren überall eingefturzt, die Mauern geborften, der Mörtelanwurf abgefallen, viele Sauser gang zertrümmert; von den das faiserliche Palais umgebenden Festungswällen war die aus großen Quadern bestehende Bekleidung auf Strecken von fünfzig Metern abgefallen. Endlich war ich am Imperial Hotel angelangt, und glücklicherweise war unter den Gäften kein Unglücksfall zu beklagen. Dagegen bot ber prachtvolle Bau selbst einen schrecklichen Anblick bar. Das große Einfahrtsthor war eingestürzt und lag nebst dem Eisengitter in Trümmern auf dem Boben; die Kamine waren abgestürzt und hatten große Löcher in das Dach geschlagen; die Mauern zeigten durchgehends flaffende Sprünge; mehrere Angestellte waren durch herabfallende Mauerstücke verwundet worden; in den Salons und Wohnzimmern waren Möbel umgestürzt, Bilder, Spiegel, Lasen und Statuen herabgefallen und zertrümmert. Die benachbarten Säuser waren schwer beschädigt und mußten zum Teil gang abgetragen werden.

Der Aufenthalt im Hotel erschien vorderhand so gesahrvoll, daß wir uns, eine zweite Katastrophe befürchtend, einige Stunden lang in der Stadt herumsahren ließen, und da zeigten sich mir ähnliche, nur noch traurigere Vilder der Zerstörung als in Nokohama. Fast alle großen Regierungsgebäude waren beschädigt, das Abgeordnetenhaus und das Ministerium des Leußeren am meisten; das italienische und das herrsliche neuerbaute deutsche Gesandschaftspalais wurden so furchtbar mitgenommen, daß sie unbewohndar waren und vollständig abgetragen und neuerbaut werden mußten; die österreichische Legation, in einem japanischen Holzbau untergebracht, hatte sast gar nicht gelitten, desto mehr aber die Kasernen, Bureaus, Tempel ze.

Merkwürdigerweise hatte das kaiserliche Palais durch das Erdbeben nur wenig gelitten, und das Raiserpaar war mit dem bloßen Schrecken davongekommen; die Paläste der kaiserlichen Prinzen waren teilweise arg beschädigt. In den Straßen waren die Japaner schon überall beschäftigt, die Schuttmassen fortzuräumen, die Berschütteten auszugraben und die Schäden auszubessern. Doch gewärtigte man allgemein eine Wiederholung des Erdbebens. Um 9 Uhr abends wurde auch noch ein zweiter Stoß, jedoch von geringerer Heftigkeit, empfunden, und man kann sich wohl vorstellen, mit welchen Gefühlen wir in dem teilweise zertrümmerten Hotel die Nacht verbrachten, während der blutrote Schein großer Feuersbrünste durch die Fenster drang, die Alarmsglocken sortwährend ihre Schläge ertönen ließen und auf der Straße die Sprißen vorbeizasselten. Ueber fünshundert Häuser wurden in dieser Nacht in Tosio ein Raub der Klammen.

Samuel Const.

Am folgenden Tage hatte sich die allgemeine Furcht etwas gelegt, aber wie wohlbegründet sie war, geht aus der Statistif der Unglücksfälle hervor, welche die japanischen Morgenzeitungen auf Grund der eingelausenen Meldungen veröffentlichten. In Tosio allein wurden innerhalb der viereinhalb Minuten des Erdbebens 36 Menschen getötet, über 300 verwundet; die Jahl der beschädigten Häuser erreichte 3720, der umgestürzten Mauern 162, der Schornsteine 289, der Risse im Erdboden 96. Seltzsamerweise beschränkte sich das Erdbeben auf den centralen Teil Japans zwischen Postozhama und Tosio; in den entsernteren Städten wurden die Erdstöße nur ganz leicht verspürt und verursachten nur geringe Unglücksfälle. Die Bulkane zeigten während des Erdbebens keine erhöhte Thätigkeit.









Frauen auf der japanischen Bühne! Das ist die wichtige Neuigkeit, die eben aus dem fernen Lande des Sonnenaufganges zu uns herüberdringt. Schausvielerinnen und Tänzerinnen auf den Brettern, welche in Javan, wie bei uns, die Welt bedeuten. Die Kaiserin von Japan hat selbst die Initiative dazu ergriffen, ihren weiblichen Unterthanen diesen neuesten Beruf zu eröffnen, und in Zufunft wird es im Reiche des Mikado auch weibliche Sterne am Theaterhimmel geben. Bisher haben wohl die reizenden Musmis von Japan die dramatische und lyrische Kunft eifrig gepflegt, allein es war ihnen nicht gestattet, im Verein mit ihren männlichen Kollegen öffentlich aufzutreten. Bei uns gefallen sich die Theaterdamen von stattlichem Buchs barin, in Hosenvollen aufzutreten, in Japan aber, diesem Lande der verkehrten Welt, gefallen sich die schönsten Männer darin, in Unterröcken zu spielen. Alle Beiberrollen, nicht nur die alten, wurden von geschminkten Jünglingen gespielt, ja sogar das japanische Ballett zählte bisher nur männliche Ballerinen. Warum? Wieder die verkehrte Welt: Weil es gegen den Anstand und die gute Sitte verstoßen hätte, Mädchen neben jungen Männern öffentlich auftreten zu sehen. Die Japaner haben eben eigentümliche Begriffe von Anstand. Während die kleinen hübschen Mädchen im Alter von zwölf bis achtzehn Jahren, die Frauen im Alter von achtzehn bis dreißig Jahren, die Großmamas im Alter von dreißig bis wer weiß wie vielen Jahren ihre Bäber häufig öffentlich auf der Straße nehmen, während die Damen in den fashionablen Badeorten Ifao oder Karuizawa mit der größten Ungeniertheit im Verein mit fremden Männern in demfelben kleinen Baderaum steden, ohne irgend etwas Schlimmes bavon zu benken, burfen sie in voller Bekleidung auf der japanischen Bühne nicht neben und mit Männern auftreten. Im vergangenen Jahre hat eine amerikanische Sängerin von Weltruf, welche Japan als die erste Primadonna überhaupt besuchte\*), die dortigen Hoffreise auf das Widersinnige dieser Anstandsregeln ausmerksam gemacht und die hohe Stellung erklärt, welche die

<sup>&</sup>quot;) Minnie Sauf.

Frauen der europäischen Bühne nicht nur auf dieser, sondern vielsach auch im gesellschaftlichen Leben einnehmen. In ihrem Streben, es den Europäern auf allen möglichen Gebieten gleichzuthun, haben sie sich nun, gestützt auf diese und andere Berichte, auch die Resorm des Theaterwesens zur Aufgabe gestellt, und sie beginnen damit, daß sie den Japanerinnen die Thüre zum Hinterpförtchen der Theater, zum Bühneneingang, öffnen.

Glücklicherweise ist dies eine der wenigen Neuerungen in der japanischen Kultur, die mit dem ganzen Wesen derselben verträglich ist, ja ihrer malerischen Eigentümlichkeit ein neues, glänzendes und erhaltendes Element zusührt. Im übrigen haben die Japaner ja leider aus europäischen Fräcken und Schleppkleidern, Vatermördern und Beinkleidern ein großes Leichentuch für ihre eigene, so ungemein malerische Kultur zusammengenäht. Wer diese letztere in ihrer ganzen Eigenheit, und so wie sie vor Jahrhunderten war, sehen will, muß japanische Theater besuchen. Dort hat sie ihre letzte Zusluchtsstätte gefunden, dort wird sie auch noch von den hochkonservativen aristofratischen Elementen erhalten.

Das japanische Theater ist gar nicht so alt, als man bei einer für asiatische Verhältnisse gewiß hohen und viele Jahrhunderte alten Zivilisation anzunehmen geneigt Es entwickelte sich aus den religiösen Gefängen und Tänzen, mit denen die buddhistischen Priester in früheren Zeiten ihren Tempelbienst zu begleiten pflegten und wie ich sie noch gelegentlich meiner eigenen Reise in den berühmten Tempeln von Niffo und Nara vorfand. In ähnlicher Weise haben ja auch die alten Griechen und Römer ihre Götter gefeiert, und dieser Aultus hat sich sogar nach Spanien verpflanzt, wo der Ditertanz der Pagen in der Kathedrale von Sevilla ein Ueberbleibsel des heidnischen Götterdienstes sein durfte. Die großen Feudalfürsten des alten Japan ließen derlei Tänze und Gefänge an ihren Höfen zur Aufführung bringen: allmählich legten sie den ersteren andere Handlungen unter, die sie fast ausschließlich der japanischen Geschichte oder der Märchenwelt entnahmen, und so entstand, allmählich immer weltlicher werdend, das japanische Theater von heute. Doch war es nur das gewöhnliche Volk, das an diesen öffentlichen Darstellungen in öffentlichen, auch an die alten Tempel gemahnenden Theatern Gefallen fand. Die Daimios (Fürsten) hielten an den alten Traditionen fest und unterstützen sie auch noch heute. In Tokio hatte ich Gelegenheit, mancher der traditionellen Privatvorstellungen von alten No-Spielen beizuwohnen, die nur vor geladenen Gästen der Aristofratic stattfinden und in denen Schauspieler auftreten, die ihre Kunft geradeso wie ihre herrlichen, kostbaren Kostüme von ihren Vätern und Vorvätern geerbt haben. Manche dieser Schauspielerfamilien haben einen theatralischen Stammbaum von fechs bis zehn Generationen aufzuweisen. Gie allein werden gesell= schaftlich geachtet und anerkannt. Die Schauspieler der gewöhnlichen öffentlichen Theater aber waren bisher ebenso geächtet, wie bei uns noch zur Zeit der alten Neuberin. Sie wurden geradezu der Alasse der "Eta" (Gesetlose, Vogelfreie) beigezählt, und noch heute wurde es in Japan keinem Aristokraten, Offizier ober Beamten in den Sinn kommen, eines der öffentlichen Theater zu betreten. Nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, etwa wenn der Sonnenthal von Japan, Danjuro, auftritt, oder bei Wohlthätigkeitsvorstellungen erscheinen sie, aber auch nur in zwei oder drei der vornehmsten Theater der Hauptstadt. Der Mikado hat noch niemals ein Theater besucht, und die einzigen Vorstellungen, die er gesehen hat, sind alte klassische NosStücke, die in seinem Palast aufgeführt werden.

Das gewöhnliche Volt in Japan liebt die Theater über alle Magen, ja ich fenne unter den Bölfern der Erde feines, das mit solcher Begeisterung dem Theater ergeben wäre. Jede größere Stadt hat ihre Theater; Tokio, Kioto und Dfaka haben deren eine ganze Anzahl, und wer das japanische Volksleben kennen lernen will, darf den Besuch der Theater, sowie die gewöhnlich ungemein belebten Straßen, in denen sie gelegen sind, mit ihren Theehäusern und Tingel=Tangeln aller Urt nicht verfäumen. Man muß sich aber unter den japanischen Theatern nicht etwa solche nach europäischem Muster vorstellen. Für den Japaner, der Europa besucht, dürfte es faum eine größere lleberraschung geben, als wenn er die glänzenden Räume unserer hauptstädtischen Opernhäuser betritt. Unsere bescheidensten Provinztheater sind immer noch eleganter und vornehmer, in Bezug auf die Ausstattung sowohl wie auf die Masse der Besucher, als die schönsten japanischen Theater. Der Mehrzahl nach sind sie große, leichtgebaute Bretterbuden, deren Zuschauerraum für dreis bis fünshundert Personen Plat bieten bürfte. Vor dem Eingange stehen gewöhnlich acht bis zehn Meter lange Bambusstangen, gegen die Straße zu geneigt, wie riefige Angelruten, und an diesen hängen blaue und rote, mit bunten Inschriften bedeckte Leinwandstreifen. Die amerikanische Reklame mit ihren großen, bunt bemalten Uffichen hat auch schon in Japan ihren Einzug gefeiert, die Theaterfronten sind gewöhnlich mit derlei Papierbogen ganz verklebt. Theater schließen sich in der Regel zierliche Theehäuser mit halbverdeckten, lampiongeschmückten Balkonen und Galerien an. Die Theaterstraßen der japanischen Großstädte bestehen gewöhnlich nur aus derartigen Theehäusern, Theatern und Schaubuden, in denen allerhand Zauber, ähnlich dem Wiener Wurftlprater oder der Pariser Foire de Neuilly, gegen ein paar Pfennige Eintrittsgeld zu sehen ist. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein herrscht in diesen Straßen reges Leben, denn die Theater Japans sind nicht nur des Abends geöffnet, die Borftellungen dauern den ganzen Tag über, und die Japaner, die sie besuchen wollen, machen, wie der Engländer sagt, "a dan of it", d. h. sie nehmen Kind und Regel, ihre ganze Familie mit und bleiben den ganzen Tag im Theater. Andere kommen nur für eine ober mehrere Stunden, um die wichtigsten Scenen ober die beliebtesten Schauspieler zu sehen. Wird ein neues Stuck aufgeführt, so spricht es sich bald in der Stadt herum, zu welcher Stunde die sehenswertesten Afte vorkommen, und dann sind die Theater gewöhnlich zum Erdrücken gefüllt. Theehäuser mit ihren reizenden Kellnerinnen und Gaischa-Mädchen (Sängerinnen) tragen dazu bei, einen dichten Menschenstrom durch die Theaterstraßen zu leiten, so daß dort der Wagen- und Rickshaw-Verkehr verboten ist. Die Theaterbesucher müssen auch bei schlechtem Wetter ihre Rickshaws schon an der Strafenecke verlassen und den Weg zum Theater zu Fuß zurücklegen.

Wohl befinden sich neben den einzelnen Theatern oder am Haupteingange derselben auf der Straße Billetverkäufer, welche den Passanten gegen Erlag weniger

Cash ein mit Schriftzeichen bedecktes Holzplättchen einhändigen; allein der Japaner, der für seine ganze Kamilie Blatz haben will, muß sich benselben tags vorher, bei Zugstücken sogar schon mehrere Tage vorher sichern. Gewöhnlich vereinigt sich der Theaterbesitzer mit dem Besitzer des benachbarten Thechauses; dieser ist häufig sein Geldgeber und Kassierer, verkauft die Theaterplätze gegen einen gewissen Prozentsatz und liefert ben Theaterbesuchern Speisen und Getränke. Wären die Theater nicht schon an den großen Angelruten kenntlich, die sozusagen die Besucher von der Straße fischen, so würden die Hunderte von Sandalen und Strohschuhen vor den Theatergebäuden dieselben ichon als folche kennzeichnen. Keinem Japaner würde es einfallen, mit seinen Sandalen das Innere eines Theaters zu betreten, ebensowenig wie einen Tempel, einen Kaufladen oder sein eigenes Wohnhaus. Vor den Theatern stehen lange Gestelle, auf denen in mehreren Reihen die ganze Theaterfront entlang die plumpen, mit Stelzenstöckhen versehenen Holzsandalen oder Strohschuhe paarweise aufgehängt sind. Am Eingang zieht ber Besucher die Füße aus seinen Sandalen und erhält für dieselben von dem Garderobier eine entsprechende Nummer, auf einem fleinen Holzflot verzeichnet.

Das Innere der javanischen Theater ist von jenem der unserigen vollständig Wohl giebt es eine Buhne mit Vorhang, allein Seitenfuliffen, Rampenverschieden. lichter, Souffleurkasten, Schnürboben und bergleichen sehlen. Dafür verlängert sich die Bühne auf beiden Seiten in den Zuschauerraum hinein, und diese etwa zwei Meter breiten, mannshohen Podien laufen, das Parkett zwischen sich einschließend, bis an die hintere Wand des Zuschauerraumes. Von dort gelangen die Schausvieler durch eigene, dem Publikum nicht zugängliche Korridore wieder auf die Buhne zurud. Die Mehrzahl der Theater besitzen über dem Parkett noch eine Galerie, und diese ist geradeso wie das erftere ganz in Logen eingeteilt. Rur ber fleine Raum hinter ben Logen bis zur Wand zeigt eine Reihe von Sigbanken für die geringsten Klassen des Theaterpublikums, und in manchen Theatern ist wohl eine, von den übrigen Logen gesonderte Abteilung für europäische Besucher mit Stühlen zum Siten versehen. Sonst giebt es in den Theatern feine Site, denn bas Publifum fauert auf dem Boben. Das ganze Parkett ift bis zu der Rampe durch zwei Kuß hohe Bretterwände in vierectige Räume von etwa vier Quadratmetern Fläche eingeteilt, und diese schachbrettartigen Felder sind die Logen. Wird jemandem eine Loge in der Mitte des Parketts zugewiesen, so muß er über die Abteilungsbretter und durch eine Reihe anderer Logen steigen, um zu der seinigen zu gelangen. Dort angekommen, ift er für ben Tag ausschließlicher Besitzer bes vollständig fahlen Kastens. Will er Sigmatten, Egtischen, Kohlen- und Aschenkästchen, so muß er sie von den Angestellten eigens entlehnen und erhält für jeden gezahlten Betrag eine entsprechende Quittung, die auf Verlangen der Kontrolleure vorgewiesen werden muß, denn sonst wird der Betrag nochmals abverlangt. Gewöhnlich versammeln sich die Teilnehmer einer "Theatre party" oder einzelne Familien, welche Logen reserviert haben, in den Morgenstunden im Theater und je vier nehmen in einer Loge auf den Bambus= matten bes Bobens Platz. In den Zwischenaften kommen die Kellner und Kellnerinnen bes Thechauses, um nach ihren Wünschen zu fragen, Thee, Süßigkeiten, Früchte ober

dem Eingange, Stände mit Früchten, Tabak, Backwerk und Getränken aller Art, so daß die Besucher tagsüber das Theater gar nicht zu verlassen brauchen. Für die eigenen Familiendiener wird kein Eintrittsgeld berechnet; häufig legen diese oder das Theehaus alle Beträge aus, und am Schlusse der Borstellung wird die Rechnung überreicht, die in den besseren Theatern für eine Familie von vier Personen etwa folgendermaßen lautet:

| Eintrittsgeld |       |       | •    | •   |    | 60 | Sen |
|---------------|-------|-------|------|-----|----|----|-----|
| Loge          |       |       | ,    |     |    | 80 | **  |
| Matten und    | Rohl  | enfäj | iche | n   |    | 25 | 80  |
| Bedienung .   |       |       |      |     | ٠  | 10 | 20  |
| Thee und S    | äßigf | eiten |      |     |    | 25 | **  |
| Früchte       |       |       |      | •   |    | 25 | **  |
| Fische und 9  |       |       |      |     |    | 25 | **  |
| Thechausred   | jnung |       |      | •   |    | 50 | 99  |
| Trinkgeld fü  | r die | Die   | ner  | dja | ft | 20 | **  |
|               |       |       | -    |     |    |    |     |

zusammen 3 Den 20 Sen (etwa 61/2 Mark).

So bleiben denn die Theaterbesucher den ganzen Tag über im Theater, und für den Fremden bilden die einzelnen Logen mit ihren Insaffen ebensoviele Schaubühnen, durch die er das Leben und Treiben der Japaner viel besser kennen lernt, als auf der wirklichen Bühne. Die Mehrzahl der Besucher sind gewöhnlich Frauen und Mädchen. Mit ihren Kindern, mit Kopftissen, Backhen, Papierdüten, Pfeifen, Tabaksbeuteln, Theekannen 20. treffen sie im Theater ein und machen es sich in ihrer Loge bequem. Die Kinder werden vor ihnen auf den Boden gebettet, der Aschenbehälter mit den glimmenden Rohlen steht zwischen ihnen, sie steden sich ihre winzigen Pfeischen an und fauern auf ben Matten nieder. In dieser für Europäer unbequemen und ermüdenden Stellung verharren sie stundenlang; es war mir in Japan immer ein Rätsel, wie die garten Frauen und Mädchen so lange Zeit auf ihren Waden sipen bleiben können. Zeitweilig streden sie sich gang auf die Matten nieder, legen den Arm unter den Ropf und schlafen. Oder sie geben den schreienden Kindern in recht harmloser Weise die Brust, rauchen dabei ihr Pfeischen, knabbern an Zuckersachen, schlürfen Thee und fächeln sich Kühlung zu. Jeder Japanerin ebenso wie jedem Japaner find Fächer und Pfeischen ganz unentbehrliche Dinge; einer oder der andere dieser Gegenstände ist stets in ihren Sänden.

Während der Borstellung lauschen die Theaterbesucher andächtig den Ausschlerungen der Schauspieler, wälzen sich vor Lachen über den geringsten Scherz, versgießen Thränen bei jeder ernsten Scene, schaudern und gruseln bei Hinrichtungen und Selbstmorden, die auf der japanischen Bühne eine große Rolle spielen und mit allen blutigen Einzelheiten ungemein realistisch dargestellt werden. Fällt der Vorhang, dann geht der Lärm los. Die Hälfte der Unwesenden erhebt sich und eilt, über die Logen-wände kletternd, zwischen den Insassen der Logen hindurch dem Ausgange oder den



Mäddeninpen.

Büffettbuden zu; anderseits erscheinen wieder ein paar Dugend Aufwärter oder Theehausmädchen, welche dampfende Schüffeln und Theetopfe durch die verschiedenen Logen tragen; die Kinder klettern aus einer Loge in die andere, oder wohl gar auf die Bühne hinauf und tummeln sich dort lachend und schäfernd herum; mitunter steigen ganze Familien auf die Bühne, um vor dem Vorhang ihre Mahlzeiten einzunehmen; die in ben Logen Zurückgebliebenen müssen sich in acht nehmen, daß ihnen nicht ihre Zehen abgetreten werden; ich mußte häufig ebensosehr die Geduld wie die Höflichkeit bewundern, mit der die japanischen Damen alle diese fremden Menschen, Besucher, Aufwärter, Kinder 2c. in ihren Logen und mitten zwischen sich hindurch umhersteigen ließen. Nicht ein finsteres Gesicht, nicht eine Gebärde des Unwillens oder der Ungeduld; lächelnd verneigen sie sich vor den Kellnern, lächelnd spielen sie mit den fremden Kindern, lächeln muffen sie bei allen Gelegenheiten. Dort zieht eine hübsche Musme aus den Mermeln ihres vorne offenen, ben Busen entblößenden Kimono ein fleines Spiegelchen hervor, framt aus den Tiefen der sackartigen Aermel Kamm, Buderbüchse, Lippenschminke und sonstige Toiletteartifel hervor und hantiert angesichts der ganzen Versammlung mit diesen Dingerchen. Allmählich kehren die Theatergaste wieder auf ihre Platze zurück, von der Bühne ertönen drei dumpfe Schläge, ähnlich jenen, mit welchen auf den französischen Theatern der Beginn angezeigt wird; der Borhang wird in die Höhe oder nach den Seiten zurückgezogen, und der nächste Alt beginnt.

Bon Aften kann eigentlich keine Rede sein, ebensowenig wie von Trauerspielen, Lustipielen, Dramen 2c. nach europäischem Muster. Die Darstellungen, welche, wie bemerkt, morgens beginnen und spät abends endigen, beziehen sich gewöhnlich auf geschichtliche Ereignisse ober sind Märchen, Sagen und Romanen ber alten Japaner entrommen. Auch giebt es keine eigene Theaterlitteratur. Als ich in Tokio einmal burch meinen Dolmetsch den Theaterunternehmer nach dem Verfasser des eben zur Aufführung gelangenden Stückes fragte, that er sehr verwundert und wußte nicht, was er antworten jollte. Erft als ich ihm meine Frage näher erflärte, erfuhr ich von ihm, daß an den japanischen Theaterstücken Direktor, Schauspieler, Theatermaler, Maschinisten, ja selbst das Publikum mitarbeiten. Irgend ein Märchen, eine Erzählung ober eine in den Zeitungen berichtete Begebenheit wird zum Vorwurf genommen, die Schauspieler arbeiten ihre Rollen felbst aus, jeder gute Ginfall, der von irgendwelcher Seite kommen mag, wird bereitwilligst verwendet, und so entsteht allmählich das Stuck, das aber während der ersten sechs oder acht Aufführungen täglich verändert und verbessert wird. Selbst später noch arbeiten die Schauspieler baran gang nach Belieben, Scenen werden versett oder ganz weggelassen, und nur bei historischen Begebenheiten befleißigt man sich möglichster Treue in den geringften Ginzelheiten.

Mit Ausnahme von einigen der vornehmsten Theater, vor allem des Schintos miza-Theaters in Tokio, sind die scenischen Einrichtungen noch ganz so primitiv wie zu Shakespeares Zeiten in Europa, ja, wie sie Shakespeare selbst in seinem Sommers nachtstraum verspottet hat. Für Interieurs bleibt die Bühne vollständig kahl. Eine Mauer mit einem Thor wird dadurch angezeigt, daß man in der Mitte der Bühne ein

Thor aufstellt, und es bleibt der Einbildung des Publifums überlaffen, sich zu beiden Seiten die hohe Mauer dazu zu denken. Die Schauspieler dürfen nur das Thor benußen und nicht wissen, was jenseit desselben vorgeht; Theehäuser werden dargestellt, indem man ein vaar Lampions mit der Inschrift "Thechaus" auf den Boden steckt. Gärten werden durch natürliche Pflanzen dargestellt. In den ersten Theatern Tofios hat man neben einer Menge anderer europäischer Einrichtungen auch schon gemalte Deforationen, elektrische Beleuchtung zc. angenommen, und besonders in dem vorerwähnten Schintomiza - Theater werden ganz hübsche scenische Effekte erzielt. Sonit beschränkt sich der theatralische Pomp fast ausschließlich auf die Kostüme der Schauspieler, beren Garderobe viele historische Waffen, Rüftungen, Mäntel zc. von bedeutendem Saufig befommen beliebte Schauspieler berlei Gegenstände von arijtofratischen Familien zum Geschenk. Die Schauspieler haben aber auch bessere Gelegenheit als bei uns, diese Prachtgegenstände aus nächster Nähe bewundern zu lassen, denn sie treten nicht nur auf der Bühne selbst auf, sondern benußen zu ihrem Kommen und Abgehen die vorgenannten Estraden, auf denen sie langsam und feierlich mitten durch bas Publikum schreiten. Zudem ist es gang und gabe, ben Schauspielern in ihren Ankleidezimmern Besuche abzustatten, wobei man ihnen gewöhnlich allerhand kleine Geschenke überreicht. Auch noch auf andere Weise kommen sie in die Lage, kleine Privatmuseen anzulegen oder sich durch Geldgeschenke zu bereichern, denn beliebte Schauspieler werden in Japan vom Publikum noch viel mehr verhätschelt als bei uns. Die beiden durch das Auditorium führenden Estraden heißen Hana mischi, d. h. "blumige Wege", weil man den Lieblingen des Publikums dort vor ihrem Auftreten Blumen streut. Haben sie das Publikum zu besonderer Begeisterung hingeriffen, so wird dieje häufig in ähnlicher Weise zum Ausdruck gebracht, wie ich es bei den Stiergesechten im Abendlande gesehen habe. Hüte, Schirme, Fächer, Pfeifen, Toiletteartifel aller Art werden bem abgehenden Schauspieler von zarten Sänden zugeworfen, gerade wie einem siegreichen Torero, und diese Gegenstände werden dann in seiner Garderobe von den Eigentümern durch Bargeld ober andere Gegenstände wieder eingelöft.

Ob die Schauspieler diese Huldigungen nach unseren europäischen Begriffen verbienen, ist eine andere Frage. Der Mehrzahl der europäischen Besucher kommen diese Borstellungen ungemein gekünstelt, unnatürlich und langweilig vor. Der ersten Vorstellung in einem japanischen Theater wohnt man gewöhnlich mit Interesse dei, aber damit ist der Neiz des Neuen und Ungewohnten erschöpft, und wenige lassen sich verleiten, eine zweite zu besuchen. Nach meinen eigenen Ersahrungen halte ich das sür unrichtig, denn erst, wenn man sich durch mehrmaligen Besuch an die Eigentümlichseiten der dramatischen Kunst in Japan gewöhnt hat, kann man die Borzüge der Darstellung beurteilen. Die Tradition scheint von den darstellenden Künstlern in Japan zu verlangen, daß sie auf der Bühne das Gegenteil des Natürlichen thun; ihre Bewegungen, ihre Kleidung, ihre Sprache, ihr Thun und Lassen sind eher Zerrbilder der Wirklichseit, aber auch darin liegt eine Kunst, die gelernt werden muß. In Bezug auf das Mienenspiel und den Gesichtsausdruck leisten die japanischen Schauspieler mitunter Großartiges,

und da es bis vor wenigen Jahren in den hauptstädtischen Theatern an Rampenlichtern gefehlt hat, ließen sich die Schauspieler während ber Handlung auf ber Bühne burch schwarzgekleidete Diener begleiten, welche Lampions trugen, die an der Spitze von Bambusftäben hingen und den Schauspielern vor die Naje gehalten wurden, damit ihr Geberdenspiel im wahren Sinne des Wortes in das richtige Licht gesetzt werde. Neben den Schauspielern befinden sich übrigens immer Diener auf der Bühne, um ihnen die Mostume und die Frisur während der Handlung zurecht zu zupfen, Gerätschaften herbeizutragen, die Scenerie zu versetzen zc. Es wird dabei stillschweigend angenommen, daß diese Diener für das Publikum unsichtbar sind. Der Souffleur befindet sich ebenfalls auf der Bühne; zuweilen sitzt er an einem Tischehen an der Seite und erzählt mit un= natürlicher Stimme den Lauf der Handlung, oder preist die Kunft der Schauspieler oder singt, begleitet von einem Orchester, bas in einem Bambustäfig zur Rechten ber Bühne auf dem Boden hockt und im Trommeln, Guitarrezupfen, Paufen- und Lärmschlagen Großartiges leistet. Um meisten pflegt sich dabei ein Musiker auszuzeichnen, der zwei kurze Holzstäbe in mehr oder minder rascher Folge aneinanderschlägt, je nachdem es die Handlung verlangt.

Während die Japaner sich mit diesen und anderen Einrichtungen an die Selt= samkeiten des Theaterwesens anlehnen, wie ich es in China, Siam und Java kennen gelernt habe, sind sie in einer Hinsicht sogar den Europäern vorangeeilt. Jahren besuchte ich in New Nork das Madison Square-Theater und sah dort eine eben erfundene Einrichtung, welche es gestattete, auf offener Scene einen vollständigen Deto= rationswechsel in weniger als einer Minute auszuführen. Unterhalb der eigentlichen Bühne befand sich eine zweite gleich große. Während auf der ersteren gespielt wurde, setten die Bühnenarbeiter auf der zweiten unteren die nächstfolgende Scene. Auf ein gegebenes Zeichen wurde eine sinnreiche Maschinerie in Thätigkeit gesetzt. Die obere Bühne verschwand im Schnürboden, die untere trat an ihre Stelle, ein Zwischenakt war Diese amerikanische Erfindung war in Japan schon längst im allgemeinen Gebrauch, nur daß die beiden Bühnen nicht übereinander, sondern hintereinander liegen. Durch eine einfache Borrichtung wird ber ganze Bühnenapparat, ähnlich wie die Drehscheibe bei Eisenbahnen, um eine vertikale Achse gedreht, die vordere Bühne kommt nach hinten, die hintere mit ganz verschiedener Scene nach vorne, und das Spiel wird ohne Unterbrechung fortgesett.

Die Annahme europäischer Sitten und Gebränche in so vielen Berufszweigen ist auch nicht ohne Einfluß auf das Theater geblieben. Man verlangt Darstellungen, die dem modernen Leben entnommen sind, man verfürzt ihre Dauer und verwendet immer mehr die freien Abendstunden für den Theaterbesuch. In Tosio hat man begonnen, unsere modernen Theatereinrichtungen anzunehmen, und nun sollen, wie eingangs erwähnt, auch die Frauen als Darsteller zugelassen werden. Um den Theaterbesuch so rege als möglich zu gestalten, werden an jedem Tage eine Anzahl kleinerer Stücke aufgeführt, und zwar pslegen die Direktoren zwischen geschichtlichen Darstellungen und Trauerspielen Possen und Ballettvorstellungen einzuschieben. Die Billets können für jedes einzelne

Stück gelöst werden, ähnlich wie es in den Jarzuela-Theatern in Spanien der Fall ist. Nur Oper und Operette sehlen in Japan noch gänzlich und es wird kaum innershalb eines Menschenalters dazu kommen, daß die Japaner an unserer Bokalmusik Geschmack sinden. Die einzigen lyrischen Dramen, welche die Japaner kennen, sind die aus der klassischen Zeit stammenden No-Darstellungen, und diese sind noch viel einstörmiger und langweitiger als die gewöhnlichen japanischen Theaterstücke. Immerhin sollten die Japaner ihrer Kaiserin dafür Dank wissen, daß sie dem Theater durch die Zulassung von Frauen neue Abwechselung und neue Anziehungskraft gegeben hat.





## Danjurv, der Salvini von Japan.

——<del>国</del>

In rascher Folge kommen die Aurumas, gezogen von flinken, strammbeinigen Rulis, angefahren und entladen ihre Infassen, europäische Diplomaten und Offiziere, japanische Minister, Aristofraten und Beamte, reizende buntgesleidete Musmis, Frauen in jedem Alter, alle in das japanische Nationalgewand, den Kimono, gehüllt, alle mit Blumen und schönen Nabeln im Haar, den Fächer in der einen, den bunten Sonnen= schirm in der andern Sand. Vor dem Eingang zu dem Shintomiza=Theater, dem vornehmiten von Tofio, ein Gedränge wie selten. Aber obschon Hunderte derselben Pforte zustreben, giebt es doch fein Drücken und Stoßen; mit der größten Söflichkeit machen die fleinen japanischen Menschlein einander Plat, verneigen sich tief voreinander, lächeln und entschuldigen sich mit vielen Worten. Man sieht, es ist die vornehme Welt ber Hauptstadt, die sich heute hier Stelldichein gegeben hat. Unter Bücklingen über= reichen die eleganten Damen dem Garderobier ihre Strohsandalen und Holzschuhe, nehmen unter Bücklingen dafür ihre hölzerne Garderobenummer in Empfang und betreten in ihren weißen Strümpfen das Innere des Theaters, um in den einzelnen Logen auf dem Boden Platz zu nehmen. Auch wir haben uns schon vor einigen Tagen eine Loge gesichert.

Die Vorstellung hat schon längst begonnen; wenn wir, und mit uns so zahlreiche Japaner der besten Stände, erst jest unsere Plätze einnehmen, so geschieht es deshalb, weil für diese Nachmittagsstunden das Auftreten des berühmtesten Schauspielers Japans, Danjuro, angekündigt war. Die ganzen, frühmorgens beginnenden, spätabends endigenden Vorstellungen mitzumachen, ist nur die Sache der mittleren und unteren Volksklassen Japans, für diese beginnen diese tagelangen Aufführungen niemals früh genug und hören niemals spät genug auf. Glücklicherweise wird es nach den ersten Vorstellungen bald bekannt, um welche Stunde die besten Kräfte auftreten, die aufregendsten Scenen stattssinden, und dann pstegen die Theater zum Erdrücken gefüllt zu sein. Rechts und sinks von uns in den Valkonlogen, unter uns in den viereckigen Logenabteilungen des

Parketts sitzen die Besucher, der größeren Zahl nach dem weiblichen Geschlecht angehörend, oder sie liegen ausgestreckt auf dem Boden oder knien oder hocken in den verschiedensten Stellungen, essend, trinkend, rauchend; die verschiedensarbigen, faltenreichen Gewänder, die Blumen in den Haaren, die Hunderte bunter, fortwährend bewegter Fächer verseinigen sich zu einem fremdartigen, malerischen Bilde. Aller Augen sind unverwandt auf die Bühne gerichtet, und mit der gespanntesten Ausmerksamkeit sehen sie den Scenen zu, die sie möglicherweise schon hundertmal gesehen haben und an denen dieses liebenswürdigste und genügsamste Theaterpublikum aller Länder immer wieder neuen Gesallen sindet.

Dort oben auf der Bühne wird eben eines der Paradestücke Tanjuros aufgeführt. Er selbst spielt gerade einen bejahrten Daimio aus der alten ritterlichen Zeit des japanischen Reiches; in die prachtvollsten, goldgestickten Gewänder gehüllt, sitzt er starr und stumm auf dem Boden und kümmert sich nicht um die beiden Frauen, die, ebenfalls in herrlichen Kostümen, neben ihm kauern. Sie schluchzen und jammern und klagen, Thränen rollen über ihre Wangen und benehen einen Gegenstand, den sie einander abwechselnd reichen und mit dem Ausdrucke des höchsten Schmerzes an ihre Brust drücken. Bei genauerer Betrachtung sehe ich zu meinem Entsehen, daß dies ein blutender Menschenkopf ist. "Mein Sohn, mein armer Sohn!" klagt fortwährend die ältere der beiden Frauen. "Mein Gatte!" ruft schluchzend die andere. Der Daimio zwischen beiden verzieht aber keine Muskel seines Gesichts. Kalt und teilnahmlos läßt er den Blick über das blutende Haupt seines Gesichts. Kalt und teilnahmlos läßt er den Blick über das blutende Haupt seines einzigen Sohnes gleiten, des letzten Sprossen seiner Familie, der im Kampse gegen die Armee des Mikado gesallen war. Auf ein stummes Zeichen von ihm entsernen sich die beiden Frauen.

Nun erhebt sich der Greis mühsam vom Boden und wendet sich langsam herum, um zu sehen, ob er wirklich allein sei. Niemand ist da, um Zeuge seines Schmerzes zu sein. Er atmet hoch auf und wirft sich plöglich mit einer unnachahmlichen Geberde der Berzweiflung über den auf dem Boden liegenden Kopf. Sein ganzer Körper zittert, sein Greisengesicht ist in Thränen gebadet, während er das blutende Hanpt mit dem wirren Haar und den verglasten Augen mit beiden Händen erfast und weit von sich haltend lange betrachtet; dann drückt er es an seine Brust und seine Wangen, verharrt eine Zeitlang in dieser Stellung und sinkt plöglich wie leblos nieder zu Boden, während das Haupt aus seinen Händen kollert. . . .

Allmählich kehrt das Leben in den Körper des Greises zurück, er erhebt sich, seine Augen blicken theilnahmlos und verwundert umher, als suchte er sich die letzten Augenblicke ins Gedächtnis zurückzurusen, dann zeigt eine schmerzliche Berzerrung seiner Gesichtsmuskeln, daß er das Bewußtsein seines entsetzlichen Unglücks wiedererlangt hat. Ein tieser Seuszer entstieht seiner Brust, sein Gesichtsausdruck wird ruhiger, ja es hat den Anschein, als wäre es auch mit seiner Trauer vorbei. Nun zieht er langsam sein Schwert aus der Scheide und legt es neben sich auf den Boden; sorgfältig, bedächtig löst er Stück von seiner Kriegerrüstung; dann öffnet er die seidenen Untergewänder, läßt sich auf den Boden nieder, nimmt das Schwert und schligt sich damit

den Leib auf. Das Blut entquillt der klaffenden Wunde, der entseelte Körper fällt zusammen, der alte Daimio hat Harafiri begangen.

Damit schließt das erste Stück, an welchem Danjuro teilnimmt, der Borhang fällt, und erleichtert atmen alle auf. Nun begreise ich den Ruhm des japanischen Salvini, der seit nahezu fünfzig Jahren die Japaner entzückt und begeistert, geradeso wie vor ihm seine Bater, sein Großvater ze. dis zurück in die neunte Generation vor ihm, eine ganze Dynastie von Danjuros, ein Schauspieleradel, der auf neun Ahnen zurücklicken kann. Mit dem Leben haben diese letzteren ihm auch ihre hohe Kunst einzestlößt, sie haben ihn in die Ueberlieserungen des alten flassischen Schauspiels eingeweicht; von Bater auf Sohn sind die Sitten und Gebräuche der ritterlichen Fendalzeit dis auf die Gegenwart herabgekommen und mit ihnen auch die alten Kostüme und Trachten, die Danjuro als die kostbarsten Erbstücke bewahrt und verehrt. In ihm ist das alte Japan verkörpert, und die Japaner, die ihn sehen, sehen in ihm ihre eigenen Vorsahren.

Nach kurzer Pause hebt sich der Borhang wieder, und Danjuro, den wir eben als alten Ritter bewundert haben, erscheint jest als alte Frau. Mit staunenswerter Kunst hat er sein Gesicht in ein aristokratisches Frauengesicht verwandelt und trägt das Frauenkostüm mit so viel Anmut, daß man schwören könnte, eine Frau vor sich zu haben. Sie beweint und beklagt den Tod ihres Gatten; ihr Sohn steht vor ihr, schwerzerfüllt über den Verlust des Vaters und entschlossen, sich selbst den Tod zu geben. Doch seine Mutter ruft ihm mit bewundernswertem Pathos die Worte zu: "Hab ich dasur mit meiner Brust genährt? Ist das in der That mein Sohn, der sterben will, ohne den Tod seines Vaters gerächt zu haben?"

Der alte Liebling ber Japaner interessierte mich in so hohem Grade, daß ich mit Freuden den Antrag meines Dolmetschers annahm, bas nächste Stuck auf der Bühne zuzubringen und den Künftler perfönlich fennen zu lernen. Aber geradeso wie in manchen anderen Ländern ist auch in Japan der Künstler vor den Coulissen ein anderer als hinter ben Coulissen, und Danjuro ist ein ebenso eitler Ged wie viele seiner Kollegen in den uns näher liegenden Ländern. Ja er treibt es mit seinem Ruhme noch viel ärger. Ihn auf der Bühne oder in seinem Zimmer zu besuchen, ist nämlich nicht etwa eine Auszeichnung, sondern ein einfaches Geldgeschäft. Wie man zahlt, um in das Theater zu gehen, so zahlt man in Japan noch einmal, um die Lieblings= schauspieler des Landes in ihrem Toilettenzimmer zu sehen und von ihnen empfangen zu werden. Gine ganze Menge von Bewunderern umstanden den Eingang zu Danjuros Garderobe, und sein japanischer Impresario war gerade damit beschäftigt, ihnen gegen Erlag eines mehr ober minder großen Lösegelbes ihre Hüte und soustigen Toilettegegenstände, die sie dem Schauspieler in ihrer Begeisterung zugeschleubert hatten, wieder zurückzugeben. Andere hatten Einlaß in das Heiligtum gefunden, und es war ergöplich, die tiefen Verbeugungen und Huldigungen zu sehen, mit denen sie Danjuro begrüßten. Er felbst nahm diese mit anscheinend völlig gleichgültiger Miene als etwas Selbstverftändliches entgegen. Allmählich wurde er freundlicher, und als ihm einer seiner Berehrer vermutlich eine besondere Schmeichelei gesagt hatte, ließ er sich so weit herab,

ihn mit einer Nadel aus jeinem Haare zu beschenken; einigen Damen schrieb er seinen Namen in schwungvollen Zügen auf den dargereichten Fächer, und schließlich bereitete er sogar eigenhändig Thee zu und reichte den Damen die kleinen gefüllten Schälchen dar.

Die Zeit verrann, die Besucher verließen die Buhne, und Danjuro mußte daran benfen, seine Toilette für das nächste Stud zu machen. Bon seinem Zimmerchen oberhalb der Bühne konnte er diese ganz übersehen, und wie eine eigenfinnige Primadonna begann er nun seine Anordnungen herunterzuschreien; nichts schien ihm recht zu sein: nervös ließ er sich dabei von drei ober vier unterthänigen Dienern die Aleider ausziehen, schließlich nahm er vor einem großen Spiegel auf dem Boben Plat, um sein Er sollte zunächst als japanische Tänzerin auftreten, und mit Gesicht zu bemalen. erstaunlicher Geschicklichkeit schuf er sich mit einer wachsartigen Salbe eine andere Naje, malte sich neue Augenbrauen, ließ sich Haar und Chignon zurechtrichten und schließlich die wunderbarsten Kleider anlegen, die in großen Bambuskörben verwahrt waren. Danjuros Garderobe hat nicht wenig zu seinem Ruhme beigetragen. Er besitzt viele Dutende der kostbarften alten Aleider aus Brokaten und anderen Stoffen, die in Bezug auf Qualität, Form und Zeichnung geradezu einzig sind. Biele find seit Generationen Erbstücke in seiner Familie, nicht nur Theaterfleider, sondern wirkliche Rüstungen und Hoffleider alter Fürsten, die seinen Vorfahren zum Geschenk gemacht wurden und des halb neben dem reellen auch hijtorischen Wert besitzen. Seine Waffen, Pfeifen, Fächer. Ornamente aller Art sind wahre Prachtstücke, und mit Stolz zeigt er sie zuweilen selbit seinen Günstlingen oder Schülern. Bor einigen Jahren wurde ein Teil dieser Garde robe gestohlen. Die ganze Bolizei von Tokio wurde aufgeboten, und nach langen Rachforschungen gelangte man wieder in den Besitz der gestohlenen Stücke. Als sie aber Danjuro gebracht wurden, wies er sie stolz zurück; niemals, so äußerte er sich, würde er wieder Kleidungsstücke anlegen, die durch die Hand von Dieben entweiht worden wären.

Der alte Mime hatte die Vorstellung so lange aufgehalten, bis er mit seiner Toilette sertig war, dafür war auch die Berwandlung in eine jugendliche Tänzerin so vollsommen, daß ich Danjuro in dieser niemals wiedererkannt hätte. Wir eilten nach unserer Loge zurück. Eben geht der Vorhang, ein Geschent des Königs Kalakaua von Hawai, in die Höhe; ein halbes Dutzend Trommeler erscheinen, gekleidet in die herrlichsten, blumenbestickten Seidengewänder, Trommeln in der Form von riesigen Sandzläsern auf dem Rücken, und kauern im Hintergrunde der Bühne auf dem Voden nieder. Ihnen solgen ebensoviele Musiker mit dem nationalen Musikinstrument der Japaner, dem Samisen, einer Art Guitarre. Die Trommler schlagen auf ihre Felle, die Guitarrenspieler zupfen an ihren Samisensaiten, und Danjuro erscheint in geradezu traumhaft schönen, überreichen Gewändern, seenhaft leicht und graziös, das Vorbild eines japanischen Gaischa-Wädchens. In der Mitte der Bühne angekommen, führt der Greis, den wir schon als Taimio und als alte Frau bewundert hatten, die berühmtesten Tänze der losen Gaischa-Wädchen auf, wobei es seinem hohen Alter allerdings sehr zu statten kam, daß die japanischen Vallerinen ihre Tänze mit allen Teilen des Körpers, nur

nicht mit den Beinen ausführen, und daß diese letteren den Blicken des Publikums verborgen bleiben. Während unsere Vallettdamen in Bezug auf die Dekolletierung die äußersten Grenzen des Möglichen zu erreichen trachten, suchen ihre japanischen Kolleginnen im Gegenteil so viel der kostdarsten Stoffe als nur möglich auf sich zu häusen und jeden Körperteil, mit Ausnahme des Gesichtes, der Hände und der Fußspitzen zu verbergen — die verkehrte Welt. Ein geistreicher Mann hat einmal ganz richtig gesagt: "La decence commence, ou finit la beaute!" Das gilt aber nur für Europäerinnen; ihre japanischen Schwestern haben das Wort "decence" nicht in ihrem Dictionnaire, denn dieselben Gaischa-Mädchen, die bei ihren Tänzen ein ganzes japanisches Modesmagazin auf ihr winziges Körperchen laden, baden vielleicht in ihrem Heimatdorfe auf offener Straße ohne das geringste Feigenblatt.

Danjuro tanzt ein Viertelstündehen lang; dann springt ein schwarzgekleideter Theaterdiener vor und hält eine Decke mit ausgestreckten Armen berart vor den Tänzer, daß dieser den Blicken des Publikums verborgen bleibt. Andere Diener mit schweren Kleidern auf den Armen erscheinen, und auf der Bühne, während Trommelschlag, Samisengezupfe und der miauende Gesang eines verborgenen Chors ertönen, wechselt Danjuro seine Toilette. In dieser, womöglich noch schöneren, führt er einen zweiten Tanz auf, ebenso graziös, aber ebenso monoton wie der erste. Ein dritter und vierter folgt, und schließlich kommt der Analleffekt, das Auftreten der Damen Fukiko und Oschifufo, der Töchter Danjuros, als Tänzerinnen in Gemeinschaft mit ihrem Bater. Für die anwesenden Japaner mögen sie bewundernswerten Reiz und jugendliche Anmut in noch höherem Grade besitzen als ihr Bater, uns Europäern sind diese feinen Unterschiede nicht ganz verständlich. Unseren Begriffen nach erreicht niemand den alten Danjuro in Gesichtsausdruck, in der Marheit und Deutlichkeit der Sprache, bei der jede einzelne Silbe, jeder Laut seine Bedeutung hat und die so manchem unserer europäischen Mimen als Muster dienen könnte, schließlich auch in der Pracht der Kostüme, sowie in der Leichtigkeit und Natürlichkeit, mit welcher Danjuro fie trägt.

Der alte Anabe nimmt in dem Schintomiza-Theater natürlich die erste Stellung ein, und seine sesten Bezüge sind die höchsten, die je einem japanischen Schauspieler gezahlt wurden, dreitausend Yen, etwa sechstausend Mark jährlich. Was mögen unsere Salvinis und Rossis, die solche Summen für einen einzigen Abend erhalten, dazu sagen? Freilich tritt Danjuro auch in anderen Theatern Tosios und der Provinzstädte auf und verdient sich mit derlei Gastvorstellungen, mit Geschenken und Unterricht vielleicht noch ebensoviel. Die jüngeren Schauspieler spielen jahrelang ohne irgendwelche Bezüge in seiner Gesellschaft, nur um von dem großen Meister zu sernen, ja sie zahlen für den Borzug, mit ihm auftreten zu können. Durch sie erhält sich auch auf der japanischen Bühne die alte Ueberlieserung, auf die man im Reiche des Mitado noch immer große Stücke hält, trotz des modernen Realismus, dessen Hauch mit der europäischen Kultur auch zu biesen Antipoden gekommen ist und das japanische Theater zu beeinstussen beginnt.

In seinem Privatleben ist Danjuro ein japanischer Gentleman, dessen Haupts leidenschaft das Angeln ist. Danjuro ist übrigens nur ein Theatername, der sich aus

dem sechzehnten Jahrhundert von Bater auf Sohn bis zum heutigen Träger vererbt hat. In Japan führen nämlich merkwürdigerweise Maler, Schriftsteller und Schauspieler ebenso angenommene Namen wie bei uns. Seinen Freunden ist Danjuro unter seinem wirklichen Namen Horikoschi Schu bekannt.

Danjuro ist indessen nicht der einzige Repräsentant aus alten japanischen Theatersamilien; allerdings hat keiner eine so große Zahl von Theaterahnen aufzuweisen wie er, aber doch giebt es einige Schauspieler, in deren Adern Jahrhunderte altes blaues Komödiantenblut rollt. So ist der nächst Danjuro beliebteste Schauspieler Genosse der vierte seines Namens. Auch Sodansche, ein Vetter Danjuros, hat mehrere Ahnen, aber dennoch werden selbst diese Schauspieler von der guten Gesellschaft in Japan gemieden und stehen in einer Art sozialem Bann, geradeso wie unsere eigenen Thaliajünger noch im vorigen Jahrhundert. Mit den modernen Anschauungen, die heute in Japan herrschen und immer mehr um sich greisen, dürsten auch die Vorurteile gegen die Schauspieler allmählich verschwinden; mit ihnen wird aber auch die altjapanische klassische Bühnenkunst verschwinden, deren hervorragendster Vertreter heute noch der alte Danjuro ist.





## Japan im Roman.

In früheren Zeiten brachte die japanische Litteratur manches Schone zum Vorschein; aber man würde weit vom Ziele schießen, wollte man annehmen, sie befinde sich auf der gleichen Stufe mit der japanischen Kunft und Runftindustrie. Wohl reicht sie zurück in jene Zeiten, als wir Germanen noch Barbaren waren, und hat Werke aufzurveisen, wie das Roschiffi, das aus dem Jahre 712, und das Nihondschi sjapanische Chronif), das aus dem Jahre 720 stammt, aber die Romandichtung hat sich niemals auf besondere Höhe emporgeschwungen, und man würde gar nicht sehlgehen, den Roman von Tamenaga Schunsui "Treu bis in den Tod" nach unseren Begriffen als den besten zu bezeichnen, welchen die japanische Litteratur besitzt. Er ist auch in Japan selbst der populärste. Die ersten Dichtungen stammen aus dem elsten Jahrhundert, und merkwürdigerweise waren ihre Verfasser auch in den folgenden Jahrhunderten bis auf die neuere Zeit hauptsächlich Damen. Griffis fagt darüber: "Im Mittelalter war es ein Hauptzeitvertreib der Hofgesellschaft, Gedichte zu schreiben und vorzutragen. Der Kaiser selbst ehrte eine Dame oft badurch, daß er ihr ein Thema für ein Gedicht angab, und ein glücklicher Gedanke, eine wohlklingende Stanze ober ein hübicher Vortrag genügten, die betreffende Dame zur Ehrendame des Hofes, zur faiserlichen Konfubine, ja selbst zur Kaiserin zu machen. Gin anderes Bergnügen bestand darin, Geschichten zu schreiben und vorzulesen, und so entstanden die Monogataris, aus welchen wir das Hofleben Japans im zehnten und elften Jahrhundert kennen lernen; die Edelleute und Edelfrauen der damaligen Zeit treten vor und in all ihrer Frivolität, aber auch mit all der Eleganz ihres damaligen, in so engen arijtofratischen Areisen sich bewegenden Daseins." Wir lernen aus diesen Schriften ihr Denken, ihre Liebes= tändeleien, ihre ewigen Mondlichtschwärmereien kennen, ebensogut wie die Gesellschaften, die sie veranstalteten, und die Kleider, die sie bei solchen Gelegenheiten trugen. Das erste aus jener romantischen Zeit stammende Buch ist ein Märchen, Taketori monogatari, d. h. Die Erzählung vom Bambusflechter, in welcher die Abenteuer eines Mädchens geschildert werden, das aus dem Monde nach unserer Erde verbannt wurde.

Das bedeutendste und berühmteste Buch jener Zeit ist das Gendschi monogatari, von Murasasi Schistibu, der Tochter des Daimio von Etschizen, im Jahre 1004 versast. Die schöniste und reinste Sprache soll in ihren Dichtungen eine Konkubine des Kaisers, Sei Schonagan, beseisen haben, die ebenfalls im elsten Jahrhundert ledte. Die Männer schrieben damals und auch noch in den späteren Jahrhunderten nicht das reine Japanisch, sondern gebrauchten zahlreiche chinesische Ausdrücke, wie wir in unserem Mittelalter Griechisch und Lateinisch gebrauchten. China war das Griechenland von Ostasien; von dort stammten Wissen, Religion, Künste und Litteratur; nur die Frauen pslegten die reine japanische Sprache; einer der besten Kenner der japanischen Litteratur, W. G. Uston, sagt darüber: "In der Geschichte der Litteratur steht die Thatsache einzig da, daß der größte Teil der besten litterarischen Leistungen einer Nation aus der besten Epoche das Wert von Frauen ist."

Nach der Wiedereinsetzung des Mikado in die weltliche Gewalt war es das Bestreben der leitenden Staatsmänner, die alten Traditionen wieder aufzufrischen; ein= mal in jedem Jahre, gewöhnlich im Januar, wird ein Thema zur poetischen Bearbeitung ausgeschrieben, und die ganze Nation fann an diesem Preisdichten teilnehmen. Auch der Kaiser, die Kaiserin und die höchsten Würdenträger senden ihre Arbeiten ein, die durchweg aus einunddreißig Silben in fünf Zeilen zu bestehen haben. 1889 war bas Thema: Gebet für die Dynastie in einem Shintotempel, 1890 war es: Patriotische Glückwünsche, 1891: Die Langlebigkeit des grünen Bambus zc. Der bekannteste und gelesenste Novellist Japans ist wohl Bakin (1767 bis 1848), dem die japanische Litteratur nicht weniger als zweihundertneunzig Werke verdankt, darunter solche mit Dubenden von Bänden. Das bedeutenbste Werk dieses fruchtbaren Dichters ist Hakkenden, d. h. Die Geschichte von acht Hunden, in hundertundsechs Bänden. Eines der hübschesten von Bafins Buchern heißt Die Gefangenen der Liebe und wurde gang fürzlich von einem Amerikaner, Edward Gren, ins Englische übersetzt. Glücklicherweise hat der Uebersetzer die Eigentümlichkeiten der japanischen Ausbrucksweise so viel wie möglich beibehalten, vor allem die steifen Höflichkeitsformeln, die sich so anhören, als ginge die Sprache auf Stelzen. In den Gefangenen der Liebe handelt es sich um zwei Samurai, die gegen die Ehre gefündigt haben, und um einen Jägersmann, der sich gegen die Religion vergangen hat, und nicht nur diese drei Personen, auch ihre Kinder werden dafür vom Born des Himmels verfolgt. Der Jäger hatte badurch, daß er wie ein Priefter betete, den Heiligen Hirsch von fünf Farben in den Bereich seines Bogens gelockt und durch einen gutgezielten Pfeil getötet. Die beiben Samurai aber hatten ihren Daimio, Nitta Dojchijada, als biefer mit einem schwachen Gefolge von einem dreitausend Streiter zählenden Teind angegriffen wurde, nicht verteidigt, sondern waren feige geflohen.

Der ältere Samurai, Nitter Itara Tarago Takeyasu, trat in den Dienst eines anderen Daimio und heiratete Haschibusa, die Maitresse eines heruntergekommenen Priesters Namens Saikei, welcher der Sohn des obenerwähnten Jägers ist. Haschibusa vergistet ihren Gatten zufällig dadurch, daß sie eine Eidechse in den Brunnen fallen läßt, aus dem der Samurai seinen Theetops füllt. Der jüngere Bruder des Samurai,

Mitter Itara Schiro-Schiro-Takeakira, schwört Rache, und in der Meinung, in der Dunkelheit den Priester Saikei vor sich zu haben, schlägt er der Witwe seines Bruders, Haschibusa, den Ropf ab. Er wird wegen Mordes angeklagt und begeht Harakiri.

Die Fran des Jägers stirbt an demselben Tage, an welchem der Jäger mit dem toten Hirsch von fünf Farben heimkehrt, und neun Jahre später stirbt er selbst an Wasserschen. Sbenso ereilte seinen Sohn ein unnatürlicher Tod, und jeder, in dessen Besitz das Hirschsell gelangt, geht elend zu Grunde. Nach vielen Abenteuern wird auch Saisei, der Sohn des Jägers, von Taye, der Tochter des jüngeren Samurai, ermordet, und die Geschichte hat damit ihr Ende.



Gelegenheitsdichterin. Einübung eines Liedes.

Bakin hat in seine Erzählung auch übernatürliche Elemente eingeflochten. Saisei hat einmal den Donner aus den Aesten eines Baumes befreit, in welche sich dieser verfahren hatte. Dafür schützt ihn die Frau des Donners eine Zeitlang vor den Versfolgungen der Tahe; ja sie läßt ihn sogar während einer zeitweiligen Erlahmung des Donners dessen Platz in den Wolken einnehmen.

Sehr naiv sind die vielen Randbemerkungen, welche Bakin seiner Erzählung beifügt. So sagt er vom Donner ganz ernstlich: "Die Erde ist voll von Schwesel und Salpeter, die in Form von Dunst emporsteigen und oben sich vereinigend zu Dampf werden, der die Eigenschaften von Schießpulver hat. Wenn dieser Dampf sich der Sonnenhitze zu sehr nähert, so entzündet er sich plötzlich, und die Explosion wird in der ganzen Welt gehört."

An einer anderen Stelle, wo er von Mord und Totschlag seiner Romanhelden erzählt, sagt er in einer Nandnote: "Es ist manchmal schwer, die Sucht, Böses zu

stiften, zu beherrschen, aber wenn Du Dich (Leser) nur ernstlich bestrebst, gut zu sein, so wird es schon gelingen. Ich wünsche sehr, daß dies geschähe. Bakin."

Nächst Bakin und Tamenaga Schunsui wird wohl Schippenscha Iku der geistvollste moderne Romanschreiber sein; seine Dichtung Hiza-Kurige zählt zu den ersten Meisterwerken der japanischen Litteratur. Iku schildert darin mit sehr viel Humor die Abenteuer zweier armer Schlucker, welche zu Fuß den weiten Weg auf dem Tokaido von Kioto nach Tokio zurücklegen.

Im ganzen und großen ist die Romanlitteratur Japans lange nicht so reichhaltig, als man in Europa anzunehmen scheint, und nur die wenigsten Werke sind für Europäer wirklich ansprechende Lektüre. Unter ihnen nimmt gerade der eben in deutscher llebersetzung erschienene Roman von Tamenaga Schunsui, wie gesagt, die erste Stelle ein, weil er auf den erhebendsten Ereignissen der japanischen Geschichte fußt, und die Japaner fönnen von Blück sagen, daß sie gerade mit diesem Roman in der europäischen Der weitaus größte Teil ber japanischen Romane sind eher Leserwelt bebütierten. Ummenmärchen oder abenteuerliche Geschichten für Schuljungen. Basil Hall Chamberlain, Professor an der kaiserlichen Universität von Tokio und auch von den Japanern als der beste Kenner ihrer Litteratur angesehen, sagt darüber den Japanern ins Gesicht: "Es finden sich in ihren Erzählungen manche hübsche und geistreiche Stellen; sie sind auch von großem Werte für Philologen, Archäologen, Geschichtsforscher, aber vieles, was die Japaner in ihrer Litteratur am höchsten schätzen, ist nach europäischem Geschmacke unausstehlich fade und nichtssagend. Die Romane sind ebenso langweilig wie die Geschichtswerke, und viel zu langatmig." An einer andern Stelle sagt Chamberlain gerade von dem Meister des japanischen Romans, von Bafin: "Wie unnachahmlich!" rufen die Japaner entzuckt von Haffenden, einem Roman, den jeder gelesen und wieder= gelesen hat, bis er ihn beinahe auswendig kennt. "Wie ausgezeichnet!" Ausgezeichnet, ja, antwortet der Europäer, ausgezeichnet zum Einschlafen, mit seinen langweiligen Schilderungen unmöglicher Abenteuer, die sich burch hundertundsechs Bande winden. Die japanische Litteratur ist ohne Genius, ohne Gedanken, ohne Logik, Tiefe und Breite, ohne Bielseitigkeit.

Das ist das Urteil jenes Gelehrten, der in seiner Stellung am ersten berusen ist, ein solches zu fällen. Die Japan-Enthusiasten, die alles in den Himmel erheben, was aus Japan kommt, was Japan thut und Japan läßt, können aber auch andere anerkannte Autoritäten zu Rate ziehen, sie werden überall das gleiche Urteil sinden, Satow, Griffis, Aston u. s. w. Vielleicht werden diese Enthusiasten erwidern, daß die moderne japanische Litteratur seit der Restauration des Mikado zu größeren Hoffnungen berechtigte? Chamberlains Urteil ist in dieser Hinsicht geradezu vernichtend. In seinen Things japanese, ein Buch, das 1891 in Jokohama erschienen ist, heißt es darüber in sehr bemerkenswerter Weise:

"Die Eröffnung des Landes (der europäischen Kultur) hat der eigentlichen japanischen Litteratur den Todesstoß versetzt. Wohl verlassen die Presse jährlich Tausende von Büchern und Broschüren, also vielleicht mehr als jemals zuvor. Aber

die Mehrzahl davon sind Uebersetzungen europäischer Werke oder Bücher, von Das ist auch natürlich und ganz in Ordnung. europäischen Ideen beeinflußt. jedem Wissenszweig wird von der gegenwärtigen Schule europäisierter Autoren, wie Fukuzawa, Nischi Schu, Kato Hironuki, Toyama Masakazu und anderen ungemein viel den Japanern zugänglich gemacht. Aber natürlicherweise interessieren diese llebersetzungen, Umschreibungen und Nachahmungen den europäischen Leser, dem die Original= werke zur Verfügung stehen, viel weniger als die japanischen Bücher des alten Regime. Selbst die japanische Romanschreiberei geht nun nach europäischem Muster von statten. Nicht nur Methoden werden im Bausch und Bogen angenommen, sondern ganze Geschichten, und die europäischen Namen werden in japanische umgewandelt, 3. B. Schmidt in Schimidu, Elisa in D Riza 2c. Europäische lokale Berhältnisse werden den japanischen Berhältnissen angepaßt . . . Wir würden gerne zehntausend gegen eins wetten, daß nicht ein einziger Lefer dieses Buches (Things japanese) jemals den Helben des volkstümlichsten Romans erraten würde, das unter dem gegenwärtigen Herrscher erschienen ist. Er ist Epaminondas. Das fragliche Werk nimmt sich unter dem Titel Reikoku Bidan das ganze Feld der thebanischen Politik zum Vorwurf. Gin Grund der ungeheuren Berbreitung des Werkes ist wohl der, daß nicht wenige Stellen des Inhalts ohne viel Schwierigkeit auf die moderne japanische Politik gedeutet werden können. Der Verfasser, Yano Jumio, hat sich aus dem Ertrag des Buches ein schönes Haus gebaut und eine Reise nach Europa unternommen."

"Eine andere erfolgreiche Novelle, Kaschin no Kigu, beginnt im Kapitol zu Washington, wo ein Japaner seinem Begleiter die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vorliest. Die Karlisten, die schlimmen Engländer, welche die Aegypter ihres eingeborenen Helden Arabi Pascha beraubten 2c. 2c., alles das erscheint in kaleidoskopartiger Mannigsaltigkeit in diesem Werke, das, merkwürdig genug, im klassischen chinesischen Stil geschrieben ist."

So weit Professor Chamberlain. Freilich wäre es doch möglich, daß gerade wegen der so weitgehenden, um nicht zu sagen, ausartenden Europäisierung der japanischen Litteratur eine Gegenströmung zum Borschein käme, wie ich sie in Japan in Bezug auf Kleidung, Manieren, Kunst, Theater u. s. w. vielsach bemerkt habe. Es bestehen setzt schon eine Anzahl Bereine zur Pslege der alten Traditionen, zur Erhaltung des geschichtlichen vormärzlichen Japan, wenn man so sagen darf. Aber es ist doch eine eigene Sache, wenn eine Litteratur wie eine Treibhauspflanze künstlich gepslegt und erhalten werden muß. Der innere Wert, die auf dem Leben und Treiben des Bolses ruhende Grundlage, Kraft und Sast, sehlen gewöhnlich derartigen Erzeugnissen, und es wird schwerlich mehr in Japan ein zweiter Sumschin, ein zweiter Bakin kommen. Kommt er aber, so wird auch sein Geist, gerade so wie er selbst, europäische Formen zeigen.

Zum Schlusse noch ein Wort über die japanischen Bücher. Wie sehen denn diese Romane, diese wissenschaftlichen Werke auß? Ist ihre Ausstattung dieselbe wie bei unseren Büchern? Bei Nomanen und Novellen, Märchen und alten Geschichtse werken wird auch heute noch die alte Form angewendet; die Papierbogen, lange

Streisen, werden nur auf einer Seite bedruckt und dann in dem Format unserer Bücher so zusammengefaltet, daß die bedruckten Seiten die Ausen-, die leeren die Innenseiten bilden. Dann werden diese gesalteten Bogen mit Bindsaden zusammengeheftet, und ein dünner Umschlag wird darübergeklebt. Würde man die Blätter aufschneiden, so würden auf diese Weise immer zwei bedruckte und zwei leere Seiten einander folgen. Aber die Blätter der japanischen Bücher werden nicht aufgeschnitten. Umschläge und Text sind sehr häusig in fünstlerischer Weise mit farbigen Vildern ausgestattet. Die Seiten sind nicht numeriert, und wie bei arabischen und chinesischen Werken befindet sich der Titel auf der letzten Seite. Das Papier ist viel leichter, sester und weicher als jenes der europäischen Druckwerke. In neuester Zeit ist weiches, geripptes Papier sir Märchenbücher und ähnliche Druckwerke sehr beliebt geworden. Die eigentümlichen, crépeartigen Nippen werden dadurch hergestellt, daß die bereits gedruckten Bogen über Bambusstäde gepreßt werden, deren Faserzeichnung das Papier badurch annimmt.

Die wissenschaftlichen Werke, Uebersetzungen europäischer Werke und auch manche einheimische werden in den letzten Jahren ganz so gedruckt und gebunden wie die europäischen Originale: steifer Deckel und Leinwandrücken mit Golddruck.



Iapanerinnen in der Iinrikishaw.





## Das Heerwesen der Japaner.



Es mag sein, daß sich die Japaner, als sie den tollkühnen Entschluß faßten, den chinesischen Koloß zu befriegen, nicht ihre eigenen Ersahrungen vor Augen hielten, sondern jene der Franzosen und Engländer, die dasselbe Wagnis noch unter viel ungünstigeren Umständen und mit noch viel geringeren Mitteln ausgeführt haben. Zehnstausend Franzosen und Engländer waren vor etwa drei Jahrzehnten im stande, selbst Peking einzunehmen und den Chinesen in ihrer eigenen Hauptstadt den Frieden zu diktieren. In ihrem Tünkel hielten die Japaner ihre Truppen thatsächlich jenen der europäischen Mächte für gleichwertig, und möglicherweise sagten sie sich, wenn so geringe Truppensmengen aus so großen Entsernungen derartige Ersolge zu erzielen vermochten, so konnte der Sieg der so viel größeren Armee ihres, China so nahe gelegenen Heimatlandes nicht ausbleiben.

In der That haben die Japaner in der Organisierung und Ausdildung ihrer kleinen Armee Staunenswertes geleistet, ja, wer die japanischen Truppen auf dem Exerzierplats oder auf dem Manöverseld gesehen hat, dem muß es geradezu unglaublich erscheinen, daß dieselben Leute, die heute so stramm und nach allen Regeln europäischer Ariegskunst exerzieren, nuch vor dreißig Jahren in mittelalterlichen Rüstungen steckten, daß sie an Stelle von modernen Hinterladergewehren und gezogenen Feldgeschützen mit Bogen und Pfeil bewassinet waren.

Die Zustände in Japan vor dreißig Jahren waren jenen ähnlich, die in Teutschland vor der Erfindung des Schießpulvers herrschten. Das Land war in den Händen der sendalen Edelleute, die in ihren Nitterburgen saßen und ihre eigenen Fähnlein von Anappen und gerüsteten Kriegsleuten, die Samurai, unterhielten. Jeder dieser Daimios war ein kleiner, nahezu unabhängiger Fürst, der Kaiser aber war machtlos. Heute ist er der Herrscher, die Daimios sind mediatisiert, ihre Staaten sind in Dai Nipon, d. h. Groß-Japan, aufgegangen, ihre Armeen aufgelöst, und die alten Samurai stecken in Unisormen nach europäischem Muster.

Beffes Bartegg, China und Jaban.

Wenn man heute in Japan einer, wenn auch fleinen, so boch vollständig europäischen Armee begegnet, die innerhalb der letten drei Jahrzehnte geschaffen wurde, wenn man erfährt, daß ihre Bewaffnung und Ausrüftung im Lande gefertigt und daß bort große Arfenale, Schiffbauwerkstätten, Militärschulen und Akademien jozusagen aus dem Boben gestampft wurden, so muß bies bei dem militärischen Fachmanne gerechtes Erstaunen, wenn nicht Bewunderung erwecken. Aber die Leistung ist in Wirklichkeit noch großartiger, als sie für den ersten Augenblick erscheint; denn die Soldaten hatten nicht etwa wie unsere Refruten den Civilrock aus= und den Militärrock anzuziehen. Sie mußten, figürlich gesprochen, die altjapanische Civilisation ausziehen und in die moderne europäische Civilisation hineinschlüpfen, denn das moderne Soldatentum ist mit ben alten Sitten und Trachten der Japaner vollständig unverträglich. Bei den alten Samurai und Daimios war der asiatische, streng ausgesprochene Kastengeist seit vielen Generationen in Fleisch und Blut übergegangen. In die moderne Armee eintretend, fanden sich viele Samurai plötslich ihren einstigen Untergebenen untergeordnet. Anscheinend war dies ein geradezu unübersteigbares Hindernis für die Disziplin des Hecres. Die übergroße, für europäische Augen geradezu lächerliche Höflichkeit der alten Zeit ist bis auf den heutigen Tag in Japan allgemein wahrnehmbar.

Unter Männern verschiedener, wie gleicher Stellung herrscht ein fortwährendes Berbeugen und Komplimentieren, der Untergebene wirst sich vor dem Höheren bei Besuchen in seinem Hause auf die Knie und berührt mit der Stirn den Boden. Gestern that er es noch und heute, nachdem er den Soldatenrock angezogen, soll er stramm und steif vor demselben Höheren dastehen und möglicherweise ihm scharf ins Auge blicken. Gestern bestand seine einzige Kleidung in einem losen, an den Hüften umgürteten Schlafrock, dem Kimono, und einem Paar Schlappschuhen oder Strohpantosseln. Hals und Brust, Arme und Beine waren bloß. Heute hat er die stramme Militärunisorm zu tragen mit dem beengenden Halstragen und den vielen, ihm vollständig ungewohnten, ja sogar unbekannten Knöpsen; statt des leichten Strohhutes muß er den schweren Tschafo, statt des kleinen Fächers das Gewehr, statt der Strohpantossel die schlimmsten Marterinstrumente der Japaner, Nöhrenstiesel, anziehen, in denen er sich fühlen muß wie in den spanischen Stieseln der Inquisition.

Gestern schlüpfte er beim Betreten eines Hauses aus seinen Strohpantosseln und betrat die schönen reinen, teppichzleichen Matten mit bloßen Füßen oder in Strümpsen. Heute wird nun gerade das Gegenteil von dem Soldat gewordenen Japaner verlangt: er darf seine Stiesel nicht ausziehen, wenn er Wohnräume betritt. Gestern waren ihm Tische und Stühle unbekannte Dinge. Er saß und lag und aß auf dem Boden. Heute muß er auf Betten liegen, auf Stühlen sitzen, an Tischen seine Mahlzeiten einnehmen.

Diese wenigen Beispiele genügen, um zu zeigen, daß der Japaner beim Eintritt in die Armee seine ganze bisherige Lebensweise, ja sein Japanertum ausgeben muß, und es kann der japanischen Armee deshalb kein größeres Kompliment gemacht werden, als wenn gesagt wird, daß sie sich diesen ihr fremden, steisen, ja geradezu abstoßenden Borschriften ohne Murren gesügt hat und daß Insubordination nur äußerst selten vorkommt.



Wie ich von europäischen Offizieren in Japan ersuhr, sind in den Kasernen gar keine Arrestlokale vorhanden; die wenigen, die hie und da zu finden sind, stehen meistens leer. Die Leute gewöhnen sich überraschend schnell an die europäisch=militärische Ersiehung, sie lernen rasch und sehen in den reinlich gehaltenen, gut sitzenden Uniformen ganz martialisch aus.

Diese Thatsachen sind viel überraschender als das Vorhandensein der europäischen Militäreinrichtungen selbst. Die letteren wurden einsach mit affenartiger Leichtigkeit und Genauigkeit Europa abgelernt. Die Japaner schieften zahlreiche Offiziere und Techniker nach Europa, wo ihnen mit etwas zu weit gehender Liebenswürdigkeit Thüren und Thore geöffnet wurden; sie beriefen Offiziere aus den europäischen Urmeen, Insgenieure und Werkleute aus den europäischen Arsenalen, erwarben europäische Wassen, Gewehre, Geschütze, Ausrüstungsgegenstände, Maschinen 2c., aber diese letzteren wurden nicht etwa in der erforderlichen Jahl bezogen, sondern nur als Modelle, um darnach andere in Japan selbst herzustellen. Die Europäer zeigten ihnen das Wie, und als



Feldmarschall Graf Yamagafa.



General Graf Dyama.

die Japaner ihnen alles genau abgeguckt hatten, gab man den Europäern den Laufpaß. Selbst mit den Patenten wurde weitgehender Mißbrauch getrieben; man veränderte nur irgend einen Bestandteil und gab dann den betrefsenden Gegenstand als eigene Ersindung aus. So z. B. ist die Infanterie mit Hinterladergewehren System Murata bewassnet, die nichts anderes sind als französische Grasgewehre, von dem sindigen japanischen Oberst Murata etwas verändert. Dank diesem recht fragwürdigen Borgehen sindet man heute in Tosio ein Arsenal, das vollständig den europäischen Bassenstein nachzemacht ist, und das von den Japanern mit so viel Stolz gezeigte Arsenal in Osafaist im ganzen wie in allen Details eine verkleinerte Kopie des Arsenals von Boolwich; dieselbe Einteilung, dieselben Maschinen, dieselbe Arbeit, nur daß sich die guten Japaner aus anderen Arsenalen die modernsten Ersindungen und Berbesserungen absahen oder vielmehr abstahlen und in Osafa zur Anwendung brachten. Der Europäer aber, der diese Kriegswerkstätten, diese Misstärschulen und Academien, diese Kassernen und milistärischen Einrichtungen besichtigt, wird von den stolzen Japanern mit dem Zaumpfahl eingeladen, alles rückhaltlos zu bewundern, und sie sind höchst ungehalten, wenn man

ihnen vorwirft, daß das alles andere, nur nicht japanisch ist. Dank der Nachsicht und dem Entgegenkommen der europäischen Militärbehörden ist es den Japanern gelungen, diese letzteren und damit auch die europäischen Industrien über den Lössel zu bardieren. Mit diesen geborgten Einrichtungen haben die Japaner nun eine vortressliche kleine Armee geschaffen, die auf allgemeiner Wehrpflicht fußt. Vom 17. bis zum 40. Lebensjahre ist jeder Japaner auf Grund der 1884 etwas umgeänderten Militärgesetze des Jahres 1874 wehrpflichtig. Die Armee besteht aus dem stehenden Heere, der ersten Reserve, der zweiten Reserve und der Territorialarmee. In dem stehenden Heere beträgt die Dienstzeit drei Jahre, in der ersten und zweiten Reserve vier, resp. fünf Jahre und in der Territorialarmee elf Jahre. Die letztere wird nur im Kriegsfalle einberusen, die erste und zweite Reserve nur während sechzig Tagen im Jahre.

Nun beträgt die festgesetzte Friedensstärke der Armee auf dem Papier etwa 70000, in Wirklichkeit aber nur 40000 Mann. Bei einer Bevölkerung von 41 Mit-lionen Seelen werden jedoch im Jahre über 200000 junge Leute dienstpflichtig. Was geschieht mit den Neberzähligen?

Vor allem wurde das System der Einjährig-Freiwilligen ganz nach deutschem Muster eingeführt; ferner werden vom aktiven Militärdienst ausgenommen: Personen, die unter 4 Juß  $11^{1}/_{2}$  Joll groß sind, und das scheidet bei der kleinen Körperstatur der Japaner schon einen ganz beträchtlichen Prozentsatz der Rekruten aus.

Ebenso sind vom aktiven Dienste befreit: Familienhäupter, Priester, Lehrer und Schüler der von der Regierung anerkannten Vildungsanstalten, Aerzte und Regierungsbeamte, deren Dienst nicht von Stellvertretern besorgt werden kann; einer von zwei gleichzeitig einberusenen Brüdern oder ein Mann, dessen Bruder dient oder der einen Bruder im aktiven Dienste verloren hat.

Diese Ausnahmen erreichen im Jahre durchschnittlich 40 Prozent der Stellungspflichtigen, da aber noch immer nahezu dreimal so viel Refruten als erforderlich zur Verfügung bleiben, so wird eine durch das Los bestimmte Anzahl nur für ein Jahr dem aktiven Dienste einverleibt und dann in die erste Reserve versetzt.

Der Oberstsommandierende der Armee ist der Kaiser, dem als Generalstadsches der Prinz Arisngawa, ein Onkel des Kaisers, zur Seite steht und der gewissermaßen als Armeeches anzusehen ist. Die Organisation und Verwaltung der Armee untersteht dem Kriegsminiskerium. Die stehende Armee ist in sechs Divisionen von nominell 7—9000 Mann Stärke eingeteilt, deren Hauptquartier in sechs Hauptstädten des Inselveiches liegt; eine siebente (Milize) Division mit nur 1500 Mann liegt in der nördstichsten Insel Pesso. Iede Division besteht aus 2 Brigaden, sede Brigade aus 2 Insanterieregimentern zu 3 Bataillonen mit je 4 Kompagnien, 1 Kavallerieschwadron und 1 Artilleriebrigade von 2 Batterien mit je 4 Geschützen. Ein Insanterieregiment besteht aus 1 Oberst oder Oberstlieutenant, 4 Majoren (von denen einer im Stade), 1 Abjutanten, 12 Hauptleuten als Kompagniechess, 27 Lieutenants, von denen je 2 in einer Kompagnie und 3 im Stade, 25 Fähnrichen, 15 Feldwebeln, 82 Gunjo oder Obersergegeanten, 48 Sergeanten, 192 Korporalen, 432 Soldaten erster und 816 Sol

daten zweiter Alasse. Hierzu kommen 65 Nichtkombattanten, darunter Zahlmeister, Arzte, Arankenpsleger, Rüstmeister, Handwerker 2c. und 14 Pferde, zusammen also 1720 Mann und 14 Pferde.

Im Kriege wird das Regiment auf 2880 Mann gebracht.

Ein Kavallerieregiment besteht aus 3 Schwadronen mit je 159 Offizieren und Soldaten und 135 Pferden, in Kriegsstärke mit 189 Mann und 145 Pferden. Die Artillerie ist in Brigaden zu je 2 Batterien mit 4 Geschüßen eingeteilt, und jede Brigade besteht in Kriegsstärke aus 10 Offizieren und 326 Mann mit 12 Geschüßen und 258 Pferden.

Im Kriege kommen zu den einzelnen Divisionen noch je 1 Ingenieur= und Pionierkompagnie mit Brückenequipagen 2c., serner je eine Sanitäts= und Feldtelegraphen= abteilung; ein Pferdedepot, Munitions= und Verpflegungskolonnen, endlich eine Anzahl Ambulanzen. Die Truppenergänzung geschieht durch 24 über das ganze Land ver=



Scene aus dem Kriege Napans gegen China. (Rach einem japanischen Eriginal.)

teilte Depotsbataillone der aktiven und 12 der Territorialarmee. Die letztere stellt im Kriege 12 Infanterieregimenter, ebensoviele Kavallerieabteilungen und Geniekompagnien mit der entsprechenden Menge der anderen Waffengattungen.

Die Kriegsstärke der japanischen Armee mit Ausschluß der Territorialarmee wird von den Japanern wie folgt angegeben:

|              |   | Attiv  | Beibe Reserven | Busammen |  |
|--------------|---|--------|----------------|----------|--|
| Infanterie.  |   | 38089  | 64293          | 102382   |  |
| Navallerie.  |   | 671    | 788            | 1459     |  |
| Artillerie . |   | 3817   | 4 064          | 7 881    |  |
| Pioniere .   |   | 1708   | 1814           | 3 522    |  |
| Train        |   | 548    | 54 458         | 55006    |  |
| Gendarmerie  | • | 1435   | 1              | 1 436    |  |
| Busammen     |   | 46 268 | 125 418        | 171 688, |  |

davon Stabsoffiziere 450, Oberoffiziere 3360, Unteroffiziere 10391; die Jahl der Feldgeschütze ist 252.

In den vorstehenden Jahlen dürfte dem militärischen Fachmanne wohl die geradezu verschwindend kleine Kavallerie am auffälligsten sein. Allerdings ist dieselbe, wie ich höre, im letzten Iahre auf über 3000 Mann gebracht worden, doch beträgt sie im Berhältnis auch dann nur ein Zehntel der Kavallerie in den europäischen Heren. Erklärlich wäre dieses Misverhältnis im Falle eines seindlichen Angrisses auf Iapan, da das Land größtenteils aus Gebirgen und aus sumpfigen Reisseldern besteht, Kavallerie also nicht entsernt in ähnlichem Maße verwendet werden kann wie in Europa. Für einen auswärtigen Krieg aber, wie der jüngste in China, ist die japanische Kavallerie absolut unzulänglich, einer der größten Nachteile, unter welchen die Iapaner zu leiden gehabt haben.

Soweit eine Reiterei in Japan vorhanden ist, wird sie von europäischen Fachleuten günstig beurteilt. Die Reiter sind nett unisormiert, sehen gut aus, sitzen stramm auf den kleinen, aber kräftigen Pferden und exerzieren gut. Auffällig ist hier, wie auch bei den anderen Waffengattungen, die geringe Verwendung von Trompetensignalen; die Kommandos werden hauptsächlich durch Säbelsignale gegeben; außer dem Säbelsühren die Reiter der Gardesavallerie Lanzen, jene der Linie Murata-Karabiner.

Die Pferde werden mit vier Jahren in den Dienst gestellt und durchschnittlich mit sechzehn Jahren ausgeschieden. Der Kauspreis beträgt etwa 280 Mark. Seit neuester Zeit ist das deutsche Huseisen als Veschlag eingeführt, auch erhalten die Pferde jeht im Stalle Streu, während sie bisher auf dem nackten Holzboden standen, aber nicht mit dem Kopfe gegen die Stallwände, sondern, wie ich es auch in China und Korea wahrgenommen, mit dem Kopfe gegen den mittleren Durchgang, resp. nach außen gewendet, wodurch sie entschieden mehr Lust und Licht genießen als europäische Pferde. Die Stallungen sind auch viel höher und breiter, die Abteilungen viel geräumiger als in Europa.

Die Infanterie wird von Fachleuten ebenfalls fehr gelobt; obschon in Statur viel kleiner als europäische Soldaten, sehen die Leute doch stramm und friegerisch aus, halten sich und marschieren gut, führen Evolutionen mit Sicherheit und Verständnis aus und handhaben ihre Waffen auf dem Exerzierplatz wie bei Schießübungen überraschend gut. Auffällig ist es, daß sie beim Bajonettsechten, ebenso wie die Reiter beim Säbelfechten, Ausfälle oder Paraden mit Schreien begleiten. Der Dienst wird sehr strenge gehandhabt, entschieden strenger als in manchen europäischen Armeen, und die Leute dürfen nur zweimal in der Woche die Kaserne verlassen. Dafür ist in diesen Rasernen alles Mögliche geschehen, um die Soldaten beguem unterzubringen, ja wir könnten ganz gut so manches von den Japanern lernen. Die Schlaffäle, gewöhnlich für zwanzig bis dreißig Mann bestimmt, sind hoch, luftig, licht, geräumig, mit passablen Betten und Kopfbrettern und hinreichend Tischen und Bänken, alles von peinlichster Sauberkeit. Jede Raserne ohne Ausnahme hat Krankenzimmer und eigene große Bade häuser mit heißem und kaltem Wasser, wo die Soldaten nach Belieben täglich zweiober breimal baden können, ein Lugus, der bei uns nur den wenigsten vergönnt ist. Auch die Küche ist von besonderer Sauberkeit, allerdings keine außerordentliche Leistung, wenn man die überaus einfache Kost der japanischen Soldaten erfährt. Fleischspeisen erhalten sie überhaupt nicht, ebensowenig Brot in unserm Sinne als tägliche Nahrung. An ihre Stelle tritt dreimal am Tage gekochter Reis mit etwas Gemüse, die großen weißen Rettiche, Daikon genannt, und allenfalls zur Abwechslung Bohnen oder getrocknete Fische. Ihre Löhnung, nach allen Abzügen etwa zwei Pen (nach dem heutigen Kurse ungefähr vier Mark), wird ihnen monatlich ausbezahlt.

Von allen Waffengattungen wird die Artillerie am meisten gelobt. Ein engslischer Artilleriemajor, namens Henry Anollys, erlaubt sich in seinem Buche "Lise in Japan" folgendes, von englischem Dünkel diktiertes Urteil über dieselbe: "Sie ist in keiner Hinschauch nur annähernd so gut wie die englische Artillerie, aber soweit die Beurteilung in Friedenszeiten überhaupt möglich ist, werden die japanischen Feldbatterien im Vergleich mit jenen Frankreichs, Belgiens oder Deutschlands nicht zurückzusstehen brauchen." Ihre Geschütze sind  $7^{1/2}$  Centimeter-Hinterlader aus der Uchatiussschen Stahlbronze im Arsenal von Osaka hergestellt und mit je sechs Pferden bespannt. Die Geschirre sind nicht aus blanken Wetall, sondern mit japanischem Lack überzogen. Als Bedienungsmannschaft sind für jedes Geschütz fünf Kanoniere und ein berittener Untersossizier vorhanden.

Das Offizierforps der Japaner verdient alles Lob; viele Offiziere haben in europäischen Armeen gedient und sprechen eine der drei europäischen Hauptsprachen, wie ich es selbst unter den Offizieren der in Korea stehenden Division ersahren habe. Diese Division war die erste, welche seit der Neuorganisierung der japanischen Armee auf den Kriegssuß gebracht wurde, und ich fand all das auf dem Papier verzeichnete Material thatsächlich vorhanden. Die Pioniere führten ihr ganzes Brückenmaterial mit sich, eine Telegraphen-Abteilung legte während meines Rittes von der Hauptstadt Söul nach Chemulpo den Feldtelegraphen, auf dem Wege sand ich Munitions- und Sanitäts- folonnen, die Batterien hatten ihre sechs Geschütze und ihren ganzen vorgeschriebenen Bestand, das ganze Korps machte überhaupt einen achtungswerten, vortrefflichen Eindruck.

Deshalb ist auch die Armee in Japan, im Gegensatz zu China, sehr beliebt und geachtet. Bon seiten wohlhabender Bürger geschieht schon im Frieden vieles, um das Los der Baterlandsvertheidiger zu verbessern, aber während des Krieges mit Korea war es geradezu rührend, welche Massen von Tabak, Sake (Reiswein), Nahrungsmitteln aller Art sowie Geldbeiträge den Soldaten von Japan aus zugesandt wurden.

Eines wichtigen Zweiges des Militärwesens muß hier noch gedacht werden: Der Krankenpslege. Bei dem chinesischen Heere besteht eine solche als selbständige Organisation überhaupt nicht. Die Chinesen haben weder Militärärzte noch irgend welche Einrichtungen, um die Verwundeten von den Schlachtseldern zu holen und zu pslegen. Im jüngsten Kriege nahmen sich die gesunden Kameraden ihrer gefallenen Brüder nach Thunlichseit an; allein das Los der großen Mehrzahl der verwundeten Chinesen war der elendeste Tod, sosern ihnen nicht von den Japanern oder von euro-

väischen Missionsärzten Beistand geleistet wurde. Ebensowenig kennen die koreanischen Soldaten unser Sanitätswesen, wie es ja überhaupt in ganz Korea keine Aerzte giebt, die auf diesen Namen überhaupt Anspruch erheben könnten. Nur die zahlreichen fatholischen Missionare in Korea sind immer bestrebt gewesen, neben dem Seelenheil auch für das leibliche Wohl der Koreaner nach Kräften zu forgen, und ihren ärztlichen Kenntnissen sind zum großen Teil ihre bisherigen überraschenden Erfolge zuzuschreiben. Auch einige andere Missionen haben Hospitäler in einzelnen Städten errichtet, und in erster Linie ist hier jenes des anglikanischen Bischofs Corfe in Söul hervorzuheben. Bischof Corfe war früher Seelsorger bei der englischen Kriegsmarine und Kaplan des Abmirals Herzog von Edinburg. Dank dieser Stellung gelang es ihm, unter den englischen Seeoffizieren hinreichend Kapital zu sammeln, um in Soul eine englische Mission mit einem größeren Hospital einzurichten. In dieser vortrefflichen, von zwei europäischen Merzten geleiteten Anstalt sah ich 1894 gegen zwanzig foreanische Solbaten, die auf der Expedition gegen die Rebellen des Togakuto verwundet worden waren. Sie erzählten mir von dem entsetzlichen Elend auf den koreanischen Schlachtseldern, wo die Berwundeten hilflos verschmachteten, falls sie nicht von den Siegern verstümmelt wurden.

Es ist eine der vornehmsten civilisatorischen Errungenschaften der Japaner, daß sie ihr Augenmerk nicht nur auf die in der Schlachtlinie kämpfenden, sondern auch auf die verwundeten Soldaten richteten, und mehr als mit den Hinterladerkanonen und dem preußischen Drill haben sie durch die Organisierung der Arankenpslege ihren Platz unter den Kulturstaaten gesichert.

Die Japaner besitzen nicht nur ein vorzügliches militärärztliches Korps mit Aerzten, die sich auf europäischen Universitäten ihr Diplom geholt haben, sondern sie besitzen auch eine Gesellschaft vom Roten Kreuz. Erst im Jahre 1877 mit etwa 20 Mitsgliedern gegründet, zählt sie deren heute über 28 000 und besitzt ein Jahreseinkommen von etwa 70 000 Yen, ungefähr 150 000 Mark, mit einem Reservesond von nahe einer Million Mark.

Der große Aufstand von 1877 in der Provinz Satsuma bot die Veranlassung zur Gründung dieser Gesellschaft. Vicomte Sano, der jetzige Präsident der Gesellschaft, war auch ihr Gründer, und seinem unermüdlichen Wirken, verbunden mit dem Beistand, den ihm die beiden Barone Siebold, Söhne des berühmten Japanschilderers, liehen, ist das heutige Blühen der Gesellschaft zu danken. Der Mikado und seine Gattin nahmen sich des jungen Unternehmens eifrig an; ihre Beiträge allein erreichten bisher eine Million Mark, und sie stellten die Gesellschaft unter ihren kaiserlichen Schuß. Vicomte Sano konnte sich kein besseres Borbild für die Organisation seines Werkes nehmen als die von Baron Mundy gegründete Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft. Wie dort, so beschränkt sich auch in Japan die Krankenpslege nicht auf den Krieg. Die häusigen Erdbeben geben genug Veranlassung für segensreiche Thätigkeit im Frieden. So wurden dei dem großen Erdbeben im Oktober 1891 in den Provinzen Owari und Mino allein über 7000 Personen getötet und 11600 Personen verwundet. Sofort wurden Aerzte und Psseger nach den zerstörten Orten gesandt und über 2000 Personen in Pssege genommen.



In demselben Jahre wurde in Tokio ein großes, ganz von den Mitteln der Gesellschaft erbautes Hospital eröffnet, für welches das Universitätshospital von Heidels derg als Muster diente. Alle Einrichtungen des Hospitals wurden in Tokio kopiert und als Chefarzt Dr. Hashimoto, der Chefarzt der japanischen Reservetruppen, erwählt.

Kaum war die Kriegserklärung gegen China erlassen, so meldeten sich sofort freiwillige Krankenpsleger in großer Zahl, die, in Kolonnen organisiert und mit allem nötigen Material ausgerüstet, der Armee nach Korea solgten.

Die Krankenpflege bei den Japanern in Korea und China war großenteils in ihren Händen, und in rühmenswerter Weise beschränkten sie ihre Thätigkeit nicht auf ihre Landsleute, sondern nahmen auch verwundete Chinesen auf.

Im Jahre 1886 trat die Gesellschaft durch Vermittelung der japanischen Resgierung der Genfer Konvention bei und nahm auch trotz der heidnischen Religion ihrer Mitglieder merkwürdigerweise das christliche Abzeichen derselben an, das rote Kreuz im weißen Felde, das nun sogar auf den Schlachtseldern des fernen Ostens seine segens reiche Thätigkeit entfaltet hat.





## Straßenleben in Tokiv.

Von all den Sehenswürdigkeiten, welche die Hauptstadt des Mikado-Neiches dem fremdländischen Touristen bietet, ist keine so interessant und reizvoll wie das Bolksleben in den Straßen, Winter und Sommer, Tag für Tag, von Sonnenaufgang bis in die zehnte oder elste Abendstunde, ein Museum eigener Art, das uns ganz Japan, Arm und Neich, Hoch und Niedrig, in allen Ständen und Berufsarten, auf die bequemste und anziehendste Weise vor Augen führt: am frühen Morgen bei der Toilette, vormittags im geschäftlichen Verkehr, nachmittags auf der Promenade, abends bei den Vergnügungen.

Schon um sechs Uhr morgens stehen vor dem Hotel die eigentümlichen, japanischen Droschken, die von flinken, strammbeinigen Burschen gezogenen Kurumas, und trat ich um diese frühe Stunde auf die Straße, so begrüßte mich gewiß mein gewöhnlicher Kurumaja, den Hut in der Hand, mit den Worten: "Sukoschi v aruki irraschai?" (Herablassen, eine kleine ehrenwerte Spazierfahrt machen?) Ihn abzulehnen hätte mir nicht viel genützt, denn ein paar andere wären mir mit ihren Handwägelchen gefolgt, straßenauf und ab, bis ich mich doch entschlossen hätte, einen davon für meine Spazierfahrt zu mieten.

Die Japaner sind keine Frühaussteher. Um sechs Uhr morgens sind die Straßen noch menschenleer, die Häuser größtenteils geschlossen, und nur hier und da sieht man Weiber, welche die Straßen vor ihren Häusern kehren. Die japanische Polizei ist sehr streng, und jede Vernachlässigung wird empfindlich gestraft. Die Straßen der Hauptstadt haben ja keine Trottoirs; sie sind auch nicht so notwendig wie in europäischen Städten, denn in Tokio giebt es fast gar keinen Wagenverkehr. Alle Welt geht zu Fuß oder fährt in den kleinen Kurumas, deren Zahl in der Hauptstadt allein vierzigtausend überssteigt. Deshalb sind die Straßen auch leicht reinzuhalten. Was die Hauseigentümer nicht zusammenkehren lassen, wird von den zahlreichen Hühnern vertilgt, die um diese Stunde für kurze Zeit aus ihren Käsigen gelassen werden. An den Straßenecken stehen schläsrige Polizisten in ihren europäischen Unisormen; Kulis mit langen, schmalen

Bottichen auf dem Rücken eilen geschäftig von Haus zu Haus, um den Unrat des vorhergehenden Tages einzusammeln und auf die Felder vor der Stadt zu tragen, ein gar kostbarer Schatz, denn nur durch diesen ist der Ertrag der japanischen Kulturen so reichlich. In den ärmeren Quartieren bezahlen die Bewohner mancher Häuser mit dem Unrat allein ihren Mietzins. Diese sorgfältige Verwendung der städtischen Absälle hat freilich auch ihren Nachteil. Tokio besitzt noch immer keine Wasserleitung, die Ziehsbrunnen in den Straßen reichen für den Wasserbedarf nicht hin, und in den ärmeren Quartieren muß man zu den Flüssen und Bächen Zuslucht nehmen, welche durch die auf dem Lande allgemein übliche, künstliche Bewässerung einen Teil dieser Absälle wieder in die Stadt führen, eine der Hauptursachen der Choleras und Typhusepidemien.

Bald erscheinen in den Straßen auch Landbewohner und Fischer, die den Ertrag ihrer Felder resp. ihres nächtlichen Fanges auf den Markt bringen. Manche tragen ihre Lasten auf dem Rücken, andere haben sie auf Handwägelchen verladen, zuweilen sieht man auch einzelne von Pferden oder Ochsen gezogene Wagen, aber der hauptsfächlichste Frachtenverkehr erfolgt doch auf Schultern und Rücken der sleißigen, arbeitssfreudigen Kulis.

Allmählich werden auch die Häuser geöffnet. Mit lautem Rasseln und Knarren werden die Amado (hölzerne Sturmwände), die zur Nachtzeit rings um die Veranden ber Häuser aufgestellt werden, beiseite geschoben, und während meiner langsamen Fahrt erhalte ich gar manchen Einblick in die intimen Verrichtungen bes japanischen Saus-Hier lagert eine Familie auf den weichen, reinlichen Matten und nimmt das Eltern und Kinder hocken im Kreise um die mit blendend weißem dampfenden Reis gefüllten Schüsseln und schlürfen aus zarten, winzigen Täßchen heißen Dort liegt ein Japaner noch auf der Matrate und schmaucht sein Morgenpseischen, während die weiblichen Wesen seines Hausstandes waschen und fegen und Im Nebenhause breitet ein Kuriositätenhändler seine Schätze zum Verkaufe aus, ohne sich um seine Nachbarinnen zu fümmern, die eben in einem großen hölzernen Bottich ohne irgendwelche Bekleidung ihr Morgenbad nehmen. In einem anderen Hause kauert ein junges Mädchen, bis zu den Hüften unbefleidet, vor einem Spiegel, pudert ihr hübsches Gesichtchen und schminkt ihre Lippen so ungeniert, als wäre sie zwischen vier Wänden eingeschlossen. In demselben Raume macht vielleicht ein Japaner seine einfache Toilette. Seit der Europäisierung des Landes tragen die Japaner ihre alten, sorgfältigen haartrachten nicht mehr; ihre Zöpfchen fielen der Schere des Fri= seurs zum Opfer, und die bürstenartigen Haarstoppeln folgen dem Kamme doch nicht. Barte werden in Japan vornehmlich nur von den Beamten, den Aristofraten und Gelehrten getragen; die Männer des Volfes aber rasieren ihre Gesichter vollständig glatt. Ist diese Arbeit besorgt, so wird der lange, schlafrockartige Kimono angezogen, die Füße werden mit weißen oder blauen Leinensocken befleidet, und die Toilette ist gemacht.

Die Straßen füllen sich immer mehr, hauptsächlich mit Männern, die in ihre Geschäfte eilen oder auf den Märkten Einkäuse besorgen. Reis, Fische und Gemüse bilden die Hauptnahrung der Japaner. Fleisch wird nur wenig gegessen, an seine Stelle

treten die Fische, die in unzähligen Arten auf den interessanten, belebten Fischmärkten zum Verkauf dargeboten werden, und merkwürdigerweise sind es auch hier nur Männer, die ihren täglichen Hausbedarf einkaufen. Alles spielt sich in größter Ruhe ab, Käufer und Verkäuser verneigen sich ehrfurchtsvoll voreinander, und Szenen, wie sie sich auf unseren europäischen Fischmärkten abspielen, sind in Japan ebenso undenkbar wie die unflätigen Flüche, die man bei und zu hören bekommt. Die japanische Sprache kennt keine Flüche.

Noch größer sind die Höslichseitsbezeugungen in den Häusern oder auf der Straße, wenn Bekannte einander begegnen. Die große Mehrzahl der Japaner geht noch immer barhäuptig umher; nur Soldaten, Beamte, Studenten oder elegante Dandys tragen Kopsbedeckungen, und bei diesen besteht der Gruß im Salutieren oder ehrerbietigem Ubnehmen der Hüte unter mehrsachen tiesen Berbeugungen. Bei Altjapanern wirken die Begrüßungen, selbst in den unteren Ständen, auf den europäischen Beschauer geradezu komisch. Bei einem besieren Zustande der Straßen würden sie wohl voreinander niederstnien. So beschränken sie sich bei der Begegnung darauf, stehen zu bleiben und haldwors in die Knie zu sinsen. In dieser Stellung machen sie mehrere tiese Berbeugungen voreinander, während sie mit den Händen auf ihren Schenkeln mehrmals auf- und niedersahren und bei geöffneten Lippen, aber geschlossenen Jähnen die Lust mehreresmale laut hörbar einziehen. So bleiben sie eine geraume Zeit einander gegenüber, die sich endlich der eine entschließt, seinen Weg fortzusehen. Er wird stets als der Unshössischer von beiden betrachtet, außer wenn seine Kangstellung eine höhere sein sollte.

In der gegenwärtigen Uebergangsperiode von Alt= zu Neujapan bekommt man in den Straffen Tofios zuweilen eine ergötliche Mischung von Volkstrachten zu sehen. Das fonservative Element bilden in Japan ebenso wie anderwärts die Frauen. rend monatelanger Reisen im Mikadoreiche habe ich Japanerinnen in europäischer Kleidung niemals auf der Straße, niemals in Thechäusern und Theatern und nur vereinzelt in vornehmen Gesellschaften in der Hauptstadt gesehen. Selbst einzelne Kleidungsftucke, wie Hüte, Schuhe, Strümpfe u. bergl., haben bei den Japanerinnen noch nicht Eingang gefunden; auf der Straße wie im Hause fleiden sie sich glücklicherweise noch durchwegs japanisch, tragen ihre Kimonos und Obis, fächeln sich mit Papierfächern, rauchen ihre winzigen Pfeifchen, schneuzen sich mit Papierläppchen. Nur ein europäischer Artifel hat Gnade vor ihren Augen gefunden: an Stelle der reizenden Sonnenschirme aus Bambus und buntgeblümtem Papier tragen sie heute schon vielfach unsere unschönen Regenschirme mit dunklem Stoffüberzug. Bei den Orientalinnen fing die europäische Rultur von unten an; in Algier, Tunis, Aegypten, Kleinafien haben die Schönen willig ihre Pantöffelchen mit europäischen Schuhen und Strümpfen vertauscht; bei den Japanerinnen fommt der europäische Segen in Gestalt des Regenschirmes von oben, während jie mit Eigenfinn an ihren unschönen, etwas über die Anöchel reichenden Socken und an den schweren, plumpen Holzsandalen, den Getas, festhalten. Auf diesen ein bis zwei Boll hohen Holzklöten schlürfen sie mit gefnickten Knien und vorwärts geneigtem Oberkörper einher, und wenn die Frauen im Strafenleben Tofios bennoch die reig-



vollsten Erscheinungen sind, so verdanken sie dies nur ihren lieblichen, freundlichen Gessichtschen und den bunten, langen, faltenreichen Gewändern. Madame de Staël hat in Bezug auf die Europäerinnen sehr richtig bemerkt: "Es ist ihnen schwer, schön zu tanzen, schwerer, schön zu gehen, am schwersten, schön zu stehen." Den Japanerinnen ist es schwer, schön zu stehen, schwerer, schön zu gehen, und tanzen nach unseren Bezgriffen können sie gar nicht.

Auch unter den Männern, denen man in den Straßen Tokios begegnet, sieht man nur wenige in europäischer Tracht. Hier reitet wohl ein Offizier in europäischer

Uniform einher, stets begleitet von einer Drbonnang; die Polizisten und Bostboten tragen Uniformen, Die Beamten, Merzte, Professoren, Ebelleute, Angestellte des Sofes und einzelne Elegants, die Europa besucht oder dort studiert haben, tragen euroväische Kleidung. Aber sonft find die Japaner ihrer alten Tracht treu geblieben. Dem Fortichritt huldigen viele von ihnen höchstens infofern, als fie zu ihren langen Kimono = Schlaf= röcken europäische runde Hite oder Seidenculinder tragen, was ihr Aussehen feineswegs malerisch macht. Man denke sich nur in einer euro= päischen Stadt einen Spazierganger mit Brille, Cylinderhut, Regenschirm und plumpen Holzpantoffeln, den Körper in einen langen, dunkeln Schlafrock gehüllt, der beim Geben auseinanderschlagend die nachten Beine bes Spaziergungers zeigt! Und solche Gestalten sieht man in den Straßen Tofios zu Tausenden. Noch grotesfer ist ihr Anblick bei Negenwetter. Um ihren Kimono nicht zu beschmutzen, heben sie denjelben zuweilen bis an die Hüften empor und schlürfen in nackten Beinen umber. Dasselbe



Buffer mit Rind.

Dem Reinen ist alles rein. Das dachten wohl auch die vierzigtausend strammen jungen Burschen, die behende die Kurumas durch die Straßen Totios ziehen, als ihnen durch die Behörden eine Unisorm defretiert wurde. Bis dahin schienen sie schon reich gekleidet, wenn sie sich ein paar hübsche farbige Figuren auf ihre Bronzehaut austättowieren ließen. Nun müssen sie aber Unisormen tragen. In Europa dürsten sie auch in diesen wegen zu großer Nacktheit eingesteckt werden, aber für japanische Berhältnisse sind sie mehr als genügend bekleidet. Dunkelblaue, strammanliegende Kniehosen bedecken ihre Hüften und Schenkel, ein vorne ofsenes Jäckchen aus grobem, dunkelblauen Baumsvollstosse den Oberkörper. Auf ihrem Kopse sitzt ein mächtiger, pilzsörmiger Strohhut,

auf der Außenseite mit weißem Stoff überzogen, und an ihre Füße sind Strohsandalen gebunden. Jeder Aurumaja hat überdies auf dem Rücken seines Jäckhens die Nummer seines Handwägelchens aufgenäht. Aehnlich sind auch die Post- und Telegraphenboten uniformiert, nur daß sie außerdem noch weiße gestrickte Handschuhe tragen. Die Kulis, die im Hasen oder an den Usern des stets mit Booten und Frachtschiffen bedeckten Sumidasslusses arbeiten, ersparen sich auch die Kniehosen. Das vorne offene Jäckhen und ein weißes Lendenband, nicht viel breiter als unsere Kravattenschleisen, bilden ihre einzige Bekleidung.

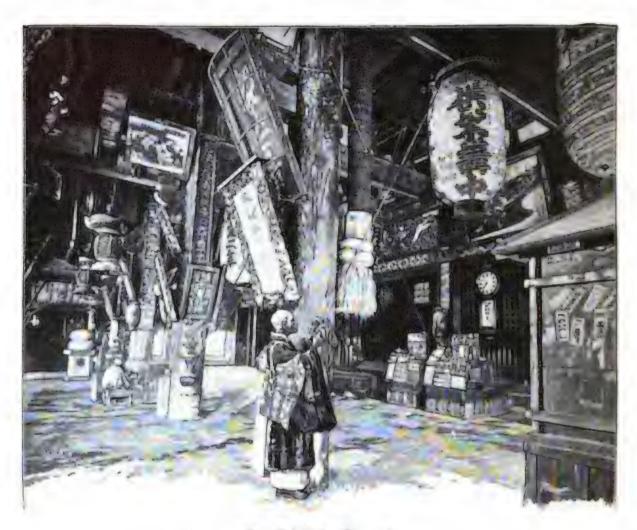

Im Asakusa-Cempel.

Die Studierenden der Universität, ja selbst die Schuljungen von Tokio tragen heute der Mehrzahl nach europäische Aleidung, und es befremdet den Touristen nicht wenig, inmitten des fremdartigen, bunten Straßenverkehrs die schlitzäugigen kleinen Iapaner statt im Kimono in Beinkleidern und Stiefeln einherwandern zu sehen, die große Schultasche oder ein Paket Schuldücher unter dem Arme. Die kleinen Mädchen dagegen halten geradeso wie ihre Mütter an der reizenden Nationaltracht sest, und unter all den weiblichen Gestalten, die mit dem Fortschreiten des Tages immer zahlreicher im Straßenleben auftreten, sind die Mädchen die lieblichsten. Gewöhnlich tragen sie schon im Alter von sechs oder acht Jahren ein jüngeres Schwesterchen oder Brüderchen, das die Kunst des Gehens noch nicht erlernt hat, auf ihre zarten Rücken gebunden,

lassen sich aber dadurch in ihren munteren Spielen keineswegs hindern. Die Abwesensheit von Straßenschmutz und Wagenverkehr erlaubt es ihnen, sich vor ihrem väterlichen Hause umherzutreiben. Zuweilen rollen am späten Vormittage doch einzelne Equipagen von Prinzen oder Gesandten durch die Hauptstraßen, aber gewöhnlich läuft den Pferden ein flinkbeiniger Diener nach Art der ägyptischen Sais voraus und verhindert durch seine Warnungsrufe Unglücksfälle.

Immer lebhafter wird das Leben in den Straßen, und gegen Mittag scheint es, als ob sich die ganze Bevölkerung Tosios auf den Beinen besinde; Priester in ihren eigentümlichen Gewändern erscheinen, hier und dort zieht irgend eine Tempelprozession oder ein Leichenbegängnis mit bunten, glänzenden Schaustücken und Ornamenten einher, ohne daß diese von seiten der Passanten besondere Beachtung fänden. Die vielen Kaussläden, die in manchen Hauptstraßen in kilometerlangen Reihen dicht auseinander folgen und ihren ganzen Kram, Toiletteartikel für Damen, Fächer, Spielzeuge für Kinder



Bergnügungsboof.

Porzellane, Geschirre, Pantoffeln, Papierlaternen u. dergl. auf der Straßenseite ausgebreitet haben, find mit Räufern und Räuferinnen gefüllt, und der ganze Verkehr zwischen diesen Tausenden, das ganze Geschäftsleben spielt sich in so leichter, ungezwungener, man möchte fagen spielender Weise ab, als gabe es in dem fernen Mikadoreiche überhaupt gar feinen Kampf ums Dasein, als wären alle Einwohner Kapitalisten, die behaglich von ihren Renten leben und die Geschäfte nur so nebenbei, zum Zeit= vertreib, führen, ohne Absicht auf Gewinn. Die leichte, fröhliche Lebensart der Japaner, ber Hang zu Bergnügungen, Spielen, Leckereien zeigt sich auch burch bie zahlreichen ambulanten Händler, mit benen die Straßen gefüllt sind, Tag für Tag, Woche für Woche, als ware jeder Tag des Jahres ein Matjuri (Festtag). Um sie besser kennen zu sernen, verlasse ich meine Kuruma und wandere zu Fuß durch die sich dicht drängende Menschenmenge. Aber sofort werde ich von anderen Aurumaja erspäht, und mehrere umringen mich mit berselben Zudringlichkeit wie die Eseltreiber in der Muski von Kairo ober die Betturini von Neapel. "Rifsha? Danna? Dide nasai? Irraschaimas no "Wollen Sie eine Rickshaw, Herr? Wollen Sie nicht fahren? Wollen Sie dejaka?"

nicht ehrenwerten Platz nehmen?" Und wenn ich versuche, sie abzuschütteln, entschuldigen sie sich: "Sore fara D mi aschi be ikimas." "Sie wollen also vorwärts schreiten mit den ehrenwerten Beinen?" Alles ist in Japan ehrenwert. Ueberall hört man die gebräuchlichsten Begrüßungen: "Dhaio", oder "Yo o ide nasaimaschta", oder "Sajonara" und "Irraschai", von allen Seiten werden einem verschiedene Waren, Leckereien, geschabtes Eis ober Limonaden angeboten, stets in freundlichster Weise. Sier der Modichi = Nafi (Briefverbrenner), mit seinen sugen Ruchen, welche die Form von allerhand Schriftzeichen, Tieren, Drnamenten 2c. zeigen. Neben ihm der Amena ober Gallertenmann, der den Kindern für einen Pfennig mittels eines Röhrchens aus Gerftenbrei allerhand Figuren bläst; an einer vom Verkehr verschonten Ede fauert ein Wahrsager, ein Tuch vor sich gebreitet, auf dem er mittels fünfzig fleiner Stäbchen und sechs roten und schwarzen Holzwürfeln allen, die es wünschen, für ein paar Pfennige ihre Zukunft vorhersagt: dort lenkt ein ambulanter Verkäufer von klebrigen Bohnenkuchen mit Gong und Schellengeklirre die Aufmerksamkeit auf sich, während ein blinder Amma (Masseur) dies mittels eines Pfeischens thut; für wenige Pfennige ist er bereit, irgend jemandem, ob Mann oder Frau oder Kind, die Glieder durchzufneten. Hier schreitet gravitätisch ein bebrillter Arzt einher, gefolgt von einem Jungen, der ihm den Arzneikasten und Mörser trägt: dazwischen schleicht scheu ein zerlumpter Sta (ein Paria) umher; oder ein Kami-Kudsuhirvi (Lumpenfammler) sammelt mit seinem Bambushaken Papierstückhen oder Aleiderfeten; oder ein Spatenfänger stiehlt sich vorsichtig, mit einem flebrigen Bambusstocke bewaffnet, den Hausdächern entlang und fängt mit erstaunlicher Geschicklichkeit die ahnungslosen frechen Böglein. Vor den Tempeleingängen drängen sich Schaubuden, Berkaufsstände mit Spielwaren für Rinder, buntgeschmückten Haarnadeln für Mädchen. Toiletteartifeln, Früchten und Leckereien; zwischen ihnen fauert, umringt von Bewunderern, ein Künftler, mit Säckehen verschieden gefärbten Sandes versehen, aus denen er abwechselnd eine Handvoll nimmt und damit allerhand Landschaften, Figuren, Ornamente zc. auf den Boden streut. Die Tempel selbst werden eifrig besucht, vornehmlich von Frauen und Mädden. Sie waschen zunächst an dem Tempelbrunnen ihre Hände, bann schreiten sie langsam an die Stufen, die zum Göpenschreine emporführen, und machen die Gottheit dadurch auf sich aufmerksam, daß sie den vom Dache hängenden Glodenzug stark anziehen; erschallt die Glode oder der Gong, so klatschen sie laut ihre Hände zusammen und jagen mit gebeugtem Oberkörper ihr Gebet her. Darauf verfünden sie durch abermaliges Händeklatschen der Gottheit, daß sie fertig sind, werfen einige Kupfermungen vor den Altar oder in eine danebenstehende Holztiste für die Priester und gehen ihres Weges.

In der Mittagsstunde leeren sich die Straßen, und zur Sommerzeit erscheinen sie zwischen zwei und vier Uhr nachmittags wie ausgestorben, höchstens daß bei großer Hitzen oder Kinder die Straße vor ihren Häusern mit Wasser besprengen, oder daß dies von seiten der Stadt mittels großer Wasserfarren geschieht. Drei oder vier Mann schöpfen das Wasser aus den offenen Bottichen mittels Kübeln, die an Stangen besestigt sind, und schleudern es frästig über die Straße: vor vielen Kausläden hängen



Cempellhor am See von Hakone.



große, blaue ober schwarze Tucher vom Dache bis zum Stragenboden, um die Sonnenstrahlen abzuhalten. Die Hausbewohner geben sich ber Siesta hin, schlafen, schlürfen ihren Thee oder ranchen ein paar Pfeifchen. Später, gegen fünf Uhr, wird bas Strasenleben wieder lebhafter, die Leute besuchen vielleicht Theehäuser oder die vielen Sakebuden, die an dem vorgehängten Sichtenzweige und den großen, grell bemalten Sakebottichen sofort kenntlich find. Die beste Gattung Reiswein zeigt auf dem Bottich eine große gemalte Blume, Hanazafari, die zweite die Schriftzeichen Muso-itschi, b. h. von keinem übertroffen, eine britte hat eine große Päonie aufgemalt. In den letzten Jahren hat die Einführung von Eismaschinen eine ganze Menge von Gisbuden entstehen lassen, in denen geschabtes Gis mit Fruchtwässern versetzt feilgeboten wird, eine rasch beliebt gewordene Leckerei bei den unteren Volksklassen. Tausende wandern auch zu dieser Stunde nach dem nächsten Badehause, um trot der Site ein heißes Bad zu nehmen. Tofio besitzt über tausend öffentliche Badehäuser, in denen durchschnittlich täglich dreis hunderttausend Bäder genommen werden, gang abgesehen von den Furodo ober Sausbadern, von denen sich in jedem besseren Hause eins befindet und von den Bewohnern täglich mehrmals benutt wird. Man braucht in diese Badehäuser gar nicht einzutreten, um das Treiben im Innern wahrzunehmen, denn die Wände der Badehäuser bestehen vielfach aus Latten, zwischen denen man durchblicken fann. Männer, Beiber, Kinder treten scharenweise ein, zahlen am Eingange einige Pfennige, bewahren ihre Kleiber in Kästchen an den Wänden auf und steigen splitternackt in das mit heißem Wasser gefüllte Baifin, das nur durch ein Seil ober eine Bambnsstange in zwei Hälften für die beiben Weichlechter geteilt ist. Manche Frauen hocken auf den ins Wasser führenden Stufen, manche Fräulein stehen nur in ihre Haut gekleibet, lachend und plaudernd am Nande des Bassins, wieder andere trocknen sich in höchst naiver Beise ab. Die ganze Gescll= ichaft benimmt sich dabei so ungeniert, als ob sie im Theater oder Theehause wäre. Solche Thechäuser sind in der That mit manchen Bädern verbunden, und in den fleinen abgeschlossenen Räumen ruht sich vielleicht nach dem Bade ein junges Bärchen auf weichen Matten aus.

Ist ber Abend angebrochen, so erscheint wieder alles in den Straßen; Tausende pilgern hinaus unter die gewaltigen, uralten Fichten des Shibas oder Uhenos Parkes und lagern sich auf den Rasen oder in die Theehäuser, die rings um die Lotosteiche oder an den Usern des Sumidagawa massenhaft stehen, andere mieten Bergnügungssboote, gehen in Theater oder Alubs, um Tanz und Gesang der zahllosen Gaischas Mädchen zu bewundern; in den Straßen leuchten allmählich lange Reihen von buntsfarbigen Lampions auf, aus vielen Häusern ertönt Gesang und SamisensSpiel, überall ist Leben und Fröhlichseit, als gäbe es bei diesem leichten Phäakenvölkehen gar keinen Ernst, keine Arbeit und als wäre die ganze Hauptstadt des Mikadoreiches nichts als ein ungeheurer Badeort in der Hochsaison. Den Ernst des Lebens unter den Japanern lernt der Fremde im Straßenverkehr nur kennen, wenn eines der häusigen Erdbeben den Boden der Stadt erschüttert, Schornsteine, Lächer, ganze Häuser einstürzen und die Bevölkerung erschrecht auf die Straße eilt. Oder wenn sich am dunkeln Nachthimmel

101 - 101

glühendrot die Blumen von Neddo, die Flammenzungen von Schadenfeuern zeigen. In jedem Stadtviertel wird der Besucher Tofios hohe Pfähle mit Glocken und Leitern finden, an deren Spitze Wachleute beständig nach verdächtigem Rauch oder Flammen Umschau halten. Bemerken sie bergleichen, dann verkünden sie durch eine bestimmte Anzahl von Glodenschlägen das Quartier, in dem Tener ausgebrochen ist, und sviort entsteht unter ber heiteren, forglosen Bevölkerung lebhafte Bewegung. Haftig eilt alles nach Hause, die Bewohner des bedrohten Stadtteiles laufen oder fahren in Kurumas jo rasch als möglich in ihre Quartiere, um ihre Siebensachen in Sicherheit zu bringen. Die fleinen, aus dürrem Holz, Strohmatten und Papierwänden bestehenden Säuschen flammen ja bei dem geringsten Anlaß wie Zunder auf, und an eine Rettung des Hauses oder der nächsten Nachbarhäuser ist gar nicht zu denken. Tokio ist schon vielmals durch Feuer zerstört worden, und in jedem Jahre, ja in jedem Monate werden Hunderte ober Tausende von Häusern eingeäschert. Kein Wunder, daß bei solchen Anlässen die gange Stadt in furchtbarer Aufregung ist, die freiwilligen Feuerwehrgesellschaften mit ihren phantastischen Bannern und glänzenden Helmen rasch nach der Brandstelle eilen und selbst in entfernteren Straßengevierten das entsetzte Volk mit fieberhafter Schnelligkeit den ganzen Hausrat zusammenrafft, um ihn nach einem sicheren Stadtteil zu tragen. Die ungemein einfache Einrichtung der Häuser erleichtert dies. Die Mädchen rollen eiligst die dünnen Matragen, Strohmatten und Aleidungsstücke zusammen, die Frauen wersen ihre Roch= und Eggeschirre in einen Korb, die Männer heben die verschiebbaren Holz- und Papierwände aus den Jugen, und ein kleiner Handkarren nimmt die gange Einrichtung auf. Nur das Dach und die Pfähle, auf welchen es ruht, bleiben zurüd und werden ein Raub der Flammen, wenn es der Feuerwehr nicht gelingt, rings um die Brandstätte einen Arang von diesen leeren Häusern rasch niederzureißen.







## Spazierfahrten im mittleren Japan.

Wer Japan jemals im Sommer besucht hat, wird es begreiflich finden, daß die Europäer die Hauptstadt ebenso wie die Hafenstädte des Inselreiches, wenn immer möglich, fliehen, um auf den hohen Bergfetten der japanischen Hauptinsel Hondo Kühlung zu In dieser oftasiatischen Schweiz sind es vor allem zwei Distrifte, die von den Europäern nicht nur Japans, sondern von gang Oftafien bevorzugt werden. Nikto, im Norden der Hauptstadt Tofio, und Hakone, im Süden derselben gelegen. Die Japaner find sich der Schönheit ihres Heimatlandes wohl bewußt, und ftolz, wie sie find, bestrebt, sich und ihr Inselreich den Bleichgesichtern des Abendlandes in möglichst gunftigem Lichte zu zeigen, haben sie auch alles Erdenkliche gethan, um die schönsten Gebirgspartien Japans leicht zugänglich zu machen. Der europäische Unternehmungsgeist, der sich sonst in Asien überall zeigt, auf Ceylon und Java, in Indien und China, hat damit in Japan nichts zu thun gehabt. Mit japanischem Gelde und durch japanische Ingenieure wurden Eisenbahnen, Brücken, Straßen, Pferdebahnen, Fußwege angelegt, Hotels und Badeanstalten nach europäischem Muster eingerichtet, so daß man heute die prächtigiten Gegenden der asiatischen Schweiz, vor allem den Distrikt von Hakone, mit ähnlicher Bequemlichkeit besuchen fann wie Grindelwald.

Bon dem trot der Nähe des Meeres heißen, sonnenverbrannten Jokohama brachte mich eine mehrstündige Eisenbahnfahrt nach Rozu. Kozu ist ein kleines, ärmsliches Städtchen nahe der Mündung des steinigen Sakawagawa in das Meer gelegen und würde wohl kaum jemals einen europäischen Reisenden zum Aufenthalt verlocken, wenn es nicht die Pforte zu dem herrlichen Bergdistrikt von Hakone wäre.

Während die altberühmte Hauptstraße des Landes, der Tokaido, von Kozu aus quer in den Bergdistrikt von Hakone hineinlenkt, mußte die Eisenbahn ihm ausweichen; sie führt in einem weiten, hufeisenartigen Bogen um ihn herum und erreicht erst auf der anderen Seite bei Numazu wieder das Meer. Den Tokaido entlang, der noch vor drei Jahrzehnten den Feudalfürsten des Landes mit ihrem malerischen Gesolge als

Neiseweg diente, führt heute eine Pserdebahn mit schlechten Wagen, von elenden Aleppern gezogen, und diese bestiegen wir nun, um uns dis Jumoto an den Juß der bewaldeten Werge führen zu lassen. Japanische Landleute, Kulis, barsuß dis — zu den Schultern, dazwischen reizende Musmis in bunten Kimonos und alte Weiber mit Bündeln und Körben bildeten unsere Reisegesährten. Untereinander besleißigen sie sich der größten Höslichseit, aber uns Europäern gegenüber zeigten sie nur vornehme Verachtung, im besten Falle Gleichgültigseit. Waren ihnen doch in den letzten Jahren so viele angloamerikanische Flegel in den Weg gekommen, die ihren Gruß mit Grobheiten erwiderten, ihre Höslichseit laut belachten und sich als so ungezogene Bengel benahmen, daß man den Insulanern ihren Abschen vor der ganzen abendländischen Touristenwelt gar nicht verübeln kann.

In Dawara, wo sich der Pferdebahnstation gegenüber die gewaltigen Ringmauern einer zerstörten Feudalburg erheben, wurde furzer Halt gemacht, dann ging es zwischen den wohlgepflegten, sorgsam bewässerten Reisseldern auf hohem Tamme weiter über das steinige, breite Bett des Hanggawa nach Pumoto.

Hier wurden wir europäischen Passagiere von Dutenden halbnackter Kulis um ringt, die und ihre Ridshaws zur Weiterfahrt in die Berge hinauf anboten. In langen Batterien waren die leichten zweiräderigen Wägelchen aufgefahren; ohne daß man es wehren konnte, wurde das Gepäck auf die Rickshaws verladen, und mit derselben Zubringlichfeit, wenn auch mit größerer Höflichfeit wie die Beduinen an den ägyptischen Pyramiden, ließen uns die Kulis nicht los, bis jeder von uns eine Richfham mit zwei oder drei strammbeinigen bronzenen Gesellen angeworben hatte. Der eine stellte sich zwischen die Gabeldeichsel und erfaßte diese, ein zweiter vor ihm schlang sich eine Zugleine über die Schulter, und während dieses menschliche Tandemgespann unter lautem Hallo anzog, schob ein britter von rückwärts nach. So burcheilte die ganze Karawane von mehreren Dutend Rickshaws das Dorf, reizend eingenistelt an den steilen Usern ber Schlucht, aus welcher ber wasserreiche Hanggawa, ein Abfluß des herrlichen Bergsees von Hakone, hervorbrauft. Die heftigen Regengusse des Sommers hatten kurz zuvor die Brücke weggeriffen und notdürftig waren einige Bretter und Balken zu einem halsbrecherischen Steg gezimmert worden, über den uns die Kulis geschickt hinüberhalfen. Jenseits der Schlucht bestiegen wir andere bereitstehende Rickshaws, und nun ging es auf breiter, aber von Regenbächen zerriffener, steiniger Straße steil aufwärts in die Berge. Zur Rechten tief unter uns schäumte der Strom, zur Linken erhoben sich steile, stellenweise überhängende Bergwände, mit der üppigsten Begetation überwuchert. herrlichsten Blüten, große japanische Litien, die bei und als Topspflanzen jorgiam gepflegt werden, bedeckten die Abhänge nach vielen Taufenden: überall rauschten Bäche, in Naskaden über Stock und Stein hüpfend, herab, dem Hangagawa zu. An manchen Stellen hatte der Regen Bergiturze zur Folge gehabt, durch welche die Regierung mit Mühe einen Weg bahnen ließ; in vielfachen scharfen Windungen, tiefe, finstere Schluchten entlang führt die Straße aus der nicht viel über dem Meeresspiegel erhabenen Ebene aufwärts nach der entzückenden Bergidulle Minanoshita, die fünfhundert Meter hoch

zwischen der grünen Felspyramide Myojogatake und dem bewaldeten Sengenyama einzeichachtelt liegt. Ich mußte die Ausdauer meiner flinken Kulis bewundern, die auf dem ganzen einstündigen Wege nur einmal anhielten, um sich an einer Quelle Kopf und Schultern zu baden und mehrere Holzbecher voll Wasser zu trinken. Der Schweiß rann in Strömen über den bronzenen Rücken und an den muskulösen Beinen hinab; schon kurz oberhalb Jumoto hatten sie sich ihrer Leinenjacken entledigt, sie ausgewunden wie ein Stück ausgespülter Wäsche und zum Trocknen über die Deichselstangen gehängt. Wit Bewunderung, gemischt mit Neid, betrachteten wir zarter veranlagten Europäer den prächtigen Körperbau dieser Bergbewohner.

Miyanoshita besteht aus zwei kleinen, urjapanischen Dörschen, zwischen benen sich auf einem mit europäischen Gartenanlagen geschmückten Plateau das stattliche Fusi-pa-Hotel erhebt; etwas weiter unterhalb, am oberen Nande der steilen Hangawasschlucht, besindet sich ein zweites Hotel von europäischem Aussehen, Narasha genannt, das aber hauptsächlich nur vornehmen Japanern zum Ausenthalt dient. Gerade während meines ersten Besuches von Miyanoshita weilten hier zwei putzige kaiserliche Prinzchen, Söhne Seiner Majestät und irgendwelcher japanischen Komtesse oder Barosnesse; sie besassen einen aus zahlreichen Personen bestehenden Hossitaat, und unternahmen sie ihre täglichen Spaziergänge, so wurden sie von einem ganzen Schwarm von Hösslingen und Polizisten begleitet.

Auch das Fujispa-Hotel, eines der besten von ganz Ostasien, ist zur Hälfte nach japanischer Art eingerichtet, das heißt an das im Schweizer Villenstil erbaute, ganz europäisch eingerichtete Haupthaus lehnen sich Flügel, so leicht und zart wie schwedische Streichholzschachteln. Die einzelnen Schlafräume haben wohl Betten und sonstigen abendländischen Hauserat, die Wände aber sind nach japanischem Muster nur verschiebbare Holzschmen, mit weißem Papier überzogen, ohne Fenster, ohne Thüren, nur von einer langen Holzveranda umgeben, von der man in die Schlafräume gelangt, indem man die Papierrahmen auseinanderschiebt. Ein weggeworsenes brennendes Jündhölzchen, unvorsichtiges Handhaben des Kerzenstockes würde das ganze Hotel wie einen Hausen Volzspäne aufflammen lassen. Dasür spüren die europäischen und japanischen Säste dieses Kartenhauses nur wenig von den häusigen Erdbeben, dieser schrecklichsten Landplage Japans. Während wir im Haupthause mehrmals durch die Erschütterungen, die das Gebände in allen Fugen frachen und die Einrichtungsstücke herumtanzen ließen, aus unserer Ruhe geschreckt wurden, waren diese Erdbeben in den japanischen Anbauten kaum wahrnehmbar.

Wenn mich inmitten des vornehmen europäischen Lebens, das sich im Fujishas Hotel abspielte, irgend etwas daran gemahnte, daß ich mich nicht in einer schweizerischen Gebirgskarawanserei, sondern viele Tausende Kilometer davon entsernt bei den Antispoden besand, so waren es die kleinen, freundlich lächelnden Nesans, die in den Wohnsimmern und im Speisesaale die Bedienung besorgten; hübsche Mädchen mit sorgfältig frisiertem Haar, in buntsarbige Kimonos gekleidet. Auf den reingescheuerten Matten der Korridore und Säle wackelten sie in Socken lautlos einher, die Zehen nach einwärts

gerichtet wie Enten. Außer good morning, good night und thank pou verstanden sie feine Silbe einer europäischen Sprache, und wer nicht japanisch sprach, mußte sich durch Zeichen mit ihnen verständigen. Die Speisekarten bei den Mahlzeiten trugen neben den englischen Namen arabische und japanische Nummern, ebenso die Weinkarten, und begehrte man gewisse Speisen und Getränke, so brauchte man nur auf die dabeistehenden javanischen Nummern zu zeigen, um das Gewünschte zu erhalten. Sonst waren Auseinandersetzungen mit ihnen nicht nötig; sie fannten ihre Pflicht, die Betten waren stets in Ordnung, und auf ihnen lagen allabendlich die Hotel-Ufatas sorgfältig ausgebreitet zum Gebrauch. Dieje Ufatas find eine Art Kimono, die Japaner wie Europäer als Schlafrock und Bademantel benutzen und vom Hotel geradeso geliefert werden wie Handtücher und Bettwäsche. Morgens früh schlüpften die Hotelgäste aus ihren Betten in die Ufatas und eilten durch die langen Korridore hinab zu dem weitläufigen Babehaus, das aber, glücklicherweise für die Damen, feine gemeinschaftlichen Baffins befaß wie das benachbarte Nara-na-Hotel und wie alle anderen japanischen Hotels und Badeorte Dafür giebt es im Fuji-pa-Hotel lange Reihen geräumiger Badezimmer mit in den Außboden versenften großen Holzwannen, in denen sich bequem zwei oder drei Menschen zusammen baden könnten. Aus Bambusrohren kann man nach Belieben faltes und warmes Wasser zuströmen lassen. Daran ist kein Mangel. Badehause pritschelt und rieselt es in zahllosen Bächlein den Abhang herab. Bäder gewähren so großen Genuß, daß die europäischen Gäste es den Japanern nach machen und sich täglich durch zwei, drei Bäder erfrischen, nur werden sie von ihnen nicht so heiß genommen wie von den Japanern, die ein feltsames Wohlgefallen daran finden, sich mit heißem Baffer frebsrot brühen zu laffen.

Minanoshita ist reich an den herrlichsten Spaziergängen, und ohne seine euro päische Bequemlichkeit aufzugeben, hat man nirgends im Mikadoreiche so gute Gelegenheit, das japanische Dorf- und Landleben kennen zu lernen wie hier. Distrift ist eine entzückende Idulle, ein Olymp in Wirklichfeit, mit zufriedenen, höflichen, stillen, arbeitsamen Menschen, die aus der sie umgebenden herrlichen Natur einen Garten gemacht haben. Arm wie Kirchenmäuse, begen sie doch anscheinend keinen Neid gegen die europäischen Proten, die sie den Sommer über in ihrem Bergparadiese stören, vielleicht haben sie einsehen gelernt, daß ihr friedliches Landleben, ihre Beschäftigung, ihre bequeme Aleidung, ihre einfache Gemüse= und Fischnahrung immer noch vorzuziehen ist ber tollen geschäftlichen Jagd, der Unruhe und Genußsucht dieser fleischfressenden Ungetüme John Bull, Onfel Sam und Bruder Sauerfraut. Das japanische Dorf Min noshita hat dem europäischen Badeort Minanoshita nur insofern Rechnung getragen, als in dem reizenden Thechause thalauswärts Tische und Banke für die Badegaite angelegt wurden und zum Thee auch Löffel und europäisches Backwerk gereicht werden. In der Mitte des reizenden kleinen Theehausgartens befindet fich ein Teich mit Tausenden von Goldfischen, so zahm, daß sie Biscuit aus der Hand schnappen.

Die Missionare, Diplomaten, Kausseute, Touristen, die sich hier in den Bergen des Herzens von Japan allsommerlich aus allen Erdteilen und Ländern zusammen

finden, kann man nur des Morgens und Abends im Speisesaale vereint sehen. Tags= über ist das große Sotel wie ausgestorben. Nach dem Frühstück werden verschiedene Wanderungen ins Gebirge angetreten. Die freundlichen japanischen Hauswirte in tadelloser europäischer Toilette lassen den Wanderern ihren Lunch auf japanische Weise in frijd gehobelte fleine Kästchen packen, vor der Thure stehen Dutende von sehnigen jungen Kulis mit ihren Richfhaws, Ragos ober europäischen Tragstühlen, dazu höfliche Kührer, und man kann wochenlang täglich auf anderen Wegen die Umgebung durchstreifen, um mit jedem Tage entzückter von diesem herrlichsten aller außereuropäischen Länder nach Minanoshita zurückzusehren. Der Reihe nach besuchte ich die reizenden Gebirgsdörfer Riga, Dogashima, Miggino, badete in gemischter japanischer Herren- und Damengejellschaft in den Schwefelquellen des Badeortes Rodschigolu, beitieg den Sengennama und den Myojogatafe, um den wunderbaren Ausblick auf die japanischen Meeres= füsten mit der vorgelagerten Bulkaninsel Ofchima zu genießen und auf der entgegengesetzten Seite die stolzen Formen des Fudschinama zu bewundern. Einige Tage später stand ich auch während eines wütenden Taifuns auf der etwa 4200 Meter über dem Meere gelegenen Spipe dieses höchsten Bergriesen Oftagiens und blickte in den furchtbaren, mit Rauch und Schwefelbämpfen gefüllten Krater hinab.

Aber der reizenbste Tagesausssug von Minanoshita ist doch jener nach dem idyllischen Bergsee von Hakone. In bequemen Stühlen ruhend, die von je vier frästigen Kulis mittels langer elastischer Bambusstangen auf den Schultern getragen wurden, brachen wir frühmorgens auf, um zunächst in dem etwa 500 Meter weiter oben im Gedirge gelegenen Schweselbad Ashinoyu Halt zu machen. Das Matsuzaka-Hotel, hald in europäischem Stil geführt, war geradeso gefüllt wie alle anderen mit Hunderten von rheumatischen Japanern beiderlei Geschlechts, die in den heißen Quellen dieser vulkanischen Regionen Heilung suchten, aber für Europäer muß ein längerer Ausenthalt in diesem Ashinoyu entsehlich sein. Der Ort liegt auf einem vollständig kahlen, trostlosen Plateau und ist den halben Sommer über in dichten Nebel gehüllt, während die Schweselquellen die ganze Gegend durchstänkern und die umliegenden Sümpse giftige Dämpse auschauchen. So brachen wir denn nach kurzer Rast wieder aus, um auf öden Vergwegen zwischen den gewaltigen Regeln des Kamiyama und des zweispitzigen Futagoyama (Zwillingsberg) hinabzuwandern zu dem Hakone-See.

Auf der ganzen Strecke begegneten wir keiner menschlichen Seele; ausgebrannte Kraterkegel ragen überall aus der baumlosen Hochene hervor, hier und dort liegen kleine, bläulich-grüne Seen, nirgends ein Haus oder auch nur ein Flugdach; in dieser Einsamkeit haben buddhistische Heilige sich durch Bildwerke, in die Felswand gegraben, verewigt. Wie man in ganz Japan überall auf Weg und Steg kleinen Steindenkmälern und Götzenstatuen begegnet, so schlummern auch hier Dutzende in dem hohen, dürren Grase, darunter auch der riesige Pschizo, eines der Meisterwerke japanischer Vildnerkunst.

Endlich sahen wir einen Teil des blauen, stillen Hakone: Sees zu unseren Füßen liegen und hatten bald wieder die von ungeheuren Arpptomerien beschattete Tokaido: Straße erreicht. Auf dieser hier noch vortresslich erhaltenen, mit großen Steinen

gepflasterten wichtigsten Hecrstraße bes alten Japan weiterwandernd, erreichten wir gegen Mittag das idnslische Dörschen Moto-Hakone, am südlichen Ende des Sees gelegen, und einen halben Kilometer davon entfernt ein japanisches Theehaus, Tsudschi-ya. Mit seiner Borderseite in den See hineingebaut, öffnen sich die durch Papierwände in einzelne Jimmerchen geteilten Beranden auf die weite, von Bergen umfäumte Wassersläche, in deren Hintergrund der gewaltige Fusiyama emporragt. Zur Rechten erhebt sich auf einer schwalen, in den See vorspringenden Landzunge ein kaiserliches Schloß, das im Sommer zeitweilig Mitgliedern der Herrschausunge auf ungehenthalt dient. Auf der Theehausveranda nahmen wir unseren Imdiß ein, ausgetragen durch ein liebliches, junges Mädchen, das uns zum Andenken auch noch kleine Porzellannippsachen zusteckte, wohl als Erwiderung auf das reichliche Trinkgeld, das sie sich mehr durch ihr freundliches Wesen als durch besonders rasche Bedienung erworben hatte.

Alls wir ausbrachen, um das bereitstehende Ruberboot zu besteigen, kam ein gewaltiger Platregen niedergeprasselt, der unsere weißen Leinenanzüge und die Unterstleider bald die gaut durchnäßte. Das Boot war mit Wasser derart gefüllt, daß wir auf unseren Stühlen Platz nehmen und die Beine hochhalten mußten, während zwei von unseren Kulis fortwährend mit den Kübeln das Wasser ausschöpften. Das ähnlich wie unser Baedefer rot gebundene Murransche Handbuch von Japan hatte ich zum Schutz gegen die Nässe unter meinen Sitz geschoben. Da der Führer ein baldiges Aushören des Regengusses prophezeite und wir doch abends wieder nach Minanoshita zurücksehren mußten, machten wir gute Miene zum bösen Spiel und ließen uns über den See nach dem Nordende desselben rudern.

Von den Usern, die an malerischer Pracht mit den Gestaden der italienischen Riviera wetteisern, bekamen wir nur einzelne Stellen zu sehen. Nach zweistündigem, angestrengtem Rudern erreichten wir die sumpfige Stelle, wo wir aussteigen mußten, um über die sogenannte Große Hölle den Rückweg anzutreten. Unsere Kulis hoben und mit den Stühlen aus dem Boot und trugen und, bis an die Hüsten im Wasser watend, unter fortwährendem, strömendem Regen aus User. Als ich dort meinen Tragstuhl verließ, um die steile Anhöhe des Kamuri zu Fuß emporzustlettern, brachen plötzlich meine Reisegefährten, Europäer wie Japaner, in schallendes Gelächter aus. Der rote Murray war in der Regenlache, die sich unter meinem Sitz gebildet hatte, vollständig durchnäßt worden und hatte meine weißleinenen Beinkleider gerade an ihrer bescheidensten Stelle knallrot gefärbt.

Auf halsbrecherischen Pfaden, an den Seiten schwindelnder Abgründe, führte unser Weg in das Thal von Ninganoshita zurück, und die Höllengegend, die wir zu durchwandern hatten, wird uns durch ihre großartige Wildheit und Einsamkeit wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben. Heiße Schweseldämpse dringen überall aus dem weichen Kalk- und Schweselboden, in dem unsere Füße stellenweise bis an die Knöchel versanken; das Wasser, das aus zahlreichen Quellen hervorsprudelt, ist ebenso heiß wie die nachten Felsen, die sie umgeben; dichte Nebelwolken raubten uns den Ausblick, warme Schwesel-Wasserstoffgase den Atem; an manchen Stellen brannte uns der

- Cash



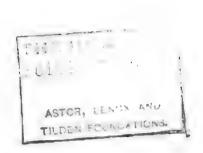

Boden unter den Füßen, an anderen mußten wir uns über gewaltige Steintrümmer den Weg bahnen, und das bei unausgesetztem, strömendem Regen. Erst gegen Abend, als wir das lachende, grüne Thal der Hahagawa erreicht hatten, kam die Sonne wieder zum Vorschein.

Gerade diese Verschiedenheit der Landschafts- und Kulturbilder macht Minanoshita zu dem entzückendsten Ausenthalt, den man sich denken kann, und wäre es in Europa gelegen, es würde gewiß zu den besuchtesten Wallsahrtsorten unserer Sommertouristen zählen.

Nach mehrwöchentlichem Verweilen in dieser Bergregion des mittleren Japan brachen wir endlich, nicht ohne Bedauern, auf, um nach der alten Hauptstadt des Neiches, nach Kioto, zu sahren. Auf dem Wege dahin blieben wir noch einige Tage in dem interessanten Nagona, das, auf der großen Eisenbahnlinie Tosio-Kioto gelegen, doch noch von europäischen Einslüssen verschont geblieben ist und neben echt japanischem Leben auch noch großartige Tempel, reichgefüllte Antiquitätenläden und vor allem sein stolzes Daimioschloß besitzt. Dieses letztere, ein mehrstöckiger Bau in Pyramidensorm, wird von den berühmten zwei goldenen Delphinen gefrönt, von denen einer auf der Weltausstellung in Wien allgemeine Bewunderung erregt hat. Das alte Schloß, einst die Residenz der mächtigen Fürsten von Owari, enthält in seinem Innern nicht viel Schenswertes mehr, denn die Zerstörungswut der Staatsbehörden, der in den ersten Jahren der gegenwärtigen Regierung so viele Herrlichseiten des alten Japan zum Opfer gefallen sind, hat auch dieses großartige Densmal der Feudalzeit nicht verschont. Nur in seinem Neußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Heußern bes alten Lapan zum Opfer

Von Nagona führte uns der Weg, teilweise in Rickshaws, teilweise im Eisenschundigen, durch die gesegneten Gesilde des ehemaligen Fürstentums Owari über Gisu an die Gestade des großen Biwasees, und schließlich nach Kioto.





## Kivto, die alte Hauptstadt von Iapan.

001 100

Der österreichische Thronerbe Erzherzog Franz Ferdinand sagt in seinem spannenden Werke über die von ihm unternommene Weltreise mit vollem Necht: "Was dem Katholiken Rom, dem Russen Moskau, dem Mohammedaner Wekka, dem Buddhisten Kandy, das ist Kioto dem Japaner."

Damit soll freilich nicht auch gesagt sein, daß Kioto sich irgendwie mit Kandy, Mekka, Moskau oder gar mit Rom vergleichen lasse. Wer von der alten Hauptstadt des Mikadoreiches eine Art Rom erwartet, wird bei seinem Besuche dieser Hauptstadt gründlich enttäuscht. Kioto ist keine Stadt von Palästen, von Kunstwerken, Denkmälern, Museen, von großstädtischem Leben und Reichtum, wie Moskau oder Rom. Es besitzt davon im vollen Sinne des Wortes nichts, und würde irgend einer der zahllosen Abelspaläste der ewigen Stadt, irgend eine ihrer Kirchen nach Kioto verpslanzt werden, sie würden die größten und

vornehmsten Bauten dieses japanischen Rom bilden; ja ich zweifle, ob die hundertfünfzigtausend Häuser von Kivto zusammengenommen hinreichend Mauerwerk enthalten, um damit nur einen einzigen römischen Palast bauen zu können.

Rioto ist eine Stadt von Holzhäusern, geradeso wie der Hauptsache nach Tokio, wie Nagona, Nagasaki und alle anderen Städte des japanischen Inselreiches, nicht schöner, nicht reicher, nicht großartiger; aber es ist dennoch die interessanteste Stadt. Warum, lernt der Reisende schon nach einem Ausenthalte von mehreren Tagen kennen, besonders wenn er zuvor die anderen Städte Japans besucht hat.

Die Landfarte zur Hand. Dort, wo die größte Insel des Mikadoreiches die schmalste Stelle zeigt, beiläufig im Mittelpunkt des ganzen japanischen Archipels, liegt der malerische Biwasec, an Größe etwa den Genkersee erreichend. Westlich von diesem See liegt in einem von hohen Bergen umschlossenen Thalkessel das alte Kioto. Für eine Kaiserresidenz war die Lage gut gewählt, und thatsächlich lebten und starben hier

seite beinahe einem Jahrtausend eine lange Neihe von Kaisern, ungesehen von ihrem Bolke, eingeschlossen in einen von hohen Mauern umgebenen Palast aus Holz und Papier. Erst die große Revolution sprengte vor etwa 35 Jahren die Fesseln, mit denen die allmächtigen Vicekaiser, die Schogune, ihre kaiserlichen Puppen auf dem Throne umfangen hielten. Im Triumph wurde der Kaiser, dieser Nachkomme der Sonnengöttin, nach der neuen Residenzstadt Totio, dem alten Peddo, geführt, Japan warf sich der europäischen Kultur in die Arme und ließ Kioto zurück, wie ein ausgekrochener Schmetterling sein dünnes, vertrocknetes Puppengehäuse zurückläßt. Der ganze Schwarm der Kuge, dieses japanischen Hofabels, der Daimios, das schmetterlingsgleiche, glänzende Gesolge des Kaiserhoses zog mit dem Wisado nach seiner neuen Hauptstadt, und statt mit einem Rom ist Kioto eher wit einer unserer verlassenen Fürstenresidenzen zu vergleichen.

Schon während der seither verslossenen drei Jahrzehnte hat es von seiner früheren Bevölkerung etwa ein Drittel eingebüßt und besitzt heute nur noch gegen dreihundertstausend Einwohner. Aber das ist nur der Ansang von seinem Ende; die gegenwärtige Hauptstadt zieht viel von dem Glanz und Reichtum, das benachbarte Osasa viel von Industrie und Handel an sich; die verarmte Bevölkerung sucht anderswo besseren Erwerb, und es wird Kioto vielleicht ähnlich, wenn auch nicht ganz so gehen wie den japanischen Kaiserresidenzen vor Kioto und wie jenen in anderen Ländern; es wird eine Stadt bleiben von historischen Erinnerungen.

Schade barum, denn die Lage dieser urjapanischen Stadt ist entzückend. Ihre schnurgeraden, nach amerikanischer Schachbrettmanier angelegten Straßen liegen zu beiden Seiten des Kamoslusses (Kamogawa) ausgebreitet, in einer weiten, ovalen Mulde von der Form eines alten, ausgebrannten Kraters. Aber an die Stelle der starren Lava sind üppige Gärten getreten, das weite, grane, einsörmige Häusermeer wird hier und dort doch von schattigen Tempelhainen, von Gartenanlagen und Squares unterbrochen und von den silbernen Bändern mehrerer Flußläuse durchzogen. Die sansten Abhänge der Kioto umgebenden Berge sind mit schönen Gärten bedeckt, zwischen denen zahlreiche Klöster, Tempel, Heiligenschreine und Pagoden hervorlugen, und die Länderstriche der serveren Umgebung sind von den üppigsten Kulturen eingenommen, denn diese centralen Provinzen von Japan, in deren Mitte Kioto liegt, sind die fruchtbarsten des ganzen Neiches.

Auch die neue Eisenbahn von Sjaka nach Rioto hat kein neues Leben in die alte Stadt gebracht, und die moderne halbeuropäische Kultur, deren Einfluß man an vielen Dingen in Tokio und anderen Städten gewahrt, hat Kivto vollständig unberührt gelassen.

Als ich, von der ganz europäischen Hafenstadt Kobe kommend, in Kioto eintraf, brachte mich ein Kuli in einem der bequemen Rollstühle, diesen japanischen Troschken, durch gerade, einsame Straßen nach einem zweistöckigen Hotel, dem Kioto-Hotel. Es ist heute noch das einzige europäische Gebäude der Stadt, ganz modern gehalten, wie irgend ein Hotel in Europa. Trat ich aber aus dieser abendländischen Touristenvase auf die Straße, so befand ich mich mitten im urjapanischen Leben. Unabsehbare Neihen kleiner, höchstens ein Stockwerk hoher Holzbäuschen, nach der Straßenseite weit geöfsnet; hier

und da Kaufläden mit Büchern, japanischen Nippsachen oder Antiquitäten, oder ein Tempel mit mehreren Thorbogen und schöngeschwungenem Dach. Die Straßen unsgepslastert, aber doch sehr reinlich gehalten; bei Tage nur wenig Verkehr, am Abend schlecht erleuchtet und noch einsamer. Meilenweit auf und ab, überall dasselbe. Die vollständig in die europäische Tracht gekleideten Japaner, die Männer ebensogut wie die Frauen und kleinen possierlichen Mädchen, blieben stehen, um den Fremdling mit neugierigen Blicken zu betrachten; die Kinder liesen mir nach oder bildeten einen Kreis um mich, wenn ich bei irgend einem Kaufladen anhielt. Dem äußeren Rahmen nach präsentierten sich die einzelnen Stadtwiertel Kiotos wie ebensoviele Dörfer des Berner Oberlandes, die ähnliche braune, mit Veranden geschmückte Holzhäuser zeigen. Denkt man sich irgend eines dieser Stadtwiertel nach der Schweiz, etwa in das Emmenthal versetzt, so könnte es ganz gut als ein Verner Dorf gelten, nur würde das dichte Beisammenstehen der Häuser und die Regelmäßigkeit und Reinlichseit der Straßen Verzwunderung erregen.

Der Zauber von Rioto, ebenso wie der anderen Städte Japans, liegt nicht in den Aeußerlichkeiten, die mehr als bescheiden sind, sondern in dem Leben und Treiben seiner Einwohner, in Sitten, Trachten und Festlichkeiten. Ueberdies birgt bas äußerlich so einförmige Strasengewirre in seinen unscheinbaren Hänschen dassenige, was wir au ber japanischen Kultur am meisten bewundern und um was wir die Japaner geradezu beneiden könnten: ihre Kunft und Kunftindustrie. Am Hofe des Kaisers und seiner Großen ift sie in früheren Jahrhunderten großgezogen worden, die Künftler standen ihr ganzes Leben lang im Solde der Fürsten, und ihr Streben war es nicht, wie jener in anderen Ländern, möglichst rasch zu Ansehen und Reichtum zu kommen, sondern Kunstwerfe zu schaffen, diesen ihre Individualität aufzuprägen. Arbeitsteilung war diesen Künstlern unbekannt. Jedes ihrer Werke wurde von ihnen entworfen und vom Anfang bis zur gänzlichen Bollendung allein ausgeführt. Die Zeit, die fie bazu bedurften, war nebenfächlich, und häufig ist es vorgekommen, daß Künstler an einem einzigen Kunstwerf ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Da fam die Revolution. Der Kaiser und die Fürsten zogen von Kioto fort, aber die Künftler blieben in der alten Hauptstadt zurück. In den kleinen Werkstätten, die sich durch keine Schilder ober äußere Zeichen dem Fremden offenbaren, wird fleißig nach den alten Grundsätzen weitergearbeitet, nur geschieht dies jest nicht mehr für die bisherigen Ernährer und Förderer dieser Künstler, die Fürsten, sondern für den allgemeinen Markt. Das konservative Element ist in diesen Künstlerfamilien zu ftark, und die Zeit, die seit der Nevolution verstrichen ist, war zu furz, als daß sie sich den modernen Verhältnissen hätten anpassen können, wie es leider in Tofio, in Diafa und anderen japanischen Städten der Fall Dazu ift in Klioto die fünftlerische Atmosphäre noch dieselbe geblieben; zahlreiche Fürsten und Große entäußerten sich ihrer Kunstschätze, als die Regierung ihre Länder und Einfünfte konfiszierte, und obschon der größte Teil dieser Kunftschätze nach dem Abendlande gewandert ist und heute in Musen und Privatsammlungen die Bewunderung aller Kenner erwedt, ist doch noch vieles gerade in Rioto zurückgeblieben, das

den dortigen Künstlern zum Borbilde und zur Grundlage für andere Kunstwerke dient. So gewährt es dem Fremden das größte Interesse, diese bescheidenen Künstlerateliers zu besuchen und zu sehen, wie die entzückenden Bronze= und Emailsachen, Porzellane, Ladwaren, Malereien, Stidereien, Brofate und Seibenftoffe aus ben fertigen Sänden mit so ungemein einfachen Mitteln hervorgehen. Tagelang wanderte ich von einem zum anderen; überall wurde ich mit der altjapanischen, in den Hafenstädten leider auch allzu rasch schwindenden Höflichkeit aufgenommen; überall wurde mir mit großem Zeremoniell von zarten Mädchenhänden Thee vorgesetzt, und nach langer Unterhaltung ließen sich die Künftler vielleicht herbei, ihre schönsten, in Kisten auf das sorgfältigfte verpacten Kunstwerke zu zeigen. Ebenso großes Interesse gewährte es mir, in den zahl= losen Antiquitäten= und Auriositätenläden der Mandschudschidori genannten Straße umherzustöbern, wo sich neben ganz modernen, auf den europäischen Touristenmarkt berechneten Waren boch noch eine ganze Menge altjapanischer Kunstwerke vorfindet. Uebrigens braucht man sich in Kioto gar nicht in die verschiedenen Läden zu bemühen. Die Bevölkerung ist einesteils durch die geschilderten Umstände verarmt, anderseits hat sie mit der den Japanern eigentümlichen Findigkeit und Schlauheit den Marktwert der alten Kunftprodufte rasch herausgefunden, und teils aus Not, teils aus hochentwickelter Gewinnsucht suchen die Händler oder auch Private die abendländischen Besucher der Stadt selbst auf.

Schon bei meiner Ankunft am Bahnhofe wurden mir von einer Schar von Agenten Bisitenkarten, Zirkulare, Preiskurante, Einladungen z. überreicht oder in meine Richam geworfen oder in meine Gepäckstücke gesteckt. Auf meinem Zimmer fand ich derlei Adressen zu Dupenden hinter dem Spiegel steckend oder auf dem Tische ausgebreitet, und kaum hatte ich mit meiner Toilette begonnen, so klopften der Reihe nach ein halbes Dutend von Kellnern, Stubenmädchen, Agenten, ja felbst fleine zierliche Nesans an meiner Thure, um mir Adressen zu überreichen oder gar in Tücher gewickelt eine Menge von Kunftgegenständen verschiedenen Werts vorzulegen. Wollte ich ausgehen, so erwarteten mich diese ambulanten Berkäufer an jedem Treppenabsate, an jeder Korridorecke; kam ich nach Hause, so stand schon wieder eine ganze Anzahl von ihnen mit Paketen und Rollen und Bündeln da, und ich konnte mich ihrer nicht anders ent= ledigen, als indem ich wirklich einige der reizenden, aber dabei recht teuren Sächelchen Damit hatte ich aber nur Del ins Feuer gegoffen. Mit staunenswerter critand. Schnelligkeit mußte sich die Nachricht von meinen Ginkaufen in Rioto verbreitet haben, denn am Tage darauf wurde ich in meinem Hotel von der doppelten Zahl dieser Berfäufer belagert. Bei aller Zudringlichkeit waren sie von einer Höflichkeit und Ehr= erbietung, als wäre ich ein König gewesen. Um ihre Waren fennen zu lernen, ließ ich sie mir doch im Rauchzimmer des Hotels vorlegen. Einem nach dem andern wurde Audienz erteilt. Den ersten hoffte ich los zu werden, indem ich ihm die Hälfte seiner Forderung anbot. Flugs nahm er mich beim Worte, und ohne es zu wollen, war ich um ein japanisches Kunstwerf reicher, um 40 Mark ärmer geworden. Dem zweiten bot ich ein Viertel seines Preises, und zu meinem Schrecken wurde auch das angenommen.

Dem dritten war die Summe, die ich ihm anbot, doch zu gering. Damit hatte ich nun mein Mittelchen gefunden. Ich bot den anderen ein Zehntel ihres Preises, und das schreckte sie derart ab, daß sie mich schließlich nicht weiter belästigten.

In den Raufläden selbst ließen sich die Händler selten etwas herunterhandeln, besonders in den großen Seiden=, Brokat=, Samt= und Bronzeläden, welche die wichtigften und schönsten Produkte der Kunstindustrie von Kioto enthalten. Ueberall die größte Höflichkeit, überall Thee, überall warfen sich die Berkäuferinnen vor mir nieder, aber jie blieben fest bei ihren Preisen, die in ber Regel bas Doppelte von dem betrugen, was den eingeborenen Japanern abgefordert wird. Hier ein ergötliches Beispiel dieser Beutelschneiderei, der man in Japan überall ausgesetzt ist: Auf meinem ersten Spaziergange nach meiner Landung in Notohama fand ich in einem Curio Shop (Kuriositätenladen) ein reizendes Glockenspiel, das in ähnlichen Läden in Paris zu 50 Francs feil: geboten wird, mit 20 Mark bezeichnet. Natürlich erwarb ich es sofort, ohne zu handeln. In Totio wurde mir dasselbe Kunstwerf um 15 Mark angeboten, und da es wirklich hübsch war, kaufte ich auch dieses Exemplar. Zu meiner Ueberraschung wickelte einer der Händler, die mich in Kioto belagerten, einmal noch ein solches Glockenspiel aus seinem Bündel. Ich bot ihm die Hälfte meines letten Kaufpreises, also 712 Mark, und ohne ein weiteres Wort war der Handel abgeschlossen. Als ich eine Woche später nach dem Birmingham von Javan, nach Diaka, kam, besuchte ich auch das dortige Gewerbenuseum, und eines der ersten Objekte, das mir auffiel, war mein Glockenspiel. Preis: 2 Mark. Nun faufte ich dieses erst recht und noch ein zweites dazu, denn mit solchen Geschenken, die in Paris einen Raufpreis von 50 Francs besitzen, konnte ich doch nach meiner Rückfehr bei meinen Freunden Effekt machen. Hoffentlich liest keiner von ihnen dieses Befenntnis.

Eine Kaijerstadt wie Kioto, welche in ihren (Holz= und Papier=) Mauern eine Reihe von fünfzig Kaisern beherbergt hat und beinahe ein Jahrtausend lang die Hauptstadt von Japan gewesen ist, mußte doch noch die Paläste dieser Raiser und seines hohen Abels haben, wenn auch diese selbst vor drei Jahrzehnten fortgezogen sind. In Nagona, in Fukunama, in Ckanama hatte ich die großen, ungemein malerischen Burgen der alten Landesherren bewundert, welche die modernisserten Bandalen trop ihrer blinden Zerstörungswut gegen alles Altjapanische noch haben stehen laisen: pyramidenförmige, mehrstödige Pagoden, umgeben von gewaltigen Ringmauern und Gräben. Wie herrlich mußten also die Balaste der Raiser selbst sein! In Totio wird auch viel Wesens davon gemacht, und die Erlaubnis zum Besuche der Kaiserschlösser von Kioto mußte ich mir durch die Gesandtschaft bei der Regierung selbst erwirken. Mit diesen Besuchspässen in japanischer Schrift, reich mit viereckigen roten Stempeln versehen, fuhr ich eines Tages zunächst nach dem im Nordosten von Kioto gelegenen, Goscho genannten Raiservalast. Eine hohe Mauer mit sechs Thoren schließt denselben gegen die Außen-Durch bas Mi Daiboforo Gamon, d. h. "bas Thor ber erhabenen Rüche", tretend, befand ich mich in einem öden, weiten Sofe, auf dem sich noch vor dreißig Jahren die Paläste der Ruge, d. h. der mit dem Raiserhause verwandten Fürsten, besunden

con di

haben. Sie fielen der "Nevolution von oben" zum Opfer. Ein Hofbediensteter empfing mich unter tiesen Bücklingen und führte mich in ein Bureau, wo mein Besuchspaß durchgesehen und mein Name in ein Buch eingetragen wurde. Hierauf begaben wir uns durch große, mit Bäumen bepflanzte Höse zu einem kahlen, ebenerdigen, mit breiten Beranden umgebenen Gebäude, in dem ich die "erhabene Küche" oder die Wohnungen der Dienerschaft vermutete. Es war aber der Kaiserpalast selbst. Ich mußte meine Beschuhung mit weichen Hausschlaft vermuteten, deren Sohlen aus einem Stück Seidens

jamt bestanden, eine Vorsicht, die ich begreiflich fand, als ich die wie ein Pianodeckel polierten oder mit den gartesten Strohmatten bedeckten Fußböden der Korridore und Wohnräume betrat. Mit einer gewissen Ehrfurcht durchschritt ich die weiten Bange, beren Wände aus gehobelten Holzrahmen, mit weißem Papier überzogen, bestanden, denn ich war ja im Begriff, die Empfangs: und Thronfale der ältesten Kaiserdynastie der Welt zu betreten. Welche Schäte, welch erhabene Kunstwerke mochten hier in dem vornehmsten Balaste dieses Landes der Kunft aufgespeichert sein, wie freute ich mich auf die mir bevorstehende Augenweide! Mein Führer schob eine Papierwand zurück und hieß mich eintreten. Ein weiter, niedriger Raum mit einer etwa fniehohen Estrade an einem Ende. Auf der Estrade erhob sich ein niedriges Zelt aus vergilbter, weißer Seide, mit schwarzen Bändern behängt. Sonft war nicht das geringste Möbel zu sehen. Mit leisen Worten teilte mir der Führer mit, dies sei der Thronfaal und das Belt der Thron des Kaisers. Wieder wurde eine Papierwand beiseite geschoben, ein zweiter papierener Raum ohne irgend welche Einrichtung: der Empfangsfaal; ein dritter Papier=



Japanischer Buddha.

raum ohne Möbel: das Speisezimmer; ein vierter das Schlafzimmer; nichts als Papierwände, weiche, gestochtene Fußbodenmatten und sehr schön geschnitzte, reich bemalte Holzdecken. Voilat tout. So gab es etwa dreißig, vierzig derartige Räume, nur zeigten manche von ihnen künstlerische Wandmalereien, Väume und allerhand Tiere mit viel Geschmack und Genauigkeit gemalt, sonst aber kein Vett, keinen Tisch, keine Vase oder Vronze, keine Vlume. In einem Saale waren die Wände mit Malereien bedeckt, die Fächer darstellten, alle von solchem Geschmack, solcher Harmonie der Farben und Formen, daß ich mich kaum davon trennen konnte. Lehnliche Gesühle wie die, welche mich setzt bewegten, hatte ich empfunden, als ich in Sakkara und Viban el Meluk in Legypten

die Königsgräber besuchte. Auch dort sind die leeren Räume mit ähnlich frischen Wandmalereien geschmückt. Aber wie dort, so schien es mir auch hier, als lägen Jahrtausende zwischen den Menschen, die zur Zeit ihrer Erbauung gelebt haben, und der Gegenwart. Und ist nicht auch dieser Papierpalast ein Königsgrab? Ist er nicht das Grab des alten Japan, das unvergleichlich viel anziehender, interessanter, malerischer war in seinen Menschen und ihrer Rultur als das nach europäischer Art gestiefelte und gespornte Japan von heute? Schöner, großartiger, individueller ist der nicht weit vom Naiserpalast gelegene Balast der Schogune, Nidscho genannt. Die militärische Macht dieser einstigen Vicefönige äußert sich noch heute durch die festen Mauern mit pagodenartigen Ecktürmen, die ihn umgeben. Das Reischandbuch nennt den Nidscho-Balast einen Traum von goldener Schönheit, womit wahrscheinlich die reichen Vergoldungen der Decken und Tragbalten ber einzelnen Räume gemeint find. Die Räume find größer und höher, die Malereien fräftiger und fühner, einzelne in der That von besonderer Schönheit. Das Ganze zeigt größeren Reichtum, größere Vornehmheit. Geradezu blendend ist der goldstropende Audienzsaal der Schoqune, und leicht konnte ich mir im Geiste das imposante Bild vergegenwärtigen, als diese nun in Staub liegenden großen Herren Die in den prächtigften Kostumen prangenden Fendalfürsten des Landes empfingen, ein Bild, das in solchem Glanz und solcher Fremdartigkeit wohl nirgends erreicht worden ist. Aber wo ist das alles heute? An einem Tage wurde es fortbefretiert, und nichts ist davon übrig geblieben als dieser Schogun-Balast, eine trot ihrer Leere immer noch imponierende Hille.

Biel interessanter als diese beiden Paläste sind die zahllosen Buddhas und Schintotempel, welche Kioto beherbergt, nicht weniger als dreitausend an der Jahl mit achttausend Priestern. In dieser Hinsicht ist Kioto wirklich ein Rom, ja es hat sogar seinen Papst in der Person des Großbonzen der Schintosette, dessen Haupttempel der prächtige Higaschischungwanschi ist. Tage verbrachte ich mit dem Besuche der verzichiedenen Tempel, mit ihren Tausenden und Abertausenden von Buddhastatuen groß und klein, mit ihren bronzenen Göttern und Göttinnen, ihren Opferschreinen und habgierigen, recht unheiligen Priestern. Selten tras ich in diesen Tempeln andächtige Männer; die Hauptbesucher waren Frauen, und wie opferwillig diese den Göttern gegensüber noch heute sind, sah ich bei dem Bau des vorerwähnten Higaschischongwanschi.

Jahlreiche Arbeiter waren noch mit der Fertigstellung dieses Riesengebäudes, eines der größten von Japan, beschäftigt, und in einer Ecke des Bauhoses lagen zwei mannshohe Rollen von armdicken schwarzen Tanen. Als ich näher trat, bemerkte ich, daß sie aus Haaren gestochten waren. Mein Führer erzählte mir nun, daß die gewöhnslichen Tane durchwegs zu schwach waren, um die ungeheuren Dachbalken dieses mächstigen Baues beim Emporziehen zu tragen, und ihr Neißen hatte mehrere Unglücksfälle zur Folge. Da weissagte ein Priester, daß nur Tane aus Frauenhaaren stark genug sein würden, die Arbeit zu ermöglichen. Und siehe, Tausende von Frauen opferten ihren Haarwuchs, mehr als ersorderlich war. Wo gäbe es im Abendlande Frauen, die sich zu einem solchen Opfer entschließen würden? Hat es nicht seine Berechtigung, wenn alle Reisenden das Lob der Japanerinnen singen?

-m-h-

Die Löwenstrasse in Rioto.

- an extragal — speciment of the company of the com



Das alle Kaiferschloff in Kiolo (Umfassungener).



Mehr als irgendwo lernt man in den Tempeln von Kioto das innere Leben ber Japaner kennen, ihre Geistesrichtung, ihren Aberglauben. Dabei enthalten sie aber auch ungezählte Merkwürdigkeiten, deren bloße Anführung allein schon ein Buch füllen würde. Und wie am Tage die Tempel, so gewähren zur Nachtzeit die zahllosen Theehäuser bes Gion einen tiefen Einblick in die Sitten der Japaner. Gion ist das Quartier der Leichtlebigkeit, oder soll man sagen Leichtliebigkeit? Die Theehäuser sind ihrem Neußeren nach bei weitem nicht so groß, reich und einladend wie die Poshiwara von Totio oder Nokohama, ärmliche, niedrige Säuschen, vor beren Thuren abends große weiße Papierlaternen mit recht verfänglichen Inschriften brennen. Im Innern geht es dafür desto toller zu. Aber auch im Freien kann man dieses eigentümlich muntere, lose Treiben fennen lernen, besonders im Sommer, wenn der Kamogawa ausgetrocknet ist und das Völkehen von Kioto es sich in dem weiten steinigen Flußbette bequem macht. Ober an den zahllosen Festtagen des Jahres, wenn die ganze Bevölkerung mit buntem Jestschmuck in den Strafen ist. Dann erft sieht man, daß Kioto noch lebt und daß die Bevölkerung ebenso sorglos, ebenso urjapanisch ist wie zur Zeit der Schogune.





## Mesan-, Maiko- und Gaischa-Mädchen.

Lustige Weiber in der That! Lustig und dabei neckisch, kokett, hübsch und zärtlich, reizende Wesen, wie geschaffen, dem Manne das Leben zu versüßen. Fragt man einen Weltsahrer, welches Land ihm von allen am besten gesallen hat, so wird er gewiß zur Antwort geben: Japan; und fragt man ihn, was ihm in Japan am besten gesallen hat, so ist die gewöhnliche Auskunst: die Japanerinnen.

Das beste dabei ist, daß er in neun Fällen unter zehn die wirklichen Japanerinnen gar nicht kennen gelernt, vielleicht gar nicht gesehen hat. Wie die Frauen der besseren Stände bei den meisten orientalischen Völkern, so bleiben diese auch in Japan dem öffent-

lichen Leben fern; selten erscheinen sie auf der Straße, selten bei gesellschaftlichen Anlässen, und jene, mit benen der Europäer in Japan in Berührung fommt, sind höchstens die Frauen der Minister, des Abels und der Hoswürdenträger; aber diese haben in den meisten Fällen dem alten Japan Abieu gesagt und sich dem neuen europäisierten Japan angeschlossen, prangen in Federhüten, Miedern und Stöckelschuhen, sprechen fremde Sprachen und tanzen Walzer und Quadrille. Der Europäer, der Japan bereift, und mag er sich auch Jahre in diesem herrlichen Lande aufhalten, lernt gewöhnlich nur die Frauen aus dem Bolfe fennen, die Berkäuferinnen und Ladenmädchen, die Wirtinnen und ReUnerinnen in den Theehäusern, die Sängerinnen, Tänzerinnen und Wird er von irgend einem Japaner der besseren Stände zum Diner oder Thee geladen, so geschieht dies in der Regel nicht in dem Wohnhause des Japaners, sondern in irgend einem Theehause, und an die Stelle der Hausfrau mit ihren Töchtern treten Mädchen, die um so und soviel die Stunde gemietet werden, um den Gaften die Honneurs zu machen und durch Wig, Munterfeit, Gesang und Tanz die Zeit zu vertreiben. Japanerinnen sollten diesen kleinen, zierlichen Demoiselles zu Dank verpflichtet sein, denn wer weiß, ob sich die Frauenwelt von Dai-Nipon in Europa eines so liebenswürdigen Rufes erfreuen würde, wenn sie dem reisenden Europäer in allen ihren Ständen und

Gejellschaftsflassen gerabe so zugänglich wäre wie jene von, sagen wir, Amerika. leicht wäre biefer Ruf auch nicht so, wie er ist, wenn die Japaner es ben Europäern gleichthun und zu den Berrichtungen in Kaufläben, in Hotels und Theehäusern Damen von gesetztem Alter, ehrbare, gesittete Hausfrauen, ungeschlachte Dienstboten aus ben Dörfern herbeiziehen würden. Was dem europäischen Reisenden in den ihm offenstehenden Lokalen entgegentritt, sind durchwegs niedliche, junge Mädchen im Alter von zehn bis siebzehn, höchstens zwanzig Jahren, so zart und hübsch und appetitlich wie Meißner Porzellanfigurchen, denen die gutige Vorsehung Seele und Leben eingeflößt hat. Bang Japan sieht in seinen Provinzhotels und Theehäusern aus wie ein großes Mädchen= pensionat, und es mußte schon ein ganz verzweifelt hoffnungsloses Exemplar von vertrocknetem Gelehrten sein, das in so reizend schäkernder, naiv spielender Umgebung nicht auker Rand und Band geriete. Rommt man da in irgend ein Provinzhotel, jo trippeln geschäftig drei, vier, fünf kleine possierliche Jüngserchen herbei und Mit unnachahmlicher Grazie finken fie auf werfen sich vor dem Fremdling nieder. ihre Knie, legen ihre Körperchen zurück, sodaß sie auf ihren Waden sigen und machen dann ihre Verbeugung so tief, daß sie mit ihren Näschen beinahe den Boben berühren. Welch beneibenswerte Gelenkigkeit! Dann raffen sie sich wieder auf, nehmen bem Gafte mit reizenden Lächeln seine Gepäckstücke und Siebensachen ab und rücken ein weiches Kissen zurecht, auf dem er Platz nehmen muß. Flink wirst sich wieder ein Jüngferchen vor seine Füße auf den Boden und löst ihm die Schuhe von den Füßen. Man ist ganz beschämt. Solch zarte, winzige Händchen und so schwere, plumpe, schmutzige Stiefeln! Aber da hilft fein Sträuben. Kichernd und schelmisch führen sie dann den Fremden auf den glänzenden, blant geputten Matten, oder auf einem Holzfugboben, fo schön wie ein Alavierbeckel, weiter, schieben einige Holzrahmen mit weißem Papier überspannt zu einem Viereck zusammen, sodaß ein Kämmerchen baraus entsteht, und man ist auf seinem Zimmer. Natürlich keine Thure, keine Nummer, kein Schloß und Riegel, feine Fenster. Die spanischen Wände werben alle Augenblicke von den fleinen, stets lächelnden Mädchen auseinandergeschoben. Fräulein Sonnenschein bringt einen Kimono, bieses bequeme Universalkleidungsstück Japans, herbei, Fräulein Mohnblüte bereitet das Nacht= lager. Fräulein Frühling richtet das Bab zurecht und hilft einem beim Austleiden. Nein, so eine Naivität! Odnssens ist auf seiner Insel nicht so herrlich aufgehoben gewesen wie ber Reisende in Japan. Man dünkt sich wie der einzige Mann in einem Reiche voll hübscher, junger Frauen. Ift man nach dem Bade in seinen Kimono geschlüpft, so wird die ehrenwerte Mahlzeit aufgetragen. Ein Fräulein trägt den ehrenwerten Tobakomon mit dem Hibatschi herbei, d. h. ein Kästchen mit glimmender Kohle und einem Aschenbecher, benn es wird vorausgesett, daß jedermann Raucher ist. Dann wird ein winziges, niedriges Tischehen herbeigetragen mit allerhand japanischen Leckerbissen und dem unsehl= baren Tscha, d. h. Thee. Tische, Stühle, Fautenils nach unserer Urt sind natürlich nicht vorhanden; dafür giebt es schwellende Kissen auf dem Boden, und man muß lernen auf seinen Waden zu hocken. Geräuschlos schlüpfen die kleinen Musmis aus und ein, richten die blendend weißen Efftäbchen zurecht, gießen aus Porzellanflaschen warmen Sake

(Reiswein) in die Schalen und machen sich in jeder erdenklichen Art nützlich. Man kann nichts thun, ohne eine Musmi an seiner Seite zu haben, selbst in dringenden Fällen, wo man allein sein will. Sie sind wie Peter Schlemihls Schatten fortwährend auf unseren Fersen. Ob man ehrenwerte Musik hören will? Natürlich. Arigato, danke. Sosort treten ein paar kleine liebliche Mädchen vor, eine hübscher, putziger als die andere. Sie kauern sich an die Papierwand gegenüber auf die Fersen, nehmen den Samisen, d. h. die japanesische Guitarre oder den Koto (eine Art Zither) zur Hand und zupsen ohne Unterlaß an den Saiten herum. Ob man ehrenwerten Tanz sehen will? Gewiß. Sine oder zwei Tänzerinnen huschen herein, phantastisch aufgeputzt in reichen, goldstrotzenden Gewändern und tanzen.

Nacht. Man hat sich endlich, ganz verwirrt von dem liebreizenden Empfang, auf die harte Matrate zwischen den vier Papierwänden hingestreckt und muß sich wahrhaftig in die Beine zwicken, um zu sehen, ob man nicht träumt, ob dieses Schlaraffenleben Wirklichkeit ist. Draußen auf der Veranda brennt ein Licht in einem farbigen Lampion; aus der Terne hört man Gejang und frohes Gelächter, dazu überall das Gezupfe auf den Samisen; zuweilen huscht ein Schatten an den durchscheinenden Papierwänden vorbei. Wer nur in den Nebenräumen schlafen mag? Man braucht ja bloß bie Wände auseinanderzuschieben, nur ein klein wenig, ja nicht einmal das. Das Papier ist ja leicht mit dem Finger zu durchstechen. Richtig, da ist es schon. Andere haben benselben Gedanken gehabt. Ein leichtes Geräusch von zerreißendem Papier, ein winziges Fingerchen hat sich den Weg in unser Schlafgemach gebrochen, verschwindet, und in der Deffnung erscheint ein schwarzes, glanzendes, neugieriges Luge. Krack. Noch ein zweites Loch, ein zweites Auge. Was doch die Japanerinnen neugierig find! Auf einer Scite im Nebenraume ein leichtes Scufzen, ein Klopfen, wie wenn ein Kapellmeister seinem Orchester abklopft. Leichter Tabakgeruch dringt zwischen den Spalten in unser Gemach. Wir sind aber auch neugierig. Wer da wohl drinnen sein mag? Mit dem Tajchenmesser wird mäuschenstill ganz unten am Boden ein Loch durchs Papier geschnitten: da hockt eine Musmi in recht, recht leichter Kleidung vor ihrer Matraße und schmaucht noch vor dem Schlasengehen ein winziges Pfeischen, nicht größer als ein Bleistift mit einem aufgesetzten Fingerhütchen. Ein, zwei tiefe Büge, dann flopft fie das Pfeifchen an dem Hibatschi wieder aus und steckt eine fleine Prife Tabak, die sie zwischen den Fingern zu einer Erbse gedreht hat, in den Fingerhut. So raucht sie fünf, sechs Pfeischen, legt sich dann auf die Matrate, schiebt sich den kleinen, ziegelgroßen Holzklot, der ihr als Kopifissen dient, vorsichtig unter den Nacken, damit ja ihre sorgfältige Haarfrisur nicht in Unordnung gerät, und zieht eine dicke, geblümte Decke über das winzige Körperchen. Gute Nacht! Db sie wohl ahnt, daß neben ihr ein Europäer weilt? Db sie seinen Seufzer gehört hat? Alle Japanerinnen sind doch nicht neugierig. Sie schläft.

Am Morgen wieder dieselbe Geschichte. In Japan kennt man kein Anklopsen an die Thüre, kein Hereinrusen. Man mag gerade bei den privatesten Toilette-Angelegensheiten sein, die Papierwände werden auseinandergeschoben, frei und mit dem freundlicht warmen Sonnenlichte dringt auch Fräulein Frühling wieder lächelnd ein. Das Bad ist

bereit, der Frühstücksthee zc. Während dieser Zeit werden die Matrapen wieder zusammensgerollt und sortgetragen, die Effesten und Toilettesachen eingepackt, die Papierwände anseinandergeschoben, der Boden geputzt und geglättet wie ein Spiegel, nicht ein Stäubchen ist zu sehen. Mittags gemeinschaftliche Mahlzeit mit Japanern und Japanerinnen; der Tschau (d. h. die Speisen) werden in der Mitte des Naumes auf kleinen Tischehen aufsgetragen, alles unter fortwährenden, tiesen, zeremoniösen Berbengungen, als wären die Gäste sauter Könige. Die Gäste wersen sich voreinander nieder, die kleinen Musmis wersen sich vor den Gästen nieder, alle trinken zeremoniös einander zu, selbst den dienenden Jüngserchen wird höslich zugetrunken; die ganze Gesellschaft hockt endlich auf den Waden und handhabt die Eßstäbchen mit erstaunlichem Geschicke, und da es bei uns



Sängerinnen (Duo).

damit nicht recht geht, so trippelt Fräulein Kirschblüte auf uns zu, saßt die Stäbchen und steckt uns laut lachend über unsere Ungeschicklichkeit einen Bissen nach dem andern in den Mund. Dh, das entzückende Wesen! Alle Musmis sind voll zärtlicher Aufmerksamkeit, als ob sie uns für ihren Bräutigam ansehen würden, und man vergißt ganz, daß man bei der Ankunst in dem Hotel, wie es die japanische Sitte erheischt, der Hauswirtin das Trinkgeld, einige Tollars, in Papier eingewickelt, hat zukommen lassen. Ist diese übergroße Sorgsalt dem Trinkgeld zuzuschreiben?

Der große, niedrige Raum ist nach allen Seiten offen; vorne blickt man auf die Straße, hinten auf ein Gärtchen mit sorgfältig besandeten Wegen, grünem Rasen und furios geschnittenen Bäumchen. In der Mitte, gerade vor der japanischen Table d'hotes Gesellschaft ein kleiner Wassertümpel mit klarem Wasser, von künstlichen Felsen umgeben. Während wir essen, kommt da ein Japaner durch den Garten geschritten, wirst seinen

Kimono ab und steigt splitternackt, gerade wie er erschaffen, in die kühle Flut. Nachdeurz er einigemale untergetaucht, kommt er wieder ans Land, stellt sich angesichts der Frauerr und Mädchen und der kleinen, vierzehn= dis sechzehnsährigen Musmis hin und reibt sich mit Tüchern die Nässe vom Leibe. Welches Uch und Shocking, welcher Anlaß zer Ohnmachtsanfällen und welcher Auswand an Riechstäschen, Taschentüchern u. dergligäbe es doch in Europa! Hier kümmert sich kein Mensch um ihn; man sieht iber geradeso, wie man die Bäume und den Himmel sieht, aber niemandes Blicke bleiben länger auf ihm haften; kein Augenpaar wird züchtig errötend niedergeschlagen. Und als er sich endlich zu uns seht, um seinerseits das Tissin (Vormittagsmahl) einzunehmen, geschieht dies unter gegenseitigen zeremoniösen Verbeugungen.

Wir wollen das Hotel verlassen. Vor dem erhöhten Fußboden der weiten Halle, die das Hotel eigentlich bildet, stehen zwischen Dutzenden von Getas, d. h. japanischen Holzspantoffeln, auch unsere Schuhe. Dienstfertig eilen die kleinen Mägdlein wieder herbei, um uns beim Anziehen derselben behilflich zu sein, und als wir uns zum Fortgehen wenden, fallen sie wieder auf die Erde. Sahonara, Sahonara tönt es von ihren ewig lächelnden Lippen.

Diese Musmis sind nur die bescheidensten weiblichen Wesen, mit denen der Europäer in Japan in Berührung fommt. Die nächst höhere Klasse sind die Maikos und Gaischas. Während bei uns befanntlich alle Frauen uns das Leben versüßen und angenehm machen, giebt es in Japan dafür professionelle Versüßerinnen in der Gestalt zahlloser Tänzerinnen und Sängerinnen, die jede Stadt ohne Ausnahme aufzuweisen hat Tofio und Kioto, die neue und alte Hauptstadt von Dai-Nivon, allen voran, was ihre Bahl anbetrifft, aber jene, welche die größte Künftlerschaft besitzen und im Lande am berühmtesten sind, wird man in Osaka und Nagona finden. Sie sind nicht etwa bestimmten Thechäusern, Theatern, Klubs ober Vergnügungslokalen zugeteilt wie unsere Volksfängerinnen, Dämchen des Corps de Ballet, Soubretten 2c., sie bilden auch keine Gesellschaften oder Wandertruppen, die in Baricte-Theatern, Cafes chantants oder Tingels tangeln ihre Kunft zum besten geben, sondern wohnen in der ganzen Stadt verteilt bei ihren Lehrmeistern oder Eltern und lassen sich für ein, zwei Stunden zu bestimmten Festlichkeiten oder Anlässen amverben. Die jüngsten unter ihnen sind gewöhnlich die Maifos (Tänzerinnen), und erft, nachdem diese einige Jahre durch ihren Tanz die vergnügungsluftige Männerwelt entzückt haben, werden fie Baifchas (Sängerinnen). solche bleiben sie bis zu ihrem zwanzigsten oder fünfundzwanzigsten Lebensjahre en vogue, um dann allmählich anderen, jüngeren Platz zu machen und zu verschwinden. Sie sind eine Eigenart von Japan. Ich habe ähnliche, wenn auch nicht so reizvolle, professionelle Gesellschaftsdamen nur noch in Korea und China getroffen, sonst nirgends auf dem Erdfreis. Ohne sie kann man sich Japan nicht gut benken. Während die Musmis in ben Hotels und Theehäusern nur für die perfönliche Bequemlichkeit der Besucher Sorge tragen, erheitern die Maikos sie durch ihren Tanz und ihre dramatischen Darstellungen. die Gaischas aber vertreiben ihnen durch ihren Witz, ihren Gesang und ihre flassische Bildung in der angenehmsten Weise die Zeit. Alls reizende Zugabe besitzen alle drei Klaffen, Musmis, Maikos und Gaijchas, stets Jugend und Schönheit.

5.000

Woher diese Tausende und Abertausende von prosessionellen Gesellschaftsfräulein stammen? Natürlicherweise wird keine aristokratische oder auch nur eine den besseren, wohlhabenderen Ständen angehörige Familie ihre Töchter für solche Zwecke hergeben. Aber es giebt zahlreiche Familien der mittleren Stände, besonders solche, die sich keiner besonderen Einkünste, dassür aber einer stattlichen Kinderzahl erfreuen, welche die hübsschesken ihrer Töchter sür den Beruf der Gaischa bestimmen. Dagegen wird keine Tochter Widersspruch erheben, denn der Gehorsam den Eltern gegenüber ist die heiligste Pflicht der Iapaner. In vielen Städten giebt es eigene Schulen zur Ausbildung der Gaischas, und gewöhnlich sind es frühere Gaischas selbst, die in ihren mittleren Lebensjahren, wenn sie keine Engagements mehr finden, zum Lehrsach übertreten, auch giebt es eigene Unters



Sängerinnen (Crio).

nehmer, frühere Schauspieler ober Theehausbesitzer, welche die Ausbildung der häufig noch im Kindesalter stehenden Töchter auf eigene Kosten übernehmen, ja den Eltern dafür zahlen und dann die ausgelegten Summen von dem späteren Erwerd der aussgebildeten Gaischas, natürlich mit erheblichem Gewinn, wieder hereinbringen. Ich habe in Kioto und Osaka mehrere dieser Schulen besucht. Die armen kleinen Mädchen haben eine gar harte Studienzeit, denn jeder einzelne der Dutzende von verschiedenen Tänzen wird ihnen bis in die kleinsten Details auf das genaueste eingepaukt; viele Tänze sind gleichzeitig pantomimische Darstellungen dramatischer oder historischer Begebenheiten und werden von Gesang und Musik begleitet. Iede Strophe des Gesanges erfordert bestimmte Stellungen, bestimmte Bewegungen der Hände und Füße, einen bestimmten Gesichtse ausdruck, und wer beim Betrachten dieser Tanzvorsührungen gelegentlich eines Thees

abends oder Festschmauses glaubt, die Bewegungen derzstets lächelnden, ungemein zierzlichen und anmutigen Gaischas wären natürliche, der irrt gewaltig. Dazu lernen die kleinen winzigen Mädchen singen, den Samisen und Koto spielen, die japanische Flöte blasen, die Trommel rühren; dann müssen sie Citate aus allen japanischen Klassistern, schöne Redensarten und Redewendungen lernen, viel, viel gründlicher als die Töchter der höchsten Gesellschaftsklassen, so daß Gaischas, wenn sie dazu auch noch natürliche Geistesgaben, Witz und Verstand besitzen, thatsächlich als die glänzendsten Erscheinungen der japanischen Frauenwelt bezeichnet werden können.

Man darf sich die Tanze und Gefänge dieser seltsamen Wesen nicht etwa nach europäischem Muster vorstellen. Sie sind sogar das gerade Gegenteil. Freilich sind die Maikos etwa dasselbe, was bei uns die Ballettmädchen vor und hinter den Coulissen sind, aber während unsere Ballerinen hauptsächlich mit den Beinen tanzen, tanzen die Gaischas mit Händen, Ropf, Körper, nur nicht mit den Beinen; während unsere Ballerinen von oben herab und von unten herauf in der weitgehendsten Weise dekolletiert sind, ist von den winzigen Körverchen der Gaischas nichts zu sehen als das Gesicht und die Hände. Alles andere bleibt unter den kostbaren Seidenstoffen, gestickten, golds und filberdurchwirften Brokaten verborgen, die den Neid und das Entzücken unserer elegantesten Damen erregen würden. Diese weiten, faltenreichen Kleider gehören zum Tanz, ja wie mit ihren Körpern tanzen die Gaifchas auch mit ihren Aleidern und wissen diese mit unglaublicher Geschicklichkeit in die schönsten Falten zu werfen, ihnen sozusagen Leben und jenen Ausdruck einzuflößen, wie er zu der barzustellenden Situation am besten paßt. Werden Gaischas zu einem Theeabend angeworben, jo erheitern sie die Gesellschaft nicht nur durch den Tang, sondern sie produzieren eine Menge der verschiedensten Kunftstücke und Fingerfertigkeiten, sie bedienen die Anwesenden mit Thee und Süßigkeiten, schäkern und lachen mit ihnen, glänzen durch ihren Geift und Witz, singen mit kleinen, nasalen Stimmehen unter Samisenbegleitung allerhand Lieber. Der Europäer, der solchen Festgelagen beiwohnt, ist gewöhnlich entzückt von den jugendlichen, geschmeidigen, herzigen Wesen, nur mit ihrem Gesang ist er nicht einverstanden. Er ist europäischen Ohren geradezu entsetlich. Für das Erscheinen der Gaischas hat der Festgeber ihrem Direktor, ober man könnte sagen Besitzer, einen ganz erheblichen Betrag zu entrichten, 200 bis 400 Mark, je nach der Beliebtheit der Sängerinnen. Und schlägt die Mitternachtsstunde, die offizielle Polizeistunde in Japan, so wird er den Gaischas selbst auch noch ein beträchtliches Geschenf machen. Die Dämchen wersen sich dann vor den Unwesenden chrfurchtsvoll nieder, senken ihre Näschen bis auf den Boben und entfernen sich, um nach Hause zu fahren.

Nach Hause? Also nichts weiter als Gesang und Tanz? In einem ihrer Lieder singen die Gaischas von sich selbst:

"Schautle, Weibe, auf und nieder, Borwärts, rüdwärts, hin und wieder, So sind Gaischa-Herzen auch, Folgen jedem Liebeshauch." Wo sie selbst eine so vielsagende Generalbeichte ablegen, braucht man sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Douglas Sladen sagt in seinem Buche "The Japs at home" folgendes über sie: "Ist eine Geischa geschickt, scherzhaft, gutmütig, vor allem aber schön, so erwirbt sie sich bald einen Ruf in der Stadt. Die jungen japanischen Stucker hören es gerne, wenn man sie mit ihr neckt; ihre Engagementsliste ist auf Tage hinaus besetzt, man kann sie nur auf ein Stündchen zu Gesicht bekommen. Inwelen erscheinen auf ihren Fingern, Perlen in ihrem Hagen, sines Tages ist sie verschwunden, vielsagende Blitze schießen zuweilen aus ihren Augen, eines Tages ist sie verschwunden. Wir werden zu einem großen Festgelage geladen, sie ist nicht da. Wir fragen bei ihren Freunden nach, niemand hat sie gesehen. Nun wissen wir, daß sie am Ziele ihres Strebens angelangt ist. Irgend ein reicher Herr hat sich so sehr sänden ihres Herrn losgekauft. Sie solgt ihrem neuen Herrn in sein Haus, auf Zeit oder sür immer, und sie, die in ihrer Jugend so zahlreichen Männern den Kopf verdreht hat, wird eine ehrenwerte Frau Oberst soundso, oder Frau Minister X.

Miß Alice Bacon, die jahrelang als Erzieherin in vornehmen Häusern Japans geweilt und einen tiesen Einblick in das japanische Frauenleben gewonnen hat, sagt von den Gaischas: "Die Gaischa ist nicht notwendigerweise schlecht, aber in ihrem Leben ist sie so großen Versuchungen ausgesetzt, daß auf eine ehrbare Gaischa viele kommen, die auf Abwege geraten und schließlich tief unter das Nivean der Ehrbarkeit sinken. Aber sie sind so versührerisch, glänzend und geistreich, daß viele von ihnen von Männern in angesehenen Stellungen zu Frauen genommen wurden und heute an der Spihe der vorznehmsten Haushaltungen stehen. . ." Einer der größten Bewunderer Japans, Sir Edwin Atnold, zollt den lustigen Weibern von Dai Nipon alle Anerkennung, sagt aber in Bezug auf ihre Moral in seinem Buche "Japanese ways and thoughts" Folgendes: "In Japan hat der Buddhismus die irdische Liebe in Mißachtung gebracht, die Lehren des Consucius haben sie noch weiter herabgesetzt, und der ideallosen Natur der Männer dient sie nur als Zeitvertreib und Vergnügen. Die japanischen Frauen haben der Theorie nach diese beschränkte Ansicht über die geschlechtlichen Beziehungen angenommen und sür viele Zeitalter die Treue des Gemüts höher gestellt als die Reinheit ihres Körpers . ."

"Dhne Zweisel ist es in den besseren Ständen die Regel, daß die Töchter bis zu ihrer Verheiratung sorgiältig erzogen und bewacht werden sollen, aber diese jungen Mädchen sprechen von den Musmis und Gaischas und Freudenmädchen in so freier Weise, daß man sosort den Unterschied zwischen den Anschauungen der Japaner und Europäer über die Veziehungen der beiden Geschlechter erkennt. Japan ist ein Land, wo es nicht nur ganz gewöhnlich ist, daß ein Mädchen sich für ihre Eltern zu öffentslichem Gebrauch verkauft, sondern wo sie für diese That eher bewundert und gelobt als geschmäht wird."

Wie häufig kommt es vor, daß Eltern ihre Töchter für eine kurze Zeit an Europäer verheiraten und den klingenden Lohn dajür einstreichen. Wer hat nicht Bierre

Lotis reizendes Buch "Madame Chrysanthème" gelesen? Und wie Pierre Loti mit seinem kleinen Frauchen, so ist es vielen anderen Lotis in Japan ergangen, die Scheidungen sind dort so leicht gemacht! Aber sind die Europäer, die sich auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege zu einer zeitweiligen Lebensgefährtin verhelsen, nicht ebenso sittenlos wie die lustigen Weiber von Dai Nipon? Wie, wenn eines Tages als Gegenstück zu dem Buche "Madame Chrysanthème par Pierre Loti" ein Buch erschiene: "Pierre Loti par Madame Chrysanthème"? Ob die kleine, liebliche Japanerin nicht auch allerhand recht ergöhliche Einzelheiten über ihren Shemann auf Zeit erzählen könnte?

Ja, noch mehr. Wie, wenn es einem Javaner einfallen würde, ein Buch zu schreiben über die europäischen Dames Chrysanthèmes, wie sie sich bei dem Rennen in Longchamps, im Bois de Boulogne, auf dem Seebadstrande von Ditende und Trouville, in den Kasinos von Aix les Bains und Monte Carlo zeigen? Derartige Horizontales fann man in Japan nicht überall in öffentlichen Gesellschaften ober auf ber Strafe Dort sind sie sein sorgsam in eigenen Quartieren untergebracht. und glänzenbste ist in Tofio die vielberühmte Poshiwara. Auf meinen Spaziergangen burch die japanische Kaiserstadt kam ich einmal zu einer weiten Pforte, von Polizisten bewacht. Jenseits gewahrte ich einen breiten, mit prächtigen Blumenbeeten und Springbrunnen geschmückten Boulevard, zu beiden Seiten mit großartigen, mehrstöckigen Balaften besetzt, den schönsten, die ich in gang Japan gesehen. Etwa die Paläste des Hoses, der Regierung und des Abels, des Faubourg St. Germain von Tofio? Ich trat ein. Ueberall vornehme Stille. Die Häuser zeigten in den verschiedenen Stockwerken breite Beranden, mit Guirlanden und farbigen Lampions gefchmückt; die Jalousien waren zugezogen, dafür standen die Hausthüren weit geöffnet, und im Innern gewahrte ich schöne Sofe und zierliche Gärtchen; Diener fegten die Straffen, Gärtner beforgten die Blumen und furios geschnittene Bäume in den Anlagen. Und als ich einen des Weges kommenden, europäisch gekleideten Japaner darüber befragte, sagte er mir, ich befände mich in der Noshiwara. Ich müßte aber abends kommen, um das Leben hier zu sehen. Der Abend fand mich wieder hier, aber wie verändert war das Aussehen dieser Straffen mit ihren Dutenden von Palästen! Tausende von Lichtern brannten in vielfarbigen Lampions, in den Straffen wogten Menschenmengen lachend, scherzend auf und nieder: Die Paläste waren weit geöffnet, hell erleuchtet; Samisen und Koto, Gesang und Gelächter brang aus ihnen, und unten in den Parterreräumen der Häuser prangte die weibliche Einwohnerschaft in ihren glänzendsten Gewändern. Statt burch Wände und Fenster waren diese Räume nach der Straße zu durch starke Gitter abgeschlossen, gerade wie wir sie in unseren Menagerien vor den Käfigen der Tiger und Löwen sehen; der mit Matten und Teppichen bedeckte Fußboden war etwa zwei Juß über bie Straße erhaben, und auf ihm fauerten die Schogi, b. h. die Mädchen, die von ihren Eltern an die Besitzer dieser Raschi=Saschifi genannten Häuser verkauft worden waren. In jedem Hause etwa dreißig bis vierzig, im ganzen vielleicht zweitausend. Manche von ihnen waren recht hübsch, nur zeigten ihre Gesichter dicke Schichten von Puder und Schminfe, und in ihren sorgfältigen Haarfrifuren steckten Dutende kostbarer, langer

Nabeln. Der Dbi, diese breite, aus schweren Brokaten bestehende Leibbinde, die in der japanischen Damentoilette das Mieder ersetzt, war mit der Schleise nicht rückwärts gebunden, sondern vorn, und das allein sagte, daß diese Dämchen Schogi waren, d. h. dem niedrigsten Stande der lustigen Weiber von Dai Nipon angehörten. Einer Regierungsvorschrift zusolge dürsen die Schogi nämlich ihren Dbi nicht hinten binden. Es wäre ein langes Kapitel zu schreiben über die nach unseren Begriffen unendlich traurigen Verhältnisse, wie sie in den Yoshiwaras von Tokio, Kioto und den anderen Städten Japans herrschen, aber — jeder Leser wird dieses aber verstehen.





## Wie die Iapaner in ihrem Lande reisen.



Eine der ersten abendländischen Einrichtungen, die das moderne Japan unmittelbar nach der großen Revolution zur Einführung gebracht hat, waren die Eisenbahnen. Heute üt die Mehrzahl der japanischen Städte durch Schienenwege miteinander verbunden, und die Hauptmasse des Berkehrs in diesem dichtbevölkerten Lande hat sich ihnen zugewendet. Der Reisende in Japan ist überrascht, mit welcher Schnelligkeit die Japaner sich mit diesem abendländischen Verkehrsmittel vertraut gemacht haben. Der ganze Eisenbahnbau, die Berwaltung und Verkehrsleitung ruhen ausschließlich in japanischen Händen, Japaner versertigen die Waggons, zum Teil auch die Schienen und das andere Material, Japaner entwersen und bauen neue Linien, dienen als Schaffner und Lokomotivsührer, und unter dem ganzen, nach vielen Tausenden zählenden Personal wird man nicht einen einzigen Europäer sinden.

Wie in allen anderen abendländischen Dingen, so gingen die schlauen Bewohner des Mikadoreiches auch hier zu Werke: sie ließen sich von europäischen Ingenieuren zunächst eine die Hauptstadt des Landes, Tokio, mit dem Haupthasen, Pokohama, verschindende Eisenbahn bauen. Im Jahre 1870 begonnen, wurde diese 27 Kilometer lange Bahn 1872 dem Verkehr übergeben, und sie diente seither als Muster sür die Hellung jenes ziemlich ausgedehnten Eisenbahnnetzes, das sich über die Hauptinsel Nipon ausbreitet. Die europäischen Ingenieure hatten ihre Schuldigkeit gethan, indem sie den Japanern zeigten, wie man es macht, und wurden entlassen. Alle anderen Vahnen wurden von den japanischen Ingenieuren der ersten Musterbahn nachzebaut, und sie unterscheiden sich deshalb nur wenig von den europäischen Vahnen. Stationshäuser, Oberbau, Rollmaterial, Signaleinrichtungen sind im wesentlichen dieselben wie bei und

Immerhin ist man auf Reisen in Japan überrascht, die Eisenbahnen so vorzuglich funktionieren zu sehen, als wären sie schon seit vielen Jahrzehnten im Betriebe. Dabei haben sich die Japaner keineswegs in ihrem Thun und Lassen den Bahnen an-

gepaßt, sondern umgekehrt, sie haben sich dieselben dienstbar gemacht, ohne auch nur das Geringste von ihrer nationalen Eigenart, von ihrem Leben und ihren Sitten aufzugeben. Auf meiner ersten Bahnsahrt im Neiche des Mikado, von Yokohama nach Tokio, brachte mich ein japanischer Auli in einer Kuruma, diesem bequemen Fautenil auf Nädern, nach einer Eisenbahnstation, die ebensogut in Halle oder Weimar hätte stehen können, nur daß hier, wie überhaupt auf den japanischen Stationen, die Nestaurationstokale sehlen. An den Schaltern der drei Klassen kanden Japaner, um ihre Fahrkarten zu lösen, und die Beamten sprechen auch hinreichend Englisch, um sich mit europäischen Neisenden zu verständigen. Nur mußte ich, bevor ich meine Karte erhielt, einem Polizeiagenten in Uniform meinen japanischen Neisepaß vorweisen. Wäre in meinem Paß die Stadt Tokio nicht angesührt gewesen, so wäre mir auch keine Fahrkarte verkauft worden.

Bis zur Abfahrt bes Zuges verteilten sich die Passagiere in den Wartefälen der drei Klaffen, die ähnlich eingerichtet sind wie bei uns, mit Tischen, Stühlen und Banken längs den Wänden. Im Wartesaale zweiter Klasse lagen sogar die wichtigsten Tages= blätter der Hauptstadt zur Lekture auf. Männer, Frauen und Rinder, alle in ihren ursprünglichen Nationaltrachten, machten es sich auf den ihnen ungewohnten Siten so bequem, wie sie nur konnten; statt mit herabhangenden Beinen dazusitzen wie Europäer, streiften viele ihre plumpen Holzsandalen von den Küßen, zogen die Beine herauf und setten sich in gewohnter Weise auf ihre Fersen. Die mehr als große Ungezwungenheit der Japaner in Bezug auf ihre Sitten konnte ich selbst hier, in diejer von gahlreichen Europäern bewohnten und von ihnen am meiften beeinfluften Stadt an einem ergößlichen Beispiele wahrnehmen. Mitten zwischen den Frauen und Mädchen im Wartesaal zweiter Klasse saß ein älterer Japaner, der von der unangenehmen Landplage Japans, den kleinen hüpfenden Menschenjägern, ein wenig geveinigt zu werden schien. Ohne sich um die Anwesenden im geringsten zu kümmern, entledigte er sich seines Kimono, dann jeines kurzen Unterröckchens, und stand nun in nicht viel umfassenderer Bekleidung da als der, in der er erschaffen wurde. Nach aufmerksamer Betrachtung seiner Gliedmaßen schüttelte er seine Aleidungsstücke — Heiliger Florian, schütz' mein Haus und zünd' die anderen an! — forgfältig aus, zog sie wieder an und nahm ruhig Plat.

In dem Gepäckbureau werden Gepäckftücke in ähnlicher Weise angenommen und eingeschrieben wie bei uns, nur daß die Empfangsscheine den Bestimmungsort und die Nummer in japanischer Schrift tragen. Als die Absahrtszeit des Zuges gekommen war, wurden die Fahrsteige geöffnet, und die ganze Menge von Passagieren, mehrere Hunderte an der Zahl, begab sich in den bereitstehenden Zug. Nur wenige Passagiere trugen europäische Aleidung und ebensolche Schuhe; von ihnen wurde die erste Wagenklasse bevorzugt; zahlreicher waren jene, die zu ihrem dunklen, schlasrockartigen Kimono einen europäischen Hut oder weißen Sonnenhelm, dann Schuhe und Regenschirme europäischer Mache trugen; die Halbjapaner benutzen größtenteils die zweite Wagenklasse, während die große Masse der durchwegs japanisch gekleideten Passagiere in der dritten Klasse Plat nahmen. Diese Unterscheidung habe ich später auf meinen Reisen durch das ganze Land gesunden. Nur in den seltensten Fällen tras ich in der ersten Klasse einen Japaner



in Nationaltracht; auch bann war er in europäischer Kleibung in den Wagen gestiegen und hatte erst hier den abendländischen Rock mit dem bequemen Kimono vertauscht, ohne Rücksicht auf die anderen Passagiere.

Auf berlei, gelinde gesagt, Ungeniertheiten muß man sich bei Eisenbahnreisen in Japan ebenso gefaßt machen wie in den Städten und Dörfern, nur sind sie reisenden Europäerinnen auf den Eisenbahnen peinlicher, weil sie sich, in Waggons eingeschlossen, bem nicht durch schlennige Flucht entziehen können. Bon den Waggons erster Alaffe sind wohl manche in verschiedene Abteilungen geteilt, viele andere aber, ebenso wie die Waggons zweiter Klasse, bilden nur einen einzigen Raum mit an den Wänden entlang laufenden Sigbanken und einem freien Plat in der Mitte, wo sich gewöhnlich ein Tischehen mit Eiswasser befindet. Die Waggons dritter Alasse haben wohl Abteilungen, aber die Teilwände reichen nur etwa zum halben Rücken der sitzenden Bassagiere. teilungen in den besseren Wagenklassen zeigen in japanischer und englischer Sprache Die Bezeichnung "Nichtraucher", doch bleibt sie in diesem Lande, wo Männer und Frauen ohne Ausnahme Raucher sind und stets ihre kleinen Pfeischen bei sich führen, unbeachtet. An Reinlichkeit und Beguemlichkeit läßt nur die erste Wagenklasse nichts zu wünschen übrig, aber in biefer bekommt der Reisende wieder nichts von dem eigentümlichen und hochinteressanten Bolksleben zu sehen, das sich in der zweiten und dritten Klasse abspielt. Auf meinen Reisen wählte ich beshalb gewöhnlich die zweite Klasse, und bei Tag und Nacht blieb meine Aufmerksamkeit zwischen den herrlichen Landschaftsbildern, an denen wir vorbeiflogen, und dem Leben und Treiben meiner japanischen Mitreisenden geteilt. Schlafwagen und Restaurations= oder Büffettwagen sind, nebenbei bemerkt, in Japan noch unbekannt.

Die Japaner pflegen für größere Reisen ihre Hauskleiber, Reisedecken, Lebens= mittel u. bergl. mitzubringen, und sobald sie den Waggon mit höflichen Verneigungen gegen die Mitreisenden betreten haben, machen sie es sich auf den langen, schmalen Siten so bequem als möglich. Die Straßenkimonos werden mit dem leichten, aus hellem Stoff angesertigten Hauskleibe vertauscht, was bei dem Umstande, daß die Japaner keine Unterwäsche tragen, zu ähnlichen Schaustellungen führt, als wollten wir in unseren gefüllten Waggons das Semd wechseln; fortschrittliche Japaner, bei denen die europäische Rultur, von unten beginnend, sich bereits durch moderne Schuhe oder Stiefel außert, streifen diese gewöhnlich ab und bleiben während der ganzen Fahrt in Socken; bei besonders heißem Wetter schlagen die Reisenden beiderlei Geschlechts ihre Kimonos zurück und fächeln mit dem stets in ihren Händen befindlichen Papierfächern ihren nackten Beinen Kühlung zu. Ueberfällt die reisenden Kinderchen etwa ein natürliches Bedürfnis, so befriedigen sie dasselbe mitunter, besonders in der dritten Wagentlasse, auf dem Fuß= boden des Waggons. Reisetaschen und Koffer nach unserer Art haben im Reiche des Mikado erft spärlich Eingang gefunden; ber Japaner ber unteren Stände packt seine Siebensachen gewöhnlich in ein buntes Taschentuch, bas er vorläufig nur zu diesem Zwecke gebraucht; für jenen, zu dem wir es verwenden, bedient er sich kleiner Papierchen. hat eine Japanerin in irgend einem der europäischen Kaufläden von Tokio oder Yokohama

wirklich eine leberne Reisetasche erstanden, so wickelt sie auch diese sorgfältig in ein buntes Taschentuch und trägt sie wie ein Bündel. Ohne Bündel seine Reisende. Aleidungsstücke ze. bringen die Japaner gewöhnlich in Yanagisgori, kurzweg Kori genannt, unter. Diese Kori bestehen aus zwei länglichen Körben, die mit der Deffnung gegeneinander zusammengeschoben und mit Stricken gebunden werden. Sie haben gegenüber unseren Reisekoffern den Borteil, daß sie sich dem Inhalt anschmiegen und desto weiter ausseinandergezogen werden können, je umfangreicher ihr Inhalt ist. Auch die in Japan wohnenden Europäer benutzen auf ihren Reisen gewöhnlich diese praktischen Kori, und aus Leder hergestellt, sowie mit Schlössern versehen, würde sich ihre Einführung in Europa sehr empsehlen.

Für diejenigen Reisenden, die sich ihren Mundbedarf nicht von Hause mitgebracht haben, werden auf den einzelnen größeren Stationen überall Lebensmittel, Ruchen, Gier, Früchte, ja ganze Mahlzeiten feilgeboten. Dazu bienen Schachteln in ber Größe und Form unserer Cigarrenschachteln aus neuem weißen Holz, sogenannte Bento, die wenige Beim Deffnen ber Umhüllung findet man zunächst eine kleine Papierserviette, dann einen Holzspan, der als Löffel dient, und zwei Efstäbchen, zusammen von ber Stärfe und Länge eines Bleiftiftes, Die jum Zeichen ihrer Jungfraulichkeit nur gu zwei Dritteilen ihrer Länge auseinandergespalten find. Unter ihnen zeigen sich die Leckerbiffen ber japanischen Mahlzeit: auf ber einen Seite ber Schachtel allerhand gefochte Wurzeln, eingemachte Früchte, rohe oder gejalzene Fischchen, aber niemals Fleisch, auf der anderen Seite föstlicher, blendend weißer Reis. Die Egstäbchen dienen als Messer und Gabel, die Schachtel als Teller; bazu werden auf ben Stationen Alaschen mit gutem japanischen Bier, Limonade und zur Kühlung diefer Getranke Gieftucke feil= aeboten. Das gebräuchlichste Getränk ist aber doch Thee geblieben. Kleine Jungen verkaufen gang reizende Theetopfe mit heißem Theeaufguß und kleinen Schälchen bazu für drei bis vier Sen, alles inbegriffen, und kommt der Eisenbahnzug nach mehrstündiger Fahrt an eine größere Station, so ist es gewöhnlich die erste Aufgabe der mit der Neinigung der Waggons beauftragten Stationsdiener, die Dutende von Theetopfen und Schälchen zu entfernen, die sich während ber Reise angesammelt haben. finden aber zuweilen auch eine andere Berwendung, wie ich auf einer Reise von Tofio nach Ofaka in Gesellschaft mehrerer europäischer Damen und einer Anzahl Japaner wahrzunehmen Gelegenheit hatte. Einer der letzteren hatte eben zwei Täßchen Thee geschlürft und den Theetopf unter den Sitz gestellt, als er Gelegenheit bekam, ein im Waggon vorhandenes Seitenlokal zu benuten. Statt sich borthin zu bemühen, holte er gemächlich den Thectopf wieder hervor und warf ihn nach vollbrachter That im fühnen Schwunge zum Waggonsenster hinaus. Derselbe Mann aber entfernte sich, an seinem Ziele angelangt, unter ben ehrerbietigften Verbeugungen vor uns aus bem Waggon, ein Beweis, daß er von der Unziemlichkeit seines früheren Betragens keine Ahnung hatte.

Europäer können sich in Japan auch auf den Eisenbahnen keineswegs frei bewegen, für jede Reise bedürfen sie eines von der Regierung ausgestellten Reisepasses in japanischer Sprache, in dem die einzelnen Orte, wo die Reisenden Aufenthalt nehmen

- 5 male

wollen, genau angegeben sind. Un jeder Eisenbahnstation, ja in jedem noch so kleinen Orte wacht die luchsäugige japanische Polizei mit der größten Strenge über die Reisenden, und wie eingangs erwähnt, kein Guropäer darf sich ein Eisenbahnbillet lösen, ohne daß sein Reisepaß vorher von einem Polizisten geprüft worden wäre. Wird er in einem Orte angetroffen, der in seinem Basse nicht erwähnt ist, so fann er sich empfind= lichen Unannehmlichkeiten ausschen. Wie in dem gestrengen Rußland wird er ohne Paß in keinem Hotel Aufnahme finden. Durch diese Baßschwierigkeiten wäre im Sommer 1894 meine Reise von Japan nach Korea bald zu Wasser geworden. Der lette Passagier= dampfer, der vor dem chinesijch=japanischen Kriege überhaupt nach dem "Lande der Morgenruhe" abgelaffen wurde, sollte an einem bestimmten Tage den Hafen von Kobe verlassen, und mein Reisepaß war in Myanoshita, wo ich mich gerade befand, noch nicht Um den Dampfer nicht zu versäumen, nahm ich zu einer Lift meine Zuflucht. Eine Auruma, gezogen von zwei flinken Burichen, brachte mich und mein Reisegepäck, in dem sich unter anderem ein vollständiger japanischer Anzug befand, am Abend bes letten Tages aus dem Gebirge nach der Gisenbahnstation Kodzu. In dem Theehause der Station gegenüber nahm ich einen Imbig ein, den ich mit einem reichlichen Dichadai (Trinkgeld) bezahlte, und ersuchte dabei eins ber kleinen, mich bedienenden Nesanmädchen, mir eine Fahrkarte nach Robe zu lösen. Durch einen glücklichen Zufall war der Polizist am Schalter gerade nicht anwesend, und sie brachte mir das ersehnte Stückehen Pappendeckel. In der Dunkelheit stahl ich mich nun in ein Bambusgestrupp nahebei, streifte rasch meine Oberkleider und Schuhe ab, warf mich in einen Kimono, band ein rotes Ropftuch um, setzte eine große dunkle Brille auf und verbarg meine europäischen Aleider in dem Reisesack. So wartete ich das Herannahen des Zuges ab, und als er in die Station eingefahren war, sprang ich, so schnell es die schweren Solzpantoffeln erlaubten, mit einem Tuche vor dem Munde, als hätte ich Zahnschmerzen. zwischen Polizisten und Bahnbeamten hindurch in den Zug. Während der nächtlichen Fahrt erschien glücklicherweise nur ein Jünger ber heiligen Hermandad in meinem Waggon, wo ich mich auf eine Bank ausgestreckt schlafend stellte. Meine Vermummung und die Dunkelheit halfen mir über diese Gesahr himveg, und glücklich kam ich in Robe, einem den Europäern geöffneten Hafen an, wo man sich über meine japanische Tracht nicht wenig ergötte. Das Schiff war erreicht, der Reisepaß aber fam, wie ich nachträglich erfuhr. erit zwei Tage nach meiner Abreife in Myanoshita an.

Mit ihren Eisenbahnen machen die Japaner vortreffliche Geschäfte. Nach den offiziellen Mitteilungen vom Jahre 1896 hat das Eisenbahnnetz eine Länge von etwa 3000 Kilometern erreicht. Das ist vorderhand nicht viel, denn Japan hat dieselbe Größe wie ganz Norddeutschland mit Ausschluß der thüringischen Staaten und dabei eine Einswhnerzahl von 42 Millionen, also um 9 Millionen mehr als Norddeutschland. Während dieses nun ein Bahnnetz von über 30000 Kilometern Länge besitzt, hat das letztere in Japan nicht viel mehr als ein Zehntel dieser Länge erreicht. Dafür sind augens blicklich noch weitere 1500 Kilometer im Bau begriffen. Während des Jahres 1895 hat die Regierung 26 temporäre Baubewilligungen im Gesamtumfange von 1350 Kilometern



Reifende Aapanerinnen auf der Cohaido-Straffe.



mit einem Kapital von 40 Millionen Jen erteilt, bazu 5 permanente mit 390 Kilosmetern und  $10^{1/2}$  Millionen Kapital. Die Spurweite der japanischen Bahnen ist geringer als jene der europäischen und beträgt nur, die Schienen einbegriffen, 1 Meter 15 Centimeter, weshalb die Geschwindigseit der Schnellzüge zu wünschen übrig läßt. Dafür sind auch die Fahrpreise geringer, denn sie betragen sür den Kilometer nur etwa 6 Pfennig in der ersten, 4 Pfennig in der zweiten und 2 Pfennig in der dritten Klasse. Mit Ausnahme der kurzen Strecken zwischen Kobe und Dsaka, sowie zwischen Tosio und Yosohama sind alle japanischen Bahnen eingleisig.

Unter staatlicher Verwaltung stehen 880 Kilometer mit 127 Stationen und 3000 Waggons, die Einnahmen beliefen sich 1895 auf  $7^{1}/_{4}$  Millionen Pen, die Aussgaben auf 4 Millionen, so daß bei einem Anlagekapital von 40 Millionen Pen die Verzinsung etwa 8 Prozent beträgt; im Jahre 1891 belief sie sich nur auf 6 Prozent.

80 Millionen Yen sind in ven Eisenbahnlinien der Privatgesellschaften angelegt, die Ende 1895 eine Gesamtlänge von 2300 Kilometern mit 273 Lokomotiven und 5000 Waggons besaßen. Ihre Einnahmen beliefen sich auf  $8^3/_4$  Millionen, die Ausgaben auf 4 Millionen, und da von dem Kapital nur 60 Millionen eingezahlt sind, so ergiebt sich bei einem Reingewinn von  $5^3/_4$  Millionen eine recht ansehnliche Dividende.

Die Zahl der Pajsagiere belief sich 1895 auf nahezu 22 Millionen, von denen  $20^{1}/_{2}$  Millionen die dritte Fahrklasse benutzten und 750 000 die zweite; nur 50 000 suhren in der ersten Klasse, der Rest entfällt auf Dienstreisende.

Durch Unfälle wurden 135 Passagiere getötet und 38 verwundet.

Ebenso wie Dampseisenbahnen sind in den letten Jahren auch zahlreiche Pferdebahnen in Japan gebaut worden, in Städten sowohl wie auf dem Lande, ja die Japaner find sogar noch einen Schritt weiter gegangen und können sich einer Gisenbahn rühmen, wie sie auf dem weiten Erdenfreis wohl kaum ihresgleichen hat. Als ich im Sommer 1894 auf meinen Fahrten längs der herrlichen Bucht von Odawara, südlich von Yokohama, das Bad von Atami mit seinem berühmten intermittierenden Geiser besuchte, legte ich den Weg dahin noch in der Ricfshaw zuruck. Seither find spekulative Köpfe auf den Gedanken gekommen, eine Rickshaw-Eisenbahn anzulegen mit menschlichen Lokomotoren. Statt der von einem Ruli gezogenen Handwägelchen laufen auf dieser Bahn viersitzige Wagen, von zwei Kulis gezogen. Ich glaube, es besteht in Javan bereits ein Tierichutyverein. Ob es nicht zweckmäßig wäre, auch einen Menschenschutyverein zu gründen? Die Steigungen auf dieser Kulibahn sind berart bedeutend, daß fie von den armen Zugmenschen kaum bewältigt werden können, besonders wenn statt vier sogar sechs Passa= giere in dem Wägelchen Platz nehmen; ebensowenig können die Kulis beim Herabsahren den ins rasche Rollen gekommenen Wagen zurückhalten, und es ist in der kurzen Zeit des Bestehens dieser Kulibahn schon häufig zu Unglücksfällen gekommen.

Die Auffaugung des Verkehrs durch die Eisenbahnen hat natürlicherweise die alten Verkehrsstraßen Japans vereinsamt, aber wer Land und Leute kennen lernen will, muß dieselben doch noch benutzen. Die älteste dieser Straßen, die berühmte Nakasendos Straße, läuft von Kioto mitten durch die Insel Nipon in östlicher Nichtung; eine zweite

führt von der alten Reichshauptstadt nach Norden, eine dritte in nordöstlicher Richtung nach der heiligen Tempelstadt Nikto, aber während der letten Jahrzehnte vor der Ginführung der Eisenbahnen war die belebteste Berkehröftraße der Tokaido, zwischen Kioto und Peddo, die Hauptroute der alten Feudalfürsten mit ihrem zahlreichen, oft nach Tausenden zählenden Gefolge auf ihrem jährlichen Huldigungszuge an den Hof des Schoguns. Der Verkehr auf dieser wichtigsten Route Japans wurde an Lebhaftigkeit von keiner Straße in den Großstädten übertroffen, und felbst heute noch wird der Tokaido täglich von Tausenden benutt, die zu Juß, zu Wagen, in der Rickshaw oder in der japanischen Sänfte, dem Rago, längere Reisen unternehmen. Leider verwendet die unter dem Zeichen bes Dampsverkehrs stehende japanische Regierung auf die Straßen nur wenig Sorgfalt. Säufige Ueberschwemmungen und Erdbeben richten in jedem Jahre immer größere Berheerungen an, und stellenweise sind diese Verkehrswege kaum passierbar. Noch vor zwei Jahrzehnten waren sie durch die herrlichsten uralten Kryptomerien beschattet, und auf manchen Streden, wie bei Niko und an bem See von Hakone, hatte ich noch Gelegenbeit, in meiner Rickshaw zwischen langen Reihen dieser wunderbaren Bäume einherzufahren, die mich in ihrer stolzen Sohe und Eigenart lebhaft an die berühmten Seguojas im Diftrift von Posemite in Ralifornien erinnerten. In ihrem Streben nach vermeintlich europäischer Kultur begannen die Javaner auch hier mit rücksichtsloser Sand diese majestätischen Ueberreste bes alten Japan zu vernichten; auf Meilen wurden die Bäume niedergeschlagen, um Blat zu machen für die Telegraphenstangen, und erst der Einspruch der Diplomaten und das Geschrei der ausländischen Zeitungen brachte die offiziellen Bandalen zur Besinnung. Die meisten Strafen Japans sind so schlecht unterhalten, vom Wasser so zerriffen und bei Regenwetter so bodenlos wie die chinesischen; nur stellenweise ist der Verkehr mittels Rickshaws möglich, und deshalb hat sich auch noch so lange ber entsetliche Marterkasten ber Japanreisenden früherer Zeit, der Kago, erhalten. Der Rago wird hauptfächlich noch von Frauen benutt, und es nahm mich beim Anblick berselben stets wunder, wie so zarte Wesen tagelang in diesem elendesten aller Tragftühle verweilen konnten: ein Sigbrett, nicht viel größer als das unserer Armftühle, vorn und hinten mit Stricken an einer von Rulis getragenen Bambusstange aufgehängt, bilbet ben Rago. Auf diesem Sige hockt der Reisende auf seinen Waden, denn der Rago ist zu niedrig, um auf der zum Sigen bestimmten Partie des menschlichen Körpers zu ruben und die Beine herabfallen zu lassen, auch zu kurz, um die Beine ausstrecken zu können.

Dabei ist infolge der kleinen Statur der Japaner der Raum zwischen Sisbrett und Tragstange so niedrig, daß nur kleine Frauchen ihren Kopf hochtragen können; ich selbst konnte ihn nicht heben, ohne an die Tragstange anzustoßen. Zur Linderung der Marter wird freilich ein Kissen auf den Sitz gebreitet und an der Bambusstange ein horizontales Schutzdach aus Stoff gegen Sonne und Regen besestigt, aber eine Marter bleibt es dennoch, im Kago zu reisen. Deshalb wurden in den letzten Jahren hauptssächlich für die europäischen Reisenden die Tragstühle eingeführt, wie sie in China, meistens in Hongkong, gebräuchlich sind. Sie bestehen aus einem bequemen Armstuhl aus Strohzgesselcht mit einer an Seilen hängenden Fußbank; statt von einer Bambusstange

herabzuhängen wie der Kago, ist an jeder Seite des Tragstuhls etwa in der Höhe des Sitzes eine mehrere Meter lange elastische Bambusstange angebracht, deren Enden auf den Schultern von zwei bis vier Kulis ruhen.

Bei Rickshaw, Kago und Tragstuhl ist es erstaunlich, welche Krast und Ausdauer die sehnigen Kulis entwickeln; noch erstaunlicher die Geringfügigseit des Lohnes,
mit dem sie sich zufrieden geben. Allerdings sind ihre Bedürsnisse mehr als bescheiden;
sie schlasen in den ärmlichsten Hütten oder unter den längs des Tokaido und Nakasendo
stellenweise errichteten Flugdächern; sie nähren sich von Reis und Gemüsen, und was
ihre Kleidung betrifft, so besteht sie im Inlande, entsernt von der polizeilichen lleberwachung der Städte, im Sommer immer noch aus der weißen Kravatte, die sie sich um
die Lenden binden. Nur auf den belebtesten Berkehrswegen tragen sie dazu noch eine
blaue, vorn offene Jacke und gestatten sich zuweilen auch den Luzus von enganliegenden
Kniehosen. Derartiger Kulis dürste es im Reiche des Sonnenausgangs gegen zwei
Willionen geben.





## Dlaka, ein Birmingham des fernen Ostens.

----

Der große Krieg zwischen China und Japan hat die Ausmerksamkeit Europas in höherem Maße als bisher auf Ostasien gelenkt, und vielsach werden die großen Gesahren besprochen, die der europäischen Industrie durch den Wettbewerb der Länder Ostasiens, vor allem Japans, drohen. Japan ist in den letzten Jahrzehnten in vielen Industries zweigen selbständig geworden, ja es tritt auf den ostasiatischen Märkten, sogar auch in Europa, mit seinen Industrieerzeugnissen erfolgreich auf.

Wo ist nun in dem fernen Inselreiche der Sitz der so jungen und doch so gewaltigen Industrie? Sind es einzelne Gebiete oder Städte, oder entwickelt sich das ganze Japan allmählich zu einem kleinen ostasiatischen Westsalen? Der Reisende in Japan erlangt darüber bald Klarheit. Während sich auf Reisen in Europa die Nähe größerer Städte gewöhnlich durch die mit Nauch geschwängerte Atmosphäre, durch Kirchtürme, hohe Schornsteine und große Fabrisgebäude kundziebt, sieht man in Japan die Städte erst, wenn man sich beinahe in ihnen besindet. Ein Kranz von Gärten und hohen Bäumen entzieht die niedrigen, einstöckigen Gebäude dem Anblick, und die Atmosphäre der Städte ist ebenso klar und durchsichtig, der Himmel ebenso blau wie auf dem Lande. Die Japaner verwenden eben zur Feuerung hauptsächlich nur Holzschlen. Schornsteine besißen die japanischen Häuschen nicht, ja der Mehrzahl der japanischen Städte sind diese bisher glücklicherweise noch unbekannte Dinge geblieben.

Das Erstaunen bes Japanreisenden ist deshalb groß, wenn er auf seiner Fahrt längs der Ostküste von Yokohama nach Kobe, etwa eine Stunde vor dieser Hasenstadt im Osten, die Atmosphäre mit dichtem Rauch geschwängert sieht, als ob dort gerade irgend eine Ortschaft vom Fener verzehrt würde. Beim Näherkommen gewahrt er dort in der weiten Ebene eine große Zahl von umfangreichen Fabrikanlagen mit roten, mehrstöckigen, vielsensterigen Gebäuden und Hunderten hoch über sie emporragenden Schornsteinen, ein Anblick, an den er wohl in den Industriebezirken von Sachsen oder Westsalen gewöhnt

ist, der hier aber sein Besremden erweckt. Bald darauf fährt er in eine rauchige, finstere, belebte Eisenbahnstation ein, und der japanische Schaffner ruft Osaka.

Osaka, das japanische Birmingham, das neugeschaffene Emporium der ebenso neuen japanischen Industrie, die größte Fabrisstadt von Ostasien! Gleichzeitig ist dieses Osaka (sprich Ohsaka) die zweitgrößte Stadt des Landes, an Einwohnerzahl, Bedeutung und Reichtum nur von Tosio übertrossen. Vor dem Stationsgebäude drängen sich zweitäderigen, von geschäftigen Menschen Hunderte von Kurumas, diese kleinen, zweiräderigen, von flinken, strammen Burschen gezogenen Handwagen. Ich springe in eine dieser Kurumas, ruse dem Kuli die Worte "Yadya Oschiyutai" zu und besinde mich nach einer raschen Fahrt von zehn Minuten durch die ungemein belebten Straßen Osakas in dem einzigen, halbwegs europäisch eingerichteten Hotel dieser japanischen Großstadt.

Das Dichinutai Sotel steht im Berein mit einigen anderen Gebäuben auf einer langen, schmalen, mit hübschen Parkanlagen bebeckten Insel inmitten bes Yodogawa-Klusses, der hier etwa die Breite des Rheins bei Köln besitzt. Diese, Nakanoshima genannte Insel ift mit den Stadtteilen an beiden Ufern durch eine breite, stets dicht mit Menschen besetzte Brude verbunden; auf dem Strom fahren zahllose Dampfer, Frachtboote und Sampans auf und nieder; die Ufer sind dicht mit malerischen, mehrstöckigen Holzhäusern eingefant, die mit ihren Fronten auf Biloten im Wasser stehen und in jedem Stockwerk eine mit Blumen, Lampions und Flaggen geschmückte, weit in den Fluß ragende, offene Beranda zeigen. Ueberall, in den Häusern, auf den Beranden, auf der Brücke und im Fluise herricht das regste Leben. Menschen, wohin das Auge blickt, durchweg Japaner, anscheinend ganz unbeeinflußt durch die europäische Kultur. Während meines mehrtägigen Aufenthaltes in Djaka begegnete ich keinem einzigen Europäer. Es gab wohl in früheren Jahren viele hier, als die Japaner zur Anlage und Einrichtung ihrer Fabriken europäischer Fachleute bedurften. Sobald diese jedoch ihre Schuldigkeit gethan und die Japaner in die Geheimnisse ihrer Kunft eingeweiht hatten, wurden sie von den letzteren wieder entlassen. Seute werden all' die großen Fabriken, die im Laufe der letten zwei Jahrzehnte auf diesem urjapanischen Boben entstanden sind, fast ausschließlich von Japanern geleitet; sie sind mit japanischem Gelde errichtet worden, die europäischen oder asiatischen Rohprodukte, die sie benötigen, werden mit europäischen Maschinen ausschließlich von Japanern verarbeitet, kommen durch japanische Handelshäuser auf den Markt, werden bei japanischen Gesellschaften gegen Schäden versichert und endlich auf japanischen Dampfern nach ben verschiedenen Häfen, aber auch nach China, Indien, Australien, ja selbst nach Europa verschifft. Eben hat eine große japanische Dampjergesellschaft, die Nipon Nufen Kaisha, eine regelmäßige Dampferlinie über den Stillen Ocean nach Amerika und eine zweite durch den Suezkanal nach Europa eingerichtet, und die massenhaften Fabrikprodukte von Diaka gelangen in Europa auf den Markt, ohne daß der Europäer irgend etwas baran verdient.

Doch, wo sind die Fabriken des so rasch berühmt gewordenen Birmingham von Ostasien? Rings um den breiten Fluß, und selbst im Innern der Stadt, giebt es keine,

und wer ähnliche Frachtwagen und andere Fuhrwerke, Maschinen, Schienengeleise, Quais mit schwarzen Drehfränen, gehandhabt von rußigen Arbeitern, erwartet, wie sie sich in ben Fabrikstädten Europas zeigen, der wird hier angenehm enttäuscht. Auf dem Flusse, in ben zahlreichen Kanälen, in den Straffen der inneren Stadt bis hinauf zur altjavanischen Frohnseste ist das Vilb von Osaka urjapanisch und weder Tokio noch Kioto, noch irgend eine andere von Fremden besuchte Großstadt ist von der europäischen Kultur fo unbeeinflußt geblieben wie Dfafa. Totio läßt sich von der Regierung, figurlich gesprochen, allmählich ins Europäische übersetzen, ebenso Nokohama, Kobe, Kioto, teilweise sogar Hiogo und Nagasaki. Dsaka bagegen hat die europäische Kultur ins Japanische übersett; es hat sich von derselben alles angeeignet, dessen es bedarf, hat es aber dem javanischen Wesen angevaßt und ist in dem Aussehen seiner Straßen und Säuser und ber Menschen, die in ihnen wohnen und verkehren, anscheinend mit gaber Absichtlichkeit urjapanisch geblieben. Ich habe auf meinen Reisen burch Japan keine Stadt gesehen, in der sich das japanische Leben und Treiben unverfälschter und dabei lebhafter zeigen würde, auch in dieser Sinsicht feine interessantere und sehenswertere Stadt gefunden als eben Ofafa. Man sollte glauben, daß die großartigen, europäischen Industrien, die sich hier in so kurzer Zeit entwickelt haben, auch auf bas Leben, die Kleidung und das ganze Wefen der Einwohner nicht ohne Einfluß geblieben sein könnten. Reine Spur davon. Im Gegenteil. Nirgends ist von altjavanischer Eigenart mehr wahrzunehmen als gerade Nirgends ist ber alte Aberglaube, der Götzendienst, das Prozessionswesen ausgeprägter; nirgends werden die vielen Matsuri (Volksfeste) ursprünglicher geseiert; nirgends giebt es lebhafteres Leben in den Theehäusern und Theatern; die Gaischa-Mädchen von Dfata find in gang Japan als bie hubscheften und fähigsten anerkannt, und in Djaka wird am besten nach altjapanischer Weise getanzt, gesungen, musiziert.

Die Stadt liegt auf beiden Ufern des breiten, vom Biwase kommenden Jodogawaflusses und ist von alters her der Hasen der früheren Landeshauptstadt Kioto, mit der
sie durch eine Eisenbahn und durch die Dampferlinien auf dem Jodogawa verbunden ist. Aber Osaka kann heute nicht mehr als Hasen gelten, denn es ist etwa zwei dis drei Kilometer von der schlammigen Mündung dieses Flusses in die seichte Osakabucht entsernt,
und Seedampser können hier gar nicht herankommen. Osaka gegenüber, auf der Westscite
der etwa fünfzehn Kilometer breiten Bucht, liegen die Zwillingsstädte Hiogo und Kobe,
und diese bilden ihrerseits den Hasen von Osaka; von dort gelangen all' die Erzeugnisse
der letzteren Stadt zur Verschiffung, und wie in der Zeit vor der Revolution
die Stadt Kioto den Hasen Osaka geschaffen hat, so hat nach der Revolution die
Stadt Csaka den Hasen Kobe geschaffen und zu großer Blüte gebracht. Dieses Kobe
ist eine europäische Stadt mit abendländischen Straßen und Häusern, mit Konsulaten,
Theatern, Konzerthallen, Klubs nach europäischer Art, noch mehr als Yosohama, und
vielleicht auch bestimmt, in nicht zu serner Zeit dieses zu überslügeln; Osaka aber ist,
wie gesagt, japanisch geblieben.

Das merkt man sofort, wenn man in einer Kuruma durch die Straßen dieser reizenden Stadt fährt. Sie ist ganz nach amerikanischer Schachbrettart ange-

- Cook

legt; die breiten, geradlinigen Straßen schneiden sich in rechten Winkeln und werden von einer großen Zahl von ebenso geradlinigen Kanälen gekreuzt, über die gewölbte, hölzerne Brücken sühren. Es sind also sozusagen zwei Städte übereinander: eine Stadt von Kanälen und eine Stadt von Straßen, mit nicht weniger als dreieinhalbstausend Brücken.

Welche von diesen beiden Städten intereffanter ift?

Bei Tag wohl die Stadt auf dem Lande mit ihrem ungemein regen Leben und Treiben und ihren unzähligen Kaufläden, die sich in den meisten Straßen auf Kilometer dicht aneinanderreihen, als ob jede einzelne der 132 000 Familien der Stadt einen Kaufsladen besäße. Durch die im Juli 1896 erfolgte Einverleibung von 28 umliegenden



Ralmenstickerei.

Städten und Dörfern in Osaka hat sie an Bevölkerungszahl um 125 000 zugenommen und ist heute eine Stadt von 662 000 Einwohnern, übertrifft also Birmingham um reichlich 200 000 Seelen, und überall, Straßen auf, Straßen ab sind weitgeöffnete Läben, so daß man beim Spazierengehen nicht nur die vor den Läden an der Straße aufsgestapelten Waren, sondern auch die in denselben herrschende Thätigkeit wahrnehmen kann. Osaka ist ja nicht nur Markts, sondern auch Fabrikstadt; dabei nicht nur von europäischen Waren, sondern auch die größte Fabrikstadt nach japanischer Art. Draußen an der Straße der Handel, drinnen in den Läden die Industrie. Diese ist, was die specifisch japanischen Produkte anbelangt, Kleinindustrie geblieben. Iede Familie arbeitet in den kleinen, niedrigen, aber nach vorne und hinten offenen und deßhalb lustigen Läden für sich oder höchstens mit Zuhilsenahme von einem oder mehreren Arbeitern. Hier

sieht man die fleißigen, kleinen Japaner, im warmen Sommer mit entblößtem Oberkörper, mit ihren Händen und häufig auch mit den Füßen arbeiten. Hier sieht man, wie die fleinen, zierlichen Fächer gemalt, wie ihre Bambusrippen gespalten und zusammengefügt werden, ein kleiner Artikel, der aber nach Hunderten von Millionen in alle Welt gerade von Djaka ausgeführt wird und Millionen in die Taschen der Einwohner bringt. Hier sieht man das Flechten der garten, hübschen Strohmatten, die Herstellung des Indigo zum Färben ber in den Fabriken angefertigten Stoffe, das Weben der herrlichen Seidenstoffe und golddurchwirften Brotate, das Zusammensetzen ber bekannten Sonnenschirme aus Bambus und Papier, das Verfertigen der kleinen, hölzernen Nippsachen, Kastchen und Schachteln, die von verschiedenen Größen, aber berselben Form, so genau ineinander passen; die Fabrifation der Millionen von Buppen, Kinderspielzeugen aller Art, der Bronzefigürchen, Schälchen und hunderterlei anderer wohlfeiler Artifel, die in den europäischen Bazars sich so wunderhübsch ausnehmen, unsere Bewunderung erregen, unsere Kaufluft reizen. Stundenlang mußte ich in diesen interessanten Quartieren der japanischen Kleininduftrie verweilen, bald hier, bald dort, und staunen über die unglaubliche Geschick= lichkeit, ebenso wie über die einfachen Mittel der japanischen Handwerker. In der Bartheit und Genauigkeit ihrer Arbeit stehen sie unter allen Nationen unübertroffen da oder können es wenigstens, wenn sie wollen. Infolge des ungeheuren Absatzes, den diese japanischen Nippes in Europa und Amerika gefunden haben, ist die Nachfrage nach diesen, größtenteils aus Osaka stammenden Artikeln so groß geworden, daß die Kleinindustrie mit Arbeit überhäuft ist, und da der Nachwuchs an Arbeitern nicht genügt, ihre Arbeitskraft aber bei vierzehn= bis sechzehnstündiger Arbeitszeit nicht höher angespannt werden fann, so ist in den letten Jahren ein bedauerlicher Schlendrian in der Herstellung eingetreten. Dsaka ist eine Art japanischen Chicagos, mit seiner Jagd nach dem Gelde. Lerdiene Geld, verdiene es ehrlich, und kannst du das nicht, jo verdiene es doch.

Nur eine beschränkte Zahl von Kunstgewerben hat sich noch zum Teil von dieser Leichtsertigkeit freigehalten, darunter die Herstellung seiner Bronzewaren und seiner Porzellansachen. In den Kuriositätenläden von Yosohama und Kobe wurden mir häusig reizende Artisel dieser Art vorgelegt, Bronzen mit eingesetzten oder ausgehämmerten Figuren, Ornamenten, eingelegtem, ungemein zartem Email, in den herrlichsten Formen, in der zartesten Aussührung. Oder entzückende kleine Basen, Schalen, Tassen, Aschildes behälter z. aus seinstem Porzellan, bedeckt mit Malercien von einer Feinheit, Kleinheit und Farbenpracht, die in Europa unerreicht ist. Man nannte mir als Erzeuger dieser Waren Firmen aus Csafa mit weitberühmten Namen. Als ich diese Firmen aussuchte, um die Erzeugungsart dieser kleinen Kunstwerke kennen zu lernen, sand ich sie auch nur in bescheidenen kleinen Holzhäuschen, ja sie hatten nicht einmal ossen Kaussäden wie ihre minderwertigen Kollegen. Un den verschlossenen Hatten nicht einmal ossensogut für Privatzhäuser hätte halten können, waren keine Schilder oder Firmentasseln, ja selbst als ich Sinlass gesunden hatte, sah ich auch im Innern keine Schaustücke ausgestellt. Erst nach längerer Unterhaltung und nachdem ich den von zarten Mädehenhänden dargereichten





Thee geschlürft, wurden die Raften geöffnet, aus Baumwolle und Papier die kleinen Kunstgegenstände ausgewickelt und mir mit großem Zeremoniell, etwa wie der kostbarste Brillantschmuck, bargereicht. Und als ich die Frage stellte, wo das Atelier sich befände, wies man mich eine steile, enge Holztreppe hinauf in das erste Stockwerk, wo ein paar junge Arbeiter auf dem Jugboden fagen und an den fleinen Porzellanvasen und Schalen herumpinselten. Das war die ganze weitberühmte Fabrik. In Europa wäre ein Porzellanmaler von solcher Kunft und Kähigkeit mindestens ein Prosessor, in einem schönen Atelier sitzend und mit ansehnlichem Gehalt. Sier sind die Künstler junge bescheibene Burichen, die sechzehn Stunden im Tage arbeiten, halbnackt auf ihren Fersen hocken und als Tagelohn einen Den, etwa zwei Mark, erhalten. Wenige werden besser bezahlt, während die weitaus größte Mehrzahl von Arbeitern, die in dem Kleingewerbe von Dfaka Berwendung finden, nicht mehr als vierzig bis fünfzig Pfennig im Tage verdienen. Und derartiger Arbeiter giebt es in Dfaka über sechzigtausend! Die besten Mechaniker erhalten einen Tagelohn von etwa zwei Mark, Sticker, Aufseher, Maler, Holzschnitzer zc. eine Mark, Fabrikarbeiter durchschnittlich vierzig bis fünfzig Bjennig, Tagelöhner dreißig Bjennig. Noch viel geringere Arbeitslöhne erhalten die Arbeiterinnen. Am höchsten werden die Stickerinnen und Malerinnen bezahlt. Sie erhalten etwa vierzig Pjennig täglich; ihnen zunächst kommen Aufscherinnen und die ausgezeichnetsten Arbeiterinnen in den verschiedenen Industriezweigen mit etwa dreißig Pfennig, gewöhnliche Arbeiterinnen in den Fabriken mit zwanzig Pfennig und schließlich die Lehrmädchen mit zehn bis dreis zehn Pjennig täglichem Arbeitslohn. Wie man sieht, betragen also die Arbeitslöhne in Japan im großen und ganzen nur ein Biertel bis ein Fünftel der europäischen Löhne, und wenn man berücksichtigt, daß Japan in Bezug auf Usien etwa ähnlich gelegen ist wie England in Bezug auf Europa, daß es mit den verschiedenen Ländern und Säfen der afiatischen Welt durch eigene japanische Dampferlinien in Berbindung steht und daß die Entfernung dieser Länder von Japan nur ein Drittel bis ein Fünftel ihrer Entfernung von Europa beträgt, an Fracht und Versicherungs= fosten bemnach ungemein viel erspart wird, so hat man die Erklärung für den Aufschwung von Japan als Industriestaat und die Bedrohung der assatischen Märkte durch die japanische Industrie.

Um auffälligsten wird sich das dem Japanreisenden in Osaka zeigen. Die einsheimische Bevölkerung hat sür die Bewältigung der industriellen Aufgaben hier längst nicht mehr hingereicht, und aus allen Provinzen strömt die Landbevölkerung hier zusammen, um Arbeit zu sinden, die in der Stadt immer noch besser bezahlt wird wie auf dem Lande, geradeso wie es in den europäischen Industrieländern der Fall ist. In den letzen Jahren sind ganz neue Stadtteile entstanden, und die leichten, ärmlichen Häuschen sind schon vermietet, ehe sie fertig dastehen. Die Baugründe sind in diesem industriellen Emporium im Preise auf nahezu das Dreisache jener der Landeshauptstadt Tokio gestiegen, dementsprechend sind auch die Mieten und der Schischistin höher. Ieder, der ein Haus mieten will, muß dem Besitzer, bevor er das Haus bezieht, eine bestimmte Summe als eine Art Garantie zahlen und diese wird Schischistin genannt. Brennt das Haus nieder,

so fällt ber Schijchitin bem Hausbesiger gang zu, jedenfalls erhält er aber beim Ablauf ber Miete zwanzig Prozent dieses Garantiebetrages, und bei ben ärmlichen Verhältnissen der Japaner muß es Verwunderung erwecken, daß sie überhaupt im stande sind, den Schifchifin zu erlegen. Der größte Auzug nach Dfaka kommt aus ber westlich bavon gelegenen Provinz Hiroschima, hauptfächlich Nachkommen der von den japanischen Eroberern unterworfenen Ureinwohner bes Landes, der Ainos, ein friedfertiges, fleifiges, anspruchsloses Bölkchen, das auch das Hauptkontingent für die japanischen Arbeiterkolonien in Australien, Neukaledonien, Hawai zc. geliefert hat. Tausende von armen jungen Mädchen im zarten Alter von acht bis zwölf Jahren finden in den Fabriken von Dfafa Beschäftigung, und viele Fabrikbesitzer haben für diese jungen, unselbständigen Arbeiterinnen eigene Rasernen angelegt, in welchen sie effen, schlafen, ja mitunter sogar im Lesen und Schreiben unterrichtet werden. Bon ihrem färglichen Tagelohn von durchschnittlich zwölf Pfennig muffen sie etwa neun Pfennig für Kost und Wohnung abgeben. Bei ihrem Amwerben erhalten sie einige Mark für Kleidung und überdies die Reisekosten nach Ofaka, dafür muffen sie sich auf die Dauer von drei Jahren an die Fabrik verpflichten; der Ueberschuß von ihren Löhnen wird in eigenen Sparkassen angelegt und ihnen nach Ablauf ihrer Arbeitszeit bar ausbezahlt. Die erste Kabrik, die diese Einrichtung traf, war die große Kancgafubschi-Spinnerei in Tokio, welche über zweitausend folder fleiner Mädchen beschäftigt.

Aber wo find diese großen Fabrifen von Dsafa? In dem Straßengewirre dieser großen Stadt find fie nicht zu fehen. Sie liegen größtenteils außerhalb, an den schmutzigen, übelriechenden Kanälen, gewaltige, ganz europäische Bauten, nach den modernsten Mustern angelegt und mit den besten europäischen Maschinen eingerichtet, von denen viele auch von Deutschland bezogen worden sind. Die beiben größten Etablissements stehen unter bem Betriebe ber Regierung: das Arsenal und die Münze. Nach dem Urteil hervorragender Fachleute können sich beibe mit den besten Ctablissements dieser Art in Europa messen. Der österreichische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, sagt in seinem ausgezeichneten Weltreise-Tagebuche folgendes über bas Arsenal: "Die Kürze der Zeit, in welcher Japan vermocht hat, sich mit allen einschlägigen europäischen Einrichtungen vertraut zu machen, nimmt geradezu wunder. Das Arsenal ist mit Maschinen modernster Konstruktion ausgerüstet, so daß die Geschützrohre, welche in rohem Zustande aus der Gießerei kommen, binnen fürzester Zeit fertiggestellt werden. In mehreren umfangreichen Hallen wird die Geschofferzeugung in großem Stile betrieben; selbstverständlich fehlt es auch nicht an den erforderlichen Nebeneinrichtungen, Reparaturwerkstätten, Tischlereien, Wagenbauereien und Sattlereien . . . Das Arfenal übernimmt gegenwärtig auch schon Lieferungen für das Ausland; so wurden gerade jett einige Gebirgsgeschütze für die portugiesische Regierung hergestellt."

Sbenso wie das Arfenal wird auch die kaiserliche Münze, eine der größten und vollkommensten der Erde, durchaus von Japanern geleitet. Mit erstaunlichem Nachsahmungstalent haben die kleinen, freundlichen, zuvorkommenden Japaner auf ihren eurospäischen Studienreisen die Geheimnisse unserer Erzeugungsmethoden auf geraden oder

frummen Wegen kennen und nachahmen gelernt, und nach Hause zurückgekehrt war es ihr erstes, dieselben Anlagen herzustellen und einzurichten, um sich von den europäischen Märkten zu befreien. Dasselbe gilt von den großen Baumwollspinnereien, in denen Hunderttausende von Spindeln schwirren und aus australischer, indischer, ja selbst ägyptischer Baumwolle Garne herstellen, die in ganz Ostasien, sogar in Indien, allmählich die europäischen Produkte verdrängen. Aehnliches gilt von den Webereien, Bierbrauereien, Lederfabriken, Glasbrennereien. Auf meinen Spaziergängen durch Osaka stieß ich sogar auf Fabriken von europäischen Regenschirmen, für welche die Stahlrippen aus Deutsch-



Das Daimiv-Schloss von Bagona.

land kommen, von Seisen, Zahnbürsten, Schuhen, ja sogar von Taschenuhren. Allers dings arbeitet die Uhrenfabrik heute noch, nach mehrjährigem Bestande, mit Berlust, aber es wird nicht lange dauern, dis sie ebensolche Erfolge auszuweisen haben wird wie die Fabriken schwedischer Streichhölzchen, die heute schon die ganze, früher sehr bedeutende Einfuhr dieser Artikel aus Europa in Ostasien verdrängt haben.

Die Regierung unterstützt diese Entwickelung der einheimischen Industrie mit allen Kräften und lehnt sich dabei vollständig an die den Europäern haarklein abgelauschten Methoden an. So fand ich mitten in der Stadt ein großartiges Handelsmuseum, wie es leider selbst in vielen europäischen Großstädten noch sehlt. Zede japanische Stadt hat

ein berartiges, Hafuranswei genanntes Museum, aber von allen, die ich gesehen habe, ist jenes von Osaka das vollständigste. Gegen Erlag eines Eintrittsgeldes von wenigen Psennigen trat ich in einen großen, mit Baumanlagen und Blumenbeeten geschmückten Ausstellungspark mit einer Anzahl von Gebäuden, ganz wie irgend eine europäische Industrieausstellung, nur daß jene von Osaka permanent ist. In den Gebäuden sind all die hunderterlei Industrien der Stadt systematisch geordnet; die Produkte sind mit vielem Geschick übersichtlich ausgestellt; jeder einzelne Artikel, selbst der kleinste, zeigt aus einem kleinen Zettelchen den Preis und kann gleich an Ort und Stelle erworben und mitgenommen werden. Am Abend ist der Park mit elektrischem Licht hell erleuchtet, eine Militärmusik konzertiert, und Tausende von Japanern besuchen diese Ausstellung, als ob Ausstellung, elektrisches Licht, Wiener Walzer ze. hier etwas ganz Selbstwerständsliches, Altbekanntes und nicht durchaus fremde, erst vor wenigen Jahren hier ausgepfropste Kulturblüten wären.

Ebenso wie der Industrie haben sich die Japaner auch der europäischen Militärtunst bemächtigt und sie in Osafa nach dem alten dräuenden Fort verlegt, das auf einer Anhöhe im Osten der Stadt, hoch über dem wasserreichen, reisenden Jodogawastrom, thront. Der große japanische Feldherr Sidenoschi ließ es im Jahre 1583 erbauen, und sein Palast im Innern dieser starken Feste war der großartigste und kostbarste, den Japan je beseisen hat. Der erste Schogun aus der Familie Tokugawa, der berühmte Inenasu, nahm es 1615, und seither blieb es im Besitz der mächtigen Schogune bis zum Jahre 1868. Hier wurde der letzte Schogun mit dem Neste seines Heeres von den Truppen des Misado bedrängt, und am 22. Februar des genannten Jahres siel auch dieses japanische Gaeta. Der Schogun flüchtete sich auf ein amerikanisches Kriegeschiff, seine Anhänger steckten den kostbaren Palast, diesen größten Stolz der japanischen Kunst, in Brand, und die Flammen, die ihn verzehrten, leuchteten dem Grabe des altjapanischen Feudalspitems, gleichzeitig aber der Wiege der neuen Kaiserherrschaft und der modernen Aera.

Heute enthält die Festung die Rasernen und Diffiziersquartiere einer japanischen Division. Zwischen den Wachen durch die Eingangsthore schreitend betrachtete ich mit Staunen die gewaltigen Mauern, welche Hidenoschi vor breihundert Jahren hier hat aufführen lassen. Ich habe auf meinen vielen Reisen ähnlich titanische Festungswerke nirgends gefehen. Steinblocke von sechs bis sieben Metern Lange, in einem Bewichte von weit über hundert Tonnen, an Massenhaftigkeit mit den Steinkolossen von Baalbeck und Karnak wetteifernd, liegen hier zu ungeheuren Mauern aufgetürmt, und wie dort, so mußte ich mich auch hier wundern, wie es den alten Japanern mit ihren ursprünglichen Mitteln, ohne Kenntnis unserer Mechanik, möglich war, diese Blöcke hierherzubringen und aufeinanderzulegen. Dieselben sind übrigens auch bei den Japanern Gegenstände der Bewunderung, und jeder einzelne hat seinen eigenen Namen. Un den Ecken erheben sich heute noch auf diesen Mauern die eigentümlichen altjapanischen Wachthäuser mit mehreren Dächern übereinander, sonst aber ist alles dem modernen Militärwesen entsprechend eingerichtet worden. Wo immer möglich, scheint es das

Streben der japanischen Regierung zu sein, Altjapan zu zerstören und die Kultur gewaltsam der abendländischen anzupassen. Aber im Volke mit seinen Sitten, seiner Religion und seinen Trachten ist alles beim alten geblieben. Die herrlichen Buddhas und Shintotempel von Ssaka sind bieselben, wie sie vor Jahrzehnten und Jahrhunderten waren, ebenso auch die Theehäuser und Theater, die Volksseite und Vergnügungen. Nirgends haben sie größeren Zuspruch als in dieser merkwürdigen Stadt mit ihren modernen europäischen Industrien und ihrer alten urjapanischen Bevölkerung.

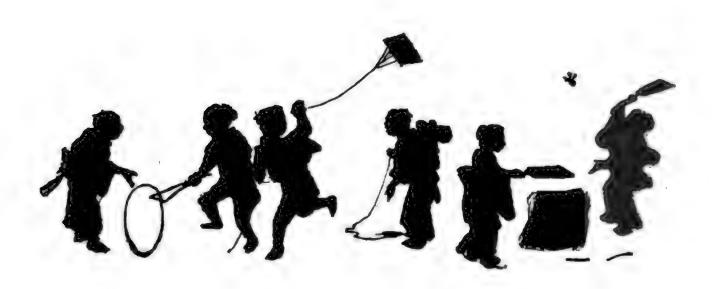



## Auf dem Gipfel des Judschiyama.

Alls wir zwei, Herr Josef Schittenhelm aus Wien und ich, die Höhen des steilen Otometoge Passes erklommen hatten, zeigte sich unser Reiseziel, der gewaltige Fujiyama (sprich Fudschiyama) in seiner ganzen Majestät. Scharf hoben sich seine chokoladebraunen Flanken und seine schneebedeckte Spipe von dem klaren, blauen japanischen Himmel ab, ganz so wie er auf Millionen von Abbildungen zu sehen ist, aber wie er sich den Sommer über in Wirklichkeit nur selten zeigt. Gewöhnlich ist sein Haupt in dichte Wolken gehüllt, und viele Reisende haben während ihres wochenlangen Ausenthaltes

im Mikaboreiche den heiligen Verg der Japaner überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Als kleiner Junge hatte ich den spigen Bulkankegel auf einem japanischen Papiersächer abgebildet gesehen; später auf Porzellanvasen, auf Tellern, in drolligen japanischen Bilderbüchern, in Gold auf Bronzes und Silbergefäßen getrieben, kurz auf all den unzähligen Sächelchen, mit welchen die Japaner unseren Markt überschwemmen. Ist doch der Fudschi das Wahrzeichen der Japaner, eine Art Gottheit, die Verkörperung der Konohamasaku ha hime, d. h. "der Prinzessin, welche die Knospen der Bäume zu Blüten entwickelt". Wo hätte ich jemals gedacht, daß ich diesen herrlichsten aller Berge in Wirtlichkeit sehen würde! Und nun sollte ich morgen auf seiner Spite stehen!

Eigentlich ein unsinniges Unternehmen, eine zwecklose, mühsame, aufreibende Spielerei. Die Besteigung des Fudschi gilt den Japanern als Sühne für ihre Sünden, viele Tausende von Pilgern strömen im Sommer aus allen Teilen des Reiches herbei, und es bestehen, besonders unter der Landbevölkerung, zahlreiche Pilgervereine, deren Mitglieder einen kleinen Jahresbeitrag leisten, um in jedem Jahre abwechselnd einer Anzahl von Pilgern die Ballsahrt zum Fudschi-San zu ermöglichen. Aber unsere christliche Religion kennt keine Bergbesteigungen als Buße für unsere Sünden. Indessen, zehn Jahre vorher hatte ich auf der Spitze des Popocatepetl, des höchsten Berges von Nordamerika gestanden, und es reizte mich, nun auch auf dem höchsten Berge von Ostasien zu stehen.

Unsere Kulis trugen uns im raschen Lauf durch eine wahrhaft paradiesische Landschaft herab nach Gotemba, an den Juß des Judschi. Wir saßen in Tragstühlen, die ganz bequem sind, folange man sich in Ruhe befindet. Werden aber die langen Tragstangen aus elastischem Bambusrohr auf die Schultern der Kulis gehoben und schlagen dieselben eine raschere Gangart an, bann wird man in grausamer Weise durch-Bei jedem Schritte wird man aus dem Stuhl emporgeschnellt und fällt so unfanft auf den harten Rohrsitz zurück, daß wir ganz zerschlagen in Gotemba, einem an der großen Tokaidobahn gelegenen Dürschen, eintrasen. In einem Theehause, bedient von zierlichen Nesanmädchen, nahmen wir unseren Mittagsimbiß, verabschiedeten unsere Kulis und machten uns nach furzer Raft weiter auf ben Weg nach Subashiri. Reisegefährte wollte um keinen Breis mehr einen Tragftuhl besteigen. Den ungefähr sechs Kilometer auf hartem Boben aufwärts führenden Weg zu Fuß zurückzulegen wollte und in Unbetracht ber und bevorstehenden ermüdenden Bergbesteigung auch nicht zusagen, und so mieteten wir den einzigen Wagen, ber in Gotemba zu haben war, ein elender Kasten, bespannt mit einem müden Alepper. Wir waren damit aus dem Regen in die Traufe gekommen, benn die Fahrstraße zwischen Gotemba und Subashiri erwies sich als eine der elendesten, die ich jemals befahren habe, voll tiefer Schlammlöcher, Steintrümmer und Lavablöcke, so daß wir während bieser denkwürdigen Fahrt noch schlimmer durch= geschüttelt wurden als vorher in den Tragstühlen. Subashiri ist eines der interessantesten Dörfchen von Japan. Die große Pilgerzeit hatte begonnen, und gewiß mochten an zweitausend Pilger in ben zahlreichen Sotels und Theehäusern weilen, aus benen der Ort besteht. Während wir auf der Terrasse des Yone-nama-Theehauses ruhten, tamen und gingen ununterbrochen Pilgerzüge von sechs, acht, zwanzig, dreißig Personen, alt und jung, reich und arm, aber ausschließlich nur Männer, feine Frauen, benn bas Betreten des heiligen Berges ist den Frauen verboten. Alle die Pilger, die an uns vorbeizogen, waren gleich gekleibet: weiße Jacken, weiße, enganliegende Beinkleiber, weiße Socken, Strohsandalen an den Füßen, ungeheure Strobbüte auf den Köpfen; um die Schultern hatte jeder eine etwa quadratmetergroße Strohmatte geschlungen, die als Schutz gegen Regen, Sonne und Kälte, zur Nachtzeit auch noch als Lagerstätte bient. seiner Rechten trug jeder Bilger einen langen Stab wie unsere Bergstöcke, in der Linken aber eine Glocke, mit welcher fortwährend gebimmelt wurde. Auf den Beranden, in den nach allen Seiten offenen Häusern waren Pilger, die einen ruhten, die anderen spielten ober rauchten oder machten in höchst rücksichtsloser Weise ihre Toilette. mattenbedeckten Fußboden unseres Theehauses wurde eben von der Hotelgesellschaft die Abendmahlzeit eingenommen. Japanische Herren und Damen, darunter ganz junge Mädchen, hocken im Kreise auf ihren Waden und handhabten geschickt ihre Egstäbchen, indem sie Reis in ihren Mund schauselten und ab und zu aus einer in der Mitte stehenden großen Schüffel ein Stückhen Fisch oder Wurzel aufgabelten.

Der schlaue Hotelwirt wollte wahrscheinlich von uns das Geld für ein Nachtsquartier verdienen, denn er riet uns sehr ab, noch heute abend den Ausstieg auf den Fudschi zu wagen. Das Wetter würde schlecht werden, es wären auch keine Pserde

mehr da, um uns durch die Lavas und Schuttfelder nach Umagaishi, der letzten für Reiter zugänglichen Station des heiligen Berges, zu bringen zc. Als wir aber dennoch darauf bestanden und es mir gelungen war, ein paar Reitpserde aufzutreiben, hetzte er uns die Polizei auf den Hals. Mit wichtiger Miene wurden uns die Pässe abverlangt, da sie aber von der Regierung in Tosio ausgestellt und vollständig in Ordnung waren, belästigten uns die unisormierten Gesetzeshüter nicht weiter, vertrieben sogar noch die zahllosen Kinder, die uns in einem großen Kreise stehend begafften.

Gegen sieben Uhr abends saßen wir auf unseren schlecht gesattelten Aleppern und galoppierten durch die malerische Hauptstraße des Dorfes der gewaltigen, dunkeln Masse Bulkans zu, der sich gerade vor uns in unsagdarer Majestät erhob. Das ganze Dorf zeigte das lebhasteste Jahrmarktsleben; in langen Reihen waren vor den Häusern Berkaufsstände von Süßigkeiten, Erfrischungen, kleinen Andenken an den Fudschi ze. aufzgeschlagen, von jedem einzelnen Hause wehten bunte Flaggen und Handtücher, welche die Bilger mitsühren und an verschiedenen Orten zur Erinnerung an ihre Wallfahrt abstempeln lassen. In der Mitte der breiten Hauptstraße floß rauschend ein wasserräder und mechanische Spielzeuge ausgestellt, teils zum Ergößen der Kinder, teils um die kleinen Apparate anzutreiben, die zur Verschuchung der Fliegen über den Verkaufsständen von Obst und Süßigkeiten angebracht waren.

Blutrot war die Sonne untergegangen, und das bleiche Mondlicht leuchtete und nun auf dem Wege, der durch öde Schutthaufen und dunkelbraume Lavafelder emporführt. Nach etwa zweistündigem Nitt betraten wir einen finsteren, hochstämmigen Wald: wir mußten unsere Pferde stramm am Zügel halten und uns von den Kulis den Weg mit Fackeln erleuchten lassen, um nicht durch die aus dem Boden ragenden Baumftümpse und Burzeln selbst zum Fall zu kommen. Mein Neisegefährte ärgerte sich weidlich über mein verrücktes Beginnen, den Fudschi, statt wie die anderen Menschen am helllichten Tage, zur Nachtzeit zu besteigen, wo man sich in der Finsternis Hals und Beine brechen kann. Aber ich wußte, wir würden bald wieder aus dem dunkeln Walde in den hellen Mondschein kommen, und dann war die Krazelei doch entschieden angenehmer als bei der im Sommer surchtbar drückenden Sonnenhiße. Ich beabsichtigte so hoch als möglich emporzusseltetern, den Nest der Nacht in einer der Schuthsütten zuzubringen und am nächsten Morgen die Besteigung zu vollenden. Bei dem ewig wechselnden Wetter konnte man ja nicht wissen, ob der ganze Berg nicht schon in einigen Stunden in dichten Nebel gehüllt sein würde, und dann wäre unsere ganze Neise vergeblich gewesen.

Mitten im finsteren Walde erblickten wir bald Lichter und hörten das Gestingel von Pilgerglocken. Wir hatten Umagaishi erreicht, ein ärmliches Thechaus mit anstoßendem Flugdach, unter dem auf langen Holzpritschen wohl ein halbes Hundert Pilger, die eben vom Fudschi herabgekommen waren, ausruhten. Die zahlreichen, weißgekleideten Gestalten, die hier in allen möglichen Stellungen umherlagen, nahmen sich in dieser Waldeinsamkeit beim flackernden Scheine brennender Kieserspäne gespensterhaft genug aus. Sie beachteten uns faum, als wir angeritten kamen und nach einem Schluck Thee den Weg wieder sortsesten.



Schiffbriidte über ben Handaffuß.

Großes Eingangsthor jum Hongani-Cempel in Bagona.

Dagegen protestierten aber unsere Kulis. "Umagaishi" heißt wörtlich "Pserd zurücksenden", d. h. es war der Ort, wo die Pilger gewöhnlich vom Pserde steigen, um die Bergtour zu Fuß fortzusehen. Ich hatte aber gehört, daß der Weg noch zwei Kilometer weiter für Pserde gut passierbar wäre, und um unsere Kräste zu schonen, nahm ich meinem Kuli die Fackel aus der Hand und drückte mein Pserd vorwärts. Mein Vesgleiter solgte, und obschon wir manche halsbrecherischen Stellen zu passieren hatten, kamen wir doch, vielleicht als die ersten, die es je unternommen, zu Pserd in der Station Tschudschistiba an. Hier ließen wir die Pserde mit der Weisung zurück, am nächsten Abend nach Sonnenuntergang wieder zur Stelle zu sein. Nachdem wir das Gitter eines Tempelhoses passiert hatten, erwarben wir hier von einem alten Priester Alpenstöck, und unsere Kulis legten einen ganzen Vorrat von Strohsandalen an, es dürsten wohl zwanzig Paare gewesen sein. Ich glaubte, sie kausten dieselben auf die Vestellung irgend eines Wächters der Schuthütten weiter oben, und ließ sie gewähren.

Anfänglich ging es ganz bequem vorwärts; der Wald wechselte mit Moorland und Grasssächen ab, und erst als wir auf etwa zweitausend Meter Höhe angekommen waren, wurde der Baumwuchs dünner, die Fichten wurden kleiner, verkrüppelter, und schließlich sahen wir nur noch stellemweise knorrige Zwerglärchen und stachelichtes Gestrüpp, an dem wir unsere Kleider zerrissen. Der Mond leuchtete uns aber getreulich auswärts. Trotz der vielen Tausende von Pilgern, die seit Jahrhunderten alljährlich die Bußspromenade auf den Fudschi unternehmen, hört der Weg oberhalb des zweiten Tausend Meter gänzlich auf, und wir kletterten teils auf harten Lavas und Basaltselsen auswärts, teils wateten wir durch vulkanische Asche und Sand, die bei jedem Schritte nachgaben. Wie die Japaner glauben, wird der von den Pilgern auf diese Art thalabwärts geschobene Sand zur Nachtzeit von überirdischen Mächten wieder auf den Berg hinausgetragen. Wir bekamen aber nichts davon zu sehen.

Bur Erleichterung bes Aufftiegs find auf verschiedenen Seiten bes ungeheuren Berges Reihen von Schuthütten angelegt worden. Auf der Seite von Subashiri befinden sich deren zehn, in Entfernungen von etwa je einem Kilometer und Höhenunterschieden von je dreihundert Meter. Bald nachdem wir auf unserem schweigsamen nächtlichen Marsche die erste Hütte passiert hatten, wurde es empfindlich fälter, Wolfen zogen gespensterhaft die Bergflanken über uns entlang und verhüllten den Mond, der Wind wurde heftiger und artete schließlich in einen so furchtbaren Orfan aus, daß wir mit Mühe und Not die zweite Schuthütte erreichten. Wir wären ohne unsere Kulis wohl an ihr vorbeigeschritten, benn sie besteht nur aus einem in die Lavamassen gegrabenen fleinen Absatz, der durch niedrige Mauern, aus Lavablöcken aufgeführt, geschützt ist. Rohe Baumstämme, mit Felstrümmern beschwert, bilben bas Dach, und die einzige, gleichzeitig als Thur und Fenster dienende Deffnung war durch Balken und Pfosten verrammelt. Auf unfer Klopfen wurde geöffnet, und wir befanden uns in einem niedrigen, mit Dielen belegten Raum, in beffen Mitte auf bem nackten Felsboden ein Holzfeuer eben verglühte. Bei dem Schein einer rauchenden Betroleumlampe sahen wir, daß über dem Herbe ein großer Ressel hing; Dutende von Vilgern lagen auf ihren Strohmatten

Desse Bartegg. China und Japan.

34

schlasend umher, während andere bei der heißen Asche des Herdes kauerten, um sich zu wärmen. Als wir eintraten, erhob sich der Wirt dieses "Hotels zu den vier Winden", um uns stillschweigend in einem Winkel ein Nachtlager zu bereiten, denn bei dem furchtsbaren Sturm, der selbst durch die Ritzen und Löcher unseres Schutzhauses pfiff, war ein Weiterklettern lebensgefährlich.

Er holte einige bünne, gefütterte Wolldecken hervor, breitete sie auf dem Boden aus und reichte uns noch vor dem Schlafengehen einen Kessel mit heißem Thee. Wir wickelten uns in unsere Mäntel, und totmüde, wie wir waren, hätten wir sofort in tiesen Schlaf versinken sollen, wenn — ja wenn!

Japan ist das Paradies der Flöhe, und selbst in vornehmen Hotels, wie in jenen am Minanoshita, qualen sie ben müben Banderer in grausamer Beise. japanischen Gast= und Theehäusern aber sind sie eine entsetzliche Plage. Deshalb wollte ich auch bas Nachtlager in Subafhiri vermeiben, fiel aber besto trauriger hier herein. Kein Klima scheint ihnen zu kalt, fein Berg zu hoch, keine Entsernung zu groß, keine Person zu heilig. Mit wahrhaft republikanischer Gleichheit und Brüderlichkeit machen sie sich an alles, was lebt und eine Haut zu durchbeißen, rotes Blut zum Anzapsen hat. Ob biese verteufelten Miniaturgemsen durch Extrafuriere von unserem Kommen unterrichtet wurden, ob sie unsere Ankunft gerochen hatten, ich weiß es nicht; fünf Minuten nachdem wir unsere müden Glieder ausgestreckt hatten, ging der Teufel los: ein Beißen und Jucken und Arabbeln, daß es nicht mehr auszuhalten war. Legion von Qualgeistern Jago zu machen, ware wohl vergebliche Mühr gewesen: wenn fie nur immer ruhig sigen geblieben wären! Aber nachdem wir zwanzig Stunden lang in der Eisenbahn und in Karren gefahren, geritten und gegangen und in Tragstühlen und Ricfhams burchgerüttelt worden waren, außerdem von der scheußlichen Kälte durchfrorenc Finger hatten, war unsere Treffsicherheit auch dahin. Indessen, wir wollten unfer Blut so teuer wie möglich verkaufen. Daß der ungleiche Kampf gegen diese blutbürstige Brut uns bevorstand, wußte ich und hatte mich mit Vennn Ronal-Del versehen. Das bischen Einreiben bes Körpers, das wir vorher schon unternommen hatten, war nutflos gewesen; so wurden benn die ganzen Flaschen in die Unterwäsche ausgegossen. Nun gab es eine Stunde Ruhe, und mude, wie wir waren, schliefen wir doch ein. Me wir aber um vier Uhr auswachten, um unseren Weg fortzusetzen, waren unsere Körper boch mit roten Punkten wie befäet. Die Biefter hatten während unserer Nachtruhe diese Tättowierung vorgenommen.

Es regnete und stürmte draußen noch immer so sürchterlich, daß wir beschlossen, noch zwei Stunden länger im Schutze dieses Flohstalles zu bleiben. Aber um sechs Uhr war das Wetter geradeso, auch um acht Uhr, zehn Uhr. Es wurde Mittag, und schon sürchteten wir, es würde uns ebenso ergehen wie vielen anderen, die zwei bis drei Tage bei schlechtem Thee und gesochtem Neis da oben in der Lavawüste zubringen mußten, da hellte sich das Wetter aus. Der Wind blies noch so kräftig, daß wir uns draußen kaum ausrecht halten konnten und mein Gesährte schon die Absicht aussprach, unverrichteter Dinge kehrt zu machen. Aber nein. Wir waren so weit gesommen, nun mußten wir

- Couple

hinauf. Also vorwärts! Es ging langsam, beschwerlich, aber es ging. Wir erreichten die dritte, vierte, fünste Schuthütte, dann die sechste, siebente und achte. Mein Reisesgefährte war aber am Ende seiner Kräfte. Ich trat ihm meine Kulis ab, sie schlangen einen Gurt um seinen Leib und zogen, drei andere schoben von rückwärts, und so kam er mir allmählich nach, nicht ohne sich in jeder der Schuthütten durch den mitgebrachten Cognac zu erfrischen.

In diesen Höhlen fanden wir überall müde Pilger, viele Flöhe, teure Rechnungen, aber nur wenig Trank und Speise, höchstens Reis, getrocknete Fische und Maccaroni, die in langen Schnüren an den Wänden mitten zwischen den blauen und roten Handztüchern hingen, die fromme Pilger zur Erinnerung zurückgelassen hatten. Iedes Tuch trug den Namen eines Pilgers. Die Wände, Stützbalken, selbst die Decken waren mit diesen seltsamen Visitenkarten austapeziert, viele hatten nur Papierstreisen mit ihren Namen zurückgelassen, und unter den letzteren las ich auch manchen englischen und amerikanischen Namen.

Je höher wir emportamen, besto häufiger und größer wurden die Schneeselber in den Furchen, in die der oberste Kegel des Berges zerrissen ist, und dieser Schnee verschwindet das ganze Jahr über nicht. Zwischen den Furchen ziehen sich steile Grate aus harter, nackter Lava herab, und einen solchen benutzten wir zu unserem Aufstieg. Der scharfe Wechsel der Temperaturen hat diese Lavamassen vielsach gespalten, und dadurch fanden unsere Füße beim Auswärtsklettern einigen Halt.

Bei der sechsten Schuthütte schon hatten wir die kalte, dichte Wolkenschicht durchschritten, die den Berg wie mit Vaumwolle umwickelt hielt, und der mächtige Gipsel lag klar vor und, so nahe, daß wir hossten, ihn binnen einer halben Stunde zu erreichen. Aber wir waren nun schon drei Stunden geklettert, und je höher wir stiegen, desto höher schien auch der Berg zu werden. Zu unserer Linken, also mehr gegen die Südseite des Berges, besand sich zwischen zwei Lavagraten eine ungeheure Halde von Schutt und loser Asche, wie ich sie in solcher Ausdehnung nirgends gesehen habe. Bom Gipsel des Berges zieht sie sich viele Kilometer weit abwärts dis zu dem Waldkranz, der den Fudschi dort auf etwa anderthalbtausend Meter Höhe besäumt, und über diese Halde salde sahen wir Dutzende von Pilgern, auf ihre Bergstöcke gestüht, den Abstieg unternehmen, in raschem Lause, bei jedem Schritt um vielleicht ebensoviel durch den hohen Schutt abwärts sinkend.

Endlich, gegen fünf Uhr abends, standen wir am Juße einer ungeheuren Treppe, deren Stufen in die ungemein steile, glatte Lavawand gehauen waren, um den Ausstieg zum Gipfel überhaupt möglich zu machen. Mühsam, als wären unsere Beine von Blei, zogen wir dieselben von Stufe zu Stufe auswärts, und recht erschöpft betraten wir gegen sechs Uhr abends den Rand des Kraters.

Auf dem schmalen Plateau zwischen dem äußeren Bergumfange und dem Krater selbst, der etwa einen größten Durchmesser von einem Kilometer haben mag, stehen einige aus Lavablöcken erbaute Häuschen, bewohnt von Priestern und Schenkwirten, die allerhand Erfrischungen und Erinnerungen an den heiligen Berg seilbieten. Eines der Häuschen

ist zu einem kleinen Tempel eingerichtet, und an seinem Eingang setzten wir uns nieder, um ein halbes Stündchen zu ruhen und den Rest unserer Flasche Kokawein zu trinken. In den Cordilleren Südamerikas hatte ich zuerst die ersrischende Wirkung der Kokablätter kennen gelernt, und seither begleitet mich der Kokawein (Vin Mariani) bei allen Bergbesteigungen.

Meinen Begleiter konnte ich zu einer Promenade um den Krater herum oder gar auf die etwa hundert Meter tiefe Sohle desselben nicht bewegen. Wollten wir die Nacht nicht oben zubringen, so mußten wir den Rückmarsch sofort wieder antreten. Ich eilte deshald allein auf der schmäler werdenden Kante auswärts zu dem kleinen Pavillon, der an der höchsten Spize des Kraterrandes steht, und blickte von dort in den dampfenden, nebelerfüllten Kessel, dessen Wände aus zerklüfteten, phantastisch auseinandergetürmten Lavablöcken bestehen. Aus manchen Ritzen und Deffnungen schießt pseisend heißer Damps hervor, ein Zeichen, daß der höchste Vulkan Ostasiens nur schlummert. Wie, wenn er gerade jetzt aus seinem zweihundertjährigen Schlase erwachen würde? Der Anblick wäre gewiß großartig, aber ich hätte mich dasür doch sehr bedankt. Der Gedanke an diese Möglichseit machte mich schaudern.

Mein Führer hielt mich davon ab, in den Krater hinabzusteigen, denn es ware die höchste Zeit den Nückmarsch anzutreten. Bon den Priestern des Tempelchens ließen wir uns noch den Stempel des Judschigipfels auf unsere Bergftocke einbrennen, warjen noch einen Blick um uns und den Berg hinab zu der Wolkenschicht, die uns die Ausficht auf das Land und Meer zu unseren Füßen entzog, und machten uns wieder auf ben Weg. Als wir den Fuß der steilen Felsentreppe erreicht hatten, bestanden die Führer darauf, und Strohsandalen über die Schuhe zu binden und mir noch drei andere Paare mitzugeben, da ich gewöhnlich unserer Karawane voraneilte. Statt dann den glatten Lavagrat abwärts zu gleiten, auf dem wir emporgestiegen waren, schwenkten wir rechts ab auf die unabsehbare Schutthalbe, unsere Füße versanken bis über die Knöchel in den losen, scharfen Sand, den der Krater in früheren Zeiten in so unglaublichen Mengen ausgeworfen hatte, und unsere Schuhe wären gewiß schon in der ersten halben Stunde zerschnitten gewesen, würden wir sie nicht durch die Strohsandalen geschützt haben. Das also war der Grund, warum die Führer sich gleich mit zwei Dugend Baaren davon versehen hatten. Während des Abstiegs mußten wir sie wiederholt wechseln, denn nach je einer halben Stunde hingen sie wie Feten um unsere Kufe. Die ganze Halde war bejäet mit diesen Sandalenresten, und man hatte aus ihnen allein einen fleinen Judichiyama aufbauen können. Man denke nur: In jedem Jahre wird der heilige Berg von vielleicht dreißigtausend Pilgern bestiegen, die mindestens an hundertfünfzigtausend Sandalenpaare verbrauchen, und das geht nun schon seit Jahrhunderten vor sich!

Wir flogen nur so die Halde hinab. Zehn Stunden hatten wir gebraucht, um auf den Gipfel zu kommen, und in weniger als drei Stunden waren wir, halb springend, halb in dem losen Sand abwärts gleitend, wieder unten am Waldessaume. Mittlerweile war es stocksinster geworden, und beim Scheine von Fackeln mußten wir uns den Weg durch den Wald abwärts bahnen nach unseren Ausgangspunkte Umagaishi, das wir



etwa um zehn Uhr nachts erreichten. Die Bferde standen bereit, aber wir blieben doch ein Stündchen zwischen totmüden javanischen Bilgern auf den Banken ausgestreckt, um ein wenig neue Kräfte zu sammeln. Waren wir boch seit vierzig Stunden unterwegs! Wir wären gerne die ganze Nacht hier geblieben, aber die Furcht vor der entsetlichen Flohplage trieb uns doch weiter. Lieber die Nacht zu Pierde zubringen, als sich noch einmal biesen blutdürstigen fleinen Raubtieren aussetzen. Mein Begleiter wurde halbtot in den Sattel gehoben, als er aber zu Pferde faß, kam er wieder zu sich, und wir trabten ruhig Subafhiri zu. Die Nacht war so dunkel, daß die Kulis mit Fackeln den Weg erleuchten und die Pferde führen mußten. Ich wagte nicht, in Subashiri abzusteigen und Rast zu halten, denn mein armer Reisegefährte ware diesmal kaum wieder in den Sattel gefommen. So ritten wir benn burch bie stillen, toten Stragen bes Dorfes, bie gestern nachmittags sich so belebt und bunt gezeigt hatten, und famen glücklich um vier Uhr morgens in Gotemba wieder an, rechtzeitig, um den Frühzug nach Rozu zu Von dort waren wir um neun Uhr morgens wieder in dem entzückenden Badeorte Minanoshita bei unseren Lieben. Sie waren hocherfreut, uns wiederzusehen, benn während wir auf dem Judschinama waren, hatte unten ein furchtbarer Taifun gewütet, der eine Menge Schiffe vernichtet, eine Anzahl Dörfer arg mitgenommen und auch sonst im Lande großen Schaden angerichtet hatte. Diesem Taifun waren wir oben auf der Spite des höchsten Berges Oftasiens wohl entgangen, aber doch würde ich lieber einen Taifun durchmachen, als nochmals den Fudschinama besteigen.





## Ikav, ein japanisches Karlsbad.

Me.

Kein Land des Erdballes ift so vultanisch wie das aus dreitausendachthundertundsünfzig Inseln und Inselchen bestehende japanische Kaiserreich. Sine ganze Reihe
von Bulkanen sind dort noch heute thätig, und alle paar Jahre dringen Berichte von
den schrecklichen Berheerungen zu uns, welche die Ausbrüche dieser Bulkane oder die
Erdbeben dort anzurichten pslegen. Aber, bringen die Bulkane Zerstörung mit sich, so
gewähren die Mineralquellen, die brühend heiß ihren Herenkessen entspringen, dafür
wieder Heilung für viele körperliche Leiden. Japan ist ungemein reich an derartigen
Unellen, die Eisen, Schwesel, Arsenik, Salz und Soda enthalten, und rings um diese
Duellen sind zahlreiche Badeorte entstanden, die seit vielen Jahrhunderten von den
Japanern ausgesucht werden: Unzen in der Nähe von Nagasaki, Ausatsu und Jumoto
bei der altberühmten japanischen Tempelstadt Nikko, Miyanoshita, das sassiasiund end
ben Europäern bekannteste Bad in dem Distrikt des heiligen Berges Judschiyama, und
endlich Ikao mitten in den Gebirgen der Insel Nipon.

Isav liegt nicht auf der großen Heerstraße der Globetrotter und ist noch nicht so besucht und verdorben von vergnügungssüchtigen Engländern und Amerikanern; noch keine Fahrstraße oder Eisenbahn sührt hinauf zu den segenspendenden, heißen Quellen, und wer einen unverfälschten, stark besuchten, dabei interessanten und an Versgnügungen reichen Badeort der Japaner kennen lernen will, der reise nach Isao, dem Karlsbad von Japan.

Nach meinen Erlebnissen in dem Lande der Morgenruhe, Korea, aus dem ich eben kam, durste ich mir eine kleine Erholungsreise wohl gestatten. Schon die Fahrt nach der Ikav nächstgelegenen Sisenbahnstation, der Stadt Takasaki, gehört zu den schönsten, die man unternehmen kann. Das nördlich der Neichshauptstadt gelegene Land, das man im begemen Sisenbahmvaggon während dreier Stunden durcheilt, gleicht einem herrlichen Garten. Jede Erdscholle ist von den fleißigen Japanern der Kultur untersworsen worden; die kleinen Felder und Obstgärten, die schattigen Haine, hohen Bambuss

hecken, die Wege und Stege sind mit solcher Sorgialt gepflegt, als ob ihre Besiker lauter reiche Herren wären, die sich dem Ackerbau und der Gärtnerei nur aus nobler Baffion hingeben. Dabei paßt in dieser geradezu idealen Landschaft alles zusammen, wie wenn ein geschickter Landschaftsgärtner, irgend ein javanischer Bückler Muskau, die Hügel hätte fünstlich aufführen und mit mächtigen Bäumen bepflanzen lassen; als ob er auf die verschiedenen Nuancen des Grün Rücksicht genommen und hier die hellen Bambusstauden, dort die dunkleren Kampferbäume, noch weiter die hohen dunklen Krnptomerien und furios geformten Sichten nur wegen der Farbenzusammenstellung und des malerischen landschaftlichen Aufbaues, nicht aus Nütlichkeitsgründen gepflanzt hätte. Die höchsten Bäume sieht man auf den fleinen Sügeln, die sich hier und dort aus der weiten, mit rauschenden Bächen und Flüssen reich bewässerten Ebene erheben, und aus ihrem dunklen Grün leuchtet irgend ein Tempelchen ober eine Bagode hervor, zu benen lange Avenuen emporführen, gebildet von lauter Torii. Zwei, drei Dutend dieser eigentümlich geschwungenen, hellrot angestrichenen Thorbogen stehen hier bei manchem Tempelchen hintereinander. Dieser weiten, schönen Landschaft bienen bewaldete Bergketten als Hintergrund, drei, vier, junf hinter- und übereinander, wie Theatercoulissen, hier und da noch überhöht von steilen Bulkankegeln, die zwei- bis dreitausend Meter hoch in den blauen japanischen Himmel ragen.

Tatafafi, ein liebliches, belebtes Städchen, harmoniert gang vortrefflich mit feiner Umgebung und bildete bei der Annäherung meines Zuges den farbenreichen Mittelvunkt bieser olympischen Landschaft. Es war gerade Feittag, und Straßen auf, Straßen ab sah ich nichts als Triumphbögen aus Reifig und Blumen gebaut, Blumenguirlanden von Haus zu Haus, dazu unzählige, vielfarbige Lampions, und auf den Dächern wehte ein Wald von rot-weißen japanischen Flaggen. Jeder Lastwagen, jede Rickshaw, sogar die Waggons der Pferdebahn, die Tagasaki durchzieht, waren mit Lampions behangen. In den Straffen aber wogte das buntgeputte Bolf wie Schmetterlinge in einem ungeheuren Blumenbeet. So fröhlich und zerstreut sie auch waren, die Anwesenheit eines Europäers mitten unter ihnen fesselte doch ihre Aufmerksamkeit, und bald war ich von neugierigen Knaben und Mädchen umringt. Sie faben mich verwundert, aber babei gang zutraulich an, betupften meine Aleider und Handschuhe und brachen in schallendes Belächter aus, als ich in japanischer Sprache versuchte, meine Beiterfahrt auf der Bierdebahn zu arrangieren. Eine solche führt nämlich von Takasaki noch um etwa fünfunds zwanzig Kilometer weiter in die Berge hinein, bis nach Shibukawa, ganz jo eingerichtet wie unjere europäischen Pferdebahnen. Dieselben Wagen, dieselben europäisch unisormierten Rutscher und Schaffner; nur gehen sie mit ihren Pferden menschlicher um als ihre abendländischen Rollegen, lassen keine Ueberfüllung der Wagen zu und jede halbe Stunde wird angehalten, um den Pferden mit kaltem Baffer Ropf und Bauch zu begießen.

Ich weiß nicht, ob während der Fahrt die Verwunderung der Japaner über mich oder meine Verwunderung über die Japaner größer war. Die Pferdchen frochen mit einer Langsamkeit einher, die uns gegenseitig hinreichend Muße zu Beobachtungen gab. Die meinigen waren gewiß interessanter. Es war Abend, und die große Sommerhitze

ließ die keineswegs schüchternen japanischen Männlein und Weiblein in ihren nach allen Seiten offenen Hänschen in buchstäblich abamitischem Kostüm verweilen. In manchen Hösen nahmen die Familien gerade in engen Holzbottichen ihre Bäder oder promenierten nach dem Bade ohne irgendwelche Bekleidung auf und nieder, um sich an der Lust abzutrocknen. Ie weiter auf unserer Fahrt der Abend fortschritt, um so deutlicher konnte ich die einzelnen häuslichen Verrichtungen in den Häuslern, an denen wir vorbeisuhren, wahrnehmen. Auf die badenden Familien folgten solche, die gerade ihr Abendbrot, den unsehlbaren Reis, mit hölzernen Städchen in den Mund schauselten, dann andere, die auf dem erhöhten Fußboden ihrer Häusler Strohmatten oder dünne Matrahen sür ihr Nachtlager zurechtmachten, und schließlich schlasende Familien, Männer, Weiber, Kinder, alle beisammen, splitternackt, nur durch ein weites, an der Decke hängendes Mückenneh von der bösen Außenwelt geschieden.

Gegen zehn Uhr abends kam der Pferdebahnwagen, den ich für mich und meine europäischen Begleiter gemietet hatte, in Shibukawa, einem kleinen ärmlichen Dorfe, an. Große Aufregung unter den Sinwohnern. Sie sprangen in ihrer mehr als leichten Nachttoilette von ihren Lagern, um zu sehen, was es gäbe, denn der Besitzer des der Station gegenüberliegenden Thechauses wollte durchaus, wir sollten bei ihm übernachten. Der Weg nach Ikao wäre zu schlecht für eine Weitersahrt in der Dunkelheit, und er besäße vortreffliche Nachtlager und dazu hübsche junge Nesan, um uns den Schlaf zu versüßen. Aber ich bestand daraus, weiter zu sahren, es schien ja der Mond, und die Nesan-mädchen übten keine Anziehungskraft auf uns aus. Nach langem Hin- und Herreden war der ziemlich hohe Preis sür die Rickshaw vereindart. Wir setzen uns in die kleinen leichten Wägelchen, vor jedes traten vier japanische Kulis mit muskulösen Beinen, und fort gings in die Berge hinauf nach Ikao. Ein paar Papierlaternen, von den Kulis getragen, erleuchteten spärlich den wirklich erdärmlichen, holperigen Weg.

Nach zweistündiger Fahrt frochen unsere Kulis unter Aechzen und Stöhnen den letzten Abhang empor nach unserem Ziele, von dem ich vorläufig nichts gewahrte als eine Menge von mattscheinenden Lampions gerade vor uns, mitten auf dem Wege. Als wir dieselben erreicht hatten, sah ich, daß sie von etwa zwei Dutzend Menschen getragen wurden, die sich vor uns ehrsurchtsvollst, wie es wohlerzogenen Japanern geziemt, auf alle Vier warsen: der Hotelbesitzer, die Kulis, die kleinen lieblichen Studenmädchen, mit einem Worte, das ganze Personal des Murumatsu-Hotels. In diesem hatten wir Zimmer bestellt, da es in dem vortrefflichen Murranschen Handbuch für Japanreisende (einen Waedeler giebt es wunderbarerweise noch nicht) als europäisches Hotel bezeichnet steht.

Dieses europäische Haume, der durch verschiebbare Papierwände in kleine Schlasabteilungen eingeteilt bedachten Raume, der durch verschiebbare Papierwände in kleine Schlasabteilungen eingeteilt



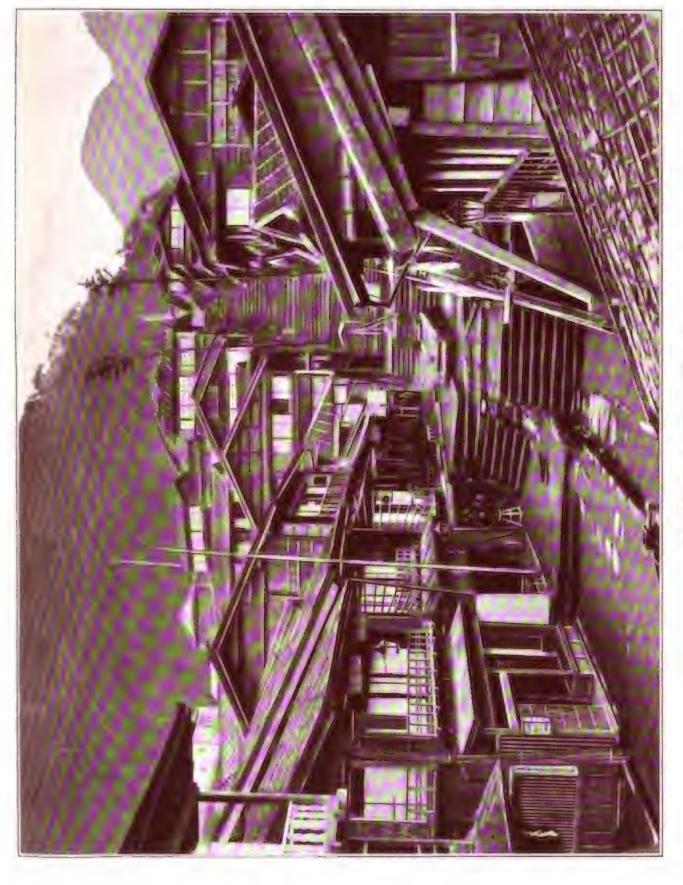

Zwei von diesen, mit dunnem, durchsichtigem Papier überzogenen Holzrahmen war. wurden auseinandergeschoben, und ich befand mich in meinem Schlafzimmer. Europäisch war nur die Bettstelle, der Waschtisch und ein Stuhl, die einzigen Ginrichtungsftuce, die sich innerhalb der vier Papierwände befanden. Die kleine Nejan, ein allerliebstes Mädchen, machte sich um meine Person zu schaffen und schien nur unwillig ben Bersuch, mich in mehr ober minder angenehmer Weise in ben Schlummer zu wiegen, aufzugeben. Ich schob meine Wände hinter ihr zusammen und war allein. Auf einer Seite trennte mich ein solcher aufgespannter Papierbogen von einer Schläferin, wie ich aus dem leichten Atemholen vermutete, auf der anderen ein zweiter Papierbogen unzweifelhaft von einem Sein jägeartiges Schnarchen verriet es. Das in Europa allerprobte Mittel, die Stiefel an die Wand zu wersen, ging nicht gut an, denn sie wären möglicherweise durch das Papier dem Schnarcher an den Kopf geflogen. Ich versuchte es also mit bem jedenfalls zarteren Mittel, dem Pfeifen, und das hatte den gewünschten Erfolg. Aber noch eine Stunde lang war es unmöglich, zur Rube zu kommen, denn die kleinsten Toilettegeräusche meiner Reisegefährten waren jelbst aus ben entfernteren Schlafabteilungen vernehmbar. Am nächsten Morgen wurde ich durch die kleinen Stubenmädchen geweckt, die einfach die Papierwände auseinanderschoben und sich in meinem Zimmer unter fortwährendem Lächeln und steten Berbeugungen allerhand zu thun machten, mich sogar hinab begleiteten in den Badepavillon, der ziemlich offen dicht an der Straße lag. Schlösser, Riegel, Vorhänge, Babeanzüge und Schwimmhosen sind in den japanischen Badelokalen unbekannt, und wer baden will, muß eben fremde Gesellschaft mit in den Kauf nehmen.

Im Speisejaale gab es wenigstens Teller und Gläser, Messer und Gabeln, Tische für die Speisen, Stühle zum Sitzen und deshalb wohl der Name "europäisches Hotel". Sogar ein Fremdenbuch war vorhanden, dem ich entnahm, daß das Hotel in den letzten drei Jahren auch von drei Deutschen besucht worden war.

Die Aussicht von der Beranda unserer etwa neunhundert Meter über dem Meere auf einem Bergvorsprung gelegenen Wohnung war entzückend; wahre Schweizerlandschaften entrollten sich vor meinen Augen, und nur die Schneeberge fehlten, um die Erinnerung an die Alpenländer vollständig zu machen. Bur Linken gieht eine tief bewaldete Schlucht die Berge hinab bis in die Ebene, und auf dem jenseitigen Plateau gewahrte ich ein prachtvolles japanisches Schloß, ähnlich den Schlöffern des Kaiferhauses oder der Schogune in Nikko oder Kioto, umgeben von wunderbaren Gartenanlagen. Aber das moderne Japan hat in den letzten zwei Jahrzehnten Leute mit noch größeren Mitteln geschaffen, und das Keenschloß von Ikao gehört dem Präsidenten der größten japanischen Dampfergesellschaft, der Nipon Pufen Keisha. Ikao selbst zieht sich von dem Murumatsu-Hotel, dem fich noch einige Dutenbe japanischer Hotels auf dem Plateau anschließen, an der diesseitigen Schluchtwand steil den Berg hinab, und die Hauptstraße des Ortes besteht dementsprechend aus einer breiten, steilen, etwa einen Kilometer langen Treppe, zu beren Seiten sich die mehrstöckigen Holzhäuser erheben. Jedes haus ein Hotel, jedes Hotel ein Bab ober Theehaus. Um das zu sehen, brauchte ich meine Veranda gar. nicht zu verlaffen, denn um mich herum in allen Gebäuden, allen Stochwerken waren



bie Papierwände, Thüren, Veranden weit geöffnet, so daß ich mitten durch dis in die jenseitigen Gebäude blicken konnte. Die Insassen betrachteten wohl mit neugierigen Augen den fremden Europäer, ließen sich aber nicht im mindesten in ihren Verrichtungen stören. Angekleidet oder ausgekleidet, beim Samisenspielen, Essen, Trinken, Arbeiten, Lesen, bei den Haartoiletten oder noch viel intimeren Angelegenheiten zeigten sie auch nicht eine Spur von Scheu, als ob ich etwa ein Schoßhündchen oder ein Kanarienvogel gewesen wäre. Ich hätte gerne irgend eine zimperliche alte Jungser aus Deutschland unversehens im Fluge hierherzaubern mögen, um in einem dieser sapanischen Hotels zu wohnen und mit den Japanern eine Badefur durchzumachen. Sie wäre wohl aus ihrer ersten Ohnsmacht kaum wieder erwacht. Das wäre indessen auch unseren Badekommissären und der



Samilen.

löblichen Sittenpolizei paffiert, wenn fie mich auf meinem erften Spaziergang durch Ifao hinab und wieder hinauf begleitet hätten. Die uralten, mehr= stöckigen Säufer mit ihren vielen Beranden, Erfern, Treppen. Borfprüngen, ihren hübschen Blumen, Lampions und Fähnchen an den Fronten und den bunten Bazars mit allerlei nichtigen Kleinigkeiten unten an der Straße nehmen sich ungemein malerisch aus, erinnern jogar entfernt an die vom Wetter ichwarzbraun gefärbten Schweizer Chalets im Berner Oberland. Aber welch feltsames Leben und Treiben auf der Strafe und in den Gärtchen und Bädern hinter ihnen! Unsere bildlichen Darstellungen bes ersten Menschenpaares zeigen bei diesem entschieden umfaffendere Befleidung, als die verschiedenen Männlein und Beiblein hier in und außer bem Babe trugen. Nicht ein Läppchen in ber Größe einer Briefmarke war an ihnen zu feben.

Das start schwefel= und eisenhaltige Wasser

sprudelt in einer Wärme von 45 Grad Celfius aus einer Quelle hervor und wird dampsend und rauchend durch ein Netz von Bambusrohren den Abhang hinab in die einzelnen Bassinsgeleitet, die hinter und unter den Häusern liegen. Bon der großen, die Straße bildenden Steintreppe führt bei jedem Hause ein Gang nach dem zugehörigen Bad, und in diesen nach allen Seiten offenen Bassins ergötzt sich die Badegesellschaft, Greise und junge Männer, alte Mütterchen und ehrbare Jüngferchen, alle durcheinander, den ganzen Tag über. Nach japanischen Baderegeln werden von den Kurgästen gewöhnlich mehrere dieser heißen Bäder täglich genommen, und viele geben sich gar nicht die Mühe, zwischen den einzelnen Bädern Toilette zu machen. Haben sie ein Bad genommen, so sehen sie sich auf die vor den Häusern an der Straßenseite besindlichen Bänke oder kauern splitternackt, wie sie sind, in der Sonne auf dem Boden, rauchen ihr Pseischen, mustern die Passanten, spielen Karten oder Tomino. Dann geht es schwupps! wieder ins Bad, und nach ein paar

Wochen ist die Kur vorüber. Im Bade selbst empfangen die Damen Besucher, begrüßen einander in ehrsurchtsvollster Weise mit tiesen Verbeugungen, schäfern und lachen in der ungezwungensten Weise der Welt, wie etwa beim Karlsbader Schloßbrunnen. Trat ich in irgend einen dieser Baderäume, so warf mir die ganze fröhliche Gesellschaft wohl neugierige Blicke zu, ließ sich aber sonst gar nicht stören; die jungen Damen blieben in recht verfänglichen Stellungen auf den Holzstufen hocken, rieben sich ihre Glieder, schwammen munter in den Bassins herum, oder lagen im Wasser auf dem Rücken; einzelne, die wohl aus den geöffneten Häsen stammen und die Abneigung der Europäer



Japanische Spielharfen. (In Originalgröße.)

gegen derartige Expositionen fennen mochten, hielten allerdings ihre Hände ähnlich wie die reizvolle Venus im Kapitol, das war aber auch alles.

Die Japaner besuchen Isav gewöhnlich in der Sommersaison, ganz wie wir unsere Bäder, und bringen nicht nur ihre Familien mit Kind und Kegel, sondern auch ihr Bettzeug, Wäsche, Geschirre und dergleichen, dazu auch zu ihrer Erheiterung Gaischa-Mädchen mit, je nach ihren Mitteln und Neigungen. Die Hotels sind in drei Klassen eingeteilt; die Preise in den Hotels erster Klasse für Jimmer und Nahrung betragen pro Person und Tag etwas über eine Wark. Freilich kennt die japanische Küche keine Fleischspeisen, und die Hotelgäste erhalten morgens nur Neis und etwa Bohnensuppe, mittags wieder Neis mit frischem oder gesalzenem Fisch, dazu Gemüse, Wurzeln, Mehlspeise und Früchte, abends natürlich wieder Neis, Fischsuppe und bergleichen. Dazwischen

Thee à discrétion. Die Preise in den Hotels zweiter Klasse belaufen sich auf etwa 80 Pfennige, in jenen dritter Klasse auf etwa 50 bis 60 Pfennige, alles inbegrissen. Die Bäder sind dazu in allen Hotels frei, und nur wer in den Hotels erster Klasse ein Einzelbad nehmen will, muß dafür eine kleine Vergütung entrichten.

Obschon in jedem Jahre viele Tausende nach diesem kashionabelsten aller echt japanischen Badeorte pilgern, giebt es hier doch noch keinen Kurjaal, kein Theater oder Rasino. Selbst die Kaschi-Saschiki, diese in jeder japanischen Stadt so zahlreich vorhandenen Tempel der Venus vulgivaga, sind hier nicht vorhanden, denn sie sind von der Regierung nicht nur in Ikao, sondern auch in allen anderen japanischen Badeorten verdoten. Aber was macht es? Wer war doch jener Monarch, der, als man ihm die Errichtung solcher der Benus gewidmeten Häuser empfahl, die Meinung aussprach, daß man dann die ganze Stadt unter ein Dach stecken müßte? Ikao ist eine solche Stadt. Es giebt keine Theater, dasür aber massenhaft Theehäuser mit zierlichen und dienstwilligen Nesans. Es giebt keine Kaschi-Saschiki, dasür aber massenhaft Gaischamädchen, Sängerinnen und Tänzerinnen mit oder ohne Lizenz, und viele Familienväter bringen sich, wie gesagt, derartige Gaischas für ihren Hausbedarf selbst mit. In der Nacht tönt Gesang und das monotone Geklimper von Samisen und Koto aus allen Häusern. Vielleicht sind die Papierwände schon zugezogen, aber mit den Lichtern, die hinter ihnen brennen, geben sie zuweilen Gelegenheit für höchst merkwürdige omdres ehinoises à la japonaise.

Die Umgebung von Ikao ist reich an herrlichen Spaziergängen; vor allen zu erwähnen ist jener den rauschenden, mit heißem ockergelben Wasser gefüllten Pusawa= bach entlang, stromaufwärts nach dem Babeorte Yumoto, oder der nach dem idyllischen Harunasee ober auf den steilen, aber aussichtsreichen Bulkankegel des Somanama. Auf dem Wege bahin gelangt man durch einen dritten Badeort, Mushinu, d. h. Dampsbad, besonders von rheumatischen Personen gern besucht, die tagsüber zu Hunderten um die Erdlöcher stehen, welchen die heißen Schwefelgase entströmen. Noch frequentierter sind die für strofulose Personen besonders heilkräftigen Bäder von Kusatsu, eine Tagereise von Ifao mitten in der herrlichen Gebirgsregion des centralen Japan gelegen, mit nahezu siedeheißen Gifen-, Arfenik- und Schweselquellen. Selbst die Japaner, die sich so gern im Wasser frebsrot brühen lassen, verläßt der Mut, wenn sie vor den dampfenden Baffins des Hauptbades von Kusatsu, Netsunopon, stehen, und es bedarf einer von der Regierung angeordneten, halb militärischen Disziplin, um sie zum Bade zu bewegen. Der Murray von Japan sagt darüber: "Ein Hornsignal ruft bald nach Tagesanbruch so viele Kurgafte, als das Bad fassen kann, zusammen. Jeder Kurgast ist mit einem hölzernen Schöpflöffel bewaffnet, und auf Befehl des Bademeisters begießt sich zunächst jeder mit einigen Schöpflöffeln voll Wasser, um Kongestionen zu verhindern. Wärter passen dabei wachsam auf, denn zuweilen kommen Ohnmachtsanfälle vor. Während des folgenden, dreieinhalb bis vier Minuten dauernden Bades singen Bademeister und Kurgäste einen höchst merkwürdigen Chorgesang, um sich gegenseitig Mut zu machen. Rach Ablauf von etwa einer Minute schreit der Bademeister laut: "Noch zwei Minuten", und die Babenden, denen die furze Zeit bei der brennenden Sipe des Wassers wie eine

Ewigkeit vorkommt, antworten im Chor: "Noch zwei Minuten". Ebenso wird nach Ablauf der zweiten Minute "noch eine Minute", dann "noch eine halbe Minute" gerusen und jedesmal und immer freudiger von den Badenden beantwortet. Endlich rust der Bademeister "fertig", worauf die ganze Menge nackter, brennrot gebrühter Körper über dem Wasser erscheinen und das Bad mit einer Schnelligkeit verlassen, die jeden, der ihrem langsamen, zögernden Eintritt beigewohnt hat, in Erstaunen versetzt. Bald darauf wird das Hornssignal neuerdings geblasen, und eine andere Reihe von Badenden unterzieht sich derselben Prozedur." Die gewöhnliche Badesur in Kusatsu ersordert 120 Bäder, die auf den kuzen Zeitraum von vier Wochen verteilt sind, und man kann sich also vorstellen, das dieselbe nicht dasselbe Vergnügen gewährt wie jene in Ikao.

Neber bas exponierte, gemeinschaftliche Baben ber beiden Geschlechter braucht man in Europa nicht erschreckt die Hände zu falten. War es doch in den europäischen Bädern vor gar nicht vielen Generationen allgemein gebräuchlich. Als ich in den öffentlichen Bädern der japanischen Hauptstädte und Badeorte das seltsame ungenierte Treiben betrachtete, kam mir zuweilen ein großes Delgemälde in den Sinn, das im historischen Museum zu Vasel hängt und ein Bad in dem altberühmten Baden in der Schweiz darstellt. Geradeso splitternacht wie die Japaner von heute tummeln sich auch hier Männer, Frauen und Mädchen ganz toll in dem gemeinschaftlichen Bassin umher, lachen, schäfern recht verfänglich mit den Männern, ja noch mehr: mitten im Bassin stehen auf einem großen Tische gefüllte Weingläser, und eine fröhliche Gesellschaft giebt sich während des Badens einem Trinkgelage hin. Freilich stammt das Bild aus dem Ansange des siebzehnten Jahrhunderts.





## Mikko, eine japanische Tempelstadt.

三

Nikko wo minai utschi wa Kekko to yu na! "Hast du Nikko nicht geschen,

"Hast du Nikko nicht gesehen, So darfst du nicht von "prächtig" sprechen!"

Mit diesem Sprichwort, das im fernen Reiche des Mikado in aller Mund ist, bezeichnen die Japaner die Herrlichkeiten ihres berühmtesten und besuchtesten Wallfahrtsortes. Was die Beurteilung der Natur anbelangt, muß man den Japanern aufs Wort glauben, benn es dürfte auch in der abendländischen Welt kaum ein Volk geben, das eine so große Empfänglichkeit, ein so tiefes Verständnis für die Natur, in der sie leben, besitzen bürfte. Ich möchte diesen Charafterzug der Japaner als ihren schönsten bezeichnen. Man wird ihn im ganzen Lande wahrnehmen. Bei der Mehrzahl der fleineren Städte und Dörfer, die so entzückend am Fuße bewaldeter Anhöhen, an rauschenben Bächen und Flüssen, oder inmitten der reizvollsten Gegenden liegen, hat es den Anschein, als wären sie nicht mit Rücksicht auf praktische Zwecke gerade wo sie sind angelegt worden, sondern nur wegen der Schönheit der Lage, ähnlich wie wir unfere Sommersitze wählen. Ihre Gärten, ihre Plantagen und Felder zeigen die liebevolle, ja peinliche Sorgfalt, welche die Japaner ihnen zuwenden, und die man in solchem Maße vielleicht nur in Holland wiederfindet. Der ferne japanische Archivel wird so von Gebirgen durchzogen, daß nur etwa ein Zehntel des ganzen Reiches kulturfähig ist, aber dieses Zehntel gleicht einem Garten. Selbst in den reichbewaldeten Gebirgen der Hauptinsel von Japan ist überall diese Liebe zur Natur wahrnehmbar, vor allem in jenem romantischen Bergdistrifte, der sich etwa hundert Kilometer nördlich von der Hauptstadt Tokio gleichweit von den beiden Meeresküsten entfernt ausdehnt und den Namen Nikko führt. Schon seit undenklichen Zeiten befanden sich dort in den ungeheuren Wäldern, zwischen raufchenden Strömen und plätschernden Wafferfällen, zwischen einsamen, tiesblauen Seen und hoch emporragenden Bulfanen Gößentempel, zu denen die Japaner wallfahrten.

Die wildromantische Gegend übte auf dieses empfindsame Volk einen eigentümlichen Zauber aus. Die größte Zahl ber japanischen Volksmärchen und Sagen beginnt mit den Worten "Es war einmal in den Nikkobergen . . . " und als ich felbst diese einzig schönen, einsamen Gebirgslandschaften durchwanderte, schien es mir, als wären sie von allerhand zauberhaften Wesen bevölkert. Dit biesen Märchen im Kopfe erschienen mir die spärlichen fremdartigen Wanderer wie Gnomen, die zierlichen kleinen Mädchen, die in den Wäldern Beeren pflückten oder Holz sammelten, wie Feen aus einer anderen Welt, ganz die Gestalten, wie sie Sansel und Gretel auf ihrer abenteuerlichen Wanderung begegnet sind. Dazu trug wohl auch die Fremdartigseit der ganzen Natur bei. Vergeblich forschte ich in meinen Erinnerungen nach Gegenden, welche sich mit diesen vergleichen Ich bachte an den Schwarzwald, an das seenreiche Salzfammergut, aber Nifto und damit auch das ganze Japan ist doch anders, und ich kam mir vor, als wanderte ich auf einem fremden Planeten. Nirgends fühlte ich mich entfernter von unserer abendländischen Kultur und bei aller Zufriedenheit einsamer als in den lauschigen, stillen Wäldern mit ihren ungeheuren phantastischen Kichten, ihren himmelanstrebenden Kryptomerien und feltsamen Laubbäumen, und doch befand ich mich nur einige Minuten weit von europäischen Hotels. Ein eigentümlicher, nicht zu beschreibender Zauber ist über dieses herrliche Stück Erde gebreitet, den wohl jeder empfunden hat, der mit einem bifichen Berg und Gemüt in seinem Reisesack nach Ritto gekommen ift.

Dieser Zauber mußte wohl auch den großen Schogun (Vicekaiser) aus der Familie Tokugawa, den Taiko Inenasu, umfangen haben, denn als dieser größte Mann der japanischen Geschichte, der Cäsar des Mikadoreiches, aufangs des siedzehnten Jahrhunderts starb, nannte er den Bergdistrift von Nikko als den Ort, wo er begraben sein wollte.

Seine Nachfolger ließen ihm dort eine der herrlichsten Grabstätten bauen, und das kaiserliche Haus, dem Ineyasu so unwergängliche Dienste geleistet hat, konnte ihn nicht besser ehren, als indem es den verstorbenen Staatsmann und Helden, den Einiger des Neiches, unter die Zahl der Götter versetzte und ihm den Titel "Hoheit des ersten Ranges, Licht des Ostens, erhabene Verkörperung Buddhas" verlieh. Dies geschah im Iahre 1617, und seither ist Nikso der berühmteste und heiligste Wallsahrtsort der Japaner geworden. Die Tempel aber, die dort zu Ehren Ineyasus gebaut worden sind und zu denen Kaiser, Fürsten und das Volk selbsst während Generationen beigetragen haben, sind die herrlichsten Werke der japanischen Kunst, die ja gerade zur Zeit Ineyasus ihre höchste Blüte erreicht hat. So hat der Cäsar Japans in der That auch noch nach seinem Tode Wunder gewirkt; er hat den Künstlern des alten Japan zu ihren erhabensten Leistungen Anlaß gegeben, und ihm ist es zu danken, daß wir heute noch so viel von dieser größten Glanzperiode der japanischen Kultur bewundern können. Die Künstler haben diese Tempel nicht nur Ihreyasu, sie haben dieselben auch sich selbst errichtet.

Mit Bedauern bestieg ich in Utsunomina, am Juße des Nikkodistriktes gelegen, den prosaischen Eisenbahnzug, der mich und eine ganze Wenge von europäischen Touristen an einem heißen Augusttage hinaufführen sollte in die Berge; mit Bedauern deshalb, weil der bisherige Weg unendlich viel reizvoller und großartiger war als diese in der

Sonne glänzenden und blitzenden Schienenstränge, die, wo immer sie auch liegen mögen, dem europäischen Reisenden den Gedanken einflößen, sie führten nach Europa. Sie sind die gewaltigsten Zerstörer alles Ursprünglichen, Eigenartigen; wie ungeheure Lanzetten stechen sie in die fremden Kulturen, und in die so entstandenen Wunden dringt die abendländische Alltagswelt. Neben unserer Bahn, bald näher, bald serner, führte der altsapanische Weg hinauf zum Grabe Ineyasus, seiner ganzen, über fünfundzwanzig



Cempellaterne des Schogun Cokugawa.

Kilometer betragenden Länge nach mit den großartigsten Aryptomerien beschattet. Wie gewaltige Türme ragen biefe ftolgen Nabelbaume aus der Ebene: ein einziger allein würde Aufsehen erregen, und es sind beren viele Tausende, vor Jahrhunderten gepflanzt von einem Pilger, der zu arm war, um für das Grabmal des Nationalheiligen eine steinerne Opferlaterne zu faufen. Seine Gabe ist schöner als alle Opferlaternen zusammengenommen. Blück fährt die Eisenbahn nicht ganz hinauf nach dem etwa 700 Meter über dem Meere gelegenen Nitto, und ber Reft des Weges muß in den bequemen Fautenils auf Nädern, den Nickshaws, zurudgelegt werden. Auf dieser Rickshawfahrt rollt man zwischen den Riesenbäumen einher, die den Weg nach Niffo zu beiden Seiten einfassen und mit ihren ineinander verschlungenen Aesten wie mit dem Dach eines gotischen Domes beschatten.

Von Nikko als einem Ort zu sprechen, ist unrichtig. Nikko wird der ganze Vergdistrikt bis zu dem gewaltigen ausgestorbenen Vulkan Nantaisan genannt, dem höchsten Verge dieses Teiles von Japan. An seinem Fuße liegt der romantische, waldbefränzte See von Tschuzendschi, und diesem entströmt, auf seinem Laufe zahlreiche Kaskaden bildend, der rauschende Danggawa. Dort, wo sich sein wildromantisches Thal erweitert, liegen zwei Dörfer, Hadschischs ührl Brimadschi, und zwischen

beiben, verborgen zwischen ungeheuren Aryptomerien, liegen die Prachtgräber der Schogune. Habschischischische besteht nur aus einer einzigen, etwa zwei Kilometer langen Straße, und auf meiner raschen Fahrt schien es mir, als wäre jedes Haus ein Hotel, ein Kuriositätenladen oder ein Thechaus. Kommen doch in jedem Jahre Zehntausende von Pilgern hierher, um den Manen Inengius ihre Verehrung zu bezeugen und dann weiterzuwandern nach Tschuzendschi, um dort den Nantai-San zu besteigen.

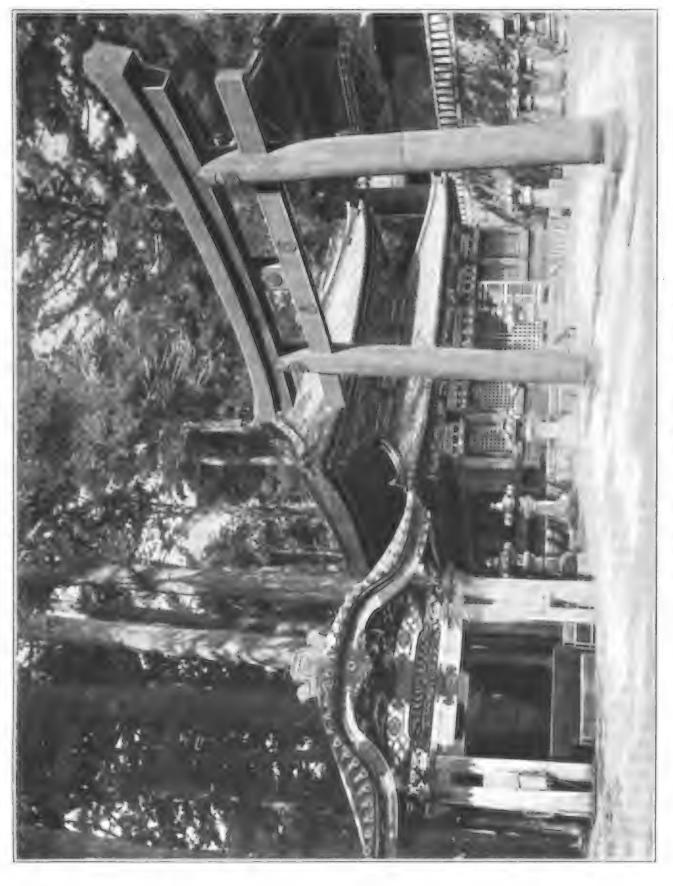



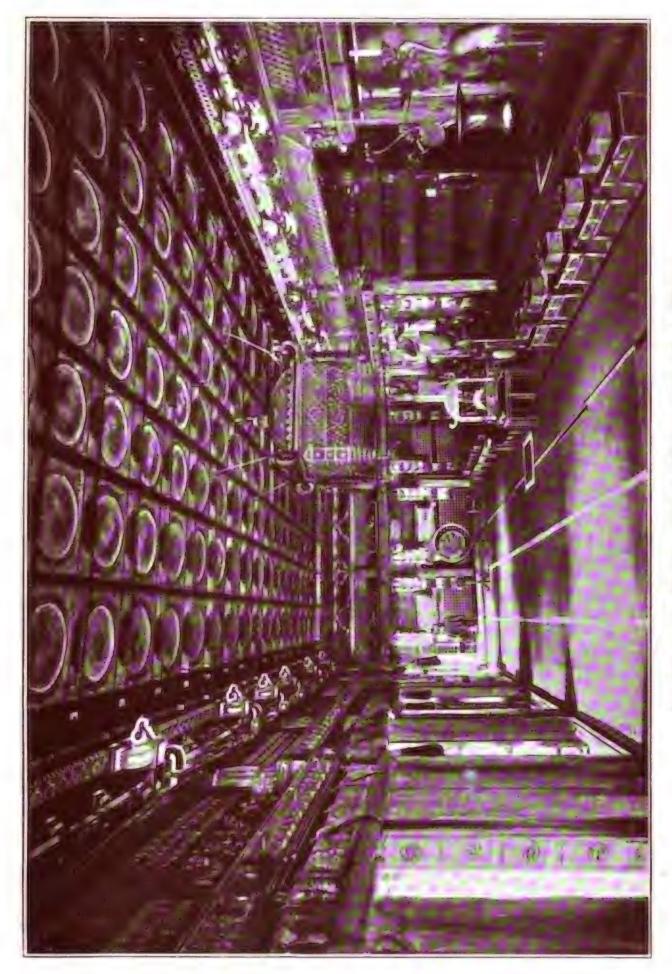

Das Innere des Erabfempels des Shoguns Inemitse in Bikko.



Um oberen Ende des langgeftreckten, durch seine vielen Kaussläden und sein bewegtes Leben recht malerischen Dorses liegt das große Kanaya-Hotel, in dessen ganz europäisch eingerichteten Rämmen ich gegen hundert Europäer fand. Um Abend zeigte der Speisesaal mit seinen elegantgekleideten Damen und Herren in steiser Abendtoilette ein Bild, wie man es in einem europäischen Badeorte erwarten könnte, aber nicht hier, im Herzen des alten Japan. Die hohe Lage in den Bergen, die prachtvollen Wälder, die Küste und die Frische, die hier auch im Sommer herrscht (oder herrschen soll, denn ich vermiste sie während eines fünstägigen Ausenthaltes schwer), haben Nisso zu einer Art ostasiatischer Schweiz gemacht. Wie die Japaner zu ihrem Inengiu pilgern, so pilgern die in Ostasien ansässigen Europäer hierher, um der unerträglichen Hiepen. Auch die fremdländischen Tiplomaten von Tosio slüchten hierher, und auf den freien Plätzen zwischen Den größten Heiligtümern des alten Japan wird die Andacht der eingebornen Pilger durch lärmende, rücksichtslose Ericket und Lawntennis Spieler gestört! Diesem ewigen Lawntennis kann man sogar hier nicht mehr entgehen!

Eine Plage in Niffo sind die unzählichen Mücken und großen schwarzen Käfer, die durch das elektrische Licht (oh heiliger Ihenasu!) angezogen, die Zimmer und Säle des Hotels erfüllen. Um sie zu verscheuchen, zündet man auf der Windseite des Hotels am Abend große Holzseuer an und wirst seuchtes Laub darüber, so daß die Atmosphäre zuweilen mit erstickendem Rauch geschwängert ist. Mücken und Käser kommen aber durch die Hinterthüren doch ins Hotel.

Um nächsten Morgen war mein erster Gang hinüber zu dem von ungeheuren Aryptomerien gebildeten Hain, in welchem sich die Grabtempel Inenasus befinden. Zwei Brücken überspannen den wasserreichen, rauschenden Danggawa. Die eine aus rot= lackierten Balken ist gesperrt und wird nur geöffnet, wenn der Mikado in eigener Person zu den Grabtempeln pilgert, die andere ist für gewöhnliche Sterbliche bestimmt. Eine Aryptomerienallee führt jenseits des Danggawa zu dem Tempelplateau empor. Einen schöneren Ort hätte sich Inengsu für seine ewige Ruhe nicht aussuchen können; eine wahre Schweizerlandschaft breitet sich hier auf beiden Ufern des Danggawa aus, mit mächtigen, fühn emporstrebenden Bergen, ungeheuren duntlen Wäldern und grünen Matten mit rieselnden Bächen; zwischen den ungeheuren Baumstämmen der Kryptomerien hindurch gewahrte ich den oberen Teil des Thales mit dem idyllischen Dörschen Frimatschi und ein paar europäischen Neubauten, unter denen das Nitso-Hotel die größte ist; näher der Tempelstraße erhebt sich inmitten eines großen Gartens ein faiserliches Schloß, das im Sommer vom japanischen Kronprinzen bewohnt zu sein pflegt, und nicht weit davon prangt eine fünfstöckige Bagode aus rotlackiertem Holz zwischen dem Grün der Bäume. Weiter auswärts liegen ein paar anspruchslose Gebäude für die Priester, und jenseits derselben breitet sich die mit Mauern umgebene Tempelanlage aus.

Die Gebäude, Thore, Tempelhallen, Opferpagoden und Heiligenschreine, die hier in mehreren Häfen vor dem eigentlichen Grabtempel liegen, sind keineswegs durch heffer Baxtegg. China und Japan.

besondere Größe oder Höhe ausgezeichnet, und man würde fehlgehen, in Nikto, wie in Japan überhaupt, irgend etwas zu erwarten, das sich mit unseren Kirchen oder mit den Tenpeln der Araber, Perser, Indier vergleichen ließe. Weder in Bezug auf Architektur, noch Masse, Schönheit der Formen, Größe oder Baumaterial haben sie auch nur die entsernteste Aehnlichkeit mit diesen, ja sie sind oher das gerade Gegenteil.



Das innere Chor des Inemissu-Tempels in Bikko.

Klein, gedrückt, niedrig, durchwegs aus Holz gebaut, sind sie im Berhältnis ebenso unschön, wie die japanischen Wohnhäuser, so daß sie, von außen besehen, jeden fremdständischen Besucher enttäuschen. In Nikko ist diese Enttäuschung um so größer, als die Japaner hier recht eigentümliche Mittel anwenden, um die Tempel gegen Feuersgesahr und den Einfluß der Witterung zu schüßen. Rings um die einzelnen Bauten sind ungeheure Drahtnetze gezogen, ähnlich wie unsere Haussfrauen Drahtglocken über

die Butter stülpen, um sie gegen die Fliegen zu schüßen. Manche Tempel sind mit einer verwitterten Bretterhülle umgeben, so daß sie, von außen betrachtet, sich ganz wie unsere Dorsscheunen zeigen. Man hat also gar keine Gelegenheit, den Bau und seine Architektur als Ganzes zu sehen; erst wenn man die wenigen Treppen zu den die Tempel rings umgebenden Beranden emporgestiegen ist und zwischen der Bretterhülle und den Außenwänden der Tempelbauten selbst einherschreitet, gewahrt man etwas davon, und dann wirkt nur die sorgfältige Zusammenfügung des Holzrahmens, der schöne rote oder vergoldete Lack, mit dem er überzogen ist, nicht aber der Tempel als solcher.

Die hauptsächlichste Sorgfalt, die größte Kunft und den verschwenderischsten Reichtum der Ausschmückung verwenden die Japaner auf die gedrückten, inneren Räumlichkeiten, und wären sie nicht so finster, so hätte man Gelegenheit, seine Herrlichkeiten zu bewundern, die mit den größten Kunftschäßen des Abendlandes den Bergleich aushalten. Sie mit Worten zu schildern, vermag wohl kaum eine Feder, und ebensowenig kann es dem Pinsel des Malers gelingen. Wenn an irgend etwas, so erinnern die inneren Tempelräume mit ihren entzückenden Bergoldungen, Schnißereien und Malereien an unsere byzantinischen Bauten, an die Kapellen im Markusdom von Benedig, oder die königliche Kapelle in Palermo, und fast möchte man der japanischen Ausschmückung den Vorzug geben. Vor der großen Nevolution war diese in den Grabtempeln des Inengiu noch reicher; als aber der einfache Schintofultus an Stelle des prunkvollen Buddhismus wieder zur Staatsreligion erhoben wurde, entfernte man all die kostbaren Aleinigkeiten, Weihgeschenke, Götzenbilder und den malerischen Ausstattungsapparat der Buddhisten, so daß in diesen Tempeln nur mehr die Ausschmückung der Wände und Decken, sowie die entzückenden Thore bewundert werden können, welche die Tempelhöse miteinander verbinden. Das föstlichste dieser Thore ist wohl das in weißem Lack und Goldzieraten prangende Jo mei mon mit seinen wunderbaren Deckenschnitzereien. Hier, wie auch in zahlreichen anderen Figuren zeigen die Japaner, welch hohe Kunft sie auch Hinter dem Tempel, welcher den stets verschloffenen als Bildhauer erreicht haben. Beiligenschrein Inenasus birgt, erhebt sich im Freien, mitten im Grün, das Grabdensmal bes Helden, eine auf einem festen Steinsockel ruhende Bronzeurne, welche seine sterblichen Ueberreste enthält. Dem europäischen Besucher gewährt das in einem Nebengebäude befindliche Museum mit den Tempelschätzen größeres Interesse, denn hier sind die kostbarften Meisterwerfe der japanischen Kunft zur Besichtigung aufgelegt, dazu auch die Meider, Waffen, Rüftungen des Inenasu und allerhand Gegenstände, deren er sich bedient hat, alle mit dem aus drei gegeneinander gerichteten Blättern bestehenden Tokugawa= wappen geschmückt. Einige Wochen vorher war ich über den einsamen Bergpaß auf bem Wege nach Hakone an der Stelle vorbeigekommen, wo Inenasu von Feinden angefallen worden und ihnen nur durch ein Bunder entgangen war. Jeht sah ich hier die Sänfte, in der er sich bei dieser Belegenheit befunden hatte, mit dem Loch, das der Pfeil in die Wand gebohrt; ware er einen Boll tiefer geflogen, diese Riktotempel waren niemals erbaut worden. Die Deffnung des Museums für das allgemeine Publifum ist übrigens dem Besuch des Erzherzogs Franz Ferdinand von Desterreich-Este zu danken.

Bis dahin waren die Tempelschätze unzugänglich; sie wurden nur ihm zu Ehren ausgestellt, und seither bilden sie das Hauptziel der europäischen Touristen.

Wie in allen größeren Schintotempeln, so befindet sich auch hier in einem Hofe eine offene Tanzbühne, auf welcher eine Priesterin die heiligen Tänze ausführt. In einen weißen Talar und roten Unterrock (das Zeichen der Jungfräulichkeit) gekleidet, in der einen Hand einen Fächer, in der anderen einen Schellenstab haltend, macht sie mit ihren nackten Füßen einige Schritte nach der einen, einige Schritte nach der anderen Seite, bewegt die Urme und Hände, fächelt sich, macht einige Verbeugungen und kauert sich dann wieder auf ihre Fersen nieder. Das ist der ganze Tanz, aber trotz seiner Sinsachheit ist er nicht ohne Wirkung, wozu die Erscheinung der Tänzerin, ihre Kleidung und ihr schneeweiß gepubertes Gesicht mit abrasierten Augenbrauen das Ihrige beitragen.

In der Nähe der Inenasutempel befinden sich auch die sehr sehenswerten Gradetempel des Enkels und zweiten Nachfolgers Inenasus im Schogunat, des Schoguns Inemitsu, der noch die ganze Pracht der buddhistischen Tempeleinrichtungen zeigt. Auch hierher wallsahrten die Japaner und bringen den Priestern ihre Gaben dar, indem sie vor jedem Gebet einige kleine Münzen auf den Boden des Tempels werfen. In ganz Japan bekommt man die kleinste Münze, den Rin, von dem etwa vier auf einen deutschen Pfennig gehen, im Handel und Verkehr sast nirgends zu sehen; dasür bestehen die Tempelgaben der Mehrzahl nach aus solchen Rin, die augenscheinlich für diese Zwecke eigens ausbewahrt werden.

Weiter aufwärts im Flufthale bes Danggawa giebt es keine Tempel und keine Ortschaften mehr bis zu dem etwa sechs Wegstunden inmitten der zentralen Bergketten gelegenen See von Tschuzendschi. Ein an wildromantischen Reizen reicher Weg führt den rauschenden Danggawa entlang zu diesem etwa 1400 Meter über dem Meere gelegenen Bergiee, über den sich der kahle, mächtige Scheitel des Nantai=San erhebt. Auf dem schmalen Landstreifen zwischen Berg und Seeufer liegt das urjapanische Dörschen Tichuzenbschi, fast ausnahmslos aus Hotels und Theehäusern bestehend, die halb in ben See hineingebaut sind und auf Pfählen offene Veranden tragen. Aleine, ewig lächelnde Resans sorgen hier für die Wünsche ber Reisenden; der prächtige Lachs wird für die Mahlzeiten frisch aus dem See gefangen, der Reis ist von blendender Beife, und wer sich an die leichten japanischen Papierhotels gewöhnt hat, kann hier ein paar reizvolle Wochen verleben; nur darf er nicht in den ersten Augusttagen kommen wie wir, denn dann drängen sich in dem fleinen Dertchen Zehntausende von Vilgern; dem Seeufer entlang, auf heiligem Boden, der durch ein mächtiges Stein- Tori bezeichnet wird, liegen langgestreckte, einstöckige Pilgerkasernen, und in diesen war jedes Platchen von den weifigefleideten Pilgern belegt, die am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang die Besteigung des heiligen Berges Nantai=San unternehmen wollten. Gitterthor versperrt den breiten Treppenweg, der zu dem nahezu dreitausend Meter hohen Gipfel führt, und wer die Besteigung ausführen will, muß den Priestern, die um den nahe dem Thore gelegenen Schintotempel hausen, einen viertel Den bezahlen. Aber ich hatte furz zuvor die Besteigung des höchsten Berges von Oftafien, des Fudichiyama, ausgeführt, und der Nantaischn, ein Zwerg gegenüber diesem Bergriesen, reizte mich nicht weiter. Dafür wanderte ich den stillen, romantischen See entlang, an den einsamen Sommerhäusern des deutschen und des englischen Gesandten vorüber, nach dem kleinen Badeorte Jumoto, wo unter Flugdächern an der Straße Scharen von Männern und Frauen seden Alters zusammen badeten. Woran man sich in dem Bergdistrikt von Nikto nicht sattsehen kann, ist die wunderbare Natur, die in solcher Großartigkeit in ganz Ostasien nicht wiederzusinden ist. Nur gehört gutes Wetter dazu, und das ist leider den Sommer über in Nikto selten. Es regnet hier gerade so häusig und so viel wie in Salzburg.





## Japan als Industriestaat.

——|||

Son beachtenswerter Scite ist vor furzem die Ansicht ausgesprochen worden, Japan werde sich kaum jemals zu einem Industriestaate entwickeln, sondern für immer vorzugsweise ein Ackerbaustaat und deshalb auch ein bedeutender Abnehmer fremder Industrieerzeugnisse bleiben. Auf welcher Grundlage diese Bemerkungen fußen, ist schwer zu erkennen, es sei denn, daß man die Verhältnisse in dem alten Japan, wie es vor 1870 war, als Maßstab angenommen hat. Damals war Japan allerdings ein Ackerbaustaat; aber man braucht nur die verschiedenen Zweige der nationalen Thätigkeit durch zusehnen, um zu erkennen, daß sich in den letzten zweiundeinhald Jahrzehnten eine gauz entschiedene Umwandelung des ostasiatischen Inselreiches aus einem Ackerbaustaat in einen Industriestaat vollzogen hat. Wit jedem Jahre tritt diese Umwandelung krästiger hervor, und seht man einige Haupterzeugnisse Japans, wie Thee, Seide und Neis, bei seite, so wird man in Jukunst mit Japan als mit einem geradezu ausschließlichen Industriestaate zu rechnen haben, dessen mächtiger Einsluß auf die Ausschließlichen Industriestaate zu rechnen haben, dessen mächtiger Einsluß auf die Ausschließlichen Industriestaate zu rechnen haben, dessen Stillen Oceans sich von Jahr zu Jahr mehr sühlbar machen wird.

Dank der Anregung und Unterstützung durch die japanische Regierung, dank der Vermehrung der Bewölkerung in Japan um  $25\,^{\circ}/_{\circ}$  innerhalb zweier Jahrzehnte, dank dem allgemeinen Erwachen und Anspannen der nationalen Thätigkeit, hat natürlicher weise auch der Ackerdan sehr bedeutende Fortschritte auszuweisen, die hauptsächlich der Verbeiserung der Bodenbewirtschaftung und der größeren Sorgfalt zuzuschreiben sind; denn die bedaute Bodenfläche hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht in dem gleichen Verhältnis vergrößert. Während beispielsweise die Reisländereien seit 15 Jahren nur um  $8\,^{1}\!/_{2}\,^{\circ}\!/_{\circ}$  zugenommen haben, beträgt die Junahme der Reiserzeugung das Treisache, nämlich  $25\,^{1}\!/_{2}\,^{\circ}\!/_{\circ}$ . Die Getreideländereien haben um  $20\,^{\circ}\!/_{\circ}$ , die Getreideerzeugung aber um  $58\,^{\circ}\!/_{\circ}$  zugenommen. Die Junahme von Thee und Seide ist noch beträchtlicher, dem sie betrug innerhalb der letzten 15 Jahre bei Thee etwa  $240\,^{\circ}\!/_{\circ}$ , bei Seide sogar  $300\,^{\circ}\!/_{\circ}$ . Zu diesen Stapelartiseln des japanischen Ackerdaues dürsten durch die Eins

verleibung Formosas in das japanische Reich auch noch Kampser und vor allem Zucker kommen. Bisher war Japan in Bezug auf Zucker hauptsächlich auf die Einsuhr vom Austande angewiesen, und sein Bedarf an diesem für die deutsche Aussuhr bekanntlich äußerst wichtigen Artikel steigerte sich von 28 Millionen Kilogramm im Jahre 1872 auf das Fünssache, nämlich gegen 135 Millionen Kilogramm im Jahre 1894, für die es an das Austand etwa 45 Millionen Mark bezahlte. Die eigene Erzeugung war 1894 schon auf nahezu 50 Millionen Kilogramm gestiegen, und die Verhältnisse für die weitere Vermehrung der Zuckerplantagen im japanischen Keiche liegen so günstig, daß es mit der Einsuhr von Zucker vom Austande her voraussichtlich bald ein Ende haben wird.

Die genannten Agrifulturzweige waren in Japan schon bei der Eröffnung des Landes für den ausländischen Handel vorhanden und haben nur eine Steigerung ersahren. Die heutige Industrie von Japan ist aber seither in weitaus den meisten Zweigen vollsständig neu geschaffen worden, und der Wohlstand, die Zukunst und Stellung Japans in Bezug auf Ostasien liegt nunmehr hauptsächlich in seiner industriellen Weiterentwickelung. Alle Bedingungen sind dasür vorhanden: Kohle, Eisen, Kupfer, Gold, Silber, Wasserkaft, Transportmittel zu Land und zu Wasser, und endlich große Absatzgebiete in unmittelbarer Nähe. Dazu kommen die Förderung und Unterstützung der Regierung, die äußerst wohlseilen Arbeitskräfte, die ein Drittel dis ein Fünstel der europäischen Löhne beziehen, und endlich die Aussicht, daß nach Abschluß der neuen Verträge mit den europäischen Mächten die heimischen Industrien durch Erhöhung der Einsuhrzölle noch weiter beschüßt und entwickelt werden können.

Die industrielle Entwickelung Japans steht in der Geschichte geradezu beispiellos da und wird in ihrem Umfange und in ihren Gesahren für den europäischen Markt in Dstassen immer noch nicht hinreichend gewürdigt. In den ersten Industriestaaten der Welt stellt sich das Verhältnis der Aussuhr an Industrieerzeugnissen in Bezug auf die Gesamtaussuhr wie folgt:

Von der gesamten Aussuhr sind Fabrikate in England  $77.9\%_0$ , in der Schweiz  $77.7\%_0$ , in Deutschland  $65.9\%_0$ , in Frankreich  $55.6\%_0$ , in Belgien  $37.4\%_0$ , in Desterreichs Ungarn  $27.2\%_0$ , in Schweden  $16.1\%_0$ , in Amerika  $9\%_0$ .

In Japan, wo es vor 30 Jahren überhaupt keine nennenswerte Aussuhr an Fabrikation gab, beträgt diese heute schon 27.5%, und Japan reiht sich in der obigen Liste Belgien an. In den letzten fünf Jahren ist die Aussuhr von Fabrikaten aus Japan um nahezu das Dreisache gestiegen, während die Aussuhr von Rohmaterial ziemlich stationär geblieben ist. Die hauptsächlichsten Abnehmer der japanischen Fabrikate sind naturgemäß die asiatischen Länder, wohin die Aussuhr innerhald zweier Jahrzehnte um 650% gestiegen ist und heute einen Wert von 132 Millionen Mark besitzt. Australien hat bis 1880 von Japan beinahe gar keine Fabrikate bezogen, heute besitzen diese einen Wert von über 4 Millionen Mark jährlich.

Es ist von großem Interesse, die Entwickelung der einzelnen Industriezweige in Japan näher zu betrachten. Diese Entwickelung steht naturgemäß mit der Beschaffung

billigen Brennmaterials, d. h. mit der Ausbeutung der reichen Steinkohlengruben in innigem Zusammenhang, die Japan zunächst auf der Insel Kiushiu besitzt. Im Jahre 1892 wurden schon für 10 Millionen Mark Steinkohlen gewonnen, und jetzt macht japanische Kohle der englischen bereits in Vorder-Indien, in Vomban, Konkurrenz. 1894 hat der Wert der Steinkohlenaussuhr 25 Millionen Mark betragen.

Der zweitwichtigste Rohstoff, nämlich Roheisen, wurde 1892 noch in ganz unbedeutenden Mengen eingesührt, nämlich 33 000 Kilogramm; im Jahre 1880 betrug diese Einfuhr 6 Millionen Kilogramm, 1891 14 Millionen, 1894 sogar 40 Millionen Kilogramm, die Zunahme seit 1872 ist demnach 12 000 %. Der Bedarf Japans an europäischem Roheisen im Werte von 16 Millionen Mark (1894) war natürlich für die europäischen Ausschhrländer nutzbringend. Nun giebt es aber in Japan große Eisenlager, und binnen furzem wird dieses Rohmaterial an Ort und Stelle gewonnen werden. Der Preis des in Japan eingeführten Roheisens stellt sich auf etwa 62 Pen pro Tonne, im Lande selbst kann es aber nach einer genauen Schätzung für 15 bis 20 Pen pro Tonne erzeugt werden. Im Marine-Arsenal von Possosiakung für 15 bis 20 Pen pro Tonne erzeugt werden. Im Marine-Arsenal von Possosiakung sewonnen, und das Aushören der Einfuhr von Roheisen in Japan ist fortan nur eine Frage der Zeit.

In Bezug auf die Fabriken veröffentlicht der Dstasiatische Lloyd folgende bemerkenswerte Statistik:

Im Jahre 1883 gab es in Japan beren überhaupt nur 84 mit im ganzen etwa 1700 Pferdestärken. Im Jahre 1893 gab es bereits 1163 Fabriken mit etwa 35 000 Pferdestärken, wovon 31 165 durch Dampf= und 4 142 durch Wasserkraft erzeugt werden. In einem Jahrzehnt hat demnach die Dampfkraft um 2226 %, die Wasserkraft 2134 % zugenommen. Dabei ist die letztere noch in ihrer Kindheit. Hunderte von Wasserläusen können in Japan der Industrie nutbar gemacht werden, so daß die Erzeugungskosten noch weitere Verminderungen ersahren werden, gewiß in größerem Verhältnis als die Arbeitslöhne steigen. In den Baumwollspinnereien haben die Löhne für weibliche Arbeit seit 1889 eine Steigerung von 37 % ersahren, und Ende 1895 betrugen die Arbeitslöhne in Japan wie folgt:

Tagelöhner erhielten für den Tag 75 Pfennige, Träger 1.40 bis 1.50 Mark, Tischler 1.10 bis 1.20 Mark, Dachdecker 1.20 Mark, Tapezierer 1.10 bis 1.20 Mark, Wattenweber 1.10 bis 1.20 Mark.

Der Lohn der Frauenarbeit in den Spinnereien beträgt heute etwa 25 Pfennige für den Tag.

Auch Elektrizität wird seit etwa fünf Jahren immer mehr als Triebkraft angewendet, und seit 1890 wurden in Japan Elektromotoren im Werte von 5 Millionen Wark eingeführt. Mit der Zeit werden jedoch auch diese im Lande selbst fertiggestellt werden, ebenso wie Japan heute schon seine Telegraphen- und Telephonapparate selbst ansertigt. In dem japanischen Birmingham, in Osaka, wird eben an einer elektrischen Anlage gearbeitet, für die Wasserkräfte von 15 000 Pferdestärken zur Verfügung stehen.

Arbeifer bei der Wahlzeit.



Die ganze Triebkraft in den Fabriken Pfakas beläuft sich nach dem letzten Konsularbericht über die dortigen Industrien auf 25 000 Pferdestärken, und die Eigentümer der elektrischen Anlagen berechnen die Ersparnis, die durch die Anwendung von Elektrizität an Stelle der Dampskraft erzielt würde, auf eine Million Pen jährlich.

Djaka ist auch der hauptsächliche Sitz der japanischen Baumwollspinnerei, also jener Industrie, die von allen wohl die größten Fortschritte gemacht hat.

Im Jahre 1886 gab es in Japan im ganzen 65 000 Spindeln, 1891 war deren Zahl auf 354 000, 1894 auf 664 000 angewachsen, und heute beträgt sie über 800 000. Die Produktion von Geweben verschiedener Art betrug 1883 etwa  $2^{1}/_{3}$  Millionen Meter, 1891 schon etwa 45 Millionen Meter und 1895 etwa 65 Millionen Meter. Der Bedarf an roher Baumwolle hat sich innerhalb eines Jahrzehntes versünsundzwanzigsacht. 1885 wurde in Japan Rohbaumwolle im Werte von über 3 Millionen Mark eingeführt, im Jahre 1894 war diese Einsuhr auf 80 Millionen Mark gestiegen. Die Einsuhr von Baumwollgarnen von Europa erreichte ihren Höhepunkt im Jahre 1888, nämlich mit 31 Millionen Kilogramm, kast ausschließlich aus England und Britischschmien. 1894, also sechs Jahre später, war diese Einsuhr auf 10 Millionen Kilogramm gesunken, und seinerseits erportierte Japan schon im vergangenen Jahre etwa  $2^{1}/_{2}$  Millionen Kilogramm nach China. Japan hat sich also in Bezug auf Baumwollgarne und Stosse von Europa bereits unabhängig gemacht. Die Folgen davon sind beutlich zu spüren; in Lancashire arbeiteten 1895 gegen 100 Spinnereien mit Verlust, während jene von Japan 16 bis 25  $^{\circ}$ /o Dividende abwarsen.

Einen ähnlichen Aufschwung hat die Seidenfabrikation und die Seidenindustrie genommen, obschon die japanische Rohseide an Güte sich nicht entsernt mit der chinessischen Seide meisen kann. Im Jahre 1889 betrug die Produktion 3½ Millionen Kilosgramm, wovon 2¾ Millionen Kilogramm im Werte von über 100 Millionen Mark außgesührt wurden; 1894 betrug die Erzeugung über 10 Millionen Kilogramm, die Außschr aber 6¼ Millionen Kilogramm im Werte von 170 Millionen Mark. Das betrifft nur die Rohseide. Aber auch Seidenstoffe werden in ungeheuren Mengen außgesührt, namentlich auß der Provinz Fukui, wo es im Jahre 1890 nur 2200 Webstühle mit 3000 Arbeitern gab. Im Jahre 1894 gab es schon 12 500 Webstühle mit 12 000 Arbeitern, hauptsächlich Mädchen, die als Arbeitslohn für das Stück Seide 50 Pen erhalten und den Monat 5 dis 10 Stück weben können. Die Ausfuhr von Seidenstoffen besaß 1885 einen Wert von 216 000 Mark, im Jahre 1894, also zehn Jahre später, jedoch 34 Millionen Mark.

Aber auch andere Stoffe, sogar Gobelins und Teppiche, werden in Japan seit einigen Jahren erzeugt: die Teppichindustrie in Sakai, einer kleinen Stadt in der Nähe von Osaka, beschäftigt allein über 16 000 Arbeiter.

Eine interessante Statistif betrifft den Aufschwung einer ganzen Anzahl anderer kleinerer Industrien, von denen die meisten vor einem Jahrzehnt überhaupt gar nicht bestanden haben. So z. B. betrug der Wert der Aussuhr in Mark:

| Jahr: | Porzellan: | Glas:     | Schirme: | Streichhölzer: | Matten: |
|-------|------------|-----------|----------|----------------|---------|
| 1885  | 2780000    | 18800     | 68000    | $752\ 000$     | 3 600   |
| 1887  | 5244000    | 76000     | 108 000  | 13540000       | 144 000 |
| 1891  | 5920000    | 412000    | 644000   | 32120000       | 2624000 |
| 1894  | 7 400 000  | 1 040 000 | 2984000  | 55 372 000     | 7860000 |

Das Merkwürdigste in dem Aufschwung der japanischen Industrie ist die Mannigfaltigkeit der Produkte. Mit Ausnahme einer beschränkten Anzahl ganz spezieller Artikel, vornehmlich was die Chemie betrifft, wird heute in Japan alles Erdenkliche hergestellt, und wenn auch die Qualität sehr viel zu wünschen übrigläßt, so werfen doch alle Industriezweige ansehnlichen Berdienst ab. Bedeutende Aussuhrartikel sind z. B. Papier= tapeten (Imitation von gepreßtem Leder), künstliche Blumen, Laternen, Vorhänge aus Glasperlen, Schildfrotartifel ic. geworden. Japan hat heute drei große Flanellfabrifen, für welche die Wolle aus Australien importiert wird. Die Fabrik in Diaka besitzt 250 Webemaschinen und 2000 Spindeln, aus Deutschland und England bezogen; in Diaka befinden sich ferner Fabriken von Wand= und Taschenuhren, Zahnbürsten, Unterwäsche aus Papier, Zuckerraffinerien, Papiermühlen, Druckereien und Schriftgießereien, im ganzen 2600 industrielle Etablissements mit 16 000 männlichen und 20 000 weiblichen Arbeitern. Mit dieser großartigen Entwickelung der Industrie hält auch jene des Transportwesens gleichen Schritt; die eine läßt sich ohne die andere nicht denken. Die Eisenbahnen haben innerhalb 27 Jahren um 12 250 % zugenommen, der Tonnengehalt der japanischen Dampser hat in 24 Jahren um 1380 % zugenommen und nähert sich mit Riesenschritten jenem der Dampfer der französischen Handelsflotte.

Diese ungeahnte und beispiellose industrielle Entwickelung Japans ist naturgemäß auch auf die Inlandsverhältnisse nicht ohne Einfluß geblieben. In jeder Hinsicht ist eine Steigerung der Preise eingetreten; Luxusartisel, wie z. B. Seide, sind im Preise um 30 bis 40 % gestiegen, und ein japanisches Blatt veröffentlichte fürzlich eine Liste von 22 Artiseln, deren Kauspreis in den zwei letzen Jahren um 24 % gestiegen ist. Darunter besinden sich gerade die zum Lebensunterhalt wichtigsten Artisel, wie z. B. Reis. Gerste, Salz, Zucker, Brennmaterial, Metallartisel Baumwollwaren 20.

Für eine weitere Reihe von Jahren wird sich die japanische Industrie in demselben Maße wie bisher wohl noch weiter entwickeln, aber mit der Zeit wird auf dem ostasiatischen Markte selbst Japan ein wichtiger und gefährlicher Konkurrent entstehen, nämlich China. Immerhin ist es versehlt, Japan heute als ein Ackerbauland zu bezeichnen. Es ist im vollen Sinne des Wortes ein Industrieland, dessen Wettbewerb nicht nur auf den ostasiatischen Märkten, sondern auch auf dem europäischen Kontinent, in England und Nordamerika, schon kräftig gespürt wird.





### Kampfer, ein Wonopol der Iapaner.



Durch die Abtretung der Insel Formoja an Japan ist die Rampsererzeugung sozujagen ein Monopol der Japaner geworden, denn dieser in der Arzueifunde sowohl wie in manchen Industrien so ungemein wichtige Artifel wird nur auf den südlichen Inseln des Mikadoreiches und auf der Insel Formosa gewonnen. Wohl habe ich auch auf den Sundainseln, in Siam, Malakka, Andalusien und Bestindien Kampferbäume angetroffen, aber Bälder und Pflanzungen diefer höchst wertvollen Bäume haben nur die japanischen Inselgruppen bis zum 35. Breitengrad aufzuweisen, und die eivilisierte Welt wurde von diesen mit dem Bedarf an Kampfer versorgt. Bisher wurde die größte Menge des rohen Rampfers nach Europa (hauptfächlich nach London und Hamburg) sowie Nordamerika verschifft und dort in eigenen Raffinerien für den Gebrauch zubereitet. Bon Formosa kamen sehr bedeutende Mengen zunächst in Hongkong auf den Markt, und durch diese wurde der Preis des japanischen rohen Rampfers innerhalb gewisser niedriger Grenzen gehalten. Dadurch aber, daß Formosa nunmehr an Japan gefallen ist, beherrschen die Japaner nicht nur den ganzen Markt, sondern sie dürften auch die Ausfuhr des Rohfampfers mit hohen Zöllen belegen, um dadurch die einheimischen Kampferraffinerien zu heben. Schon find in Japan die einleitenden Schritte dazu unternommen worden, und ein Kampferfrieg gegen Europa steht in naher Aussicht. Dagegen ist vorderhand nicht anzukämpfen, benn bisher ist nur in Florida der Versuch gemacht worden, Pflanzungen von Kampferbäumen anzulegen; dieselben gedeihen auch dort vortrefflich, nur sind sie noch zu wenig zahlreich und zu jung, um nennenswerte Kampfermengen zu liefern. Jedenfalls wäre es jehr angezeigt und reichen Gewinn verheißend, wenn auch an anderen Orten zwischen dem 10. und 35. Breitengrad ber Bersuch gemacht würde, Rampferbäume zu pflauzen und so ein



Kein Baum in Japan erreicht so ungeheure Dimensionen wie der Kampferbaum, denn in den noch in

einzelnen Teilen von Kinhsin und Schifofu vorhandenen Wäldern jowie in den Tempelhainen findet man häufig Bäume von zehn bis fünfzehn Meter Umfang. Die prächtigsten barunter habe ich in dem Tempelhain von Nagasafi sowie in der Umgebung von Nara gefunden. Die Japaner unterscheiden zwei Arten von Kampferbäumen, rote und blaue, je nach der Färbung der jungen Blättchen, die erft, wenn sie ausgewachsen sind, die grüne Farbe annehmen. Die roten Bäume follen größeren Ertrag liefern, doch richtet sich diefer hauptsächlich nach dem Boden, bem Alter des Baumes und den verschiedenen Teilen desselben. Am fampferreichsten find die Wurzeln und der Stamm; am wenigsten enthalten die bunnen Zweige und die Blätter, so daß die Japaner in früheren Zeiten, als die Nachfrage nach Rampfer noch geringer war, nur Bäume fällten, die ein Alter von über achtzig Jahren erreicht hatten, und auch an diesen nur Stamm und Wurzeln verbrauchten. Seit dem gesteigerten Bedarf und der allmählichen Ausrottung der Rampferwälder begann man etwas sparsamer vorzugehen und auch die kleineren Zweige und Blätter zur Kampfergewinnung zu verwerten. Ausschwißen von Kampfer kommt nur bei mehrere Jahrhunderte alten Bäumen vor, und bei diesen zeigt sich die Rinde mit einer salzartigen, weißen Kampferfruste bedeckt. Wie einträglich die Kampferindustrie Japans ist, geht aus dem Umstande hervor, daß eine Kampserbaumspitanzung im Umsang von einem Tscho (etwa  $2^1/_2$  Morgen) bei hinreichendem Alter der Bäume jährlich 20 000 bis 25 000 Pen abwirft. Der Daimio (Feudalfürst) von Satsuma auf der Insel Kinishin erhob schon im 17. Jahrhundert die Kampsererzeugung zu einer Staatsindustrie, und während des 18. Jahrhunderts wurden jährlich aus den Wäldern von Satsuma etwa 120 000 Catties rohen Kampsers nach Nagasati auf den Markt gebracht.

Leider wurde die Kampferbereitung später wieder freigegeben, und da der Bedarf fortwährend im Steigen begriffen war, während die primitiven Erzeugungsmethoden dieselben blieben, so wurden im Lause der Zeit fast sämtliche Privatwaldungen vollzitändig verwüstet. Heute sind in dem ganzen Inselreiche nur noch die Staatswälder und die Baumgruppen in den Tempelhainen vorhanden.

Der Reisende wird auf den südlichen Inseln hinreichend Gelegenheit bekommen, die Art der Kampserbereitung kennen zu lernen. In der unmittelbaren Nähe von Flüssen oder Bergbächen wird er den ganzen dafür erforderlichen Apparat unter freiem Himmel wahrnehmen: ein eiserner Kessel von etwa einem Meter Durchmesser und einem halben Meter Tiese, der zum Kochen des Wassers dient und dazu in einen aus Lehm hergestellten Herd eingelassen ist; auf dem Ressel ruht ein vielsach durchlochter Deckel, und über diesen ist ein etwa meterhohes, bodenloses Faß gestülpt, dessen obere Dessenung etwas kleiner ist als die untere. Faß und Kessel werden durch eine Lehmschicht miteinander sest verbunden.

Das Faß wird vollständig mit kleinen, etwa fünf Centimeter langen und einen Centimeter dicken Spänen von Kampferholz gefüllt, zu deren Gewinnung sich der Japaner ein paar Neste von dem nächsten ihm gehörigen Baume schlägt; dann wird das Faß geschlossen, der obere Deckel mit Lehm hermetisch verschmiert und durch ein Bambusrohr aus einem darüber besindlichen Behälter Wasser zugeführt, das, durch die Späne sichend, den Eisenkessel füllt. Nun wird unter dem letzteren das Feuer entzündet. Allmählich wird das Wasser zum Kochen gebracht, der Dampf durchzieht die Kampferspäne, nimmt den Kampfergehalt in slüssiger Form in sich auf und zieht durch ein Bambusrohr nach einem etwa 2 dis 2½ Meter entsernten Kühlapparat. Dieser letztere ist ähnlich primitiv hergestellt und besteht aus zwei übereinander besindlichen Trögen, von denen der untere überdies noch in einem zweiten, größeren Trog steckt und in seinem Innern fünf dis zehn Duerstäbe enthält. In diesen letzteren Trog werden die Kampserdämpse geleitet Dort verdichten sie sich durch die Absühlung mittels Wassers, und der Kampser setzt sich an den Innenswähden und den Duerstäben an.

Die Feuerung wird die Nacht über und den ganzen folgenden Tag unterhalten, während dessen der Arbeiter die Zeit zum Spalten neuer Späne benutt. Er kann davon etwa 125 Rilogramm in einem Tage schneiden. Am Abend wird der Deckel des Retortensasses losgelöst, die ausgedämpsten alten Späne werden durch frische ersetzt, und

ber Prozeß beginnt von neuem, so daß die Späne durchschnittlich 24 Stunden dem Ausdämpfen unterworfen bleiben. Den gewonnenen Kampfer fratt man von den Innenswänden und Stäben des Kühlers ab, läßt ihn zur oberflächlichen Reinigung durch ein Sieb tropfen und verpackt ihn schließlich in Kübel mit doppelten und wohlverwahrten Deckeln. So sommt er zur Aussuhr.

Natürlich geht durch diese primitive Art der Destillierung ungemein viel Kampfer verloren, denn von 100 Kilogramm Kampferholz ist der Ertrag nur etwas über 1 Kilogramm. Prosessor Moriya an der Universität in Tosio hat kürzlich nachgewiesen, daß durch geringe Verbesserungen des Destillierapparates leicht dis  $2^{1/2}$  Kilogramm Kampfer gewonnen werden können.

Der rohe Kampfer enthält burchschnittlich 10 bis 15 Prozent Cel, das seinerseits auch wieder zur Hälfte aus Kampfer besteht. Dieser wird aus dem Cel durch einen einsachen Kältungsprozeß gewonnen. Der Erzeugungspreis für 100 Catties rohen Kampser stellt sich augenblicklich auf etwa 15 Yen, wovon etwa 6 Yen auf den Wert des Rohmaterials, d. h. des Kampserholzes entsallen. Nun betrug der Marktpreis von 100 Catties Kampser im Jahre 1887 etwa 19 Yen, 1890 schon 44 Yen, 1893 53 Yen und augenblicklich beträgt er sogar 100 Yen, so daß also ein reiner Gewinn von nahezu 600 Prozent zu verzeichnen ist. Der Export war dis 1887 fortwährend im Steigen begriffen. 1868 wurden aus Japan nur eine halbe Million Catties im Werte von 77 000 Yen exportiert, 1874 schon das Viersache, nämlich 2 Millionen im Werte von 150 000 Yen, 1887 6½ Millionen Catties im Werte von 150 000 Yen, 1887 siel der Export steig, so daß er 1894 nur noch 2 Millionen Catties betrug: die Preise stiegen aber derart, daß der Wert des Exports im Jahre 1894 ebensogroß war wie jener von 1887.

Wie bereits eingangs erwähnt, wird der rohe Kampfer nach Amerika und Europa (hauptsächlich Hamburg und London) exportiert und erst dort für den Gebrauch raffiniert. Den Japanern war der hohe Gewinn, den sie aus der Erzeugung des rohen Kampsers ziehen, nicht genügend. Sie wollten auch noch die Raffinierung in Japan selbst besorgen, und deshalb sandten sie 1890 einige ihrer Fachseute nach Europa, um dort nach echt japanischer Art Studien auzustellen, d. h. den europäischen Raffinerien den Prozeß abzulauschen und, nach Japan zurückgesehrt, eigene Raffinerien zu errichten. Die Europäer waren aber in diesem Falle ausnahmsweise schlauer als die Japaner; so sehr sich die letzteren bemühten, Eingang in die Raffinerien zu bekommen, er blied ihnen verwehrt, und sie mußten unverrichteter Sache heimsehren. Zwei Jahre später, 1892, gelangten einige Japaner doch auf irgend eine Weise zur Kenntnis des begehrten Geheimnisses, und es entstand in Kobe die große Sumitomo-Raffinerie, welche 1895 schon 300000 Catties raffinierten Kampfer nach Europa exportierte, natürlich wieder nach bekannter japanischer Art, zu viel geringerem Preise, als die europäischen Raffinerien ihn liesern können.

Nun macht sich in Japan sogar eine Bewegung bemerkbar, um die Ausfuhr von rohem Kampfer nach Europa und Amerika gänzlich zu verbieten, zur Hebung der

japanischen Industrie. Geschieht dies, so wird der ganzen europäischen Kampserindustrie das Lebenslicht ausgeblasen. Bisher hatte die letztere noch durch den Kampser aus Formosa einen sesten Halt. Da nun Formosa, das einzige Kampserland außer Japan, auch in japanischen Besitz gekommen ist, so besitzen die Japaner das Kampsermonopol, gegen das ein weiterer Kamps so lange unmöglich ist, dis im Lause der Jahre anderswoneue Plantagen von Kampserbäumen entstehen.



Küstenbild bei Sendai.



### Japans neueste Erwerbung.

——海—

Mit der Insel Formoja haben die Japaner eine jelbständige chinesische Provinz von über 34 000 Quadratfilometern Größe und etwa dreieinhalb Millionen Einwohnern gewonnen, ein Gebiet, auf das sie zur Erfüllung ihrer handelspolitischen Plane längst ein Auge geworfen hatten und beren Besitz sie in Zukunft noch unabhängiger von dem europäischen Handel und noch gefährlicher für den letzteren machen wird als bisher. Den Chinesen bagegen ist das Opfer, das sie bringen, fein besonders großes, denn der Wert Formosas war für sie bisher recht problematisch, und früher oder später hätten sie diese kleinste ihrer Provinzen doch an die eine oder die andere Macht verloren. Bei einem Länderbesitz von mehr als elf Millionen Quadratkilometern bilbete Formosa nur ben dreihundertsten Teil des chinesischen Reiches, und selbst davon war nur eine Sälfte im Laufe der letzten Jahrhunderte unterworfen worden. Die östliche Hälfte Formosas wird heute noch von den der Hauptsache nach malanischen Urbewohnern eingenommen, welche die Chinesen trot fortwährender Kämpfe nicht zu bezwingen im stande waren und wohl nie mit Waffen hätten bezwingen können. Dies wird den Japanern über-Auch diese werden sich die Zähne an den wilden, tapferen Stämmen laffen bleiben. ausbeißen, die in den Gebirgen und Urwäldern des öftlichen Formosa hausen. Die Insel fam überhaupt erst vor eine zweieinhalb Jahrhunderten in den Besitz der Chinesen. Die ersten Besitzer waren die Portugiesen, die hier eine Sandelsniederlassung gründeten und der Insel ihren wohlverdienten Namen, Formoja, die "Schöne", gaben. meisten Besitzungen der Portugiesen, fiel auch diese bald in andere Sande. 1634 setzten sich die Hollander hier fest und erbauten, nahe der Nordspitze, bei Tamsui, ein Fort, das zum Teil noch heute steht und eine Zeitlang in seinen Mauern die Residenz des englischen Konsuls beherbergte. 1661 ließen die Chinesen die Fremdlinge durch ihren berüchtigten Piratenchef Koffniga vertreiben, gewiß zum Nachteil dieses herrlichen Gilandes, das im Besitz einer europäischen Macht sich längst zu einer blühenden Kolonie entwickelt haben würde. Bis zum französisch-chinesischen Kriege von 1884 bildete Formosa einen



Das Einfehen der jungen Reispflangen.

THE KEY FUNK FORLY HEARRY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS. Teil der benachbarten Provinz Fosien; hamals wurde der Chinesengeneral Liu-Mings Chuan mit einer Armee von 40 000 Mann nach Formosa gesandt, um die Franzosen daraus zu vertreiben, und wahrscheinlich zur Belohnung für die vielen Niederlagen, die er dis zum Friedensschlusse dort erlitt, wurde er zum ersten Generalgouverneur der neugeschassenen Inselprovinz ernannt und konnte die Summen, die dis dahin von dem Gouverneur von Fosien vom Volke erpreßt wurden, nunmehr selbst einstreichen. Vor 1885 war nämlich der Gouverneur von Fosien gleichzeitig "Fu", d. h. Präsekt, von Formosa, mit der Verpslichtung, die Insel alle drei Jahre zu besuchen. Dem Lause der Dinge gemäß mußten bei diesen Besuchen die Unterbeamten der Insel dem Präsekten Geschenke in Geld und Waren machen, und die Mandarine kehrten von ihren Ausflügen nach Formosa gewöhnlich mit wohlgefüllten Geldsäcken zurück.

Liu-Ming-Chuan war übrigens ein vortrefflicher Gouverneur, ein fleiner Li-Hung-Tschang bes Sübens, und die Japaner, welche die Insel nun übernahmen, haben ihm sehr viel zu danken, sogar eine Eisenbahn, die zweite, die innerhalb des Bereiches des Drachenbanners überhaupt gebaut wurde. Unter seiner Regierung machten auch die wilden Stämme lange nicht so viel zu schaffen wie früher. Liu wußte sehr wohl, daß es den Chinesen nicht gegeben sei, dieses Bolt mit den Waffen in der Hand zu unterdrücken; deshalb setzte er sich mit den feindlichen Sänptlingen ins Einvernehmen, und nach dem alten Lehrsat, daß kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, ließ er den Häuptlingen Tücher, Decken, Pfeifen, Meffer, Baffen und bergleichen verabfolgen, Dinge, welche die Häuptlinge gewissermaßen als Tribut betrachteten. Jedenfalls verhinderten fie aus Dankbarkeit bafür die bisherigen Raubzüge ihrer Stämme nach der von den Chinesen besiedelten Westhälfte ber Insel, bei benen sie stets ganze Dörfer und Städte zu plündern pflegten. Aber das altherkömmliche Bergnügen, das die Formosaner darin finden, den Chinesen die Köpfe abzuschlagen, konnten die Häuptlinge nicht unterdrücken. Wie die berüchtigten Dajaken von Borneo, so sind auch die Formosaner auf Menschentöpfe passioniert. Bei manchen Stämmen darf fein junger Mann heiraten, ohne vorher mindestens den Kopf eines Chinesen dem Häuptling überbracht zu haben. Das Köpfen erfolgt aber nicht etwa in offenem Kampfe. Die jungen Leute lauern reisenden Chinesen auf, überfallen sie von rudwärts, und sobald sie die Köpfe vom Rumpfe getrennt haben, laufen sie mit diesen blutenden Trophäen ihren Lagern zu. Dort wird zunächst ein Kriegstanz ausgeführt, währenddessen der glückliche Bräutigam seine Braut in Empfang nimmt, um sie nach seiner aus Baumrinde gebauten hütte zu führen. Dort wird die Braut von allen Squaws des Stammes besucht. Db die Formosaner auf die Köpfe der Japaner ebensolchen Appetit haben werden wie auf jene der Chinesen, wird die Folge zeigen. Jedenfalls werden sie auf ihre eigenen Röpfe etwas mehr achten muffen Zwischen Japanern und Formosanern herrscht entschieden größere Rassen= verwandtschaft als zwischen den letteren und den Chinesen. Wie die Japaner, so bedecken auch die wilden Formosaner ihre Körper mit Tättowierungen, eine Berrichtung, die den Manche Krieger zeigen auf ihrer Haut ihre ganze Lebensgeschichte. Beibern obliegt. Auch die Weiber werden vor ihrer Vermählung tättowiert, und am Vermählungstage Deffes Bartegg. China und Japan.

müssen sie sich außerdem ihre Augenzähne ausziehen lassen. Ein eigentümlicher Gebrauch der Formosaner ist der, ihre Toten an derselben Stelle zu beerdigen, auf der sie gestorben sind, und ist dies in ihrem eigenen Hause geschehen, so werden sie unter dem Fußboden desselben eingescharrt. Kriegern werden außer Lebensmitteln auch ihre Wassen mit ins Grab gelegt.

Die Bedürfnisse der wilden, der Mehrzahl nach großen und kräftigen Formosaner sind sehr gering; ihre Bekleidung ist ebenso spärlich wie die der Malayen, und ihre Nahrung gewinnen sie durch Jagd und Fischsang. Sie sind also keine nennenswerten Abnehmer für europäische oder japanische Waren, aber dasür dirgt ihre Heimat so große Naturschätze, daß die Japaner dennoch sehr bald in Beziehungen zu ihnen werden treten müssen. Ohne blutige Kämpse wird dies nicht abgehen, denn die leichtschiegen Formosaner leben nur in den schwer durchdringlichen Urwäldern und dem zerklüsteten Hochgebirge, dessen Sipsel die Höhe von 3000 Metern erreichen. Dort liegen große Kohlen=, Eisen=, Kupser= und Goldlager, die bei regelrechter Ausbeutung reichen Ertrag liesern würden, und die Urwälder bestehen hauptsächlich aus großen Kampserbäumen, auf die es die Japaner hauptsächlich abgesehen haben.

Bon Wichtigkeit für den russischen und amerikanischen Markt ist auch das Borhandensein von Petroleum in Formosa. Rußland besaß bisher eine Petroleumeinsuhr in China im Umfange von jährlich 10 Millionen Gallonen, Umerika eine solche von 40 Millionen Gallonen; Japan dagegen bezahlte bisher jährlich zwischen 3 und 4 Millionen Pen für Petroleum an die genannten beiden Länder. Sollten sich die Petroleumlager auf Formosa in der That als so ergiebig erweisen, wie man glaubt, so bürste dies der Einsuhr vom Auslande her einen empfindlichen Schlag versetzen.

Während die mineralischen Schätze Formosas noch größtenteils brach liegen, haben die von den benachbarten Provinzen des chinesischen Festlandes eingewanderten Chinesen mit gewohntem Fleiß die ungemein fruchtbaren Ebenen des westlichen Formoja in ausgebehnte Thee-, Reis- und Zuckerpflanzungen verwandelt. 1887 gelang es dem Vicetonig Liu, einige Stämme der wilden Formosaner zur Unterwerfung zu bringen. Wenigstens fand ich in der Betinger Zeitung vom 26. Juni 1887 einen langen Bericht, in dem Liu die Vollendung einer Straße in westöstlicher Richtung quer durch Formoja von Chanashua nach Shuiswei meldete. Dadurch fonnten chinesische Truppen bis an die Oftkuste vordringen und 89 Ortschaften mit 21 000 Einwohnern der chinesischen Berwaltung einverleiben. In einem späteren Bericht melbet Liu die Unterwerfung von weiteren Distriften an der Oftfuste mit gegen 60 000 Einwohnern. Dieselben nahmen chinesische Ortsvorsteher und Bräfekten sowie den chinesischen Kalender an, ja heute tragen sie chinesische Kleidung und Haartracht mit langen Böpfen; sie haben Jagd und Fischfang aufgegeben und sind friedliche Ackerbauer geworden. Daburch wurden Hunderttausende von Morgen des fruchtbarsten Landes der Kultur gewonnen. Die zahlreichen Mischlinge zwischen den Eingeborenen und Chinesen, Pepos genannt, nähern sich im Charafter mehr den Chinesen und sind ebenfalls fleißige, intelligente Pflanzer. In ihrer langsamen Beise und trot aller Unehrlichkeit der Beamten haben die Chinesen im

ganzen genommen während der zweihundert Jahre, die sie wirklich auf Formosa waren, jedenfalls mehr zuwege gebracht als die Spanier auf den Philippinen in dreihundert Jahren.

Früher bildete Neis den wichtigsten Exportartikel von Formosa; allein durch die Unterwerfung so großer Massen von Eingeborenen, die früher von Jagd und Fisch= fang lebten, durch die große Zuwanderung und die starken aus China nach Formosa gesandten Truppenkörper stieg der Neisbedarf der Insel derart, daß der Export zeitzweilig ausgehört hat. An seine Stelle tritt als wichtigster Aussuhrartikel im Norden Thee, im Süden Zuker. Der Formosa=Thee (Dolong) wird hauptsächlich nach Amerika

ausgeführt und kommt nach Europa nur in ganz geringen Mengen, vermischt mit chinesischem Thee. Zuder wurde früher nach Europa und Auftralien ausgeführt. Durch bas Fallen der Zuckerpreise hier lohnte sich der Ervort nicht mehr, und der größte Teil bes Formosa=Buckers geht jett nach Japan und dem chinesischen Festlande. Man sieht also, welche Wichtigkeit die Landesprodukte Formosas für Japan besigen, das dafür wieder mit den europäischen Staaten in Bezug auf die Einfuhr wetteifert. Dieselben Artifel, die es mit so vielem Erfolg auf den chinesischen Markt wirft, führt es auch in Formosa ein, und da die Insel nunmehr ganz in den Besit Japans übergegangen ift, wird es mit der Einfuhr europäischer Waren in Formosa, die in



Der Daibufsu von Kamakura.

den letzten Jahren durchschnittlich einen Wert von 15 bis 20 Millionen Mark erreichte, num ganz zu Ende sein. Ein großer Teil des Warenverkehrs zwischen Formosa, China und Japan erfolgte bisher auf deutschen Schiffen; auch diese dürsten in Zukunft durch japanische ersetzt werden. Visher hatte die japanische Nipon Jusen Kaisha, eine der größten Dampfergesellschaften der Welt, wohl regelmäßige Linien nach den benachbarten Lutschu-Inseln und den chinesischen Hand und Futschau, die Formosa gegenübersliegen, aber nicht nach dieser Insel selbst. Einen Monat nach dem Friedensschluß schon wurde von der Jusen Kaisha beschlossen, nunmehr auch regelmäßig Dampfer nach Formosa lausen zu lassen. Geht diese Ausdreitung des japanischen Dampferverkehrs so weiter fort, so werden noch eine ganze Anzahl anderer deutscher Dampfer, hanptsächlich die sogenannten "Tramp Steamers" in Ostasien ihren Verkehr einstellen müssen. Die

Japaner unterhalten heute schon regelmäßige Dampserverbindung unter japanischer Flagge mit Korea, China, den Philippinen, Indien, Iava, Australien und sogar der Südsec. Eine der ersten Thaten der Japaner auf Formosa wird es auch sein, die Seidenzucht einzuführen, was den Chinesen bisher trot mehrsacher Bersuche nicht glückte. Heute schon ist Japan neben China das wichtigste Seidenland und erreicht bei einer Seidenaussfuhr im Werte von jährlich 50 Millionen Pen beinahe die Ausfuhr von Frankreich und Italien. Formosa wird die Produktion der Nohseide noch weiter vermehren, japanische Fabriken werden sie verarbeiten; und bei den alle Konkurrenz unmöglich machenden billigen Löhnen wird die Aussuhr der Seidenstoffe aus Japan, die heute etwa 34 Millionen Mark erreicht, sehr bald eine ungeahnte Höhe erreichen. Deutschland ist daran mit Frankreich und Italien lebhaft interessiert, denn wir besitzen eine jährliche Ausfuhr von Seidenwaren im Werte von 130 Millionen Mark. Diese ostasiatische Konturrenz kann im kommenden Jahrhundert eine Lebensfrage sür Millionen werden.

Die Japaner werden auch möglicherweise neben ben beiden bisherigen Haupthäsen Formosas, Tamsui und Tainan, einen dritten Hafen, Relung, zum Handelshafen machen. Tamsui und Sainan sind dem europäischen Handel seit 1858 geöffnet gewesen, es sind dort eine Anzahl europäischer, darunter auch deutsche, Firmen etabliert; dieselben haben Godowns und Hongs (Geschäfts: und Warenhäuser) mit großen Kosten aufgeführt und mit vieljähriger Mühe endlich den Sandel auf eine gewinnbringende Grundlage gebracht. Damit dürfte ce bald ein Ende haben; die Europäer werden ausziehen und den Japanern Platz machen müssen. Nicht etwa, daß sie durch Gewalt vertrieben würden, die Japaner werden sie einfach, figürlich gesprochen, aushungern. Die beiden Häfen Tamsui und Tainan sind nämlich den Dampfern nicht zugänglich; diese muffen weit außerhalb auf offener Rhede liegen bleiben, und während des Südwest Monjuns, der hier fehr ftark blaft, von den hier sehr häufigen Taifuns gar nicht zu sprechen, kommt es oft genug vor, daß die Schiffe, ohne Ladung zu löschen, nach den Pescadores ober gar nach Amon ober Futschau weiterdampfen mussen. In Kelung, das nur etwa 30 Kilometer öftlich von Tamsui an der Nordostspitze von Formosa liegt, ist die Wassertiefe bis dicht an die Werften selbst für große Kriegsbampfer hinreichend, und überdies ist der Hafen durch eine vorliegende Insel gegen Stürme geschützt. Außerdem liegen dicht bei Kelung die großen Kohlenlager, die bisher Süd-China, vor allem Futschau, mit Kohlen versahen. Kelung ist also voraussichtlich der zukünftige Haupthafen Formvsas, während Tamsui und Tainan nur den chinesischen Dschunkenverkehr, wenigstens zum Teil, behalten dürften.

Tamsui sowohl wie Tainan sind nicht etwa kompakte Ortschaften wie andere chinesische Hasenstädte. Beide sind nur Sammelnamen für mehrere Ortschaften. Etwa 15 Kilometer südlich des mit Tamsui bezeichneten Küstenplatzes an der Nordspitze Formosas liegt nämlich an dem Taipeisluß die gleichnamige Hauptstadt der Insel. Tamsui selbst besitzt nur das Bollamt, einige Warenhäuser und ein altes holländisches Fort mit einigen offiziellen Gebäuden. Die europäischen Kausseute wohnen größtenteils in Tuatutiah, einige Kilometer stromauswärts in der Nähe von Taipei gelegen: und

noch weiter stromauswärts liegt die Chinesenstadt Banka, an der Grenze des großen Reisdistrikts von Formosa. Taipei ist eine Schöpfung des Generalgouverneurs Liu; er ließ die Stadt ganz nach amerikanischem Muster, schachbrettsörmig, mit breiten Straßen anlegen, eine Straße nach Tuatutiah bauen, die Stadt elektrisch beleuchten und baute sich aus dem Erlös der Baupläße seiner Städtegründung einen herrlichen Panen (offiziellen Palast); selbst japanische Iinrikshaws führte er in Taipei ein.

Ebenso wie Tamsui besteht Tainan, ber subliche Hafen, aus brei Ortschaften. Tainan oder Taiwan=fu ist eine von Cantonesen gegründete Chinesenstadt, etwa sechs Kilometer von der Küste entsernt gelegen und durch einen für Dschunken vossierbaren Kanal mit dem eigentlichen Hafen von Tainan, Anping, verbunden. Wenn auf den Landfarten Takao, etwa 45 Kilometer weiter süblich gelegen, als europäischer Haupt= hafen angegeben steht, so ist dies unrichtig. In früheren Jahren war allerdings Takav der Hauptlandungsplatz der Schiffe, allein er ift, wie gesagt, 45 Kilometer von der Stadt Taiwan-fu entfernt und nur durch einen elenden Karrenweg mit ihr verbunden. Außerdem war das Klima den europäischen Kaufleuten nicht zuträglich, trot der herr= lichen Begetation Tafaos und des hinter ihr gelegenen Ape-hill (Affenberg). Naufleute und mit ihnen der Handels= und Schiffahrtsverkehr haben sich deshalb nach Anping gezogen, bas auch ber Sit der Konjulate, barunter bes faiferlich beutschen Vicefonsulats, geworden ift. Statt Takao sollte beshalb auf ben Landkarten Anping als Haupthafen verzeichnet werden. Ebenso müßte statt Taiwan auf den Landkarten Tainan ober Taiwan-fu stehen, denn Taiwan ift eine ganz andere Ortschaft, im Herzen ber Insel gelegen und von Liu zur Hauptstadt berfelben bestimmt. Daß die Schiffe in den Häfen nicht anlaufen können, sondern kilometerweit außerhalb der Schlamm= und Sandbanke im Meere ankern mussen, kommt ja nicht nur in Formosa, sondern in den Häfen Oftasiens allgemein vor. Aber nirgends ist die Brandung, besonders bei Süd-Monsun, so heftig wie hier, wo die Bellen der chinesischen Südsee mit voller Gewalt anprallen. Deshalb ist bei Monsun die Landung nicht einmal in kleinen Booten möglich und kann nur mittels Catamarans erfolgen. Dieje sind Floge, bestehend aus zwölf etwa sieben Meter langen Bambusrohren, in beren Mitte eine Art Babewanne festgebunden ist. In diese mussen sich die Passagiere setzen, und so werden sie von den Wellen ans Land getragen, nicht ohne jedesmal gehörig durchnäft zu werden. Achnlich geht die Landung der Waren vor sich, und es ift beshalb begreiflich, daß die Japaner Kelung als Haupthafen vorziehen dürften.

Die Japaner werden auch binnen kurzer Zeit die von den Chinesen längst projektierte Eisenbahn vollenden, welche, die Insel von Nord nach Süd durchziehend, Kelung und Tamsui mit Anping verbinden soll und von der bisher nur etwa dreißig englische Meilen in Betrieb standen.

Der unternehmende Lin betraute 1887 europäische Ingenieure mit der Ausarbeitung der Linie, übertrug aber die Ausführung chinesischen Truppen. Der zwischen Tamsui und Kelung gelegene Höhenzug sollte mittels eines Tunnels durchbrochen werden, dem chinesischen General wollte indessen das schwarze Loch nicht recht einleuchten, und so gab er den Befehl, die Bergkette mitten durchzuschneiden. Nach jahrelanger, unsimmiger Arbeit wurde dieses Projekt als unausführbar aufgegeben und der Tunnel doch ausgeführt. Aber die Chinesen scheuten sich, durch diese dunkle Söhle zu fahren, und monatelang nach der Eröffnung der Eisenbahn zwischen Tamsui und Kelung blieben die Züge diesseits des Tunnels stehen, und die Passagiere überkletterten mühsam den Höhenzug, während die Züge leer durch den Tunnel rasselten. Erst allmählich



Japanischer Postläufer.

gewöhnten sich die Chinesen an die Durchsahrt. Interessant ist der Umstand, daß die beim Bau dieser (schmalspurigen) Bahn verwendeten Schienen schon einmal auf einer Eisenbahn in China sestgenagelt waren. Vor einer Neihe von Jahren wurde nämlich einer Gesellschaft die Bewilligung erteilt, von Shanghai nach der am Jangtsesiang gelegenen Rhede Wusung eine Eisenbahn zu bauen. Nachher reute dies die Chinesen; die Regierung ließ die Bahn ankausen, die Lokomotiven in den Fluß stürzen und die Schienen abreißen. Diese Schienen sind es nun, die in dem fernen Formosa Tamsui

mit Kelung verbinden. Bei der Eröffnung dieser Bahn waren natürlich keine Fahrsfarten vorhanden. Man hatte vergessen, solche in Europa zu bestellen. Nun war gerade auf Veranlassung Lius eine große Sendung von Briefmarken für die neue Formosaner Post aus England eingetroffen, und da sie nicht nach Lius Geschmack waren, ließ er diese Briefmarken als Eisenbahnfahrkarten verwenden. Die Briefsmarken für die Formosaner Post aber wurden in China aus dünnem Papier von der Größe einer schwedischen Streichholzschachtel geschnitten und mit schwarzen chinesischen Schriftzeichen bedruckt.

Die Briefpost wurde durchweg von Läusern besorgt, und die Gebühren für einen 15 Gramm schweren Brief betrugen beispielsweise zwischen Anping und Tamsui 250 Cash, etwa 50 Pfennige. Diese in Formosa zur Verwendung gelangenden Cash sind die schlechtesten von ganz China, vielsach durchlöchert und großenteils aus Sisen hergestellt. Banken gab es auf Formosa nicht, und da es sich bei der großen Sin- und Aussuhr doch häusig um beträchtliche Summen handelt, wurden von den chinesischen Hongs (Geschäftsbausern) gewöhnlich 50 mezikanische Silberdollars oder japanische Jen in eine Rolle gethan, und die Papierhülle wird mit dem Hongstempel versehen. Waren diese Hongs achtsbar und angesehen, so wanderten die Silberrollen ungeöffnet von Hand zu Hand, bis sie auseinanderfielen. Daun kam gewöhnlich die sonderbarste Münzensammlung zum Vorsichein. Falsche Münzen wurden von den Hongs, welche die Rollen ausgegeben haben, sosort gegen echte umgewechselt.

Die japanische Verwaltung hat natürlich versucht, Ordnung in diese Verhältnisse zu bringen, zum Segen des Landes und seiner Einwohner; allein bisher ist dies den Japanern nicht gelungen. Die Eingeborenen setzen den neuen Herren den heftigsten Widerstand entgegen, und es ist nur wenig Aussicht vorhanden, die Insel vor Beginn des nächsten Jahrhunderts dem Frieden zuzussühren.



Chinesische Briefmarke von Formosa.

### Verzeichnis der vom Verfasser benuhten Werke.

S. Wells Williams "The Middle Kingdom". C. F. Gordon Cumming "Wanderings in China". Archdeakon Moule "New China and old". Chester Holcombe ,,The real chinaman". Dyer Ball "Things chinese". W. Spencer Percival ,,The Land of the Dragon". Knollys "English Life in China". Leon Rousset "A travers la Chine". Eugen Simon "La Cité chinoise". Griffis ,The Mikado's Empire". Douglas Sladen "The Japs at home". W. T. Finck "Lotostime in Japan". Henry Normann "The Real Japan". Chamberlain "Things Japanese". Alice Bacon "Japanese girls and woman". Alice Bacon "A Japanese Interior". de Riseis "Giappone moderno". Morse "Japanese Homes". Knollys "Sketches of Life in Japan". Scydmore "Jinrikishaw days in Japan". Ch. Loonen "Le Japon moderne". Comte Dalmas "Les Japonais". "Ostasiatischer Lloyd". "Pekinger Staatszeitung". "North China Daily News". "North China Herald". "Eastern World" "Japan Daily Mail".

Die hinesischen Austrationen wurden großenteils nach Photographien von D. K. Griffith in Honglong, Kae hing in Honglong und Sze Huen Ming & Co., 42 Nanking Road, Shanghai hergestellt. Besonders das lehtgenannte Haus besitzt eine sehr große Auswahl dinesischer Photographien zu billigen Preisen und kann besonders empschlen werden. — Die Photographien für die japanischen Illustrationen wurden teilweite von Kelly & Walsh, Buchhändler, Jotohama bezogen.

# **Berzeichnis**

### geographischer Werke des Verfassers.

Korea, eine Sommerreise in bas Land ber Morgenrube. Leipzig, Carl Reigner. Preis 7 Mart.

Taufend und ein Tag im Occibent. Leipzig, Carl Reigner. 2 Bande. 2. Auflage. Preis 6 Mart. Ruriosa aus ber Reuen Welt. Leipzig, Carl Reigner. Preis 5 Mart.

Antalufien und ein Ausslug nach Marotto. Carl Reigner. Preis 8 Mart.

Mississpischerten. Reisebilder aus dem amerikanischen Süden. Leipzig, Carl Reißner. Preis 8 Mark. Prairiesahrten. Leipzig, Gustav Weigel. Preis 3 Mark.

Mordamerita, seine Städte und Naturwunder, Land und Leute. 2. Auflage. 4 Bande. Leipzig, Gustav Beigel. Preis 20 Mart.

Canada und Reufundland. Freiburg i. B., Berberd Berlag. Preis 8 Mart.

Mexito, Land und Leute. Wien, C. Bolgels Berlag. Preis 10 Mart.

Tunis. Wien, Bartlebens Bertag. Preis 8 Mart.

Chicago, eine Weltstadt im ameritanischen Westen. Stuttgart, Union, Deutsche Berlagsanstalt. Preis 4 Mark.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.



Drud von J. J. Weber in Leipzig.





volle Abbildungen illustriert.



# E. von Pesse Martegg Das Reich des weißen Elefanten





metteifert mit China und Japan in Bezug auf das hohe Interesse und den eigentümlichen Zauber, den der ferne Osten Usiens auf die uropäer seit jeher ausgeübt hat. Dabei übertrifft das Cand des weißen Elefanten nicht ur China und Japan, sondern vielleicht alle anderen Cänder des Erdballs bei verhältnis-



mäßig hoher Kultur und Ursprünglichkeit. Märchenhaft sind die Paläste und Tempel von Bangkok, von seltsamer Eigenart der glanzvolle Hof des Königs, von unglaublicher Ueppigkeit das Tier, und Pflanzenleben in den Urwäldern und Dschungeln dieses hinterindischen Tropenlandes. Der Buddhismus mit seiner Urmee von Priestern hat hier seine höchste Blüte erreicht, ist aber durchseht mit krassem Aberglauben und heidnischen Gebräuchen. In Siam tressen Indier, Malayen und Mongolen, drei der merkwürdigsten Rassen des Erdballs, auseinander, und dreisach ist demnach das Interesse, das die dortige Natur dem Europäer darbietet. Dennoch weist der sonst so reiche Bücherschaft der Deutschen insgesamt nur zwei oder drei Werke darüber auf, und in den letzen Jahrzehnten hat Siam überhaupt keinen deutschen Schilderer mehr gefunden.

Ernst v. Hesse Wartegg beschreibt in dem oben angekündigten Werke seinen Besuch in Siam mit oft bewährter Meisterschaft, und seine anschaulichen Schilderungen des Lebens und der Festlichkeiten am Königshofe, in Tempeln und auf Märkten, auf den Flüssen und im Dschungel werden durch zahlreiche, pracht-volle Abbildungen illustriert.

# Im Pharaonenlande





Ein Cesebuch für Alegypten: reisende und Alegyptenfreunde von Conrad Beyer

Mit 25 Abbildungen und einer Karte von Aegypten



Preis 5 Mark, in Leinwand gebunden 6 Mark

#### Inhaltsverzeichnis:

Nach dem Pharaonenlande. — Grundriß einer Geschichte des Pharaonenlandes: Altes Reich. — Mittleres Reich. — Die Pharaonenlandes: Altes Reich. — Mittleres Reich. — Die Hyksos. — Perserherrschaft. — Die Ptolemäer. — Die Römerherrschaft. — Die Zyzantiner. — Mohammedanische Regenten. — Mameluckenherrschaft. — Türkenherrschaft. — Alegypten als Vicekönigreich. — Englischer Einsluß. — Einwohner, Religion und Landessprache. — Vokabularium und Redensarten zum Nachschlagen bei den im Text vorkommenden Phrasen. — Alexandrien. — Durchs Delta. — Die Wüstenstadt Kairo. — Alegyptische Feste und Religion: Alegyptische Hochzeit. — Das Fest der Beschneidung. — Die Leichenseier. — Das Einbalsamieren der Leichname. — Allegyptische Religion und Mythologie. — Entstehung der griechischen Mythologie aus der ägyptischen. — Der Urssprung der israelitischen Religion in der alkägyptischen

a) Herstammung der zehn Gebote, b) Schöpfungsgeschichte, c) Die Lehre vom Teufel und Sündenfall, d) Gute Engel, e) Die mosaische Sittenlehre, f) Unsterblichkeitsglaube, g) Kultus, h) Die Poesiesorm bei den Juden und Aegyptern, i) Aegyptische Lehren,

Mumle Ramfes' II.

die zum Christentume überzuleiten scheinen, k) Lebensgeschichte Mosis in ägyptischer Darstellung: 1. Jehovah erscheint im wesentlichen als Cotalgott, 2. Die Offenbarungen des Moses, 3. Wie die Theologie Mosis aufgefaßt wurde, 1) der Islam, m) Aegyptische Seste und Aufzüge der Gegenwart. — In Kairo und Umgebung: Deffentliche Unlagen. — Moscheen. — Die Universität. Aegyptisches Schulwesen. — Die Citadelle. — Hotels. — Ult-Kairo. — Zu den Pyramiden. — Mach Saffara. - Die Mame luckengraber und der versteinerte Wald. — Heliopolis und die Hieror glyphenschrift. — Roda, das Nilfest. — Bulat. — Gezireh. — Museum der Altertumer. — Die Milfahrt. — Don Kairo bis Belliane. — Von Kene bis Theben. - Die alte Theben nebst Umgebung: Euror und Karnak. — Die Königsgräber. — Sehenswürdigkeiten im Thale von Theben. - Arabisches Diner. - Don Theben nach Uffuan. — Uffuan, Elefantine, Phila und die Kataratte. — Eine nächtliche Phantasia in der Wüste. - Sum zweiten Kataraft. - Ubu Simbel. — Wadi-Halfa. — Ruck. fahrt nach Kairo. — Don Kene nach Kairo bei Assiut. — Don Ussit bis Beni-Hassan. — Don Beni-Hassan bis Kairo. — Von Kairo nach dem Cande Gosen. -Heimfehr.





# Hamburg-

# Amerika-Linie





hamburg - Baltimore

hamburg-Boston

hamburg - neworleans

hamburg - Westindien

hamburg-neuvork

via Cherbourg und Southampton

hamburg-Mexiko

Kamburg · Canada

**Mordlandfahrten** 

Stettin - Heuvork

neuvork - Mittelmeer

Orientfahrten

Direkter deutscher Post- und Schnelldampferdienst. Oceanfahrt ca. 6 Tage.

(G)

Die Flotte der Gesellschaft besteht aus 63 grossen Oceandampfern.



ausländischen Agenten der Gesellschaft sowie Die Hamburg-Amerika-Linie, Abteilung Personenverkehr, Hamburg, Dovenfleth 18—21 . . . .



# Morddeutscher Lloyd, Bremen.

# Dampfschiffahrts - Gefellschaft.

Die im Jahre 1857 gegründete Gesellschaft, deren Schiffsmaterial gegenwärtig 75 Dampfer mit einem Raumgehalt von ca. 300000 Connen umfaßt, unterhält regelmäßige Schnell- und Postdampferverbindungen zwischen:

#### Bremen — Mennork.

Schnell · Postdampfer über Southampton oder Cherbourg. Ubfahrt von Bremen: Dienstags und Sonnabends. Postdampfer und Doppelschrauben · Postdampfer über Southampton und direkt. Ubfahrt von Bremen: Sonnabends.

Genna bezw. Reapel - Renporft.

Schnell Postdampfer über Gibraltar. Abfahrten laut besonderem Sahrplan.

Bremen — Baftimore.

Postdampfer, direkt. Abfahrten von Bremen: jeden Donnerstag. Rolandlinie, direkt. Abfahrten laut besonderem fahrplan.

Bremen - Galveston.

Direkt. Abfahrten laut befonderem Sahrplan.

Bremen — Brafilien.

Abfahrten: am jo. und 25. jeden Monats.

Bremen — Sa Plata.

14 tägig abwechselnd mittelft Salon- und Swischendecks. Passagierdampfern.

#### Bremen - Oftaften.

Meidjapoftbanipferlinie.

Ueber Antwerpen, Southampton, Genna, Neapel, Port Said, Suez, Aden, Colombo, Singapore, Hongkong nach Shanghai. Abfahrten alle 4 Wochen Mittwochs mittelst der Reichspostdampfer "Prinz Heinrich", "Prengen", "Bayern", "Sachsen".

### Singapore — Deli (Sumafra).

Laut besonderem fahrplan.

Singapore — Bafavia — Meu-Guinea, ruckftehrend Soerabaga.

Reichspofldampferlinie.

Alle 8 Wochen, anschließend an den entsprechenden Dampfer der ostasiatischen Hauptlinie.

Bongkong — Pokohama — Biogo — Nagasaki — Bongkong.

Reidjepostdampferlinie.

Alle 4 Wochen, anschließend an den Dampfer der oftasiatischen hauptlinie.

#### Bremen — Auftralien.

Reidjopofldampferlinie.

Ueber Antwerpen, Southampton, Genua, Neapel, Port Said, Suez, Aden, Colombo, Albany, Adelaide, Melbonrne nach Sydney. Abfahrten alle 4 Wochen Mittwochs mittelst der Dampser der "Barbarossa" - Masse, Prinz Reg. Luitpold u. s. w.

Nähere Auskunft über Passage und Fracht erteilt der Norddeutsche Cloyd, Bremen,

sowie dessen fämtliche Agenten im In- und Auslande.

5-0000

# Canadische Pacific-Eisenbahn

սոծ

# Königliche Postdampferlinien.

Die einzige transkontinentale Eisenbahn des amerikanischen Kontinents. Die längste Eisenbahnlinie der Welt unter einer Verwaltung. Die Cänge ihrer direkten Eisenbahn- und Dampferlinie vom Atlantischen Ozean bis Hongkong beträgt 9180 engl. Meilen.

- Nach Japan und China. Ueber die neue britische direkte Route. Die Dampser "Empreß of India", "Empreß of Japan" und "Empreß of China" mit 6000 Connen Gehalt und 10000 Pferdestärken sind die größten, schnellsten und schönsten Dampser auf dem Stillen Gzean, die einzigen mit Doppelschrauben. Absahrt von Vancouver alle drei Wochen. Die künstlerisch und reich ausgestatteten Salons, Bibliothek und Schlafzimmer sind Muster an Bequemlichkeit und Lugus.
- Nach Australien und Neuseeland. Die neue schnelle Passagierroute via Vancouver. Mittelst schnellsten atlantischen Dampfern nach Quebec, Montreal, Boston oder Neuvork, dann via Pacific-Eisenbahn durch die großartige Szenerie der Felsengebirge. Verschiedene Reiserouten und Reiseunterbrechungen gestattet.

Die neuen Dampfer der Canada-Australienlinie, die größten, schnellsten und schönsten zwischen Umerika und Australien, segeln von Vancouver alle drei Wochen mit Aufenthalt in Honolulu, den Fidschi-Inseln und Sydney. Elektrisches Licht, gute Küche und ausnehmend große Kabinen.

- Reise um die Welt. Vermöge einer Vereinbarung mit verschiedenen europäischen Dampfer- linien, via Japan oder Australien, aussahrend über den Atlantischen Ozean und zurück via Suezkanal oder umgekehrt. Preis £ 115 via Japan.
- Sommertouren. Expressüge nach Jagd. und fischereigegenden durch die schönsten Szenerien der Welt, ein entzückendes Panorama von Seen, Prairien, Gebirgen und flüssen. Die Speise und Schlaswagen auf den Schnellzügen sind mit dem größten Luxus ausgestattet. Hotels in den felsengebirgen.

Jeder Ceser dieser Zeilen ist eingeladen, persönlich oder brieflich um kostenfreie Zusendung von Karten und schön illustrierten Reisebüchern zu ersuchen. Für jede Reiseroute werden sosort die betreffenden Drucksachen portofrei zugesandt.

### Die Passagierabteilung der Canadischen Pacific-Eisenbahn.

(Passenger Departement Canadian Pacific Railway Co.) 67 & 68 King William Street, Condon Bridge E. C., oder 30. Cocspur Street, Crasalgar Square S. W. London, oder 7 James Street Liverpool, oder 67 St. Vincent Street Glasgow. (Gleichzeitig Ugenten der Allan, American, Anchor, Zeaver, Cunard, Dominion und White Star Dampferlinien.)

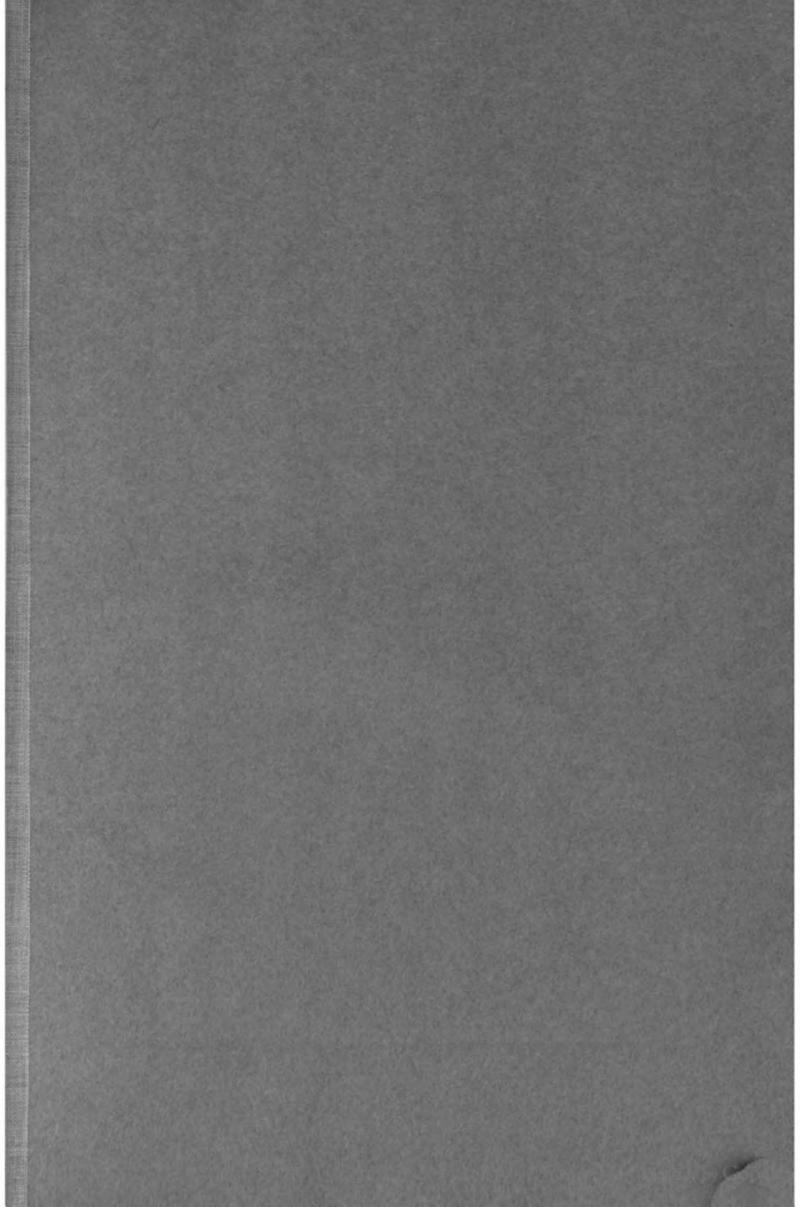



